

-S. T. :4055.e.3

# MONUMENTA BOICA.

## VOLUMEN VIGESIMUM QUARTUM.





Monachii 1821.

Volumine hoc monumentorum boicorum vigesimo quarto, quod continet, quae supererant de Monasteriis Ensdorf et Castel, inchoantur monumenta monastica superioris Palatinatus (nempe, ut lingua nostra et ordine alphabetico dicuntur, Gnadenberg, Michelfeld, Reichenbach, Schönthal, Seligenporten, Speinshart, Walderbach, Waldsassen, Weißenoe), quae monumenta tum antiquitate, tum pondere et gravitate rerum insignia prorsus et profecto singularia

laria praebent ad illustrandam medii aevi Historiam adiumenta.

Sigilla, hoc volumine occurrentia, ob rerum affinitatem, proximo sequentur. Lector, prudens et intelligens, studiis nostris faveas et valeas!

Dabamus Monachii 1. Martii 1821.

- ecccco 0 0000000



# MONASTERIUM ENSDORF.

Mon. Boic. Vol. XXIV

A

Locus Ensdorf, Vilsae aquae contiguus, ad sinistram eius ripam paulo supra Rieden oppidum, tribus autem circiter horis infra Amberg urbem fitus, allodium erat Friderici nobilis et praedivitis Domini, dicti de Hopfenohe, Lengenfeld et Pettendorf etc.

Qui, cum duas tantum filias Heilicam et Heilnvigem, nullam autem masculam sobolem haberet, Sancto Ottoni tunc Babenbergensi Episcopo, locum ipsum commisit, ad monasterium illic fundandum, atque
tum quibusdam allodiis, tum copiosis quae, a babenbergensi Ecclesia habebat, beneficiis dotandum.

Defuncto autem praedicto Friderico anno 1119 die 3. Aprilis\*) gener eius Otto (IV.) (comes Palat.

de

<sup>3)</sup> Necrolog. Pegav. apud Menken. S. r. g. III. p. 127.

magna ex parte factus, specialibus desuper pactis cum S. Ottone Babenberg. Episcopo initis \*), propositum soceri Friderici executioni mandavit, addens de proprietate sua praedium Wilenbach, loco Ensdorf adiacens, sibique ex munificentia Heinrici Regis V. (Imperatoris IV.) anno 1116. traditum. Constructum est itaque coenobium Ensdorf biennii spatio dedicatumque ab ipso S. Ottone Episcopo anno 1123. 25. Jul. in honore S. Jacobi maj. Apost. annuente Episcopo Ratisbonensi Hartwico I. accedente etiam auctoritate Summi Pontificis Calixti II. 1123. et praedicti imperatoris Heinrici IV. (V.)

Traditum et autem monasterium sic fundatum coenobitis Ord. S. Benedicti ex congregatione S. Blasii in silva nigra adscitis, ad cuius consuetudinem accessit vicinum parthenion aliquot inclusarum virginum, eiusdem abbatis regimini, usquedum cessaret 1314, subditum.

Pri-

<sup>\*)</sup> Mon. Boic. XIII. p. 159. et Monum. Michelfeld. nondum edita.

Primam plantationem fovére inprimis Otto S. praesul, quoad vixit (†1139), tum etiam Otto (IV.) com. Palatinus (†1155) eiusque conjux Heilica Palatina (†1170) horumque filius Fridericus com. palat. (1180), qui templi chorique, nec non et claustri structuram magnificentiorem excitavit, quam Frater eius Conradus III. Salisburgensis Archiepiscopus, consecravit.

Primaeva itaque monasterii huius monumenta, quod vel ex dictis patet, domus palatinae Wittelsbacensis, nunc gloriosissime regnantis, res antiquissimas egregie illustrant, insuper notitias non vulgares omni patriae antiquitati, historicae atque geographicae, subministrant.

Quamvis autem monasterii huius nunc extincti (1803) historiam abunde tractaverit, Abbas Anselmus Meiler, in libro, cui nomen additum: "Mundimiraculum seu S. Otto monasterii Ensdorfensis praecipuus dotator Ambergae 1730. 4°": nihilominus acta maioris momenti, quae ille partim omisit, partim decurtavit, integra sinceraque hic reddere necesse fuit.

Series

#### Series Abbatum in Ensdorf.

```
incepit
                                                      desiit
 1. Walchunus ex mon. S. Blasii
                                           1123
                                                       1136 resign.
 2. Dietwinus ex mon. S. Mich. Bamberg.
                                           1136
                                                      1144 resign.
 3. Hertnidus ex mon. Biburch.
                                           1144
                                                      1155 † ante 4. Aug.
 4. Helmricus ex congreg, Ensd.
                                           1155
                                                      1170 † 30. April.
 5. Botho ex congregat.
                                                      1202 †
                                           1170
 6. Alhero ex congregat.
                                           1202
                                                      1202 †
 7. Rudigerus. I. ex congreg.
                                           1202
                                                      1215 1
 8. Gotholdus ex congreg.
                                           1215
                                                      1229 †
 q. Conradus I. ex congreg.
                                           1229
                                                      1255 †
10. Heroldus
                                                      1272. dein Abhas
                                           1255
                                                             Castellens.
11. Alhardus alias Arnoldus ex monast.
    Prufyngen
                                          1272. 22.Jul. 1275. resign. 10.
                                                                Mart.
12. Gerungus ex congreg.
                                          1275
                                                      1284 depos.
13. Rudigerus II. ex mon. S. Emmer,
                                                      1284. † 2. Jun.
                                          1284.
                                                24.
                                                Maij.
14. Eberhardus
                                           1284
                                                      1289 Tante 7.Jan.
15. Liebhardus ex congreg.
                                           1289 -
                                                      1293 resign.
16. Engelmarus ex mon. Altach.
                                           1293. 4. Jul. 1294 T
17. Meinhardus ex congreg.
                                           1294
                                                      1304 t
18. Wernherus ex mon. Münchmünster
                                          1304
                                                      1308 +
10. Fridericus I. de Allerspurch ex congreg. 1308
                                                      1310 resign.
20. Albertus I. de Hertenstein ex mon. S.
    Emmer.
                                                      1333 resign.
                                           1310
21. Ulricus I. de Allerspurch ex congreg. 1353
                                                      1334 T
22. Ulricus II. Emmhover (von Ennich-
    hofen) ex congr.
                                                      1368 resign.
                                          1334
23. Fridericus II. Zantner ex congr.
                                          1368.4.Dec. 1394 †
24. Ulricus III. Zantner.
                                                      1396 resign.
                                          1394
25. Wilhelmus Rornsteter
                                          1397
                                                      1413. depos. post.
                                                              23. April.
26. Conradus II. Schöss ex monast. Castell. 1413. ante 1425. †
                                                               post. 11.
                                              29. Jun.
                                                                  Nov.
27. Ludovicus ex monast. Castell.
                                          1425
                                                      1441 resign.
28. Paulus Kelner ex congreg.
                                          1441
                                                      1445 †
```

| 29. Hermannus Holvelder ex congreg. 30. Albertus II. Dratschmid ex congreg. | incepit. desiit.  1445 1468. + 12. Jul.  1468.23. Jul. 1472 +  1472. ante |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 31. Johannes I. Jordan                                                      | 19. Apr. 1494. resign. 29.                                                |
| 32. Johannes II. Hausner ex mon. S.                                         |                                                                           |
| Emmeram.                                                                    | 1494. 22. 1503. † initio an-<br>Nov. ni.                                  |
| 33. Fridericus III. Prentell                                                | 1503 - 1520. † 25. Nov.                                                   |
| 34. Sebastianus Sintersperger                                               | 1521. 18. 1525. depos. re-                                                |
|                                                                             | Febr. sign 15. Maij.                                                      |
|                                                                             | *                                                                         |

Sequntur Administratores monasterii regulares quidem attamen a Dominis Electoribus tanquam loci Advocatis promoti et amoti.

| 35. Quirinus a Gich ex monast. Michel-<br>feld       | 1525         | • | 1529. factus, deîn<br>Abbas Mi- |
|------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|
| *                                                    | *            |   | chelfeld.                       |
| 56. Johannes Pircker a multis annis Pri              |              |   | cheliela.                       |
|                                                      |              |   |                                 |
| or congregat.                                        | 1530         |   | 1532                            |
| 37. Stephanus Treutlinger                            | <b>\$533</b> | - | 1537. factus Abhas              |
|                                                      |              |   | Reichenbach.                    |
| 38. Sixtus Nicloss                                   | 1537         | - | 1538                            |
| 39. Fridericus Franck                                | 1538         | _ | 1541                            |
| 40. Wolfgangus Fabri                                 | 1542         | - | 1544                            |
| 40. Wolfgangus Fabri<br>41. Fridericus Franck iterum | 1545         |   | 1549. † 21. Febr.               |
| 42. Bartholomaeus Hirner                             | - 1550       | - | 1552                            |
| 43. Balthasar                                        | 1553         |   | 1554                            |
|                                                      |              |   |                                 |

Hos in administratione monasterii excipiunt iudices Hofmarchiales, quos nunquam ceu veros administratores agnitos fuisse vel ex eo patet, quia Feuda monasterii conferre amplius non poterant.

1554 - 1669

| Engla guinna Guilini malininga ma                                                                                                                            | incepit.          | desile.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Facta cuique Ordini religioso mo-<br>nasteriorum superioris Palatinatus re-<br>stitutione hunc locum administrant ab-<br>bates Priflingenses, quorum nomina. | •                 |                  |
| 44. Romanus Schneid                                                                                                                                          | 1669 —            | 1677 †           |
| 45. Dionysius Jerg                                                                                                                                           | 1077              | 1084 †           |
| 46. Bernardus Degl                                                                                                                                           | 1684. 13.<br>Nov. | 1693. † 22. Nov. |
| 47. Otto Kraft                                                                                                                                               | 1693 —            | 1695             |

Succedunt demum proprii monasterii huius abbates.

48. Bonaventura Oberhueher ex monast.
Tegernseens.

1695. sept. 1716

Ab an. 1699. 2. Jun. factus Abbas Reichenbacensis administrationem retinuit monasterii Ensdorf.

49. Anselmus I. Meiller ex mon. Reichenbach. 1716. 1. Oct. 1761. † 18. sept. 50. Anselmus II. Desing ex gremio Ensdorf 1761. 4. Nov. 1772. † 17. Dec.

51. Diepoldus Ziegler ex monast. Reichenbach 1773. 18.Jan. 1801. † 21. Nov. Num. I. Heinricus IV. (V) Imperator, Ottoni de Witilinesbac allodium Wilenbac situm in comitatu Ottonis de Horeburc in proprietatem tradit anno 1116. Meiller p. 275.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus divina fauente Clementia quartus Romanorum imperator augustus. Si dignis petitionibus fidelium nostrorum adquieuerimus, si beneficiis eos frequenter sublimauerimus, pro certo scimus, quia semper illos deuotiores habebimus, et tranquiliori statu cursum uite ducere poterimus. Quapropter omnibus christi nostrisque fidelibus tam futuris quam presentibus notum sieri uolumus, qualiter nos Ottoni de Witilinesbac nostro sideli, qui nobis digne et laudabiliter seruiuit, consilio et hortatu principum nostrorum Herimanni augustensis episcopi, Udelrici Eistetensis episcopi, Tibaldi marchionis, Engelberti marchionis, Berengarii comitis, Sigebodonis comitis, aliorumque fidelium nostrorum quoddam allodium Wilenbac nuncupatum situm in Comitatu Ottonis de Horeburc in proprietatem dedimus, et libere tenere atque possidere concessimus, cum omnibus appendiciis suis, uidelicet villis mancipiis utriusque sexus, pratis, pascuis, campis, siluis, uenationibus, aquis aquarumue decursibus, piscationibus, molis, molendinis, uiis ac inuiis, adquisitis et adquirendis cum omni utilitate, que inde exire uel prouenire potest. In hac igitur nostra largitione siue concessione statuimus, statuendo nostra imperiali auctoritate, fancimus, ut nullus deinceps archiepiscopus, episcopus, dux, marchio, Comes, seu aliqua regni nostri magua paruaque persona praedictum Ottonem de supra scripto allodio audeat inquietare, molestare, uel disuestire. Siguis uero, quod non opinamur, contra hoc nostrum decretum aliquo temerario Mon. Boie. Vol. XXIV. aulu

ausu ire temptauerit, auri optimi libras centum componat, medietatem scriniis nostris et medietatem praelibato Ottoni. Quod ut uerius credatur, et ab omnibus inuiolatum permaneat, hanc Cartam inde scriptam et manu propria corroboratam impressione nostri Sigilli iussimus insigniri.

Signum domni Heinrici quarti romanorum imperatoris inuictissimi.

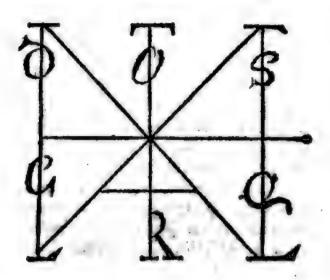

Bruno cancellarius recognovit.

data Cal. Nouemb Indict. VIIII anno dnice incarn. Millimo CXVI. Regnante Heinrico quinto rege Romanorum anno XII. imperante VII. Actum est Rudesheim in Xpo felicitor A M e n.

Num. II. Bulla Calixti II. Papae, monasterium in Entisdorf, aliasque Ecclesias ab Ottone Bambergensi antistite constructas in specialem protectionem recipientis. (1123.\*)

CALIXTUS EPISCOPUS SERUUS SERUORUM DEI UENE-RABILI FRATRI OTTONI BABENBERGENSI EPISCOPO. SA-LU-

<sup>\*)</sup> Miraculum Mundi p. 277, et Usserman Epatus Bamberg. Cod. p. 71.

LUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. Bonis fratrum nostrorum studiis non solum fauere, sed ad ea ipsorum etiam debemus animos incitare. Tuis igitur Karissime et venerabilis frater Otto babenbergensis episcope supplicationibus inclinati monasteria Sancti Johannis baptiste in Regnistors. Sancti Johannis euangeliste in Michelinuelt. Sancti Jacobi in Entistors. Sancti Laurentii martirif in Vrouua. Sancti Georgii in Bruuiningin. que ipse propriis sumptibus construxisti. et babenbergensi ecclesie conferens. apostolice sedis roborari munimine quesiuisti. in beati Petri eiusque Romane ecclesie, protectionem suscipimus. contra prauorum hominum nequitiam defensanda. Statuimus enim. ut possessiones, predia, et bona omnia, que et fraternitas tua eisdem monasterijs diumi amoris intuitu contulit. queque aliorum sidelium iusta oblatione concessa sunt. aut in futurum iuste legaliterue acquiri uel offerri contigerit. sirma eif et illibata domino auctore permaneant. Ordinationes sane abbatum. uel monachorum suorum a catholicis episcopis diocesanis accipiant. Rerum uero ipforum monasteriorum curam et administrationem in tua tuorumque successorum potestate manere censemus. Nulli itaque hominum facultas sit eadem monasteria temere perturbare, aut eorum possessiones auferre, uel ablatas retinere, minuere, uel temerariji uexationibus fatigare, sed omnia integra conseruentur corum pro quorum sustentatione et gubernatione concella funt ulibus omnimodis profutura. Siqua igitur ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit. fecundo tertjoue commonita si non satisfactione congrua emendauerit. potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a facratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena siat atque in extremo examine. districte, ultioni subiaceat. Cunctif autem eisdem monasterijs iusta seruantibus fit pax domini nostri Jesu Christi . . . quatenus et hic fructum bone actionis percipiant. et apud districtum iudicem premia eterne pacif inueniant.

Scriptum per manum Gervasij scriniarii Regionarii et Notarii sacri palatji.

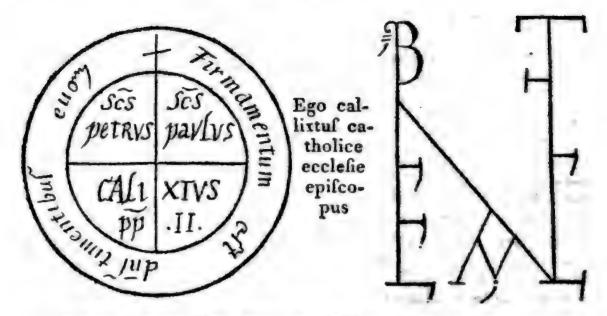

Datum Laterani Per manum. HVgonif Sancte Romane, ecclesie subdiaconi. III., Non. Aprilis. Indictione. 1. Incarnationis dominice Anno. M. C. XXIII. Pontificatus autem domini CALIXTI. Secundi P. P. Anno V.

(Bulla plumbea periit.)

Num. III. Razo de Ebermansdorf miles Ecclesiam in villasua dicta Hegling (prope Amberg) constructam Monasterio in Ensdorf appropriat 1123. (Ex Codice vetusto Vol. I. f. 37.)

Agnitum else volumus katholice fidei professoribus tam suturis quam presentibus quod ego ratzo de ebermanssdorff ossicio miles ecclesiam construxi in predio meo in villa que dicitur hegling. Que a venerabili Ottone Sancte babebergensis ecclesie episcopo, domino Hainrico Ratisponensi presule nec non toto choro annuente in jus et proprietatem cenobij que est Enssdorff permanum delegatoris Gehardi lantgrauij de leuttenberg legaliter transsudi ea videlicet condicione ut nullus parochianorum quidquam sibi juris ex eadem rendicet ecclesia. Et queque divine legis

legis sacra id est baptismum et sepulturam et alia ecclesiastica iura familia mea in predicta villa ab ecclesia que est enssdorss in honore Sancti Jacobi fundata legittime semper obtineant. Huius institutionis testes existunt Altmanus prepositus Ratisponensis. Conradus canonicus babebergensis et fridericus palatinus. Marquardus lantgrauius. hertnit de teuren, wirnt de Wolfhringen et silij ejus, wirnt et Conradus, hermanus de schmidgaden wicknant de hasepach. Otto dyetrich Rutlant de lengenselt et alii quam plures ut siqua iudicialis siue qualiscunque persona hec infringere nititur in maledictione sancti Jacobi permaneat usque dum tali resipiscat amen.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis millesimo cen-

tesimo vicesimo tercio vi kalendarum maij.

Num IV. Hageno miles Ecclesiam in villa sua Tanheim (Thonheim prope Ensdorf) monasterio in Ensdorf appropriat. Circa 1133. M. M. p. 258.) Laceratum Exemplar ex Razonis de Ebermansdorf litterarum simili formula (vid. num. III.) restitutum.

Agnitum esse uolumus catholice sidei professoribus tam post suturis quam presentibus. Qualiter ego Hageno officio miles ecclesiam construxi in predio meo in uilla que dicitur Tanheim quam etiam ipsa die qua à venerabili Ottone sancte babenbergensis ecclesie episcopo domino Heinrico Ratisponensi presule annuente (consecrata est?) in ius et proprietatem cenobii quod est in endistors per manum delegatoris mei Gebehardi de ebermundstor legaliter transsudi, ea videlicet conditione, ut nullus parochianorum quicquam sibi iuris ex eadem vendicet ecclesia. Acta sunt hec presato pontisce Ottone presente, nec non Altmano Ratisponensi Ecclesie preposito assistente et ex uerbis domini sui episcopi hoc ordinante ut queque diuine legis sacramenta id est baptismum et sepulturam (habitantes ibidem administrandum?) pauci homines ac ecclesia que est endistors in hono-

re sancti Jacobi apostoli fundatà legitime semper obtineant. Huius institutionis testes existunt. Routprech de bochesberch. Wirind de Wolsheringen. et silii eius. Chuonrad canonicus babenbergensis et srater eius Hereman de ... Harinth de Tuwern. Friderich de Oudelscalchesperc. Wikker et Eberhart de lapide. Wolsher de ilmincho... Heriman de hegilingen. Otto de affoltert. Peringer. Dietrich. Rutlant de lenginuelt. et alii plures. ut si qua judicialis sive qualiscumque persona infringere nititur. in maledictione sancti Jacobi permaneat. usque dum tali violentia resipiscat. Amen.

Num. V. Otto Babenbergensis Episcopus et Otto Comes Palatinus Monasterio in Enzisdorf potestatem eligendi Abbatem concedunt, 1124.

In nomine sanctae et individuae trinitatis notum sit omnibus Christi sidelibus tam futuris quam praesentibus. qua conditione et priuilegio Otto babinbergensis octavus episcopus et Otto palatinus comes monasterium enzisdors ad honorem dei omnipotentis construxerint et dedicaucrint, uidelicet, ut eadem aecclesia mortuo abbate liberam potestatem habeat canonice eligendi sibi abbatem, primo de cadem cella si quidem in ca idoneus quisquam inueniatur. Sin autem electione fratrum sanioris confilii ex alio cenobio assumatur. Ille vero sic canonice electus abbas ueniat ad dominum babinbergensem episcopum et ab eo canonice accipiat baculum Quod si dominus episcopus per aliquam finistram occasionem ei fratribusque suis contrarius fuerit. liberam halieat potestatem redeundi ad cellam fuam et confilio fratrum fuorum à ratisponensi episcopo romanae aecclesiae obedienti consecretur. Ex eadem quoque cella per singulos annos pro signo obedientiae et subiectionis corporale persoluatur aecclesiae babinbergensi. 1) Eadem quoque aecclesia semper permaneat in defensione et aduocatia palatini Comitis Ottonis et heredum suorum hac conditione ut nunguam ihi placitum habeat. nifi pro fratrum utilitate ab abbate inuitatus fuerit. et tunc modium tritici tantum et caetera ad hoc pertinentia in caritate ad seruicium accipiat. Quod si aduocatus per tirannidem suam predicto cenobio aliquam sorte secerit iniuriam spirituali gladio ac episcopo desendatur: Et ut hoc priuilegium stabile et inconuulsum perpetualiter permaneat ego Heinricus huius nominis quintus dei gratia romanorum imperator sigilli nostri impressone sirmamus et corroboramus in nomine domini AMEN.

Acta funt haec anno dni millesimo centesimo X°X° iiii. Indict<sup>m</sup> xiii, in curia bauenberch vii Kl. Mai feliciter A'M.

Signum heinrici quarti Romanorum Imperatoris inuictissimi.

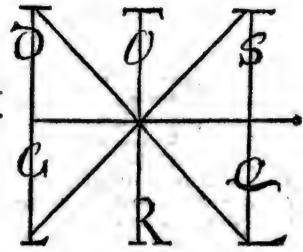

Philippus Cancellarius uice Adelberti Moguntini Archicancellarii recognoui.

1) Non leguntur haec in transfumto: Miraculum Mundi p. 255.

Num. VI. Otto Episcopus Babenbergensis in loco Ensdorf iuxta Vilsam, per Comitem Palatinum Ottonem Ecclesiae Babenbergensi mancipato, monasterium in honorem S. Jacobi construens, eidem praedia plurima delegat. 1130. (Meiler p. 267.)

In Nomine sancte et individuae Trinitatis ego Otto sanctae Babenbergensis ecclesiae octavus episcopus omnibus Christi sidelibus. bus. Ovotiens in spem divinae retributionis animum intendimus. in omne opus bonum paratas ac promptas deuotae Intentionis manus extendimus. ut quia dei operarii sumus á uinca domini foris otiosi non stemus. Vt autem ex ea perfecti laboris denarium reportemus, si qua forte quae ad decorem domus dei vel ad utilitatem deo famulantium conueniant egerimus. ut quieta in posterum et rata permaneant procurare de-Quapropter notum esse cupimus omnibus christi sidelibus tam futuris quam praesentibus qualiter nos domino cooperante in id ipsum in episcopio ratisponensi iuxta vilsam in praedio palatini comitis Ottonis de Witelinesbahc ipsius rogatu consensu. auxilio, et consilio locum cui ensdorf nomen est inditum in faluationem animarum prouidimus eligendum. construentes ibidem in honorem dei omnipotentis et sancti lacobi apostoli monasterium monachorum secundum regulam beati Benedicti degentium in perpetuum fauente dei misericordia inibifuturorum. Vt autem id firmius et stabilius esse posset, praedictus Otto palatinus nostro consilio eundem locum beato Petro apostolo in babenbergensi ecclesia mancipauit. ea intentione et pactione ut sub tantae ecclesiae mundiburdio ac defensione ab omni aduersariorum iniusta lesione protegi possit et defendi. Et reuera prudenti confilio id fecimus primum propter spem uitae aeternae ob remissionem peccatorum ob salutem corporum et sempiternam requiem animarum. ob cottidianam nostri memoriam et nostrorum omnium parentum. ac propinquorum. fimulque universorum ad curam nostram pertinentium. ob memoriam quoque regum episcoporum ac principum et omnium praedictae cellae statum et honorem diligentium, et defendentium, atque omnium prorsus Christi sidelium. ac praeterea ut cunctis Christi pauperibus prout posse suberit benesicum illic patesiat receptaculum. Notificamus igitur nostris cunctisque fidelibus quod eidem coenobio quedam praedia delegauimus per manum aduocati praedicti scilicet Ottonis, cum omni iure baioiarici ritus. et feruis Christi ibidem degentibus in uictum uestitumque concessimus. Sunt igitur haec. Gigant. Wunemars. Gemundi. Lesan, Stresenhouen. Droschenrout. Mouledorf. Popenrout. Molendinum potensteine. Wihesteine. Fridrichesrout. Haselaha. Schupphe.



nedictos cum gloria ueniat coronandus, amen. amen. amen. anno incarnationis domini millesimo centesimo XXX. viiii indictione ii. Acta sunt haec anno Konradi iii. regis. secundo Episcopatus vero domini ottonis XXX. secundo Babenbergae seliciter amen. Amyn! A!

(Sigillum illaesum.)

### Explicationes locorum, in praecedenti diplomati occurrentium.

1) I. Gigant. II. Geigant 1319. Geigants und Geigantz 1372. 1373. 1375. 1380. Geygantz 1319. 1405. c. 1440. Geigant D. Landgr. Forchheim mit größtentheils nürnbergischen Unterthanen, 1 kl. Meile von Forchheim in der Pfarre Kerschbach 1 St.

2) I. Wunemars. II. Wunemars 1150. Wumär 1319. Bumar 1319. 1367. 1379. c. 1440. Vumar 1380 Wumar 1405.

Pomer, Bomers oder Pommern D. bey Forchheim Ldgr. Forchheim.

- \* Die Vogtey Wumar und Gigant war 1319. Leuchtenberg. Lehen, das die Schollen inne hatten. Beyde Ortschaften sammt Zehenten und Zinsen wurden 1405. einem Neydimg, Bürger zu Nürnberg, auf Leibgeding vom Kloster üherlassen, endlich aber verkauft ums J. 1440. Um das Kapital hatte Abt Paul in den JJ. 1444 sq. Kimerspruck, den Sitz bey Amberg, zum Kloster erkauft.
- 3) I. Gemundi. II. Gemunde c. 1140.

4) I. Lefan. II. Lefan.

Letten, D. Landgr. Gräfenberg in der Pfr. Stökach 3 St.

5) I. Stresenhoven. II. Stresenhoven c. 1140. Stresenhof zunächst bey Pottenstein im Bambergischen und in dieser Pfr. T St. davon.

6) Droschenrout. II. Droskenrewte und Droskenreut c. 1150. c. 1160. Droschenreut 1309. 1421. 1500.

Troschenreut, D. im Ldgr. Eschenbach, eine Pfarr und Edelsitz.

7)

7) 1. Mouledorf. II. Muledorf und Muldorf c. 1150. Müldorf 1509. 1421. Müldorf im Landgericht Auerbach 1500.

Mühldorf, D. Landgr. Eschenbach in der Pfr. Tro-

schenreut # St. davon.

- \* In heyden Ortschaften Troschenreut und Mühldorf hatte das Kloster einige ihm mit Vogtey und Zinsen angehörige Güter. Sie wurden 1309. zuerst auf Lebenslang, dann 1421. und ferner ohne Einschränkung den Edelleuten zu Zogenreut vom Kloster zu Lehen verliehen.
- 8) I. Popenrout. II. Popenrewte und Poppenrewte c. 1150.

9) 1. Potensteine molendinum. II. molendinum in villa Potensteine c. 1140.

Bottenstein, Bodenstein oder Pottenstein, die Bamberg. Stadt mit Schloss und Amt, wo eine Mühle nach Ensdorf

zinsete.

Die vier Ortschaften: 3. 4. 5. und 9, Gmünd, Letten, Stresenhof und Pottenstein mit ihren Reichnissen wurden schon 1140—1146. an das Hochstift Bamberg überlassen, von dem das Kloster andere Besitzungen zunächst um Amberg, nämlich in Weigershof und Krumpach, erhalten hat.

10) I. Wihesteine. II. Wihsteine c. 1150.

Wichsenstein, D. im Ldgr. Pottenstein. Ist eine Pfarr.

11) I. Friderichefrout. II. Friderichesrewte und Friderikesrewte 1130 und c. 1150.

Lag bey Hopfenoh und hat sich verlohren.

\* Auch das Kloster Michelfeld hatte Güter aus diesem Orte zu seiner Stiftung und zwar aus der Verlassenschaft des Friedrich von Hopfenoh, ersten Begründer des Kl. Ensdorf, erhalten. Der heil. Bischof Otto trug die dasigen Besitzungen des Kl. Ensdorf kurz vor seinem Tode einem Ministerialen des Grafen Gebhard von Sulzbach, dem Gelfrad von Creusen, zu Lehen auf, und so kamen sie vom Kloster weg.

12) I. Hafelaha. II. Hafelahe und Hafela c. 1150: Ober - und Unter-Hafslach bey Reicheneck im Ldgr.

Herrschbruck.

13) I. Schupphe. II. Scupphe c. 1150.
Schupf bey Herrschbruck gegen Altdorf, Ldgr. Herrschbr.

14) I. chounefbac. II. Chunefbach c. 1150. Keinfpach im Landgr. Hersbruck.

15) I. Stetebahe. II. Stetebach und Stenbach c. 1150.

2 - 16)

Stettbach, auch Stättbach Landgr. Herrschbruck, 2 St. davon gegen Velden.

16) I. Eschenbahe. II. Eskenbach 1150.

Eschenbach, D. Landgr. Herrschbruck, 1 St. davon mit

einer Pfarrk, und Schloss.

\* Die Besitzungen in den 5 Ortschaften Hasslach, Schupf, Keinspach, Stätthach und Eschenhach sind nicht lange beym Kloster geblieben. Wie sie aber davon weggekommen sind, wird nirgends angezeigt.

17) 1. Erlebahe. II. Erlebach c. 1150. Erlbach 1229. 1414. 1415. 1416. 1421. 1485. 1500. 1522. 1551. 1560. Erlpach in Pappenberger Pfarr 1423. 1463. 1478. 1500. Irelpach in Pappenberger Pfarr 1480. 1611. 1629. 1636. 1650.

Erlbach, D. Landgr. Eschenbach in der Pfarr Pappen-

berg, Diöc. Regensburg.

\* In diesem Dorfe besass das Kl. nehst dem Zehent auch die Mühle mit 2 Weyhern, dann 6 Güter und 2 Höse mit Zins und Gilt. Seit dem Ansange des 15ten Jahrh. besitzt alles dieses die Hosmark zum Leutzenhof als Kl. Ensdorsisches Lehen.

18) I. Sugast. II. Sugast c. 1150 1156.

Seygast, D. Landgr. Amberg im ehemahlichen Amte Vilaeck in der Pfarr Schönbrunn, & St. davon.

19) I. Gotfrides. II. Gotfrides 1156.

Wahrscheinlich Freyhung oder Freyung Ldgr. Neustadt in der Pfarr Kaltenbrunn.

20) I. Moule. II. Muele und Mule.

Wahrscheinlich Mülles Landgr. Amberg in der Pfarr Schlicht.

\* In der Stiftungs - Urkunde 1139. ist so leicht nicht zu errathen, oh Gotfriedes moule ein Ort oder zwey Oerter sey. Dass zwey Oerter müssen verstanden werden, ergieht sich aus dem Codex traditionum sehr deutlich.

21) I. Stadele. II. Stadele c. 1156.

Vielleicht Rödlas Ldgr. Amberg in der Pfr. Hirschau.

\* Die vorhergehenden 4 Ortschaften Seygast, Gotfrides, Moule und Stadele sind in den II. 1157. vom Kloster verkauft worden; Mule an einen Adelichen von Buchberg bey einer großen Hungersnoth 1157, die andern drey an den Bischof von Bamberg 1156, wofür das Kloster ein nähers und beträchtlicheres Gut

Rew-

Rewtarn, jezt Ruiding in der Pfr. Ensdorf mit baarem Gelde erworben hat.

22) I. Chrandorf. II. Crondorf c. 1150. 1446. Chrondorf 1282. 1415. 1497. 1505. 1507, sq. Krondorf 1454. 1803.

Krondorf, D. Landgr. Amberg in der Pfarr Gebenbach,

i St. davon gegen Hirschau.

\* Das Kl. besass bis zu lezt Zehend und Zinse aus diesem Dorfe.

23) I. Steinenla. II. Stainingloe 1363. Stayningloe 1446. 1496. 1803.

Steiningloe, D. Landgr. Amberg in der Pfr. Poppenricht

St. davon.

24) I. Erlebahc molendinum. H. Erlebach molendinum c. 1150. Irlpach 1408. Erlbach der Hamer 1434.

Irlbach der Hammer 1451. 1483. 1600. 1615. 1641. 1650.

Irlbach Mül. 1727. 1803.

Irlbach E. Ldgr. Amberg in der Pfarr Hahnbach.

25) I. Iacobesrout. cum molendino. II. Jacobesrewte cum molendino c. 1150. Chötzelfrewt 1336. 1337. Kozzenreut 1382. Kötzelreudt 1409. Kötzersricht 1414. Kötzerfricht der Hamer 1451. 1463. 1478. 1482. 1496. 1505. 1507. u. f. 1803

Kötzersricht, D. Ldgr. Amberg in der Pfr. Hahnbach.

- \* Das älteste klösterl. Zehendregister 1336 beweiset zuverlässig, daß Kötzersricht das in dem Bisch. Ottonianischen Stistbriese 1139 enthalten Jacobesreut sey, so geringe Aehnlichkeit auch die beyden Benennungen, die alte und die neuere, haben mögen. Uebrigens war Jacobesreut ein Bisch. Bamb. Taselgut und wurde mit einem andern Gut Muzendorf abgelöset.
- 26) I. Novum molendinum. II. Novum molendinum c. 1150. Neumül 1381. Neumül Hamer an der Vils 1387. 1399. 1451. 1484. 1496. 1520. 1549. 1557. 1600. 1761. 1803. Neumühl E. an der Vils oberhalb Amberg im Ldgr. und Pfr. Amberg 3 St. davon.

Ein altes Hammer - und Rittergut schon 1387 in der Hammereinigung und von den Kastnern zu Amberg lange Zeit besessen, das endlich 1582 zur Stadt Amherg, und neulich an

Hrn. Fröhlig gewesenen Kreis - Schulrath käuslich kam.

27) I. Pratum cum novalibus iuxta Jacobesreut.

II. Pratum cum novalibus iuxta Jacobfrewte c. 1150.
\* Dadurch werden zweifelsohne etliche Wielen um Kötzersricht, Laubenhof, Hahnbach, Irlhach und Schönlint verstanden, welche in den Ensdorft. Zinsbüchern unter der Rubrick:

Erlebach Vogtey mit vorgetragen zu werden pflegten.

28) I. In nemore Nitenowe XXV. mansus. II. In nemore Nitenowe, scilicet Rechart et Durne ita nuncupatis locis mansus habemus per has villulas etc. XXX. c. 1150. 1150. 1160. Nitenauerforst, Edgr. Wetterfeld, welcher im 12ten Jahrh. eine grössere Ausdehnung hatte, als heutzutage.

\* Hiemit stimmen die Monumenta des Kl. Prissing. Mon. Boie. XIII. p. 144. a. 1123. p. 161. a. 1158 genau überein.

20) I. Rechart. II. Rechart c. 1150. 1156. 1166. 1552.

Rosshaupt eine ganze Gegend (regio) zwischen Mittenau und Schwandorf, grösstentheils waldicht.

\*) Cnfr. Mon. Boic. XIII. p. 163. a. 1138. p. 236. a. 1289.

50) I. Tourne. II. Durne c. 1150. 1156.

Eine ganze Gegend um Bruck und Bodenwöhr gegen

Neunburg vorm Wald hin.

\* Cnfr. Mon. Boic. p. 236. a. 1289. In diesem I. wird die Gegend von dem neu entstandenen Orte Bruck, und nicht mehr von Tharn genennt. Nahe bev Bruck liegen noch 2 Ortschaften Namens Forderthurn D. 48t., und Hinterthurn W. 28t. davon, als die Reste der Benennung einer ganzen vegend, oder, wie diese Stelle der Ensdorth. Urkunde 1192 noch ferner erklärt, eines grossen Praedii Durn, davon sich vor Zeiten ein bekannter Adel schrieb. Im Orte Durn selbst besals das filoster Ensdorf vor 1572 nichts; denn was es in Forderthurn belass, wurde erst in diesem Jahre zu einer Jahrtagsstiftung des Jacob Steubels zum Kl. vermacht.

31) I. In eodem pradio IIIIs molendina. II. Potenure II. jugera cum quatuor molendinis rivulo Sulzbach adiacentibus cum iure piscationis, concella nobis iustitia Episcopi, qui duas partes. venat. piscat. et (s. cam) aliis ulibus habet advocatus tertiam c. 1150.

Bodenwöhr, D. und landesfürftl, Hochofen Ldgr. Neunburg vorm Wald in der Pfr., Neuschwand 1 St. davon.

· Bo-

- \* Rodenwähr lag also im Praedium Dürn und gehörte dazu. Eben dahin gehörte auch der Fluss Sulzbach, sammt den Mühlen abwärts gegen Mitenau, dann der Forst und die Jagd. Das Kloster erhielt nicht Bodenwöhr selbst, sondern nur 2 Tagwerkfeld und allenfalls noch eine Mühle daselbst. Andere 3 Mühlen am Sulzbach hinab müssen bey Brück und serner bey der Sulz und Mückenbachermühl gesucht werden. Von allen diesen Besitzungen übrigte dem Kl. 1803 die einzige Wündischbachmühl bey Brück, welche hernach n. 39 besonders vorgetragen werden soll.
- 52) II. Medindorf. II. et dimid. manf. c. 1150 Medendorf. a. 1352-1372. 1406. 1408. Mögendorf 1408. 1415. 1503. 1520. 1803.

Mögendorf, D. Landgr. Wetterfeld in der Pfr. Bruck

St. davon.

- Diese und folgende Notitzen stehen zwar nicht ausdrücklich in der Urkunde 1139; sie sind aber doch mit der Anzahl der Güter, XXV mansus (wovon oben N. 28) stillschweigend darin enthalten. Ein unter den 2ten Abte Dietwin c. 1136 angefangener und unter seinen Nachfolgern bis circ. 1202 fortgesezter Codex traditionum, oder delegationum (leztern Namen gaben ihm die Verfasser selbst,) liesert sie, mit einer kleinen bis c. 1150 gemachten Adquisition von 5 Gütern, d. i. in Summa 30 mans., in der Ordnung, wie sie von num. 32 bis n. 48. folgen.
- 55) II. villula Fruwenreute. I. et dimid. (mansus) e. 1150.

  \* Hat sich verlohren.
- 54) II. Wisinhwhen. I. mansus c. 1150. 1503. 1515. 1520. 1802.
  - \* Findet sich mit dem Nameu Wiesenhube und dem Reichnisse in den Zinsbüchern 1503 bis 1520 bey Schönsgras, hernach N. 36. vorgetragen, und 1802 als Oede oder Zubaugut von vier Bauern zu Mögendorf verzinset.
- 55) II. Tanne II. (manfus) c. 1150.

  Thann, D. Ldgr. Wetterfeld in der Pfr. Nitenau Z St. dayon.
- 56) II. Pennegrase. II. (mansus) c. 1150. Schöngras 1503. 1515. 1520. 1802.

Schöngras, D. Ldgr. Wetterfeld in der Pfr. Bruck & St. davon.

37) II. Kaltenbrunnen. I. (mansus) c. 1150.

Kaltenbrunn, D. Ldgr. Neunburg vorm Wald in der Pfr.

Neuschwand I St. davon.

58. II. Ramnesberge. III. et dimid. (mansus) c. 1150. Ramsberg 1351. Rämelsperg (der hintere und vordere) 1415. Ramsperg (der Vorder und hinter) 1456. 1474. 1502. 1503. 1520. 1802.

Zwey Weiler, Ldgr. Wetterfeld in der Pfr. Bruck Vor-

derrundsberg 1 St. und Hinterrandsberg 1 St. davon.

39. H. Windischwack. IIII. (mansus) c. 1150. Mül am Windischbach vor dem Mark (Pruck) 1503. 1515. Windischbach Mühl vor dem Mark (Pruck) 1520. 1802.

Windischbachmühl, E. Landgr. Wetterfeld in der Pfr.

Bruck & St. davon,

\* Von dieser Mühle ist schon oben N. 31. die Rede gewesen. Aus der Zusammenhaltung heyder Stellen im Vergleiche der Ensd. Zinsbücher Ruhrick Pruck ergiebt sich aber, daß alle diese vier Mansus oder Güter ehemals Windischbach genannt, schon gleich bey Entstehung des Markts Bruck dorthin zugebauet worden, und insonderheit daß der Pfarrhof Bruck mit seinen Feldern auf den Gründen dieser 4 Güter stehen müsse; denn so steht bey Bruck die Reichnis vorgetragen: "Pfarrer vom Pfarhof und Eckern der Widen, und nebenbey der Mülner von der Windischbachmül vor dem Mark."

40) II. Pars Pulahe. I. (mansus) ad Ecclestam S. Jacobi. c.

1150. der Hof der Puchleiten 1520.

\* Der zur Klosterkirche St. Jacobs in Ensdorf gehörige Hof war schon 1520 öd und zu Schöngras N. 36 zugebauet. Von ihm scheint auch eine Wiese Puchloe oder in der Puchler den Namen gehabt zu haben, die 1503. 1515. und 1520. ein Bauer zu Kaltenbrunn verzinset hat.

11. II. Viscbach. I. (mansus) c. 1150. (et) I. (mansus) hospitalis. e. 1150. Fischbach 1460. Vischbach der (adeliche)

Sitz 1503. 1506. 1508. 1512. 1520.

Fischbach, D. und Pfarr, ein Edelsitz mit einem Schlosse

Ldgr. Wetterfeld.

Der Edelsitz selbst hatte eine jährl. Recognition an das Kl. zu reichen. Im J. 1508. an St. Michaelis Abend verkaufte es nicht nur diesen, sondern auch mehrere andere Zinse, an den Besitzer von Fischbach Hrn. Albrecht von Wirsperg zum Stokkensels, damals Landrichter und Pfleger zu Neunburg vorm

Wald

Wald um 150 Rhein. Gulden. Nebst Fischbach wurden bey dieser Gelegenheit auch folgende Güter veräußert, die alle in diesen Notizen nochmals vorkommen: Nerpüg N. 42. Lohebichel N. 43. Brunn N. 45.

42) II. Ortwiaren (fo lese ich das nicht sehr leserliche Wort und glaube es müsse Nortwiaren gelesen werden) I. (mansus) c. 1150. Nortbeier 1446. Nortberg 1503. 4508. Nortweier 1503.

Nerping, oder Nerpern oder Nerwern, D. Ldgr. Wetter-

feld in der Pfr. Fischbach &St. davon.

43) II. Lugebihel. I. (mansus) circ. 1150. Luepuchel 1508. Lohebichel oder Lohbigel, D. Landgr. Wetterfeld in der Pfr. Fischbach 4 St. davon.

44) II. Prithenorte. I. (mansus) circ. 1150.

\* Hievon zeigt sich keine Spur mehr, außer vielleicht in einem Weyer am Roßhaupte, Breitenloh genannt.

45) H. Brunnen IIII. (mansus) c. 1150. Prün 1503. 1508.

Brunn, D. Landgr. Wetterfeld in der Pfr. Fischbach

3 St. davon.

46) II. Hacchelaren (muss Hacczelaren heißen) I. (mansus)

circ. 1150. Hohenzellern 1341.

47) II. Haselahe. I. (mansus) c. 1150. Haslach 1341.

- Die heyden Orte Hohenzellern und Haslach hat Kaiser Ludwig IV. von dem Kloster Ensdorf um ztel des Zehends zu Eckenberg zunächst Ensdorf und zwar in der Absicht eingetauscht, dass sie zu seinem Sehlosse Stockensels gehören sollen. Mit Verödung des Schlosses Stockensels, und vielleicht noch früher als Zubaugüter verlohren sie in der Eigenschaft einschichtiger Güter ihre Existenz. Der Name einer Waldgegend um Stockensels, die man das Hasler-Holz nennet, mag noch ein Zeichen des dort gewesenen Hosgutes Haslach abgeben.
- 48) II. Pleike. I. (mansus). c. 1150. Plaike in nemore Nitenowe. c. 1150. Plaich 1502. 1508. 1520. 1802.

Bleich. oder Pleich oder Plaich, D. Landgr. Wetterfeld

in der Pfr. Nitenau 1 St. davon.

\* Der Hof in Pleich, welcher nach Ensdorf zinsete, heisst im Zinsbuche 1520 der Frühmesshof zu Nitenzu. Das Kl. hatte ums J. 1150 vom Bischofe Eberhard zu Bamberg mehrere Besitzungen in Pleich vertauschet. Es ist desswegen nicht ganz

Mon, Boic, Vol. XXIV. D ausge-

ausgemacht, ob Pleich mit unter den ursprünglichen Ensdorsischen Stistungsgütern begriffen gewesen ist oder nicht.

49) I. Messenberge cum molendino. Il Missenberge cum molendino c. 1150. Maissenberge c. 1150. Maissenberg 1306. 1503. 1513.

Moissenberg oder Meissenberg oder Maissenberg, D. Ldgr. Neunburg vorm Wald in der Pfr. Penting 1 St.

dayon.

- \* Mit diesen 49. Numern endigen sich diejenigen Stiftungsgüter des Kl. Ensdorf, welche ursprünglich Bambergische Lehen waren. Der Schwiegervater des Pfalzgrafen von Wittelspach, Friedrich genoß sie bis zu seinem Tode, und verlangte vom Heil. Bischofe Otto von Bamberg die Verwendung derselben zu der von ihm bezweckten Stiftung.
- 50) I. Eichaha. II. Eicha c. 1150.

51) I. Hage. II. Hahe c. 1150.

\* Diese beyden Güter sind vom Heil. Bisch. Otto miteinander zur Stiftung erkauft, und im J. 1157. miteinander wieder, und zwar an einem vom Haselbach bey Schwandorf verkauft werden. Sie müssen also nicht sehr weit voneinander, auch nicht

sehr weit von Haselbach entlegen gewesen seyn. Gleichwohl lüsst sich ihre Lage nicht genau bestimmen.

52) I. Sicenhofen. II. Sincehofen. c. 1150. Sizenhofen. c. 1150. Sinzenhofen c. 1210. 1313. 1333. 1336. 1378. 1380.

Sinzenhofen, W. Landgr. Burglengenfeld in der Pfr.

Schmidmühlen & St. davon.

\* Kam aus den Händen eines Adelichen von Ehermansdorf zur Stiftung. Auch St. Mang in Stadt am Hof bekam von seinem Stifter 1138 einen Theil in diesem Orte, und Salmann darüber war ebenfalls ein Adelicher von Ebermansdorf Oefele II. 190. Ensdorf hatte seinen Antheil 1380 an einen adelichen Kegler von Emhofen verkauft.

53. I. Drouschingen. II. Druskingen c. 1150. Drueschingen c.

1150. Drusching 1451. sq. 1505. sq. 1600. sq. 1803.

Triesching, D. Landgr. Nabburg in der Pfr. Schmidga-

den 1 St. davon.

\* Ein Theil der Kl. Besitzungen daselbst, kam durch einen von Wizzingen, ein anderer aber durch die bekannte Gräfin Adelheit von Wartberg (bey Neunburg vorm Wald) herzu, c. 1138. Leztere machte eine Donation von 2 Mansus (Gütern) daselbst.

daselbst, welche die Grafen von Sulzbach anfochten. Die Ortenburger Grafen als Erhen der Sulzbacher hatten noch 1271. einen Amtmann in Triesching. Cnfr. Aettenkofer 191.

54) I. Hovestetin. II. Hovesteten c. 1150. Hosestetin 1166. Hosesteten 1184. sq. Hossteten 1268, 1352. Hossteten 1380. 1409. 1478. 1507. 1508. sq. 1803.

Hofstetten, D. Landgr. Amberg in der Pfr. Ensdorf

1 kl. Stund davon gegen Nord.

\* Die ursprüngliche Besitzungen des Kil. daselhst sind von einem Ministerialen der Gräfin Adelheid von Hohenburg mit ihrer und ihrer Söhne Ernest und Friedrich Einwilligung im J. 1129 erkauft worden.

55) I. Ouffeim. II, Ufheim c. 115%. 1210. 1220. Aufheim 1400.

fg. 1803.

Ausheim W. Landgr. Amberg Pfr. Schmidmihlen und Expositur Vilshofen (jezt wieder die Pfarr) zunächst an

der Pfarrkirche Vilshofen 1 St. davon.

\* Dieser Hof (praedium) ist um 1126 aus den Händen eines von Urach hergekauft, hald aber wieder an die Ministerialen des Stifters Pfalzgrafen um einen Hof (praed. Sitilinesdorf nahe bey Ensdorf vertauscht worden. Das Kloster besaß in leztern Zeiten nur den Zehend daselbst, als ein Pertinenz der ihm incorporirt gewesenen Pfarr Vilshofen.

56) I. Babenhoven. II Pabenhofen. c. 1150. 1220. Babenhofen

c. 1150. Baumhof 1451. fq. 1803.

Baumhof E. Landgr. Burglengenfeld in der Pfr. Schmid-

mühlen 1 St. davon,

\* Dieser mit Gült, Zins, Zehend und Niedergerichtsbarkeit dem Kl. bis zu dessen lezten Zeiten angehörige Hof ist ums J. 1126. aus den Händen eines von Emmhofen (Hehmhofen, so ein Edelsitz bey Schmidmühlen ist) um 30 Talente erkauft worden. Alle von N. 50 bis N. 56 allegirte Erwerbungen geschahen unmittelbar durch den Heil. Otto Bisch. von Bamberg pecunia sua, wie sich der Codex Traditionum ausdrückt.

Hier endigen sich nun die Stistgüter, welche ursprünglich vom Heil. Bischofe Otto herrühren. Nun folgen jene Güter und Grundstücke, welche Friedrich der reiche und vielnamige Schwiegervater des Pfalzgrafen und Stifters, auch dieser selbst zur Erbauung und Begründung des Klosters bis zum J. 1159, als dem Datum der St. Ottonianischen Urkunde übergeben haben. Denn über viele andere nachmalige Schenkungen des

D 2 Pfalzgr.

Pfalzgr. und Herzogl. Wittelspachischen Hauses wird sich hier

nicht verbreitet.

57) I. Praedium in quo locus ipse (monast. Ensdorf) fundatus est. und gleich Eingangs der Urkunde locum cui Enstorf nomen est inditum — iuxta Vilsam. II. aedificationis locum (Ensdorf) Fridericus vir nobilis pater scilicet Palatine - Heylicae - in proprio domate fundari cupiens Ottoni - Babenberg. Episcopo, ut fundamentum, poneret commissit, — ut de allodiis suis immo de benesiciis, quibus a Babenb. Episcopio inbeneficiatus erat, largius ditaret. circa an. 1116, ante an. 1119. Enzistorf 1124. Endistorf Monasterium c. 1136. Entestorf monasterium 1156. dorf oder Ensdorff monasterium 1130 et sequentibus. 1803.

Ensdorf das ehemalige 1802 und 1803 fäcularifirte Klo-

ster Ldgr. Amberg, dermal der Sitz einer Pfarr.

\* Der Grund und Hofraum nehst den Gebäuden darauf, waren ein ehemaliger Sitz des Friedrichs (von Ensdorf, Lengenfeld, Pettendorf, Hopsenoh etc.) und sindet in den St. Emmeramischen Urkunden bey B. Pez. I. III. 108 und 128. ihre trefliche Erläuterung aus einem um beynahe hundert Jahre frühern Zeitraume.

58) I. cum. adiacenti curia Wilinbahe und Eingangs der Urkunde, in predio Palatini comitis ottonis de Witelinsbach. II. Idem predium Willinback (welches Pfalzgr. Otto vom Kaiser Heinrich V. zur Belohnung erhalten hatte) dedit Palatinus Otto per manum uxoris et filiorum suorum sub testibus — Solvit annuatim V. talenta et dimidium. c. 1128 bis 1130. Predium Wilinspach c. 1160. Predium, quod dicitur Willinbach. quod otto senior ab Henrico IV. (V.) Imp. fibi collatum praefato monasterio contradidit. c. 1160. Wilinbac c. 1171.

Ensdorf, das Dorf zunächst an dem Kloster, machte in lezterer Zeit ein Continuum mit dem Kloster aus. der Stiftung verhielt es sich ganz anders; denn Wilenbach das praedium, sonst curia, ein Hofgut genannt, bestand neben dem Kloster noch eine geraume Zeit nach der Erbauung desselben, und verlohr den Namen nur allmählig, nachdem dieses und andere nahegelegene Praedia (Hofgü-

ter)

- ter) z. B. Kalwelingen, Sitilinesdorf, Clabansreut etc. zu Ensdorf zugebauet worden waren. Ein früher geliesertes von meinem Bruder T. Profess. Moritz gezeichnetes vergleichendes Situations-Kärtchen von Ensdorf und dessen Umgebungen im Durchschnitte von beynahe zwey Stunden mag diese und noch viele andere im Godex traditionum enthaltene Notizen verdeutlichen.
- 59) I. Beringozostrout cum vineis. II. Beringozosreut cum vineis c. 1150. Peringozzesrewte cum vineis circ. 1150 vineae nostrae (non procul) Pettendorf e. 1150.

Sehr wahrscheinlich Günzenried, W. Landgr. Regen-

stauf in der Pfr. Pettendors 3 St. davon.

- \* Diese alten Weingüter, welche in der Folge mit etlichen neuen Adquisitionen, unter andern mit einem Hose Haslach (Haselhof), Harrashof, und einem Hose Urteil (Urtlhof) vermehret worden, lagen alle um Pettendorf, einen Sitz des ohengenannten Friedrich Vaters der Pfalzgräfin Helika. Sie wurden vom Kloster im J. 1516. alle an das Stist zur alten Kapelle theils verkauft, theils um einen Hos im Dorse Wolspah an der Vils ober Ensdorf vertauscht.
- ob) I. Kelweline. II. Kalweline predium c. 1150. in monte proximo Kalewelingen oder Kelwelingen c. 1150.

  Aekker am Kelbling c. 1400. 1451. fq. 1803.

Kelbling oder Kalbling, dermal eine Feldslur auf einem

Bergrücken oftwärts vom Kloster Ensdorf.

In dem Namen dieser Feldslur hat sich also das Andenken eines ehemals daselbst bestandenen Hosgutes erhalten. Eine andere daranstossende Feldslur heist der Weinberg, und ist ein Theil des Kälblingerberges, an dem die Aebte um die Mitte des Kilten Jahrh. einen Weinberg angelegt, und den Weinbau his zu Ansang des XVIten Jahrh. fortgetrieben haben. Die Felder dieser Gegend, sowohl des Kälblings als des Weinbergs sind alle erst im 14ten und 15ten Jahrh. an die Gemeindeglieder von Ensdorf um einen gewissen Zins vom Kloster überlassen und niemals als Pertinenz-Stücke der Güter, sondern als walzende Stücke angesehen worden.

61) I. Oudescalchesberc. II. Udiscalkesperge c. 1150. Udiscalkesberge c. 1150. 1160. 1170. 1179. Uschelberg 1179. 1339. 1375. 1379. Uselsperg. 1319. Volschelsberge 1200. Ulfal-

falchesberge 1179. Userlsperg 1420. Uschelberg. 1451.

Uschelberg oder Uschberg kl. D. Ldgr. Amberg in der ehemal. klösterl. Hofmark. Ensdorf, auch in der Pfarr Ensdorf 1 St. davon an einem Berge, der auch Uschlberg genannt wird, nordwärts.

Num. VII. Otto Babenbergensis Episcopus ex decimis novalium in Episcopatu Ratisponensi sitorum, Monasterio Pruvenensi donatis et ab eo refutatis, quasdam intra fines parochiae Sluhtren (Schlicht prope Amberg) ad monasterium in Entisdorf transfert. (s. a. a tergo recentiori scriptura notatur annus 1142.

Miracul. Mundi p. 261.

Utto sanctae babenbergensis ecclesie solo nomine episcopus. De decimis noualium ecclesie nostre in ratisponensi episcopatu sitorum, quas nos de eodem episcopatu iusto concambio redemptas. cenobio beati Georgii Pruueningen donauimus. quid postea actum sit, presentium ac suturorum noticie patere uolumus. Igitur cum fratres eiusdem cenobii ipsas decimas sine inquietudine possiderent. nullusque esset, qui eos in hac causa pulsaret. considerans uenerabilis Aribo abbas eiusdem loci unacum fratribus. quod iam multociens essent á familia ratisponensi super hac questione grauati. et in futurum sibi prospicientes. utpote qui nollent tot inquietudinum ulterius sustinere molestias. nos supplices adierunt, et ut easdem decimas in usus nostros reciperemus. instantissima prece postulabant. quod nos facere omnino recusauimus, quippe qui easdem decimas quorum apostolicorum Galixti scilicet ac Innocentii priuilegiis, nec non trium pontificum ratisponensis ecclesie Hartwici, Chunonis. Heinrici auctoritate roboratas eidem monasterio sciebamus. Cum ergo in hoc noftrum inclinare non potuissent assensum. id communi confilio apud se diffinierunt. ut decimas illas omnino non tangerent, nullusque ut exiguam partem ex eis intra septa monaltern

nasterii inferre ulla ratione presumeret. Quod ubi comperimus. milimus ad eos uenerabiles fratres nostros abbates. Wignandum Tharissensem. et Eberhardum biburgensem. qui eis uice nostra fraterno corde suggererent, ut compatientes laboribus nostris. nos hac in causa molestare desinerent, et decimas quas nullus impeteret, iure quieto retentarent. Illi uero huic suggestioni á maximo usque ad minimum omnes contradixerunt. seque nunquam tali confilio parituros, uel de decimis illis unquam aliquid cenobio suo illaturos, paribus vocibus affirmauerunt. Tandem nos inito cum ecclesia nostra consilio. iuxta tenorem petitionis corum decimas illas ne et nobis et illis perirent, ad manum nostram recepimus, easdemque aliis cenobiis nostris divisimus. In quarum diuisione dedimus cenobis beati Jacobi Entistorf coram subscriptis testibus usibus fratrum perpetuo profuturas has decimas. In barrochia Sluhtren. Wittenruit. Hemmensigile. Pappenberch. Perenriut. Sigefridisriut. Unterloch. Ronahe. Charmannesseliden. Skestoch. et aliarum trium uillularum. in ipsum pertinentium. Testes suerunt hi. Eberhardus prepositus. Engelbertus decanus. Ruzil prepolitus. Chunrat custos. scolasticus. Oudalricus longus. Starher de Mintechendors. Ezzo, Gundeloch. Pillunc, Willehalm. Ruodolf Chunrat Camerarius. Eberhart. et Eberhart. cum aliis multis.



Num. VIII. Bulla Confirmationis Coelestini Secundi, Abbati Thiedoino Ensdorfensis Ecclesiae ejusque fratribus data. VI. Kal. Marcii Ind. VII. anno MCXLIII. (vid. Miracul. Mundi p. 325.)

Num. IX.

Num. IX. Eberhardus Bambergensis Episcopus II. litem inter monasterium Pruveningen et Ensdorf ex una et novalium locatores in Sylva Rechart (Roshaupt) et Durne (Brücker Forst) sive alias in ambitu nemoris Nittenoue (Nittennouer Forst) ex altera parte super haereditario jure in qualibet consanquinitatis linea praetenso, eo dirimit, ut in futurum patri, qui esset de familia monasterii, succederet filius vel filia, caeteris vero actu possidentibus ususfructus ad vitae tempus indulgeatur 1150.

(M. M. p. 332.)

In nomine sancte. et. individue. trinitatis. Eberhardus. babenbergensis. ecclesie. episcopus. secundus. Quia multa malicia hominum in terra est. et cunta cogitatio cordis intenta esi ad malum omni tempore, nos in eo quod nostra interest, praecauere in futurum mala. et unicuique suam conservare iusticiam cupientes, nostri temporis acta et iudicata, memorie commendare curavimus. ut non folum posteris innotescant. sed etiam pro jure debito vigore conualescant. inter nostra monasteria Privveningen. et Entesdorf. et eos qui nomine illorum noualia in Rechart. et Durne. siue alias in ambitu nemoris Nittenouve. locationis iure possidebant, nostris diebus non modica lis exorta est. his qui annuum inde censum predictis monasterijs persoluebant. quibus ipsa noualia a domino nostro et patre pijssimo Ottone collata, ab eius autem successore felicis memorie domino Egilberto. pariterque á nobis bone voluntatis. et perpetue stabilitatis titulo confirmata sunt dicentibus. eo se iure à prenominato domino et predecessore nostro Egilberto sibi confirmata noualia illa possidere. quod filij eorum fiue silie. fratres etiam et sorores, et nepotes ac neptes, in qualibet consanquinitatis linea, hereditario iure sibi deherent in eisdem novalibus fuccedere, monachis autem nihilominus ista negantibus. Hac contentione ad nostram audientiam perlata, et non semel agita-

ta. datis utrimque legitimis inducijs. et multis ad decisionem litis in unum congregatis. a liberis et ministeralibus adjudicatum est. oportere possessores noualium, scripto aut uiuo testimonio. eorum, qui extra causam essent. suam comprobare assertionem. hanc uidelicet quam sibi credebant iusticiam. á nostris predecessoribus episcopis. siue à nobis. consensu ac coniuentia curie nostre sibi esse collatam. alioquin irritum et nullius momenti fore, quod uel abbates uel monachi, siue prepositi claustrales. fine uillici populares, fine auctoritate principalis egissent dominij. aut que ipsi propriis sibi usurpassent adinuentionibus. Illis autem diu tergiuersando. subterfugia plurima querentibus ae tandem in probatione deficientibus. ut misericordia superexaltaret judicium. Zelo pietatis. ea bonitate iuris Aricti rigorem contemperauimus, presentibus et acquiescentibus utrimque altercationis partibus vt patri qui esset de familia ecclesie nostre. succederet filius eiusdem conditionis. aut etiam filia. si non esset ei filius, illis autem sine liberis sue conditionis decedentibus, nemo ivs haberet hereditatis illius nisi illa prefata mona-Qui autem de nostra non erant familia. et eadem noualia praetazato tenore possidebant, eis indultum est. habere quod habebant. tantum in uita sua. nisi liberi corum aut essent de familia nostra, aut faltim masculi inde uxores ducerent, hoc nouissime super addito. ut exigente inopia. duo inter se. mansym dividerent unum. ultra uero nulli fas esset aut hereditatem in plura dividere, aut alios sibi heredes constituere. Quod ut ratum habeatur. omni tempore. constituimus. et scripto presenti. cum sigilli nostri impressione confirmamus. Testes sunt horum, Gebehardus comes de Sulzbach. et filius eius Berengerus. Rapoto comes de Frenstorf. Gebhardus comes de Velburc. et Hermanus frater eius. Regenoldus de Otelingen. Fridericus Walpoto. et frater eius Udalricus. Udalricus de Calevvenberc. Fridericus de Luttenhach. Otto de Nieste. Cvonradus de Wiskenueld. Fridericus de Hergoltesbach. Udalricus de Wichfridestorf, Regenhart de Guncendorf. Megenhardus de Phrimede. Heinricus de Otloestorf. et frater eius Megengotus. De ministerialibus autem. Herdegen de Wisentouve. et fratres eius Volnant. Livpolt. Pero. Dietericus. Hermanus Slichere, Gundeloch de Mon. Boic. Vol. XXIV.

de Bodelendorf. Billungus de Memestorf. et filius eius Ratloch. Gotepodlus de Osterhouen. Adelbertus de Hora. Heinricus de Eiske. Eberhardus de Houestete. Gundelocus de Rota et alii multi. Actum anno dominice incarnationis. M. C. I. VI. Indictione IIII. Regnante domino Friderico Romanorum imperatore augusto. Anno regni eius IIII. Imperio vero primo, seliciter Amen.

Num. X. Eilica Palatina Comitissa et Conradus Monasterii superioris Ratisponae Plebanus contradunt praedium in Tanchusen (Thannhausen praef. Amberg.) monasterio Endorfensi ad procurandas XII. ibidem Sororibus vestes.

1166. (M. M. 287.)

In nomine Sancte et Individue trinitatis. Anno ab incarnatione domini. Millesimo centesimo LXVI. Indictione XIIII presidente sedi beati Petri apostoli. Alexandro papa III. regnante friderico imperatore fesiciter amen. Scribantur hec in generationem alteram. ne presentium aut succedentium memoria labatur. qualiter ego Eilica dei gratia palatina comitissa et ego Conradus sacerdos Christi licet indignus. et superioris monasterii Ratispone Plebanus. pro remedio animarum nostrarum et omnium parentum nostrorum. contradidimus predium unum, situm in loco qui dicitur Tanihusin. beato Jacobo apostolo in Enstors. ea uidelicet ratione. ut sorores ibidem deo famulantes. ab inde uestiantur. Soluit autem idem predium annuation. III. libras. Preterea ab universo eiusdem loci conventu. quartam libram, eisdem sogoribus annuatim dandam impertiuimus, cum primitus tantum, IL libras de communi expensa ipsis sororibus dederint. Summa igitur expense illius VI. libre annuatim crunt IIII. quas de nostro conquisiumus II. quas primitus de communi receperunt. Debent ergo ex hif VI. libris adminus. XII. fororef annuatim in uestibus prouideri. Si autem insuper plures conventus assumpserit, ipsi de suo illis provideant. Ego etiam Eilica idem predium manu tenere. et exinde dum ego superuixero. sororibus

prouidere domino annuente studebo. Fransactis autem diebus uite mee. quicunque custos monasterii exstiterit. qui ad (quia id) ossicium discretos prouisores expetit. hanc uidelicet curam agendi suscipiat. ut sororibus exinde in uestibus in perpetuum prouideat. Facta est autem hec traditio. Sub Hilmerico uenerabili eiusdem loci Abbate: per manum aduocati Friderici palatini comitis presente et consentiente uniuerso conuentu. Ut autem rata et inconuulsa in perpetuum maneat. hec traditio. et pacti consirmatio. sigilis nostris consirmauimus. Siquis in posterum id infringere. et insirmare uel mutare presumat. in tremendo iudicio ultioni perpetue mortis eternalitor subiaceat. et hic et in suturo numquam cum siliis dei partem recipiat. Amen.



## Num. XI. De obitu Heilice Palatinae. Notitia ex Codice Ensdorf.

Anno ab incarnacione Domini millesimo centesimo septuagesimo indictione tercia Idus Septembris Heilica Palatina de huius vite curriculo transiens hic Feliciter obtinuit, ut nomen eius requiratur à generacione in generationem. Dedit enim in celebracionibus decus, et ornavit templa usque ad consumacionem vite. Ornavit autem saciem templi, et alterutrum Chorum, et ipsum sanctuarium circum sancta sanctorum quinque cortinis plumarij operis, nec non sacerdotem ad sancta sanctorum ingredientem Festiuo vestivit vestimento, casula scilicet frigiata,

ymo eciam margaritis et auro intexta, atque proinde alijs cafulis frigiatis et aliquibus non frigiatis; similiter cappis frigiatis et absque frigio, Talmaticis Tunicis, que subtilia vocantur, stolis ex auro et gemmis, es auleis in faciem templi. Proinde in libro vite celestis ascribi gestiens, verba et gesta Verbi incarnati, Plenarium videlicet describi iussit, quod intus et desoris, ut hodie datur perspici, auro et gemmis micantibus adornavit. Junxit vero prelibato operi Calicem instar Codicis elimatum, utque liber doceret, vas sacramenta representaret. Insuper eciam duo Candelabra ac Turribulum anaglisi operis ex multo pondere argenti, nec non Ampullas de lapide precioso Onichino et Berillo ad vasa divini Misterij obtulit, et alia multa ad ornatum Altaris atque Eclesie. Nihilominus manum suam mittens ad forcia fecit aqueductum ex plumbi filtulis per ocultos terre meatus, de fonte rivum derivans ad singulas Monasterij officinas. Ut autem in serie delegacionum predictum est, predia et ex hereditate sua et ab alijs comparata large Eclesie huic tribuit, ac multis mobilibus rebus profuit. Statuit vero, ut eterno iure pro requie eterna anniversaria dies eius et Ottonis Palatini mariti sui instar cene Domini multa consolatione Fratrum et elemosinis pauperum ex predio Hasellach officiose peragatur. Confirmatum est quoque ab Abbate tunc temporis Hartnido, et ab universis unanimiter Fratribus quasi sacramento, ut Psalmus de profundis cottidie ad singulas horas inter familiares Pfalmos pro ipsis ac filijs suis vita decedentibus dicatur. Idem quoque Pfalmus constitutione Abbatis Helmerici post priorem Missam sancitus est cottidie cantari Sepulta est itaque in Capitolio in sepulchro Ottonis Palatini viri sui, habens ad dexteram erueis in proximo Mausoleo collatantes sibi patrem et matrem, Fridericum et Heylwic; in ulteriori autem sepulchro sororem suam Heilwic et maritum eius Gebhardum et Filios eorum Gebehardum et Fridericum de Leuttenberge; ad finistram vero crucis collatantem habens Hartnidum huius loci Abbatem tercium ordine, sed primum pervencione resignaverant enim Abbacia Anteriores sui Walchunus et Dietwinus. Walchunus autem pausat in Sepulchro in introitu Capitolij.

Num. XII.

## Num. XII. De obitu Friderici Palatini filii fundatoris. Ex eodem Cod.

Anno ab incarnacione Domini Millesimo centesimo nonagesimo sexto Fridericus Ottonis Palatini fundatoris huius cenobij silius senex dierum plenus operibus bonis et elemosinis ex huius vite curriculo feliciter migravit, sepultusque est in ambitu ante ingressum eclesie: Frater vero predicti Friderici Palatini Otto nomine, qui vestem ducatus ac Imperatore Romanorum acceperat, sepultus est in cenobio scheirnn: sed Otto dux Filius suus adhuc parvulus sepultus est in Basilica sancti Petri Aposto. li. Presatus vero Otto Dux contulit nobis predium pro salute silij sui Ottonis ad lumina concinanda in villa Neusteteten.

### Num. XIII. Fundatio Anniversarii.

Nouerit universitas Christi sidelium tam presentium quam suturorum et specialiter in Enstorf deo seruientium memorie comendetur. qualiter ego Elica dei gratia palatina comitissa pro remedio anime mee et dilecti mariti mei. Ottonis palatini comitis. et omnium fidelium defunctorum salute contradidi. consentientibus omnibus filiis meis predium unum quod dicitur hasela beato Jacobo in enstorf. ea uidelicet usus ratione ut de hoc ipso predio. et de alio quodam predio quod situm est in loco qui dicitur Wintpozzingen, quod etiam maritus meus supradictus beate memorie. Otto palatinus comes beato Jacobo tradidit annuatim anniuersarius noster in diuinis et communi totius conuentus refectorio solemniter agatur. et exinde quemadmodum in cena domini solet fieri pauperes consolentur, quoniam etiam in diuinis et humanis curis discretio magistra necessaria est peto in domino ut id agendi officium discreto provisori comendetur, et quoniam sepe prepositus, et cellerarius, camerarius. et elemosinarius. in communi magis implicari solent. alicui expedito sicuti discretio prelatorum consuluerit. sideliter committatur. ut autem rata et inconvulsa permaneat hec institutio. figilli

sigilli mei impressione. et sigillo Friderici silii mei aduocati ciusdem loci presente et annuente universo Conventu. consirmavimus. Siquis autem hanc institutionem infringere presumat. in tremendo judicio domini. domino exinde respondeat. facta est autem hec institutio. anno dominice incarnationis millesimo centesimo LX. VI. indictione XIV. presidente sedi beati Petri apostoli. Alexandro papa III. regnante Friderico imperatore. sub Helmerico uenerabili eiusdem loci abbate. seliciter. Amen.

Num. XIV. Episcopus bambergensis Eberhardus villam Schönlinden (prope Amberg) ab Ottone de Smalnaa refutatam monasterio ensdorfensi confert. Actum MCLXVIII. mense Februario. Meiler p. 334. (vetusti diplom. versio in Codice citato Vol. II. p. 149.

Num. XV. Eberhardus bambergensis Episcopus II. partem beneficii cujusdam, Ottonis de Smalnaa, villam scilicet Sconenlinde (Schönlind prope Amberg) ab ipso resignatam monasterio Ensdorfensi confert. 1168. (M. M. p. 334.)

In nomine. sancte. et individue trinitatis. Eberhardus: Dei. gratia. Babenbergensis. Episcopus. secundus; cum surdis auribus pretereundum non sit, quod dicitur, qui parce seminat parce et metet. ne omnino uncui appareamus in conspectu indicis. quando ipsius quisque propriam mercedem accipiet secundum suum laborem. modicum henesicium quod monasterio sancti Jacobi in Entestors contulimus. scripto presenti. ad noticiam omnium sidelium tam suturorum quam presentium transmittimus. Equidem obtentu dilecti ac uenerabilis fratris nostri Helmerici presati loci abbatis, quidam sidelis noster Otto nomine de Smalnaa. partem quandam benesicii sui. uillam scilicet que Sconenlinte nuncupatur, nobis in manum nostram resignauit, quam et nos beato Jacobo

Jacobo predicti loci patrono contulimus. et mente deuota obtulimus. ipsius apud dominum patrocinio subleuari desiderantes. Hanc itaque donationem et traditionem. presentis scripti auctoritate roboramus et consirmamus. beato Jacobo et fratribus imperpetuum deo ibi seruituris. quatenus et nostri et predicti sidelis nostri. jugem in orationibus suis memoriam habeant. et post obitum nosirum in anniuersaria nostri recordatione. consolationem inde accipiant. ad amputandam uero omnem cujuslibet calumpnie occasionem imposterum. idem Otto. uillam pretaxatam de manu abbatis recepit. censuali iure. in uita sua possidendam. Statuimus igitur. et omnipotentis dei. et beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate interdicimus. vt nulla ecclesiastica secularisue persona hec uiolare uel immutare ausu temerario presumat. aut anathematis perpetue maledictioni. et diuine ultioni subjaceat.

Testes sunt huius rei Ex clero Babenbergensis ecclesie. Giselbertus prepositus de domo. Hermanus decanus. Eberhardus
prepositus sancti Jacobi. Gotepoldus archipresbiter. Ex laicis.
Otto maior Palatinus de Witelingesbach. Pertoldus marchio de
Voheburc. Ruopertus de heckilbach. Vldalricus Walprato de
Bernecke. Heinicus de Bongarten. Ex ministerialibus Heinricus de Widen, Wernherus de Gutenbigen. Herdegen et frater
eius volnant: de Wisentouwe. Otnant de Plaich. Otto de Sleten. Heinricus de Muchele. Vdelscal Salbere. Et alii multi

Actum anno dominice incarnationis MGLXVIII. Indictione I. Regnaate domino Frederico Romanorum Imperatore Augusto, anno regni eius XV. Imperii uero XIII. mense februario feliciter Amen, amen.

## Num. XVI. Donacio praedii Layderssdorff et mutatio nominis eius. Ex cod. Ensd.

Anno ab incarnatione Domini Millesimo centesimo septuagesimo octavo indictione tercia regnante Friderico Imperatore Augusto

gusto Romanorum, anno Imperij eius XXIII Fridericus Palatinus in die solempnitatis et letitie, Festo Sancti Jacobi et Dedicacionis eclesie peractis solempniter Missarum solempnijs solempnem dedit oblacionem manu sua predium utique Layderfdorff antistatice dictum, sed veraciter Libinsdorff, totam villam cum omni Jure, agris, pratis, silvis, piscacionibus, molendino, in usum Fratrum Deo hic serviencium. Testes sunt: Udatricus, Wienandus Frater eius de Haselbach; Udatricus Zollo; Rutlandus, Volkoldus, Ysingrimus Fratres de Sygenhoven; Karulus et Fratres eius Heinricus et Otto, de Sygenhoven; Otto de Unzasdorff; Rudigerus de Lintha; Rupertus lupus de Brugegberck; Rupertus de Reutte: Fridericus de monte; Karulus de Hohenburck; Udalricus de Hausen; Otto de Salkendorff, et alii multi, sicut Albertus de Lintaha; Heinricus de Valtenwerck in die solempni.

Num. XVII. Otto II. bambergensis Episcopus Bottoni abbati et monasterio in Ensdorf tradit quamdam partem de silva sua in Kranach, quae incipit a rivo Majori Puchbach (in plaga occidentali oppidi Rottenkirchen praef. Nordhalben) protendit se ad Fossam Naenaues usque ad Tyzwiz et inde ad fluvium Tatin, (Tettau) ac terminatur in loco dicto villa Heinrici (Heinrichsdorf) 1195. M. M. 337.

In nomine sancte et individue trinitatis. Otto secundus divina fauente Clementia Babinbergensis ecclesie episcopus. Cum ex officio nobis iniuncto divinitus omnium Christi sidelium debitores existamus, precipue dignum esse censemus, ut circa ecclesias dei, quas pre aliis commissas, ac specialius commendatas habemus, ea libenti exequamur animo, que ad divinum honorem et ad illarum commodum cedant et exaltationem. Ea propter ad noticiam presentis aetatis, et successurae posteritatis accedere cupimus, quod nos ad petitionem dilecti nostri. Botonis abbatis.

et totius collegii in monasterio nostro Enstorf. constituti. pro remedio anime nostre. consilio conuentus nostri et familiarium nostrorum ministerialium Babinbergensis ecclesie. de silua nostra in chranach. quandam partem cum omni potestate. et utilitate inde proueniente prefato monasterio in usus fratrum deo iugiter ibidem famulantium tradidimus. ac delegauimus. excipientes tantum terciam partem decimarum. que contingat ecclesie in eodem predio construende. Donauimus etiam prenominato abbati quod ipse et quilibet successor illius. in ecclesia signa inpretaxato predio fuerit fundata. inucltituram et omne jus fundatoris possideat. et aduocatiam eiusdem predii. pro beneplacito fuo. cui velit. libere committat. Verum quia habundans cutela non nocet. terminos. et nomina locorum. a quibus hoc iplum predium inchoatur. et terminatur, presenti pagina notari constituimus. Incipit enim idem predium á riuo quodam. qui uulgariter dicitur maior puchbah. et protenditur ad fossas cuiusdam Naenizes et usque ad Tyzwiz et inde ad fluuium. qui dicitur Taetin et terminatur in loco qui agnomitus est. uilla Hainrici. et in terminis. quos uendicauerat sibi fridericus de Riute. Ut autem hec nostra traditio. rata et inconuulsa semper permaneat, presentem paginam inde conscribi et sigilli nostri testimonio statuimus insigniri. Huius rei testes sunt. dilecti fratres nostri maioris ecclesiae canonici. Thiemo maior prepositus. Egilhardus. decanus. Eberhardus. Cantor. Chunradus. custos. Cunradus cellerarius. heinricus de Muchelen. Gotefridus. de werde. Boppo prepositus sancti stephani. et sancti Jacobi. Ecchebertus. prepositus de turstat. Gundolous. magister. Reinhardus. Hartnidus. de VIfenbac. Otnandus de slierberc. fideles nostri Bertoldus. dilectus consanguineus noster. dux, Meraniensis. Flricus. de Winschenuelt. Otto de Liutenbach. Chunradus de Woluesperc. Rudolphus de kranach. Albero. helembricus. helenwicus. Otto senior, Otto iunior. VIricus. omnes isti de Kranach. et alii quam plures.

Acta funt hec. anno dominice incarnationis. M°. C°. XC°. V°. Indicione. xiii. anno pontificatus nostri. xvii. xvii kl. Septembris. Siquis autem huic nostre donationi occurrere. uel ipsam Mos. Bois. Vol. XXIV.

aliquo modo infringere attemptauerit. nos illum in uerbo domini uinculis anathematis innodamus. et à Corpore Christi cui aduersatur eum precidentes, nisi resipiscat. eterne gehenne incendiis ipsum deputamus.

Num. XVIII. Philippus Rex donationem et commutationem Ludovici Ducis monasterio in Ensdorf factam super silva dicta Wolvinlohe et Gardirs, imperii feudis ratihabet, Regi in feucontradita curte una in vilta Buchbahc juxta flumen Nabe (Buchbach praef. Lengenf.) 1199. (M. M. p. 336.)

In nomine. fancte. et individue. trinitatis. philippus fecundus.\*) diuina. fauente. Clementia. Romanorum. rex et semper augu-Rus. Ad eterne uite premium et temporalis regni incrementum nobis proficere non ambigimus si locis deo dicatis et personis relligiosis manum munificentie porrexerimus et circa ipsarum Commodum curaucrimus operam adhibere diligentem. Qua sane consideratione habita ad universorum presentem intuentium noticiam perferendum duximus. quod nos ob spem et meritum retributionis eterne ratam habemus et confirmamus regia auctoritate nostra donationem atque commutationem quam fecit dilectus princeps et Consanquineus noster Lodwicus dux bavvarie fratribus et monasterio sanctorum apostolorum Andree et Jacobi in Ensdorf super quadam si'va que uocatur Woluinlohe et alia silua. que dicitur Gardirs quas ipse ab imperio et á nobis in seudo tenebat. Verum ad maiorem securitatem et ut fratres silvas prenotatas liberius obtineant tradite sunt in manus fidelis nostri Diepoldi lantgrauij de Luckinberc ut ipse ad prosecuum supradicti

mo-

<sup>\*)</sup> De ratione huius Tituli, qui, (quamvis Philippus rex inter reges Germaniae huius nominis solus et unicus fuerit) in diplomatibus eius fere omnibus occurrit, studiose egit Chron. Gottwicense. Tom. 1. pag. 418. N. IV.

monasterii et fratrum in his qui uulgo salman nuncupatur existat. ad eorum quoque concambium idem dux curtem unam in villa bouhbahe que lita est juxta slumen nabe de patrimonio suo imperio et nobis contradidit et cam à nobis in feudo recepit. Mandamus igitur et sub pena gratie nostre firmiter precipimus. ut nulli hominum licitum sit contraire huic nostre confirmationi uel sepe dictos fratres in ca aliquatenus disturbare. quod siquis facere attemptauerit pro pena transgressionis libras auri LX. componat dimidium fisco nostro. reliquum passis iniuriam. Huius rei testes sunt. Conradus ratisponensis' episcopus. Diethalmus confiantiensis episcopus. Conradus Dux spoleti. Comes Geuehardus de Dollinstein. Comes rapoto de ortinberc. Albertus de Entfée. Boppo et Conradus fratres de Ostirnahe. Bernardus de Wilheim. heinricus marscalcus de Kalindin. Conradus dapiser de rotinberc. Otnandus de eschinovve. et Hermanus de Schellinberc. Conradus de Turndorf. Bertholdus de Schiltberc. Oddo de Steueningen. Eckilbertus Dapifer. Heinricus marscalcus de nambahc. Jordanus de lenginuelt. Sigfridus de lenginuelt, et alii quam plures. Acta funt hec anno ab Incarnatione domini M. C. XC. VIIII. Datum ante argentinam VI. idus Julii Indictione II.

Num XIX. Eckebertus Episcopus bambergensis V. mansos in villa Franchena (Franckenohe, praef. Auerbach) a Boppone de Stierberch resignatos, Coenobio in Ensdorf confert. (Cod. Vol. I. p. 30.)

Ecchebertus dei gratia Babenbergensis. episcopus. Presentis scripti serie duximus declarandum, quod cum dilectus noster Boppo de stierberch esset in procinctu transretandi constitutus, quinque mansos sitos in uilla franchenoe, resignauit in manus nostras, et nos cos contulimus Coenobio in Ensdorff cum omni sure, aç fratres ciusdem loci dicto sam bopponi dederunt sedecim libras sub hac condictione, ut post reditum illius, si fratribus ciisdem pecuniam memoratam dicti mansi cederent et redirent in usus suos. Item si filius cius qui consensit in cundem cotractum daret

libras pretaxatas. mansos possideret presatos. Si vero a neutro solveretur suma numerata in nostra esset facultate et uoluntate dare sumam denariorum et occupare mansos sepedictos. Si uero nec nos sumam prescriptam numeraremus. coenobium in enstorff libere dictos reditus possideret. Testes huius rei sunt. Boppo maior prepositus. hundelochus maior decanus. hermanus sancti stephani prepositus. Sisridus prepositus turstadiensis. Marquardus custos. Otto de phaphenhouen. Ruttlantus scolasticus. Magister Chrasto. haynricus et herdegin fratres et ministeriales de Wisentouwe. eckenwertus dapiser de Potensteine. Wernherus et Otto de trupah. hartmanus de mömilsdorf et alii quam plures. Acta sunt hec anno incarnationis. dominice MCC. sexto decimo. Pontificatus nostri anno quinto decimo.

(Sine Sig.)

Num. XX. Godboldus (praefuit 1215 — 12291)
Abbas ensdorfensis Heinrico de Frankenberg
bona in Erlbach (praef. Auerbach) iniuste detenta restituenti decimas in Wirtensreut
confert. s. die et anno.

Dei misericordia abbas in enstors omnisque conuentus ibidem omnibus fidelibus tam presentibus quam post futuris salutem in eo qui est salus omnium evidentissime liquet quod ca que sunt tanguam ymbra transcunt et percunt et necessarium habetur ut ea que geruntur in tempore ne labantur in ipso scripto roborentur et memorie hominum commendentur. Significamus itaque veltri omnium vniversitati quod nos domino heinrico de frankenberch decimas nostras in wirtenfrewte proprietario iure tradidimus ea de causa quando ipse predictus H. bona nostra in erlbach que longo ex tempore indebite possedit et que nos plurimis queremoniis elapsis, ex sentenciato jure iudicum rehabere nequiuimus liberaliter ad nos redire permitteret omni jure suo resignato in presentiarum uirorum prudentum ethonestorum quorum consilio et auxilio sic difinitum est. Huius actionis testes sunt Heinricus de turendorf spanco plebanus de crusen. Cunradus de swerbiz dapifer fiboto de crusen et alii quam plures. Num. XIX.

Num. XXI. Conradus Abbas Praedium Ravolfes pruck a praedecessore suo Rudigero fideli homini Gnannoni sub pacto reluitionis traditum, confirmat. (circa 1229.)

Cunradus dei gratia abbas in enstorf cum omnium fratrum suorum Collegio tam presentibus quam post futuris Non excidat memorie vestro sed in conspectu vestro sepius reuoluatur quod quoddam predium quod appellatum Rauolfesprukke inpignoratum erat cuidam Reimberto. et ex antiquitate temporum pene ab omnibus obliuioni traditum fuerat. Quidam autem fidelis homo momine Gnanno. idem predium quod soluebat annuatim vi. S. ab antecessore nostro Rudigero abbate iure hereditario aquisiuit. ea conditione ut ipse et posteri sui. annuatim exinde soluant. lx. denarios et idcirco contulit viii. talenta ea ratione ne aduocatus quicumque sibi iuris ex eodem vendicet predio. Nihilominus statutum est. ut si ipse vel heredes ipsius predictum ius uendere disposucrint à nobis predictam pecuniam recipiant et libere ad nos redeat. Prefato autem antecessore nostro domino Rudigero abbate viam vniuerse carnis ingresso. nos ex petitione ipforum predictum factum annuente conuentu nostro innouavimus. et imaginem sigilli nostri inpressimus. Vt autem contractus iste inconvulsus permaneat. Ego Bernhardus prior subscribo. Marcus presbiter subsbribo. Bernhardus presbiter subscribo. Wernhartus p. Cunradus p. Gotpertus prb. Gebolfus p. (L. S.)

Num. XXII. Dominus Fridericus miles de Puch Judex in Hohenburch reditus unius librae in Amberg sibi obligatos monasterio in Ensdorf relaxat et sex solidos denariorum in Piscatura in Tevselschinden (Teiselskinden Praef. Naburg) pro anniversario legat, a. 1257.

Heroldus divina providentia abbas et conventus in Ensdorf. Omnibus hanc paginam inspecturis salutem in omnium saluato-

re. Dominus Fridericus miles dictus de Puch index de Hohenburch redditus unius libre in Amberch pro quinque libris obligatos sibi ab ecclesia nostra. nobis relaxans. et redditus sex solidorum denariorum de piscatura nostra in Tevfelsschinden obligata pro quatuor libris soluens. ex side et caritate spem habens de nostris orationibus. adhuc sanus existens deliberauit apud nos fuum anniuersarium perennari. et testatus est ecclesie nostre ipsam libram et eosdem sex solidos. ita quod bis in anno. scilicet in die sancte Affre. et in sesto beati Nicolai de prenotatis denariis exhibeatur consolacio fratribus et sororibus agentibus in ecclesia nostra suam memoriam annuatim. At tamen quando unque redditus fex solidorum ad hoc servicium complendum deputabimus dicta piscatura debet ad nostre dispositionis liberum arbitrium reuocari. Et ut hoc salubre statutum nostrum eque ratum fit et firmum, dominum Chunradum facerdotem confratrem nostrum dictum de Gerwigestorf. et dominam Gertrudem fororem ipfius iudicis. ad hoc deputamus. ut ipfi colligant dictam summam. sed fine quolibet prejudicio honoris et reuerentie domini abhatis et ex ipfa confolatium fratribus atque fororibus quemadmodum prehabitum est sideliter amministrent. Vt autem sepe dicta summa nullo modo ex titulo alienationis alienetur. nec ad aliud deputetur seruicium. post obitum dictorum C. facerdotis et Gertrudis. debet dominus abbas et conuentus alicui de fuis fratribus huius amministrationis curam uni dominorum de conuentu committere, cui mater uirtutum discretio annuerit committendum. Sigillorum autem presentie tales testes subscribere secimus. Otto ecclesie nostre prior. albertus plebanus. Simon facerdos. Chunradus facerdos Otto diaconus et alii quam plures. Datum per manus magistri Marquardi ecclehe nostre tunc scolastici. anno domini M. CC. LVII. XI. Kl. Maii.

Num. XXIII. Gotfridus de Pierchingen curiam suam in (Tonheim prope Ensdorf) vendit monasterio pro XXIV. libris. 1200.

Engelhardus dei gratia Eistetensis Episcopus Moguntine sedis Cancellarius Omnibus presens scriptum inspecturis salutem in

nero

uero salutari. Ad noticiam universorum volumus deueniro, quod Gotfridus dictus de Pierchingen nostre Ecclesie Ministerialis curiam suam in Tanhaim sitam cum suis adtinentiis, que ad ipsum jure hereditario spectabat dilectis in Christo abbati et conuentui in Enstorf Ratisponensis diocesis pro xxiiii libris denariorum Ratisponensis monete integraliter uendidit atque dedit. et quod ad maiorem Cautelam Dietricus et fridr . . . . zant nepotes ipsius Gotfridi et soror predictorum fratrum licet nihil iuris in ea haberent . . . in eadem curia ipsis competere . videbatur in ipsa omni cedentes actioni pure et simpliciter ac folemptiter renunciarunt. In cuius uenditionis. donationis. renunciationis ac protestationis nostre testimonium, presens scriptum conscribi secimus subscriptione eiusdem facti testium, ac nostri sigilli munimine roborari. Testes itaque eiusdem venditionis sumus Nos Engelhardus dei gratia Episcopus Eistetensis dilectus in Christo dominus Chuno abbas Castell. C. de Castell canonicus Eistetensis. Otto miles de Zant, Albertus et VIricus de Emmendorf fratres. Albertus de Witenshaim. Chunradus Jacco. Albertus Chamerarius de Castel. et alii quam plures. Acta funt hec anno domini M. CC. LX. VIII. Kal. Octobris Pontificatus nostri anno secundo.

Num. XXIV. Cunradus de Paulstorff bonis in Paulstorff et Hiltrichstorf (Hiltersdorf et Paulsdorf praef. Amb.) a Sorore sua monasterio legatis renunciat. (Cod. B. fol. 89.) 1203.

In nomine domini amen Heroldus gratia dei abbas totusque convetus in enzdorf omnibus constare volumus tam presentipus quam futuris presens scriptum inspecturis quod dominus Cunradus de paulstorf bona in paulstorf et in Hiltrichstorf que iure Hereditario sorori sue Gertrudi Conuerse in enstorf cesserant, que ipsa viuens et incolumis ecclesie nostre legauerat suis ribus ipsa desuncta vsurpauit posthac admonitus a nobis ut

in preiudicium anime sue grave bona ecclesie legata possidendo non teneret resipuit eo ad conscientiam propriam recurrens zelo iusticie ductus et pietatis praesata bona beato Jacobo presentibus uiris honestis et sidei dignis quorum nomina subscribentur in remediuum suorum peccaminum patris et matris nec non et sororis sue G. selicis memorie libere contradidit adiiciens ut silij sui aduocati ratione desensionis non exactionis dictorum esse deberent bonorum et ut lx denarii ad lumen sub paradisum vbi nobilium corpora tumulantur et singulis annis de dictis bonis soluantur. Acta sunt hec anno domini mo. ecoo. lxiijxv. aprilis. Testes sunt Viricus abbas sancti Emerami, dominus Hiltwindus de rutperc, Rutlandus de trounstehen, fridericus de dvuerch, Heinrich de steling, Hilwinus de swankendors, Otto et Otto de monte S. Egidii, Heinricus schafus et Rabanus gener eiusdem.

Num. XXV. Eberhardus Comes de Hirsberg permutat cum Coenobio ensdorfensi hubas duas in Poneting 1268.

Nos Eberhardus dei gratia Comes de hirzberg confitemur et presentes litteras protestamur et vniuersis Christi sidelibus tam presentibus quam futuris volumus else notum, quod nostro consensu et bona deliberatione prehabita fecimus permutationem cum venerabili abbate et conuentu de Ensdorf cum hubis duabus in bonetingen sitis quas predictis dominis et ecclesie in Ensdorf dedimus cum agris filuis pratis et omnibus iuribus et pertinentijs eisdem bonis quesitis et non quesitis excepimus tamen aduocatiam nostram de hubis eisdem duabus de quibus singulis annis iure aduocatie duas mensuras avene recipere debemus et exceptis siluis que volgariter dicuntur benholzer in quibus nullum ius habere debent ipsi vero domini nostri predicti in restaurum bonorum nostrorum predictorum dederunt nobis bona ipsorum in Stockez et in melhinbach cum agris siluis pratis pascuis aquis omnibus iuribus et attinentijs suis libere et absolute quesitis et inquesitis, huius rei testes sunt dominus fridericus

ricus abbas de castello dominus leuppoldus de hittenbach dominus Symon de Ensdorff dominus heinricus de apposperge dominus haynricus de Wemdingen dominus haynricus de hossietin viricus de haintal et alii quam plures. in cuius rei testimonium presentes litteras secimus scribi et nostro Sigillo communiri datum apud Castellum anno domini MCCLXVIII. seria quarta post invocauit.

Num. XXVI. Laicus quidam de Secunda censum retardatum ex curia in Meilchoven (praef. Burglengenfeld) in posterum praestandum agnoscit. 1270.

In nomine sancte et individue Trinitatis Amen. Gerungus dei misericordia. Abbas in enstorf omnisque conuentus ibidem omnibus christi sidelibus tam presentibus quam post futuris notum esse uolumus in perpetuum. quot causa que uertebatur inter nos ex una parte et quendam cognomine laycum de secunda pro censu Curie in Meilchoven qui ecclesie nostre annis decem subnotatis extiterat retardatus ex confilio ydoneorum uirorum amicabiliter est decisa et sine debito terminata. Hinc est quod vxorem iam fati layci nomine Reizcam cum suis posteris curiam in Meilchoven profitemur iure hereditario possidere, tali pacto ut in die beati Martini uel sequenti de Curia prenotata Ecclesie nostre vnum talentum denariorum Ratisponensium offerant annuatim. Et si offerre neglexerint talentum die aut termino assignato. sentenciatum est et adinuentum ab hiis qui precisa causa conuocatis partibus intererant quod jus hereditarium á domina Reizca et à suis successoribus aufferatur et Curia in Meilchouen ad usum ecclesie nostre liberaliter deriuetur. Ne igitur hoc presens Factum obliuio deleat aut inoportunitas malignantis ingenii infringat scripturam inde confectam Sigillo venerabilis Chori maioris ecclesie Ratispone et appensione sigillorum nostrorum nec non Chunradi uice domini de Paulstorf sigillo Hugoni militis et Pouchpechi volumus communiri. Huius rei testes sunt. venerabilis Gerungus abbas. Chunradus. Otto. Heinricus. Dit-Mon, Boic. Yol. XXIV. maurus.

maurus. Libhardus. Minhardus sacerdotes, dominus Erbo de Pouttrichsperg. Al. plebanus de Adrathausen. hii de Nummero laycorum Hugo de lengeuelt. Rimboto de Smidmul. Albertus miles de Pouchpach. Rutgerus Clechel. hiltwinus. Dictricus et alii quam plures. Acta sunt hec anno Dni. M°. C°C°. 1°x°x°. VII. idus februarii.

Num. XXVII. Altmanus praepositus Ratisponensis monasterio in Ensdorf dimidiam curiam et pratum compromissum in Puochpach (Buchbach praef. Burglengenfeld?) per sententiam definitivam contra conversam Wilbirgim de Puochbach latam adjudicat. 1279.

Nos Altmanus prepositus. Piricus decanus totumque Capitulum ratisponensis ecclesie. Vniversis per presenciam declaramus, quod cum venerabilis Abbas et conuentus in Enstorf et Wilbirgis conversa de Puopach. super possessionem dimidie curie in Puopach. et cuiusdam prati ibidem contenderent in iudicio coram nobis. nos utramque partem ad probandam ipsam possessionem duximus admittendam, verum quia suprapictus abbas et conuentus possessionem predicte curie et prati probauerunt ad se pertinere, legitimis documentis et quod essent per ipsam Wilbirgim ab eadem possessione minus rationabiliter ejecti. nos de confilio iuris peritorum ipfa caufa diligenti animo primitus pertractata prenotato abbati et conuentui possessionem curie predicte et prati per diffinitiuam Sententiam adiudicauimus per presentes litteras abbatem et conuentum mittentes in possessionem curie et prati superius jam expressi. questione proprietatis prelibate Wilbirgis super ipsa curia et prato tantummodo reservantes. In Cuius rei testimonium presens instrumentum confici placuit. et sigillo nostri iudicii roborari. datum et actum Ratispone anno domini M. CC. LXX. nono. sabbato ante dominicam Innuocauit.

Num. XXVIII.

Num. XXVIII. Ludovicus Dux monasterio in Ensdorf jus patronatus in Vilshofen (praef. Amberg) cum jure advocatiae donat. Ex Cod. I. p. 45. (Meiler p. 318.) 1280.

In Nomine domini amen. Ludwicus dei gratia comes palatinus Reni dux wauarie vniuersis presens scriptum inspecturis in perpetuum. Quia dinturnitas temporis oblinionem ingerit rebus gestis ne facta hominum magis tamen illa que pro remedio animarum pro ampliando cultu diuino ad laudem et gloriam dei Fiunt dubietate uel oblinione uel varietate aliqua periclitentur necesse est, et expedit ut ea que a mortalibus aguntur, ne sicut cum mortalibus et cum tempore pereant et labantur scripture subsidio adjuventur. Quapropter notum sieri cupimus vniversis praesentibus et suturis quod nos pio zelo ducti ob reuerentiam dei et gloriosissime virginis marie ac eciam beati Jacobi apostoli in remedium nostrorum peccaminum et etiam in reconpenfacionem dampnorum que ecclesie in Ensdorff dinoscimus intulisse eidem ecclesie in Enssdorff Jus patronatus ecclesie in vilshouen quod nobis ex antiquo Jure hereditario competebat cum Jure aduocacie ejusdem ecclesie Reuerondi in Christo patris et domini nostri heinrici venerabilis episcopi Ratisponensis et capituli sui accedente consilio et consensu ita tamen, quod prouentus eiusdem ecclesie in vilshouen saluo Jure plebani praesentis ac etiam vicarii ipsam ecclesiam in posterum officiant ad einsdem ecclesiam in Enssdorff prebendarum subsidium ministrent, donauimus et tradidimus pleno Jure perpetuo possidenda adjicientes ut in aniversario nostro quod deuote annis fingulis a conuentu volumus celebrari per unam libram denariorum Ratisponensium de prouentibus dicte ecclesie in vilfshouen fratribus fiat confolacio specialis ad huius itaque rei memoriam et pleni roboris firmitatem praesens scriptum nostri sigilli robore iussimus communiri cum subnotacione testium qui funt hij dominus viricus decanus Ortliebus de Scheiriching archidiaconus magister Gaudacherus scolasticus pertoldus Comerodus archidiaconus albertus prepolitus Iluministeriensis protonotarius

noster, canonici Ratisponenses pertoldus de witelshouen archidiaconus augustensis laici vero fridericus purckgrauius de nurberck fridericus lantgrauius de leutenberg et fridericus silius sus Gebhardus lantgrauius minor de leutenberg Eberhardus et vlricus de schlusselberg Otto de lapide vlricus filius suus Cunradus de luburg hadmarus de laber Conradus de paulssdorff vlricus mareschalcus de lenguelt et alij quam plures datum et actum anno domini millesimo ducentesimo octogesimo xv° Kalendas septembris tempore domini Rudolssi regis Romanorum semper augusti.

Num. XXIX. Chunradus de Liamtal monasterio bona in Gailching (prope Ensdorf) cum silvis, hactenus detenta, resignat. 1282.

Ut tempus. sic actiones hominum transeunt, nisi litteris et testibus confirmantur, hinc est quod ego Chunradus de Pawlstorf, protestor et presentibus recognosco. quod Chunradus de Laimtal. quedam bona ecclesie in Enstorf. inferius subscripta, que iam fate ecclesie, una cum fratribus suis, multis temporibus uiolenter detinuerat. coram me nec non et presentibus eiusdem conventus confratribus universis, ipsi cenobio in Enstorf nulla mediante conditione, liberalius resignauit. hoc addito, ut super omnibus usibus, quos medio tempore ab ipsis bonis injurgiosius recepissent, secundum ipsius discretionis modulum restaurationem refunderet prout posset, hec uidelicet, sunt bona. feodum in Galchingen. filua Mousanslieten Regilslieten Smidstal. cuius rei testes sunt. dominus Gerungus abbas. Libhardus prior. Chunradus. Chunradus. Otto. Siboto. Meinhardus. Albertus. Siboto prepositus congregationis in enstorf. Otto petitor. fridericus de Rordorf. Ernestus de Wingershouen. Gerungus Havouwer. Chunradus Waldener. herwicus. arnoldus. et alii quam plures. Ne autem ulterius super ipso facto, ualeat ulla dubietas exoriri, presentem cartulam sic conscriptam seci sigilli mei munimine roborari. Anno videlicet domini M. CC, LXXXII. in vigilia epyphanie domini.

Num. XXX. Albertus de Puchperg monasterio in Ensdorf vendit agros dictos Reutacker, piscationem, silvam, jus patronatus et advocatiam in Wolfsbach (praef. Amb.) 1282. Meiler p. 349.

In nomine domini amen. Ego Albertus dictus de Puchperg. Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris cupio esse notum. quod ego omnes agros qui reutacher dicuntur et Piscationem vnam. ac Siluam aput villam Hvolfspach sitas, et ius patronatus ecclesie in Huolfspach cum aduocatia eiusdem Ecclesie que iure hereditatis ex antiquo ad me respicere uidebantur de consensu et bona voluntate domine agnetis dilecte uxoris mee. et domini Chunradi dicti de Paulstorf. pura uendicione. pro lx. talentis Ratisponensis monete. vendidi perpetuo Ecclesie sancti Jacobi apostoli in Enstorf. domino Gerungo venerabili abbati et conuentuj ejusdem ecclesie libere et Renuncians omnibus iuribus et proprietatibus ex nunc et omnibus adtinentiis quesitis et inquirendis integraliter absque omnium hominum contradictione, omnium possessionum. que me et meos liberos jure hereditario adtigebant. vt superius est expressum. Resignans et jus patronatus ecclesie in Huolfspach. cum aduocatia eiusdem ecclesie et omnibus predictis, prout superius plenius continetur per manus aduocati ecclesie in Ensterf. videlicet, domini Ludwici Illustris Principis Comitis palatini Rehni, ducis Bawarie. quatenus predictus dominus Gerungus venerabilis abbas. vna cum congregatione sua, omnesque successores eorum perpetuo ad honorem dei et gloriose genitricis sue sancte marie et beati Jacobi apostoli possideant libere et quiete ius patronatus ecclesie iam sepe dicte in Wolfspach. absque omni jure aduocatico cum predictis superius nominatis. Ne autem futuro tempore liberi mei uel aliquis hominum ecclesiam supradictam in Enstorf. aut ipsos fratres in eadem ecclesia commorantes. audeat uel possit contra iustitiam in possessionibus supradictis, et in iure patronatus ecclesie in Wolffpach violenter aut temere conturbare presens Privilegium

inde confectum eum Sigillis appensis. et testibus subnotatis. secimus diligencius communiri. In cuius rei testimonium et eiusdem signum perpetue vendicionis rerum supradictarum, presens scriptum, Sigillo domini friderici Langrauii de Leugenberg et domini Chunradi de Paulstors ac meo iussi sollempniter roborari. Huius autem facti testes sunt. dominus Chunradus de Ernuels. Pruno de schönhouen. Rinboto de Smidmüln. Viricus et Chunradus fratres di ti loter. Heinricus praentel. Syboto de Pülzheim Albertus de Puchpach. fridericus de Puchpach, Hugo de lenguelt, Viricus de Perge. Hiltawinus et Otto de Chrondorf et alii quam plures Acta sunt hec anno domini M. CG. LXXX. secundo. Sexto Kal. Marcii. tempore domini Rudolsi Regis romanorum.

# Num. XXXI. Heinrici Ratisponensis episcopi confirmatio. 1282.

In cuius rei testimonium, ad perpetuam memoriam hominum. presens priuilegium, cum testibus subscriptis, sigillis, nostro videlicet et summi prepositi, domini Virici de Dornberch, ac domini Chunradi Decani maioris ecclesie, dicti de Lupurch contra injurias suturas, duximus roborandum. Huius autem sacti testes sunt. Dominus Ortlibus de Seirching. dominus Heinricus de fuermiano. Dominus Carbo. Dominus Perchtoldus Cameridus. Magister Gundacherus. Magister Viricus. Magister albertus. dominus Albertus vice dominus. dominus fridericus. dominus Chunradus canonici Ratisponenses Perchtoldus capellanus noster. Phylippus notarius noster. et alii quam plures. Acta sunt hec anno domini Millesimo CC. LXXX. secundo. Sexto Kt. Marcii. tempore domini Rudolfi Regis Romanorum.

Num. XXXII.

Num. XXXII. Otto et Hiltprandus fratres de Puchperg, venditionem bonorum per fratrem Albertum (de Haselbach) factam confirmant. 1282.

In nomine domini amen. Nos Otto et hiltprandus de pvochperch notum esse cupimus tam presentibus quam futuris, quod uendicionem quam dilectus frater noster, Albertus de haselpach, cum renerabili domino Gerungo abbate et Connentu in enstorf, pro omnibus possessionibus suis in Wolfspach sitis, cultis et incultis iure hereditario hactenus possessis, scilicet agris. filuis. piscatione judicio uille et iure patronatus ecclesie et cum aduocatia eiusdem, manifestius habuisse dinoscitur, ratam et incommutabilem habere uolumus, protestantes ipsum fratrem nofirum albertum pro iam fatis bonis. lx. talenta recepisse, eundemque contractum factum fuisse, bona et beniuola nostri omnium noluntate cuius rei testes sunt, Marquardus de pergendorf. Chunradus de Roeuuendorf, milites. Rudgerus de Uezlinge. heinricus prepositus. Chunradus silius suus. Chunradus Walder et alii quam plures. Ne autem in posterum super iam fata uenditione litis occasio ualeat aliquatenus exoriri. presentem cartulam conscribi fecimus et sigillorum nostrorum appensionibus roborari. Datum in pouchberch anno domini M. CC. LXXX. Secundo. XII. Kalendas Aprilis.

Num. XXXIII. Conradi de Lucpurch testimonium de lite inter monasterium Ensdorfense et Marquardum Lucelmann super agros in Gailchingen (praef. Amb.) deffinita. 1283.

Nos Conradus de Lucpurch, notum esse cupimus vniversis, quod cum venerabiles domini de enstorf contra Marquardam dictum Lucelman. super quibusdam agris, sitis in Gailchingen quos pater ipsius, nec non et ipse Marchardus, dinoscuntur habuisse, coram nobis iudicialiter procederent, per arbitros tandem sic extitit dissinitum, ut iam sepe fatus Marchardus xi so-

lidis receptis prememoratos agros, ecclesie in Enstorf liberalius resignauit hoc addito, vt idem Marchardus essiceret, ut
frater ipsius cum ad patriam reverteretur eosdem agros ut prediximus similiter resignaret. Huius rei testes sunt, Wolverammus
de Chennaten. Perchtoldus de geruverstorf. Wilhalmus Chitelere. Hernant iunior de Lapide. Werenus Hechel. Heinricus
Gailloer. Chunradus latenap. Chunradus reissher et ali quam
plures. ad maiorem autem huius facti certitudinem presentem
litteram conscribi secimus, et sigilli nostri munimine roborari.
Datum in Veldorf anno videlicet Domini M. CC — LXXXIII.
quarta idus sebruarii.

Num. XXXIV. Heinrici episcopi Ratisponensis nova confirmatio cessi juris patronatus in Wolfsbach. (vid. Num. XXX.) 1284.

Huius autem facti testes sunt. dominus Viricus summus prepositus dictus de Dornberch. dominus Chunradus Decanus dictus de Lupurch. Ortlibus de Seirching. Wichardus de Huet. Heinricus de sirmiano. Berctoldus camuret. Arbo. Heinricus Wichferius. Rulandus. Heinricus de Schwarzzenburch. Heinricus paganus. Albertus vice-dominus. magister Viricus. fridericus de Puenchouen. Chunradus de Phaschouen. Heinricus de Oberndorf. Wernhardus de lonsperch. Chunradus langrauius Junior. et Heinricus inter latinos. Sysridus. Canonici maioris ecclesie et alii quam plures. Datum et Actum Anno Domini Millesimo ducentesimo LXXX. quarto. Tercio nonas Marcij.

Num. XXXV. Eberhardus abbas Ulrico Rise uxorique suae Chunegundi ad vitae tempus confert decimam in Lomanstei (Lobmansteig, Lobensteig parroch. Pegniz?) Meiler p. 352.

1288.

Ut ad nostre posteritatis notitiam facta hominum digna memorie illibata perueniant. necesse est ut litterarum scriptis. ac

uoce testium perennentur. Nos igitur Eberhardus diuina miseratione abbas totusque conventus in Enstorf, omnibus presens scriptum legentibus volumus esse notum, quod vnanimi consensu accedente. contulimus Virico cognomine Rise. sibi nec non et viori sue Chonigundi decimam in lomanstai pro tempore vite sue possidendam pacifice sub hac forma. ut cum domino iubente, uterque scilicet dictus Viricus et uxor sua Chonigundis nature carnis debitum persoluerint. et de huius vite medio migrauerint. ipfa decima in lomanstaci, ad nostram ecclesiam redeat libere sicut debet. Ne autem huiusmodi collationis et conventionis tractatus á nobis vel á nostris successoribus infringi debeat vel aliqualiter infirmari. presentem scedulam scribi fecimus sigillorum nostrorum munimine. ac sub notatione testium roboratam. Testes autem sunt Libhardus prior. Chunradus custos. Otto cantor. Meinhardus cellerarius. fridericus prouisor in Dürnsräut. Syboto. sacerdotes de congregatione. Chunradus venerabilis Abbas Micheluelt. dominus heinricus abbas in Wizenah. Wernhardus decanus de happurch. Eberhardus plebanus in sikhenbach. heinricus plebanus in Awerbah, heinricus pintlok. poppo do poucha. Chunradus nellolf. heinricus tvempeke. et alli quam plures. Acta funt hec anno domini MCCLXXXVIII,

Num. XXXVI. Liebhardus abbas ensdorfensis pro celebranda Missa B.V.M. curiam in Rüden (Ried, paroch. Vilshofen, praef. Amb.) Friderico Rordorfer olim obligatam, cum reditibus curiae cujusdam in Gebersdorf, et jure advocatiae in Immestetten condonat. 1280.

In nomine domini Amen. Nos Libhardus diuna miseratione Abbas ecclesie sancti Jacobi in Enstorf, totusque conuentus ibidem, notum facimus tam presentibus, quam post futuris, quod cum missam beate Marie virginis apud nos non haberemus, necMon. Boic. Vol. XXIV.

H celebrari

celebrari videretur fingulis diebus, ficut nouimus in aliis ecclesiis nostri ordinis moris esse. ad habendam postmodum nobiscum ipsam missam, et perpetualiter duraturam. Vnanimi consensu ac pia deliberatione tocius capituli nostri ipsi officio quedam bona videlicet curiam in Rueden cuidam nobili friderico nomine. qui et Rordorfäer cognominatur. olim pro V. libris denariorum obligatam. sed per quemdam confratrem nostrum nomine Meinhardum pro eisdem denariis solutam, ob hanc causam, quod ad officium iam nominatum postmodum pertineret, adiungentes eidem ecclesie supradicte LX denarios à plebano sancti Stephani in die ipfius fancti stephani singulis annis de oblacione persoluendos additisque aliis lx. denariis de quadam Curia in Gerberstorf. nuper pre remedio nobis collata, nec non ius aduocacie in Immesteten quod soluit duo mez aucne. et viii caseos vel viii denarios pro ipsis caseis, si haberi non possint, condonauimus in hunc modum, quod quicunque custos nostri monasterii fuerit. se de predictis redditibus intromittat, et sacerdoti prebendam, vna die supra capellam, in nostro monasterio sursum fabricatam, altera vero die in alia Capella nostro capitulo coniuncta, vicissim missam celebranti denarios siue denariatam vini ad missam pro pietancia conferat omni die. hoc ergo decretum 'in principio prelacionis nostre à conuentu nostri capituli approbatum, et á nobis institutum, ac sigillorum nostrorum in pressione confirmatum et roboratum. siquis successorum nostrorum infringere, vel violare attemptauerit vel sepius dictam curiam in rueden ipli officio beate Virginis Marie semper nominande subtrahere vel quolibet modo aufferre presumpserit aut etiam redditus supra scriptos, ipsa sepius nominata ecclesia in Rueden, ad potestatem predicti friderici Rordorferi cognomine et heredum suorum deueniat velut ante nec non oblacio ad fanctum Stephanum. ad officium custodie redigatur. simulque suprascripti redditus in Gerberstors et in Immsteten. ad communem usum fratrum sicut á nobis preordinatum est reuertantur. Insuper maledictionem perpetuam etc. Acta sunt hec Anno domini Millesimo ducentesimo octuagesimo nono.

Num. XXXVII. Fratres de Paulstorff ecclesiae ensdorfensi curiam suam in Rackenberg (praef, Nabburg) condonant. 1200.

Ne gestorum memoriam processu temporis obliuio deleat, necesse est et vtile, ca litterarum testimoniis perennare. Igitur ego Sifridus. Ecclesie ratisbonensis Canonicus. Cvonradus. Heinricus. et Conradus. Fratres dicti de Paulstorf. omnibus ad quos devenerit, in hoc scripto volumus esse notum. nos bona deliberatione, et vnanimi Consensu, curiam nostram in Raegkenbergen annuatim soluentem pro censu ratisponenses duas libras, Ecclelie fancti Jacobi in Enstorf. cum omnibus attinentiis quesitis et inquirendis, cultis et incultis, libere et abfolute dedimus in hanc formam, quod vna librarum predictarum in remissionem, Karisimi patris nostri felicis memorie. Cvonradi de Paulstorf. nostrorumque peccaminum, cedere de beat, sic vt suus anniuersarius in Écclesia presata, vigiliis orationibus, et missarum solenniis perpetuo celebretur. Altera vero libra census curie supradicte, in capite Jeiunii pro piscibus et allecibus. Ecclesie pretacte dominis et dominabus ad confolationem specialem, annis singulis ministrari tenetur, in recompensam duorum pratorum in Wolfringen et in Haselbach dictorum Munchwisen, que de cetero cum nostris heredibus pacifice possidebimus et quiete. Nihilominus hoc adiecto, quod sub nostra, et heredum nostrorum defensione, sine Steura et seruitio quolibet pure dei intuitu, prenominata curia regi debet. Volumus insuper, curiam candem, per abbatem aut conuentum, nullo alienationis modo, ab Ecclesia prenotata distrahi, vel aliquatenus separari Et vt hoc firmum remaneat, et inviolabile perseveret, figillorum nosirorum mynimine presentes fecimus roborari Testes hvius rei sunt Viricus, plebanus de Lui. Heinricus de Ernvels. Vlricus. Marscalus de Lengenselt. Engelhardus notaft. Wolfhardus Zenger. milites, et alii quam plurimi fide digni. Datum et actum in Napburg. Anno domini M. CC. nonagesimo nono in die sancti Martini.

Num. XXXVIII. Fundatio Translationis S. Jacobi festivius celebrandae cum pitantia, et cum insolita prorsus conditione, ut annuus census non ab aliquo abbate, sed a confratre aliquo, certo et fide digno, recipiatur. ao. 1303.

Nos Meinhardus dei gratia Abbas totusque Conuentus Ecclesie Sancti Jacobi in Enstorf recognoscimus, et presentibus protestamur. quod quedam religiose persone divinitus inspirate, et ad consilium dilecti domini Engelmari quondam venerabilis abbatis nostri inducte. sex libras denariorum Ratisponensium nobis et ecclesie nostre contulerint, tali condictione interiecta, qua dum festum translationis beati Jacobi. nec a nobis, nec ab antecessoribus nostris, fuisset actenus celebratum. in posterum, tam a nobis, quam a successoribus nostris, deuotius et sollempnius cum propria hystoria, et duodecim lectionibus singulis annis celebretur, tali namque modo interposito. quod eodem die fratribus pro sexaginta, et dominabus pro trigenta. denariorum Ratisponensium prebenda statuta debeat emendari. volentes etiam nichilominus, quod predictum censum pro prenominatis denariis comparatum, nullus abbas, sed tamen aliquis ex confratribus recipiat, vel colligat certus, et side dignus. Huius ergo deuotioni, libere, et voluntarie singuli ac vniuersi, tam nos meinhardus abbas, quam totum collegium nostrum deuotissime annuentes. presentes litteras scribi fecimus. figgillorum nostrorum munimine roboratas. Anno Domini millesimo CCCo, tertio In die beati Pantaleonis martiris domini gloriofi.

Num. XXXIX. Rudolfus et Ludovicus Bavariae Duces curiam feudalem in Ecchenberch (prope Ensdorf) a Taeurneriis monasterio venditam ratihabent. 1305.

Nos Rudolfus et Ludwicus dei gratia Comites palatini Reni, Duces Bawarie, notum facimus presentium inspectoribus vniuersis, quod cum sideles nostri Hartnidus, albertus et Fridericus Taeurnerii Curiam dictam Erchenberch quam a nobis habent in seodo domino venerabili abbati Totique Conuentui monasterii in Ensdorf uendiderint pro certa pecunie quantitate, ad instantem instantiam eorumdem Teurneriorum ad uenditionem predicte Curie nostrum adhibemus auctoritate presentium consensum voluntarium, et expressum, et nichilominus in animarum nostrarum acprogenitorum nostrorum remedium renunciamus pro nobis et heredibus nostris omni iuri proprietatis, quod nobis competit, vel potest competere in Curia prenotata. Dantes eas in testimonium super eo nostrorum Sigillorum robore communitas. Datum in Amberch. Anno Domini millesimo ccc°. Quinto, in die beati Nijcolai. Episcopi.

Num. XL. Chunegundis (Pegina) de Dibersreut impetitiae curiae Machfenberg duobusque praediis ibidem renunciat. 1306.

Nos Chunradus prepositus. Chunradus Decanus totumque Capitulum Ratisponensis Ecclesie, Quia dilecto in Christo domino Wernhero venerabili abbate de Enstorf agente pro se et Ecclesia sua, contra Chunigundem peginam de Dibersreut ad quandam Curiam in Maechssenperg, et duo praedia ibidem que indebite occuparet, Illaque presente coram nobis in iudicio, et legitime consitente, quod nullum ius penitus haberet, seu sibi competeret in curia et prediis antedictis et nichilominus renuntiante omni Juri, si quid sibi competeret in cisdem, ad petitionem ipsius domini Abbatis, in testimonium confessionis et renunciationis huiusmodi, presentes damus litteras Sigillo nostri Judicii roboratas. Datum Ratispone Anno Domini, mo. ccco. Sexto, xiij. Kalendarum Octobris.

### Num. XLI. Vitalitium. ao. 1309.

Ich orthunch von Zudenreuth vergich allen den di disen priss, nu oder unr pas (surbas) lesent oder lesen horent, daz mir mein herre, der abbt von enstorf, und eller der sammenung des vorgenanten goteshauzes, hawent verlihen ze min aines liwe (Leibe), di vogtay uber ir gut ze Droschenreut, und ze muldorf, mit sogetaner wescheidenhaith. Daz minev kint. nach minem tode nith auss di vogtay schullen ze sprehench hawen, und auch mere, ob ich des vorgenanten gutes, und der egenanten vogtay, mer geniezzen wil, dann mir wennetet (nöthig) ist, oder den ich von reht schol, so schulen si ir gut, und ir vogtay enphelsen, swen si wellen, und sint gezeug her otthe von aich, her chunrat von slamerstorf, her chunrat der sog und her ewerhart der roth, und daz ist geschehen, nach crhistes purth uber dreuzzehenhunder iar darnach in dem neunten iar des neihsten suntages nach send pauls tag.

#### Num. XLII. Margaretha, Wittib des Ulrich Marschalls, giebt dem Kloster sein freyes Eigen zu Frazzanreut? 1300.

Ich Margaret Herrn Vlrichs dez Marschalches withe vergich allen den di disen priss. nv oder vurpaz lesent - oder lesen horent. daz ich dem Gozhauses zenstorf. Han gegewen. min vreizz aygen ze frazzanrevt. zeiner pesservng. vnd svr allen den schaden den min wirt dem vorgenanten gotes Haus det di weil er dez Herzogen Ammtheman ist gewesen und auch daz selbe gut han ich dem egenanten gotezhaus gegewen. daz man alle iar schol in dem selben gotezhauz wegen (begehen). min iarzzit. vnd mines wirtes iarzzit. An dem tag swen vnser bayder iarzzit zereht gevalln. vnd von dem gyth schol man minen ennichlin veren Methilden dez neitstayner thoter alle iar zwayn schast roggen gewen vnd minem eninchlin veren annen, dez witerspergers thoter, vnd zwain geswestern zv ir der einev dimut.

mut vnd dev ander mechilt ist genant schol man all iar ein schaf roggen gewen di weil vnd si lewen. vnd swa man niht vollaystet. alls der priff vor hat so schol daz egenant gut. wider an min erwen gehoren — vnd der sach sint gezevg her Otthe der smerwer purger ze regenspurch her gewehart von aschah — her albrecht von ewermannstors meister gotsrit der geiger. vnd ander piderwe levth di pi derr sache sint gewesen. vnd daz daz steist vnd vesth weliwe darvmm han ich disen priff mit minen insigel haysen verschriben vnd versteitigen. vnd daz ist geschehen nach vnsers Herren purthe vber drevzzehenhvndert iar darach in dem nevnten iar an sand iacobs Abeten.



Num. XLIII. Eibanus vicedominus in Lengenfeld monasterium ab indebita petitione vestium hiemalium liberat. 1309.

Ego Eybanus vicedominus in Lengenuelt, notum sieri Cupio tam presentibus quam suturis. Quod indebitas ac insolitas petitiones per me apud dominum Wernherum venerabilem abbatem ac Conuentum in Ensdors factas, videlicet pro vna libra Ratisponens, quam a predictis pro vestibus Hiemalibus repetiui, dominorum meorum samulis tribuenda, presentibus relaxamus reddens nichlominus predictum dominum abbatem, ac Conuentum ibidem imposterum, de huiusmodi extorsionibus indebitis absolutos, verum cum cognoverim per informationes plurimorum predictum monasterium In Enstors, a tali consuetudine exemtum sore hactenus et solutum. Datum in Amberch. Anno Domini millesimo Trecentesimo Nono, Dominica ante apostolorum Symonis et Jude.

Num. XLIV. Rudolfi et Ludovici Ducum privilegium, quod monasterium porro non sit duplex, vel utriusque sexus. 1314.

Nos Rudolfus et Ludwicus dei gratia Comitis Palatini Reni. Duces Bawarie. Tenore presentium publice prostemur. Quod honorabilibus viris dominis abbati Totique Conuentui monasterii in Ensdorf promissus et sollempniter promittimus per presentes ad hoc quod monasterium de cetero non sit duplex iure multipliciter reprobatum, ut monachorum et seminarum consortium euitetur, quod in posterum pro recipienda vel assumenda semina vel moniali quacumque in monasterio prelibato, petere nolumus nec aliqualiter supplicare volentes in quantum in nobis est, quod in monasterio prelibato nulla recipiatur in monacham vel Conuersam. In quorum omnium euidentiam presentes ipsis damus Sigillorum nostrorum munimine roboratas. Datum in Lengenuelt. Anno Domini millesimo Trecentesimo quarto decimo, proximo die Sabbati post Octavam pentecostis.

(Sigilla avulsa.)

Num. XLV. K. Ludwigs Gerichtsprivilegium. (ex Vidim. Abts Friederich von Prüfling 1438.)

1314.

Wir Ludwig von gots genaden Romischer kunig vnd allezeit merer des Reichs. Wir bekennen offenlich mit dem brief allen den dye In ansehent oder horent lesen, das wir vnsern lieben vnd diemütigen dem Abbt zu Enstorff vnd gemeiniclich dem Conuent vnd Gotzhaus doselbs, darumb das sye alle zeit so gantz begird vnd lieb zu vns gehabt haben, als sye vns des wol gejnnert haben, Solich genad in gethan haben vnd thun, In vnd allen Iren nachkommen, Das sye vollen gewalt sullen habn, alle recht zu thun von allen Iren lauten in Irem gotzhaus wo sye dye habn vmb alle Hanndlung. Awsgenommen Todsleg, Diephait, vnd was den halls antrisst, über dye drey Artickel sulln dye Ambtleut Richten in der gericht das geschiecht

In dye gürtel begriffen hat, vnd nicht verrer greifen. Vnd darumb gepieten wir allen vnsern Ambtlewten bey vnsern Hulden, das sye den Abbt vnd das Gotzhaus dabey behalten vnd sye dobey beleiben lassen, als wir in dye genad gethan haben. Das zu Vrkund vnd steten sicherhait gebn wir dem Abbt vnd dem gotzhaus zu Enstorff den brief versigelt mit vnserm anhangenden Insigel, der geben ist zu Amberg do man zallt von Krissi gepurtt drewtzehenhundert Jar vnd darnach in dem viertzehendem Jar des Eritags nach aller heiligen tag in dem fumfftem Jar unsers Reichs. \*)

Num. XLVI. Ludovicus bav. eximit monasterium Ensdorf ab omni Albergaria pro remuneratione annua ipsi solvenda. ao. 1316.

Wir Ludweig von gotes (genaden) Romischer künch vnd all zeit merär dez Reichs wechennen offenleich mit disem brieff daz für küm mit clag vnser lieber vnd diemutiger der Abt zu Enstorst vnd saget vns wie gar swerleichen daz gotzhaus zu Enstorst war vber laden mit scharwerchen mit Jägern vnd mit jagenden hunden vnd wegert an vns er vnd all sein nachkummen wolten vns vnd allen vnsern nachkummen all jar iarleichen geben zwo stewr ein masstewr vnd ein herbest stewr daz er vnd daz gotzhaus der scharwerch vnd der jeger mit den hunden vertragen weren darnach wol wedacht mit vnderweisung vnser rät haben wir daz von im aust genummen stät zu Halden daz er vnd sein nachkomen vns all jar iarleichen sullen geben aust sand walpurgen tag acht pfund regenspurger pfening vnd dar nach aust sand michahels tag auch acht pfunde Regenspurger pfening dar

<sup>\*)</sup> Es ergiebt sich hieraus, dass nach dieser Zeitrechnung, die auch noch in mehrern Ludovicianischen Urkunden vorkommt, von des Königs baierischer Regierung die Rede ist, die nach der Theilung von 1310 gerechnet wird.

vmb daz.. daz gotzhaus der scharwerch vnd der jeger mit den Hunden vertragen weren vnd dar vmb daz dem gotzhaus daz gehalten würd, haben wir dem Abt vnd dem Gotzhaus den gagenburtigen priess heizzen geben mit vnserr anhangendem sigel wesigelt der geben ist do man zalt von cristus gepurd drewtzehenhundert iar vnd dar nach in dem sechtzehendem iar dez mitwochen nach vnser lieben frawen tag in der vasten zu Nürmberg in der stat In dem sünssten Jar vnsers reichs seliciter Amen.

### Num. XLVII. Ludwig von Lengenfeld stiftet einen Jahrstag für Heinrich von Sinzenhofen aus den Gütern zu Pukkelstorf 1317.

Wir Albrecht von Gotes genaden Apt, vnd diew ganze samnunge des closters ze Enstorf veriehen und thun kunt allen den, di disen prief sehent oder horent lesen, daz vns vnd vnserm closter, her Ludwich von Lengenvelt, vnd ander alle sein geschwisterd, hern Heinrich des jungen sinzenhouers erben vnd auch ver Elspeth, des egenanten sinzenhouers wittwe, habent gegeben. ewichlich, durch irs lieben vater sele willen, alle jar ain halb pfunt Regenspurger pfenninge, ires vreien erbes, daz da leit ze pukkelstorf, daz sie kauften von hern Heinrich dem Hertenstainer, vnd des gehorn zway tail auf daz sichhaus, vnd daz drit tail in den kelre, Mit so getaner beschaidenheit, daz wir alle iar, erlich schuln begen den iar tach, hern Heinrich dez iungen sinzenhovers, mit vigilie vnd auch mit selmess, also daz auch der sichmaister alle zit an dem iar tach schol geben von dem egenanten gute, ain erlich mal der samnung vnd ob daz wär daz wir den jar tach nicht begingen alre dinge als vor beschriben ist, so schol sich daz egenante gut, ewichlich vervallen haben, hern Ludwigen von Lengenvelt, oder andern seinen geswisterten und iren erben, daz si do mit tun was sie wellen. Js in sei den so vil, daz das chloster in kainen grozen geprechen gevile, so scholde der Abt oder des chlosters psleger kymen, zu dem nesten erben hern heinrich dez sinzenhouer, vnd schol man im denne erlouben die gulte nunt ain iar in zenemen daz er damit gelde - vnd dass rede stete vnd gantz beleibe, dar vmb so gebe wir disen prief mit vnsern peiden insigeln und daz ist geschehen, do man von gotes gepurte zalte, drewzehenhundert iar. da nach in dem sibenzenden iar an sand Häymerams tage.

### Num. XLVIII. Sententia indicialis ao. 1319.

Ich Gopolt der vitztum ze Lengnuelt. Vergich offenleich an disem brief. Daz ich meinem Herren Abt Albert von Enstorf ... vnd Chunrad dem Forster von Vilshof einen gemezzen tach gein Lengnvelt het geben auf ein reht für mich. vmb ein Erbereht des Chunrad der forster iach. daz het er auf dem hoff ze Vilshof da er auffaz - vnd auf den selben tach chom mein Herr Abt Albrecht von Enstorf vnd chom Chunrad der forster nicht do behabt mein Herre der Abbt vor mir auf dem rehten. mit volg vnd mit vrtail. daz im chunrad der forster seinen Hof ze vilshof solt raumen, und des solt ich sein schermär sein auf reht ze vrchunne dar vber gib ich disen brif mit meinem Infigel besigelt - der ist geben ze Lengenuelt. Do man zalt von christus gepurt drevtzehenhundert iar dar nach in dem Nevntzehenten Jar an den Eritag nach Liechtmesse.

#### Num. IL. Fundatio anniversarii. ao. 1321.

Ich Ludweig von Synzenhoven ten kent end vergihe an disen prine allen den di in horent lesen oder sehent. Daz ich mit einem gemainem rath, vnd mit guthen willen aller meiner prüder vnd meiner swester hab geben. vnd gib den Hof ze wyczlern. mit dem zehenten der drin gehört. mit allem Nvtz, ze Holtz vnd ze velde besvcht vnd vmbesvcht dem Closter ze Enstorf vnd den liben Herren di in dem selben Closter sint vor ain freigef aygen. ze einem sel gerete. durch vnser liben myther sel willen, so schol Ich vnd Mein prvdere daz selb Guth versten. vor allev ansprach alz recht ist So hat der Herre der Abbt vnz vor lyhen ynz ze libe ein vogthie vber den vor gnanten Hof swelch rnfer

vnser vnder vnz prüdern der elther ist. den selben schvllen beschirmen alz verre alz wir mygen, nach vnserm trewen. vnd schol vnz der maiger. der auf dem vor gnanten hove sitzet geben aller Jerglich vier Cese vnd zwai Hünre vnd nicht mer. wer aber daz. das wir das vber furen das wir mer der von nemen dan da vor geschriben stet. so hat der Herre der Abt den walt di vogtei vnz ze nemen. vnd mac si ver leihen swem her wil. so schvllen avch di vor gnanten Herren des Closters da ze Enstorf vnser liben myther Jarzeit begen aller Jerglich alz gewonhait in der heiligen Cristenhait ist. so schol in der Herre der abt der dan abt ist ist oder sin phleger allev der Saumvng ain dinst geben alz gewönlichen ist wer aber daz. das di vor gnanten Herren nicht begigen von versawmnisse di iarzeit alz da vor geschriben ist So schol der Herre der Abt in nicht dinen verfavmt aber der Herre der Abt daz her den Herren nicht en dinthe ob & di Jarzeit begigen mit der vigilie und mit der messe. so schol der vor gesriben Hof wider an vnz vallen mit allem nvtz an allev ansprach, daz di ding gantz vnd stet bleiben vnd vnzebrochen, hab ich vnd mein prvdere disen brief verligelt mit vnserm Insigel. vnd mit vnser liben vettere paider Insigel Eberhartes von Synzenhoven ze einem vrkunde des sint gezivg di erbere Ritther Her Hainrich von frohenperg Her Hainrich der Grevl Her perthtolt der plach Her Notreich der Heckel, Her Marquart der Cenger vnd di erbern edeln levth Her Gotfrit der Cenger Her Gotfrit der Heckel Her vlrich der thevsinger Her Chunrat von Smydgaiden vnd ander Läuth di der pei sint gewesen Daz ist geschehen da man zalt von gotes geberth waren thavsent Jar vnd driv hendert Jar dar nach in den ain vnzwainzigistem Jar an dem Ertag in der pfingest wochen:

#### Num. L. Sententia arbitrorum ao. 1321.

Wir Chunrat. von Haimberch Tumprobst, zu Regenspurch. Seifrid der Chastner. Herman der Herttenstainer Chorher-ren datz dem Tym zu Regenspurch. Hainrich der Tumpsarrer

ze Regenspurch wir verychen und ten chunt allen den die disen brieff anschent oder horent lesen. Das Ein chriekh was zwischen Herrn Virichs des Prior von Enstorff - von des Goteshauses wegen, von Enstorff. vnd zwischen Hern Churades des Chautzhouer u. seiner Prüder Vlrichs und Hainrichs, und zwischen irr Hauffrowen vnd aller irer Erben, vmb di Reut gelegen an dem Hohenperig. in Vtzenhouer pfarr. di daz Chloster an chomen fint. von Hern. Gotfriden dem Hullaher der des vor benanden Chlosters Mynich was vnd priester - vnd chom Her Vlrich der Prior vnd Her Chunrat der Chautzhouer ze Regenspurch vf. daz recht. vnd chlagt der prior Hintz Herrn. Chunrat dem Chautzhouer. di Reut di weren im geschaffet. von siner Muemen der vmb di vorbenanden Reut di ir aigen weren. vnd di er inn hiet wider daz recht, do iach Her Chunrat der Chautzhouer. die Reut di wern im geschaffet von siner Muemen, der Hullaherinn. Do sahen wir do die chrieg nicht gern. die zwischen in bedenthalben wern - vnd liezzen do di sache bedenthalben an vns, swaz wir da mit täten daz sie daz bedenthalben stät haben, und swelich pen wir darvber satzten, swelichez tail daz nicht stät hielt. daz solt di pen dulden. do schieden wir do mit ir baider gutem willen vnd wort. daz daz Chloser ze Enstorff. solt geben, Hern Chunrat den Chautzenhouer. and finen zwain prudern. Vlrichen und Hainrichen und irn Haustrowen und irn Erben - fumf pfunt Regensburger Pfenning vf den Liechtmess tage der schierist chymt. pfenning di dann gibe, vnd gäbe fint - vnd hat fich Her Chunrat der Chautzenhouer vnd sin zwen priider. Vlrich und Hainrich vnd alle ir Hauffrowen vnd Erben verzigen Hintz den vorbenanden Reuten, fürbaz aller Ansprach vnd aller Voderungen immer mer. besucht vnd vnbesucht ze Dorff, ze velde vnd ze Holtze, vnd sulen vch in, di ê genanden Reut versten für alle Ansprach als aigens recht ist, vnd dez Landez, an allen iren schaden, vntz in richtich sind worden, die vorbenanden Reut. vnd swelicher tail. der wer, daz Goteshaus ze Enstorff, oder Chunrat der Chautzenhouer und sin zwen prüder, Vlrich und Hainrich ir Hauffrowen und alle ir Erben uns der Schidung nicht stät bechielten, di suln vns schidläuten geben, zehen pfynt pfen-

pfenning Regensburger - an allen fürzokh. wir haben voh mer geschaiden daz Herr Vlr. der Prior von Enstorff. aller järchlich sol in nemen, di weil er lebt von den ê genanden Reuten alzez habent geschasset. der vor benant her Gotfrid der Hullacher vnd sin Mutter dem got gnad, vnd sol er geben von den Reuten Aller järlich Sechtzig pfenning, dem Convent geben. daz man ir baider iar tag. da uon bege ewichlich. vnd swaz dez vberigen wirt an dem Cins von den Reuten. Daz fol er legen an des Munsters dach. Daz difen Schidung also stät vnd vnzerbrochen beleibe dar vber geben wir disen brieff. mit vnser vier Insigelen versigelt. So leg ich Hainrich von Ernsels mein Insigel an disen brieff. ze Einer Zeugnusse. So versigel ich. Chunrath der Chautzhoser - disen brieff. mit meinem Infigel ze Einer bestätichait - So verbint ich mich Virich und Hainrich die chautzenhouer und unfer Hauffrawen vnd alle vnfer erben - vnder vnfers Herren Infigel Herrn Hainrich von Ernfels bi vnfern trewen. Allez daz ze laisten vnd ze volfuren, vnd stät zebe-halten swaz vor geschriben ist dez sint gezug. Her Vlrich. der pfarrer von Allerspurch. Maister Herman. der Jurist. des Chlosters Advokat ze Ensdorf, und Chunrat der Rauchenstainer - daz ist geschehen do von Christez gepurt waren mo ccco iar. In dem xxio-jare - an fant Nicolaus Abent.

### Num. LI. Reversales praedii dono accepti cum obligatione anniversarii. ao. 1324.

Wir Albrecht von gotes genaden. Apt ze Enstorf. vnd der Samtnung gemaein da Selbst, veriehen vnd tvn chvnt. allen den di diesen brief ansehent, oder hörent lesen, daz Her Häinrich. der alt Hannbeck von Ruden, vns. vnd vnserm gotshaus Saein gut datz Imsteten. mit gutem willen vnd verdachtem mut— für rehtes aeigen mit dreyen schilling geltez Regenspurger psenning vnd mit waeisöden (Waiseten) leuterlich durch Siner Sel willen, nach Sinem tode gegeben hat, mit Sogetaner beschaeidenheit. daz wir daz Selbe gut, ewielich besetzen vnd

entzetzen schuln an Stiwer, vnd an alles vngelt, wir verichen avch. Haeinrichen der auf dem gut Sitzet. aein erbe reht, auf dem selben gut Wir schuln auch von dem Selben gut. des vorgenanten Hannbecken Hausvowen verr adelhäiden Jartag begen, vnd auch den Sinen. Swenne got über in gepittet. Tet wir des niht. So schol sich. daz egenant gut ze Imsteten, mit allen rehten vnd nvtzen. sinen erben. an allen crich. vnd an alle widerrede. veruallen haben. Dar veber zu aeinem vrchunde. geben wir diesen brief. mit vnserm insigeln versigelt. Der brief ist geben, do man zalt von Cristus gepurte. Dreutzehen Hundert Jar dar nach in dem vier vnd zwaeinzigsten Jar, an Sand Thomas abent des zwelspoten:

### Num. LII. Testimonium judiciale ob jus ad rem. p. 1332.

Ich Heinrich von Ettenstat Vitztum ze Lengenuelt, vergih offenbar au disem priese. Datz der ersam Herre Her Albrecht der Appt, von Enstorf vor mir daz Wolfespach, da daz landgericht hin geleget waz. behabt hat, mit volge, mit frage, vnd mit vrtail. vnd mit einer Erbergen chintschaft. Als ez mit dem rechten dar chomen waz. gegen Seibot dem Sneider Purger ze Amberg, vmb daz gut ze Steten. da Mair Ruger auf Sazz. Daz der vorgenant Herr Albrecht der Appt. von Enstorf, vnd sein Closter, vnd die hant von der daz vorgenant gut ze Steten, chomen ist, Elter vnd pezzer nvtz vnd gewer gehabt habent an dem vorgenant gut ze Steten. danne der vorgenant Seibot Sneider von Amberg. Vnd ez sol für baz. der vorgenant her Albrecht der Appt von Enstorf. vnd Sein Closter Antwurten. von nvtz vnd von gewer, Swer hintz dem vorgenant gut ze Steten ichts ze sprechen hat. Vnd darvber ze vrchunde gib ich disen gerichts prief mit des Landgerichts Infigel verligelt. Der mit vrtail geben ist, Daz Wol/espach. do man zalt von Christes geburt. Drivzehenhundert Jar. darnach in dem zwai vad dreizichsten Jare. des Eritags vor sand Vrbein tag.

Num, LIII,

### Num. LIII. Fundatio anniversarii cum pitantia, et obstagio. ao. 1333.

Ich Chunrat von Sintzenhofen vnd Ludweich mein pruder vnd vnser Eriben veriehen und Tun chunt allen den die diesen Prief an sehent oder hörent lesen. Daz wir durch ynsers liehen Pruder Wolfhartz sele willen dem Got genad dem Chloster zu Enstorf zerechtem Selgerät haben ein gegeben, daz Laimental ein halbev Hvb der recht Aygen ist vnd gilt Järichleichen ze rechtem Zins vierdehalben schilling Regens. Pfenning, und daz selbe gut schol mein Herrn der Abbt und der Samnung des selben Chlosters mit allem nutz inne haben besetzen vnd entsetzen. Also daz si vnfers vorgenanten Pruders Jartag Järichlich da von begen schullen an sand Pauls Abent als er bechert ward mit der Vigilij. vnd an fand Paulstag mit der Selmesse vnd mit andern guten Dingen etc... vnd dar vmb haben wir in zu vns vnuerscheidenlich ze Porgen gesetzet vnsern lieben frevd hern Karelein von Lengenuelt Iwenn si vns oder in dar vmb monent so schol er oder vnser ainer gein Lengnuelt varen in ein Erbärges Gasthaus und inne laisten also lang vntz daz wir in daz vorgenant Aygen mit dem gelt oder mit mer wider legen als wir in daz angewär gehaizzen haben daz ditz Selgerät vnd diser Taidinch stät vnd vntzerbrochen beleib. Ze vrchunn dar veber geben wir in disen Prief verligeltent mit vnsern Insigeln vnd mit vnsers porgen Insigel Der Prief ist geben do man zalt von christes gepurt drevtzehen hyndert jar und dar nach in dem drev und dreizzigisten Jar an dem Syntag ze mitter vasten Letare.

(Duo Sigilla.)

### Num. LIV. Oppignoratio praedii. ao. 1333.

Ich Chunrad der Imsteter und ich — Margret — sin Hausfrawe wir veriehen offenlich an disem brief, allen den die in sehent — hörent oder lesent, daz wir daz Gut zu Rudmansreut daz uns stet von Chunrad und Hainrich den Haimbechen versetzet haben, Chvnrad dem Staeublin etc.... dar veber ze einer sicherhait, setzen wir im ze vns ze Pürgen, vnuerscheidenlich vnsern lieben herren, Herren, Heinrich, den Paulstorser Marsalch in owern Bayern. vnd Heinrich — den Zenger, Richter ze Vesburch, om daz vorgenant Güt zeversten... Dar veber ze vrchvend geben wir im disen brief versigelten, mit vnserm vnd vnser Porgen Insigelen. Der brief ist gegeben, do man zalt von Christes gepurt Tausent iar drev hvndert Jar. vnd in dem drev vnd dreizzigstem Jar in der Oesterwochen.

(Sigilla duo.)

### Num. LV. Amicabilis Compositio. ao 1333.

Ich Seyfried Sneidaer, Ruger und Chunrad mein Pruder, vnser Hausfrouen, vnd alle vnser Erben, veriehen vnd tun chunt allen den di disen prief, horent, sehent, oder lesent, Daz wir vns gutlichen, vnd freuntlichen, vericht haben, mit vnsern Herren, vnd mit dem Chloster von Enstorf, vmb das Gut, datz Steten etc.... Wir haben auch in dar vber ze porgen gesatzt, zu vns vnverscheidenlich, vnser libe friunt, den Pernger von Gumppenhofen, Marchart seinen Sun und Meinharten von Intzigspurge, und schullen auch in daz vorgnant Gut datz Steten, versten, vnd vertreten für vns vnd ander vnser friunt. zechen Jar vnd einen tach, ob ez in Ansprache wurde ..... vnd wanne wir Selbscholn, vnd auch wir di vorgnanten Porgen, aigener Jnsigel nicht enhaben, so verpinden wir vns, mit vnsern treuen, vnder Hern Heinrichs von Reinstat Insigel, dez Richters zu Amberg, der auch pei den teydingern gewesen ist, allez daz stät ze halden, vnd ze volfuren. daz an disem Prief geschriben stet, Diser Teiding sint geziugen, her Weichnant von Trausnich Her Ruger von Puntzing her Chunrad Zenger von Trausnicht, her Ruger von Chemnaten, der Reiche Gebhart, vnd anderer ersamer Läut genunche, Der Prief ist geben do man zalt von Christs gepürt Driutzehen hundert Iar, dar nach in dem driu vnd dreizzigistem Jare, dez Mitichen an Sand Michels Tage.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

### Num. LVI. Adiudicatio decimarum intuitu praestiti juramenti. ao. 1335.

Nos Chunradus de Swartzenburch, Ecclesie Ratisponensis Decanus vice capituli ibidem Judicem presidentes, quia Karulo dicto Smidmulner, agente contra venerabiles viros, dominos abbatem et conuentum. Monasterii in Ensdorf ordinis sancti Benedicti, diocesis Ratisponensis, ad duas partes decime de predio dicto Paumels sito in Parochia Putrichsperg. quod colit Chunradus dictus Piderman de Hosphelhaym et dicente quod sibi dicte due partes decime iure solui debeantur, Quare petiit dictos duos occupatores, dicte decime compelli et cohereri à dicta occupatione, seu facti Possessione desistere ac cesfare, volentes igitur in dicta Causa de consensu partium procedere simpliciter et deplano Procuratori dictorum dominorum parte actoris deferente. decisorium iuramentum, quod dicto Monasterio dicte due partes decime debentur, induximus, qui predictas duas partes decime dicto Monasterio in Ensdorf iure deberi sub iuramento prestito asserebat. quapropter dictam decimam antedicto monasterio adiudicamus per sententiam in hijs scriptis presato Karulo actori, silentium perpetuum. super dicta decima inponentes. In cuius rei testimonium Sigillum nostri Judicii presentibus duximus appendendum. Lata est hec sententia, anno domini Millesimo C. C. C. XXX quinto. XIIII. Kalend. februarij.

(Sigillum ruptum.)

### Num. LVII. Venditio proprietatis et Advocatiae feudalis cum pacto obstagii. ao. 1335.

Ich Reinbot von Swartzenburch vnd ich Reynbot sein Svn vud alle sein Eriben. veriechen vnd tvn chvnt allen den di disen brif ansehent oder hörent lesen. daz wir recht vnd redleichen verchausset vnd geben haben. als chausses recht ist. Den Erwerigen Herren, Abt Vireichen vnd dem Convent des Gotz-

havs ze Enstorf. daz Eribe. vnd. die Voltay avz den zwain Höfen die gelegen fint auf dem Rambsperg vnd avch vnser Voktay. avz dem Hof genant des Vippleins Hof auf dem Rambsperg. elley dev recht, di wir daran gehabt haben besucht vnd vnbesucht vmb viertzehen psvut Regenspurger psening. der si vns gar vnd gäntzleichen verricht vnd gewert habent mit peraiten pfenning an allen vnfern schaden vnd gepresten, als verr daz wir hintz dem selben Eribe noch hintz den Volttayn dehain ansprache noch dehain voderung niht mer haben noch gewinnen schvla noch enmygen, weder mit recht noch an recht, chlain noch groz fyrhaz nimmermehr noch anders niemant von vnsern wegen. Dar zv haben wir in gelabt mit guten trewen, daz wir in daz vorgenant Eribe vnd avch die Voltay fyr allen irrfal vnd fyr alle ansprache verantwurten vnd versten schvln alz dez Landes recht ist, da dev selben Gut inne gelegen sint, fwo in des not geschicht an allen iren schaden. vnd darvmb haben wir in zy vns vnuerschaidenleichen ze porgen gesetzzet vnsern lieben pruder vnd Vetern Herrn Chunrat von Swartzenburch. Herrn Chunrat den alten Nothaft. vnd Herrn Ruprecht den Paulstorffer .... vnd schvln danne an gevär alle aus der Laistvng nimmermer chomen; als lang vntz daz wir dem vorgenantem Gotzhavs ze Enstorf vnd avch dem Convent da selben, allez daz volfvrt vnd avzgericht haben swan si geprestens habent an dem vorgenantem Eribe vnd avch an den Voktayn als vor verschriben ist. mit sampt dem schaden den si sein genomen habent oder nement gar vnd gäntzleichen an allen iren schaden vnd gepresten, als wir in daz vnverschaidenleichen zw einander gelobt haben pei vnferm trewen an gevar. War avch dez got niht engeb ob der porgen einer oder mer niht enwern. so schvln wir in ye einen andern als guten und den si als gern nement an dez stat setzen dez gepresten ist inner viertzehen tagen darnach. oder die lebentigen porgen schvln in darvmbe laisten als vorverschriben ist swanne it darumb gemont werdent. als lang vntz daz wir im die gesezzten der si gepresien habent.... So vergich ich Chunrut von Schwartzenburch Techant ze dem Tym ze Regenspurch daz ich avf die vorgenanten Volttay avz den zwain Höfen auf dem Rambsperg niht ze sprechen han, K 2 chlain

chlain noch groz vnd dem vorgenanten gotzhaus ze Enstors vnd dem Convent daselhen mit sampt meinem vorgenanten pruder Rynbot von Swartzenburch vnd mit seinen Eriben geraten vnd geholssen wil sein von meinen Trewen so ich pest chan vnd mag an allez gevär. daz in die vorgenanten Voktay geaigent werden so man aller schirst mag. Daz in daz alles also stät vnd vnzerbrochen beleibe. Dar vber ze einem Vrchunde vnd zv einer bestätichait gebe ich in Reinbot von Swartzenburch vnd ich Reinbot sein svn disen bris versigelten mit vnser peder Insigeln svr vns vnd svr alle vnser Eriben vnd mit vnser vorgenanten porgen Insigeln? vnd ich Chunrat von Swartzenburch Techant ze dem Tvm ze Regenspurch mit meinem Insigel. Daz ist geschehen do von Christes Gepvrt waren, Drevtzehen Hvndert Jar vnd in dem svmf vng dreizzigsten Jar an sand Agnosen Abent der heiligen Jvnchsrawen.

(Quatuor Sigilla.)

### Num. LVIII. Venditio bonorum cum pacto possessionis ad dies vitae. ao. 1335.

Ich Ott der Winnpucher mit sampt allen meinen Erben, ver gich vnd tvn chvnt allen den die difen brief ansehent oder horent lesen, daz ich den erbern mannen dem Reichen Alhart. dem Reichen Gebhart Purgern ze Amberch, vnd ihr payder Erben, han Chowsleich verkauft und verchauffe, mit aller der wille vnd wort, die darzy gehörent, mein aygen vnd mein Gefaenze, dats Winnpuch mit aller der vnd darzy gehört, Holtzb Welt Wayde Pawmgarten. Wis and Ackker. Stain and Wazzer. befucht and subclucht, for rechts avgen, and darze ain Holtz das da haizat, das Junchholtz mit Grunde mit all das Lehen ist von Chayfer Ludweigen, vmb Sechtzehen pfunt Regenspurger pfenninge der fi mich schon gewert habnt, mit der bescheiden, das si mir das selb aggen, mit dem Holtze sullen lassen ewichleich. alle Jar vinb ain pfunt Regenspurger pfenning, vnd nicht höher di weil ich in es verdienen mag oder wil.

wil. vnd fol in, daz felb Pfvnt pfenning geben alle Jar halbs auf fand Marteins tag, vnd halbs auf fand Nyclas tag darnach. Ich sol auch oder swer daz vorgenant aygen von in inne hat, geben den heiligen hintz Vilshof die dreizzich pfenning. Die vor Alter dahin gehörent. Vnd auf den selben Chauf han ich mich mit sampt meiner Schwester vern Chöngunt der Egelseerinn vnd mit allen den die darzv gehörent verzigen vnd auch verzeichen daz wir dar auf nicht mehr zesprechen haben denn als vorgeschriben stet. Ich mag auch, daz Erb oder die pezzervnge des vorgenanten aygens verchauffen oder hin schaffen swem ich will, ob sie sein nicht chauffen wellent. Vnd dar vher setz ich in zv mir ze porgen vnverscheidenlich die erbergen lewt Herrn Heinreich von Puche den Ritter. den Wolf von Schönleiten Herrn Dietrich den Egelseer mit der beschaiden daz ich in daz vorgenant gut fol vertretten vnd versprechen, alz des Landes recht ist, daz aygen zehen Jar und ainen tag das Lehen Jar und tag..... Ditz Chauffs sint zewgen herr Rudger der Chemnater. Der Reich Vlreich Perhtolt Hoffteter, Fridreich der Messnaer purger ze Amberg, vnd herr Fridreich von Hohenburch vnd andere erberger lewt genug. darvber zu ainem Vrchvnde gib ich in diesen brief verligelt, mit meinem Infigel vnd mit meiner vorgenanten Porgen Infigel, die daran hangent. Daz ist geschehen ze Amberch. Do man zalt von Gots Purde drewzehenhundert Jar. vnd in dem fymf vnd dreizzigisten Jar des nächsten Mäntags vor sande Andrestag.

(Duo Sigilla.)

### Num. LIX. Arbitramentum, definiens recompensationem damni. ao. 1336.

Ich Hainrich der Sneider Pvrger ze Hohenburch, und ich fram Mächthilt sein elleichen Haussrawe; und alle unser paider Erben. Wir vergehen und tun chunt allen den di disen brief. an sehent oder hörent lesen, Daz wir uns verzeihen und verzigen habn — gar und gäntzlichen — nach der Erbergen herren Rat und schidung herrn Chunrad und Ernvels Chorherren auf dem Trem

Trem ze Regenspurch and Herrn Chunrad des Nothasts von Haylsperch, di wir heten und gehabt haben hintz den Erbergen herren, hintz dem Abt und hintz dem Convent ze Enstorf; vmb den schaden den wir genumen, vnd enpfongen haben von iren wegen, den vns seyfride der Sneider von Amberg getvn Mit der wescheidenheit daz vns di vorgenanten Herrenvier iar nach ein ander di schirst choment, alle iar zwai schaf Rocken geben schvin auf fande Mychels tag, wnd sehvin vns auch geben sechs pfynt Haller der habent si vns dreier pfynt mit weraiten hallern gewert. Vnd schvle vns div andernadriv pfynt haller gehen von Synbenten vber ein iar div schirst choment. Täten si des niht als vor geschriben ist - swelhen schaden wir danne dez vorgenanten getraides. vnd der dreier pfynt haller, nach der vorgenanten vrist nämen! den schylen li vns ab tvn, gar vnd gäntzlichen an allen gepresten vnd an allez gevärde. Daz in daz alles also stät und unzerbrochen weleib. Vnd dar vber zv einem vrchunde geb wir in diesen brief verligelt mit vnsers genädigen Herren Hern Heinrich von Ernvels Infigel. Vnd mit Hern Chunrad dez Nothafts von Haylsperch Insigel versigelten der dirr sach schidman und teidingär ist gewesen. Wanne wir selber niht avgener Insigel enhaben. So verpint wir vns pei vnfern trewen vnder disen zwaien. Insigeln an allez gevärde. Alles daz stät wehalten daz vor an dem brief ist geschriben. Daz ist geschehen da man zalt von Christes gepurtt driv zehen Hvndert iar vnd dar nach in dem fechs vnd dreizzigistem iar - des nächsten Samtztags nach dem Ayffirtag vnfers Herren.

(Ruptis Sigillis.)

Num. LX. Publicatio personarum nobilium propter vendita bona vadimonio obligatarum. ao. 1337.

Ich Chunrat der Oerlhaimer vnd mein son Hirweich vnd alle vnsere Erben vergehen offenbar an disem priss allen den di in sehent oder hörent lesen, daz wir di erberigen vnd div

wolbeschaiden Ritter und chnehtt herrn Ditrich den Hachlain vnd herr Jordan den Zengär vnd vlreich den Zantnär, vnd Haritnait den Tavrnär, versezzet haben ze porgn zv vnsern Grtn datz Volchreiching mit Zehent mit al (allen), vnd zv dem Lehen daz Eglolfshaim vnd zv dem gvt daz Echenperg daz Chunrat der Stainar von vns hett, vnd vns all iar galt fymf vnd seczich Regenspurger phening div wir verchaufft haben unferm libm Herren Apt vlreich vnd seiner Sammung datz Enftorf oder wer nach im Appt wirt, daz wir div vorgenanten gvt dem Gotzhavsf ze Enstorf vertreten vnd versten als Lantz reht ist zehen iar und mer und ob div egenanten porgen der porgschafft chairlai schaden genummen hetten oder nämen den Schyllen wir in abtun an ayd vnd an allen iren schaden. Darvmb fezze wir in vnser aygen datz dem Rosstain oder swa wir ez haben verschytz oder ynverschytz, ynd daz daz also stät ynd ynzebrochen bleib gebn wir in disem Priff verinsigelt mit vnser paider Infigel, Der priff ist gegeben do man zalt von Christes gepurt drevzzehnhvndert Jar darnach in dem Siwen und dreizisin Jar an dem Libtmess Tag.

# Num. LXI. Testimonium susceptae obligationis intra praefixum terminum implendae. ao. 1337.

Ich Chunrad der Oerlhaimmer von dem Rosstain und mein sun Hyrweich und mein Tochter Elspet Osann Peters Katrein und Agnes vergehen und tun chunt offenleich an disem prist, allen den di in sehent hörent, oder lesent, daz wir dem Ersam Herrn Apt Vlreich sein conuent und dem Gotzhaus ze Enstorf, gehaizen und gelobt habin pei unsern trewen daz wir in schuln gewinen und den pfingsten di nu schirst choment, unsers lieben Herren Chäyser Ludweigs offen priss mit sein hangenden Insigel, do er in an schol augen den zehent ze Volkreiching, und di Hosstat daz Eglossshaim, die da gehört zu dem Lehen daz da haizzet daz Chopphenlehen. daz wir un im ze lehen haben an alle iren schaden, und swa wir des niht entäten in

den nächsten virzehen Tagen, nach dem nächsten Pfingsten die ny schirst chöment so hatt vnser Herre Apt vlreich oder swelher nach im Apt wirt vnd sein Sammung vnd daz Goteshavsf daz Enstorf. mich Chunraden den Oerlhaimär vnd mein syn Hirweigen gehalt ze manen, vnd schvllen dann peid daz Ruden ein varen in ain Erberigez Galthavsf vnd da mit laistung nimmer auz chömen, ez sei-dann mit irr gynst vntze daz in allez daz volfüret wirt daz vor an disem prist geschriben stät, vnd swa daz geschaich, daz vnder ainer in der weille niht en sein scholt, des Got niht engebe so schol der ander vnsern vorgenanten Herren alles daz volfüren vnd vollaisten in allem dem rehten samm wir paid hetten getan vnd daz daz also dem offtgenanten Herren Apt vlreich oder swer, nach im Apt wirt sein Conuent und dem Gotshavst daz Enstorf von uns stät und unzebrochen bleib gebe wir in disen priff mit meinem ayn Insigel Chunratz von Oerlhaim vnd mit meines svns Hirweigs Insigel, Difer sach sint gezevgen Her Gotfrid der pfarrär von Neunchirchen, ditrich von Potenstenten, Hainreichen von Potnsteten vlreich der Chronfuz von Enstorf vnd andere piderb lävt genuch, vnd daz ist geschehen da man zalt von Christes gepyrt. Drevzehenhundert Jar darnach in dem siwen und dreizzisten Jar, an santt Mathyas Tag des heiligen Zwelfpoten.

### Num. LXII. Oppignoratio bonorum facta a Ludovico Imperatore. ao. 1337.

Wir Ludowig von gotes gnaden Romischer keyser ze allen Ziten merer des Richs, Enbiten vnserm lieben Vetern und fürsten, Ruprecht Phallentzgrafen bi Ryn, und Hertzog in Beyrn, unser Hulde und alles gut. Wir lazzen dich wizzen, daz wir mit Philippsen von Sponheim, und mit andern dinen Dyenern gentzlichen geret haben, und vberain chomen sin, also daz wir dir Ruden, und waz dar zu gehört, und die Vogtey ze Ensdorf, antwurten und versetzen sullen, sür zwai Tusent Marck silbers, und die dienst die du uns iezund tund wirst, und solt uns dienen mit zwain Hundert Helmen, Waer och, daz wir

dir vnser vnd dez Richs Lantuogtey ze Elsazzen besulihen, vnd dir die vertigten als ein phant, So sullen vns die vorgenant vnser gvt, von dir ledig sin, vnd solt du von vns vmb die vorgeschriben zwai Tusent March, die selben Lantuogtey inne hahen, vnd waz du der geniuzzest, dez biz du niht gebunden vns an der vorgeschriben Sume abe ze flahen, Waz och dir von der selben Lantuogtey Stiwren Beten und gesatzten gülten wirt, oder geuellet, ez li von Juden, oder von kristen, wie die genant fin daz folt du vns an den zwain Tufent Marchen abe slahen. Ez sind och zwen man benennet demhalb Philipps von Sponhaim, and unfer halb Bruder Hainrich von Zipplinger, die sullen Ruden und die Vogtay, beschowen, und sich dar vmb eruaren, vnd wer daz si der ze Lutzel döhte, so fullen wir dir hin zv antwurten, nah rat der vorgenanten zwaier manne, Geben ze Nurenberg an Mitwochen nach Sunnewenten, In dem zwai vnd zwainzigestim iar ynsers Richs, ynd in dem Niwnten dez keysertumes.

## Num. LXIII. Venditiones variorum bonorum cum pacto obstagii. ao. 1337.

Ich Chunrad der Oerlhaimer von dem Rofstainn vnd mein svn Herweikch. vnd mein Tohtter Elspet, Osann. Peters, Katrei. vnd Angnes. all vnser Erben. vergehen vnd tun chunt. Offenleich an disem Prif allen den di in sehent. hörent. oder lesent. Daz wir. mit rat. vnd mit verdahtem mut, vnd gutem willen, reht. vnd redleich vnd chausleich haben verkauft, vnd verzigen. vnferm Herren Appt Vlreich. oder fwer nach im Appt wirt seiner Sampnung, vnd dem Gotzhauss ze Enstorf. vndrew gut vnd vnder freyes aygen ze Volchreiching. vnd den Zehent auf dem selben gut paidew chlainn vnd grossen. vnd auch daz gut ze Eglolfshaim daz da haifzet, daz Choppenlehen. vnd daz gut, daz da ligt pei dem dorf ze Ekkenperg. daz Chunrad der Stainaer vnd sein Erben, von vns ze lehen habunt gehabt, Vmb zwai vnd fünzikch Pfunt Regenspurger Pfening an Sehzk Pfening, vnd vm ain Schaf Rokken. vnd vm ains Mon. Boic. Vol. XXIV.

ains Habern. Wir vergehen auch. daz vns vnder Herr Appt Vireich sein Conuent, vnd daz Gotzhauss ze Enstorf des vor geschriben geltz. paidev psening vnd Chorns gar vnd gänzleich habunt gebert, alz verr. daz si vns nichtz mer schuldich fint. Wir vergehen auch, daz wir daz vorgenant gut ze Volchreiching, vnd den vorgenanten Zehent auf dem selben gut paider chlain vnd grossen vnd auch daz vorgenant gut daz Eglolsshaim. daz da gilt ain halbs pfunt Regensburger pfening zwelf Chäs fehsk Eyer. vnd vir Hüner. Vnd auch daz vorgeschriben gut ze Ekkenperg. daz da giltt. fünf vnd Schzk Regensburger pfening, underm Egenanten Herren Appt Vlreich. oder swer nach im Appt wirt seiner Sampnung, vnd dem Gotzhauss ze Enstorf, reht vnd redleih vnd chausleich. haben verchauft vnd verzigen. alsz vorgeschriben ist, Holz, Veld. Wis. Wasser. vnd Aekcher. Stokch vnd Stein. versucht, vnd vnversucht, swie es genant ist. Wir geloben auch, vnd gehassen im. oder swer noch im Appt wirt. seiner Sampnung. vnd dem Gotzhauss ze Enstorf. di vorgeschriben gut. zu versten vnd zu vertreten. paider auf Gaystleichem rehten. vnd auf werltleichem, rechten. zehen Jar vnd ain Takch, mit dem rechten, alsz des Lantz reht ist. vnd auch sitleich. vnd gewönleich ist in dem vitzentum ze Lengenvelt. gewaltz wirn sich selb, vnd darvber setz wir im oder Iwer nach im Appt wirt seiner Sampnung. vnd dem Gotzhaust ze Enstorf, zu vns vnuerschaidenlich ze Porgen di Ersamen Läut Herrn Dytreich den Hackchel. Herrn Jordan, den Zengaer, Vlreich den zantnaer und Haertnaten den Taurnaer. Vnd auch mit der weschaidenhait. Ob dem vorgenanten Herren Appt Vireich oder swer nach im Appt wirt. seiner Sampnung. vnd dem Gotzhauss ze Enstorf. di vorgenanten gut anspräch, oder geirret von vndern wegen, oder swelherläy pruch in daran geschäech, paider an den vorgenanten guten. vnd auch an dem vorgeschriben zehent. daz gelob wir im pai vndern trewen, oder swer nach im Appt wirt, seiner Sampnung vnd dem Gotzhaus ze Enstorf. davon ze helsen. an allen iren schaden. vnd tät wir des nicht. daz es zeschulden cham. so hat der oftgenant Herr Appt Plreich oder swer nach im Appt wirt sein Conuent und daz Gotzhauss ze Enstorf. gewalt vnsern vorgenanten Porgen zwen ze mann.

Vnd daz daz also dem Ersamen Herren Appt Vlreich, oder swer nach im Appt wirt. seiner Sampnung. und dem Gotzhauss ze Enstorf von vns, vnd von vsern Erben stät vnd vnzewrochen weleib. geb wir in disen prif, mit mein aygen Insigel Chunrads von Oerlhaim. vnd mit meins svnz Hirweigs Insigel. vnd auch mit undern vorgenanten vier Porgen Inligel verligelt und wehangen. zu ainem vrchund der Worhait. diser Sach vnd taidinch, sint gezewgen. Herr Gotfrid der pfarrer von Newnchirchen, Her Perhtolt der Pfarrär von Vilshof. vnd aerb der Richtter von Ruden, Hainrich der Chastnär, und Wirnhart der Schätzlaer von Ruden, Dytreich von Potenstet. Vnd Hainreich der Chellnär, vnd ander Ersam piderb Läut, di da pey gewesen sint, vnd es all gesehen vnd gehört habentt. Daz ist geschehen. do man zalt von Christes gepurtt. Drewzehen hundert Jar darnach in dem Siben vnd Drefzigstem Jar an fand Valenteins Tage des Heiligen Marträrs.

### Num. LXIIII. Licentia ab imperatore Ludovico monasterio Ensdorf data, ad usum domesticum caedendi ligna. ao. 1338.

Wir Ludewig van Gottes genaden Römischer Kaiser ze allen Ziten merer des Richs. Bekennen und tun kunt offenlichen an disem brief. Das wir den geistlichen Luten. dem Abbt und . dem Conuent des Gotzhuses ze Ensdorf, unsern liben dimutigen, durch besunder genade erlaubt und unsern Willen darzu geben haben. Das si alle Wochen drei tag in den Wolfslag, und in den Gader, nach Brennholtz varen mügen, und des darvs uemen ir notdurst. als vil si dez verbrennen bedursen. Und ist das si icht Zimmerholz bedürsent werden, das sullen si nemen, nach Rat unsers Vitzttumes ze Lengenuelt. Der dann Vitztum da ist. und anders nicht, ze urchund dises briefs der geben ist ffranchensord, an sand Marie Magdalenetag. versigelt mit unsern Insigel. Nach Christus geburt druizehen hundert iar. und in dem achten dreizzigsten iar. In dem

# 151 Mr

vier vnd zweintzigsten iar vnsers Richs vnd in dem ainlisten des Keisertums.

### Num. LXV. Sententia Compromissi ob albergariam. ao. 1339.

Ich Heinrich von Rorenstat, vergich, offenbar an disem prief, allen den, die in ansehent hörent, oder lesent. Daz mich der Erwerge Ritter, Her Hainrich von Trayttenwerch Richter ze Amberch gesatzt, an sein stat, an daz gericht ze Amberch, zwischen dem gaistleichen Herren Herrn Vireichen Abpt ze Ensdorf, vnd zwischen Hainrich dem Schutlein weyllaent des Maus fun von Wingershoff dem got genade, vnd sprach an, Her Vireich Abpt ze Ensstarff mit Varsprechen, von seins Gotzhauzz wegen, Hainrich den Schutlein, er vnd sein Gotzhaust ze Ensstarff, scholten alle iar zwae nachtselde haben, auf dem Hoff ze Wingershoff. Des antwurt der vorgenant Hainrich der Schuttel mit vorsprechen, daz im dar vmb vnchunt, vnd vngewizzen waer, daz liezzen sie paide, mit mut willen, an den Volklein, des Schuttleins Swoger. Der fagt auf seinen ayt, daz er dapey war, daz der Allerspurger, vnd der Hirtenstainer paide Aebpt, vnd Herren ze Enzestarff sint gewesen. daz sie dieselben nachtselden ein genumen heten, von alter gewonheit und von Liebum. Do wart ertailt mit volg, vnd mit frag. vnd mit dem Rechten, dem vorgenanten Herren Herrn Vlreichen Abpt ze Enstorsfe, und seinem Gotzhaust. alle iar zwae nachtselde. auf dem Hoffe ze Wingershoff, yn die nachtselde mit fymff pfaerden, der des vorgenanten Schüttleins ist. oder swer den vorgnanten hoffe fürpaz inne hat. Vnd des sint Vrtaillaer gewesen, Rudger der Chemnater und Chunrad der Schleicher, Chunrad der Wolnezhofer, der Reich Gebel, peter der Hayden. Otl Pernhart, Rudger von Weyarn, und Volbel der Mayr purger ze Amberch. vnd dar vber zu ainem waren Vrchunde vnd bestaetichait, gieb ich vorgenanter Hainrich von Rorenstat in disen prief von Gerichtz wegen, mit meinem Infigel, versigelten, daz daran hangt. Daz geschehen ist, daz Amberch.

do man zalt von Gotspurde drivzehen hundert iar, vnd darnach, in dem Nevnten, vnd dreitzigisten iar, des nächsten Ertages, nach sand Nyclas tag.

### Num. LXVI. Confirmatio fundationis anniversarii cum pitantia. ao. 1340.

Ich Chunrat vnd ich Hainreich die Jungen Haimbechen. vergehen und tun chunt offenleich an disem brief, allen den die in ansehent oder hörent lesen, daz unser lieber seliger vater, her Heinreich der alte Haimbech, durch andaht und durch Hails feiner Sel, und aller feiner vodern Sel willen, mit unferm vnd aller vnfrer gefwistreide willen vnd wort, gemacht, geschaft, vnd geben hat, dem Gotshavse vnd dem Kloster ze Enflorf, sein Gut ze Imenstet, do Heinreich arnolt ist aufgesezzen, vnd swaz dorzu gehöret, besucht vnd vnbesucht, mit Drein Schillingen Regenspurger pfening zinses, vnd mit allen nvtzen und Rechten die dovon gehörent, und als er es her praht hat. vnd des vorgenanten guts, haben wir vns vnd vnsern Erben. verzigen ewichleich in des vorgenanten Klosters gewalt, vnd fulen wir fürpaz dorauf nimmer mer dhain ansprache noch d'hain vodervnge haben, noch gewinnen. Mit der beschaiden, daz daz vorgenant Kloster begen vnd bedenchen sol ewichleich vnsers eegenante Saeligen vaters vnd vnsrer Mutter Frawe adelhait vnd aller vnfrer vodern Jartag.... Es ist auch geteydingt, swenn dem eegenanten Convent, vuserer vorgenanten zwayer Haimbechen Chunrats und Heinreichs tode, ze wizzen wirt getan, so sulen si vnser Leichnam holen, vnd suren swo wir innerhalbe Zwainzich meilen verscheiden, zu iren Kloster, vnd do erleich zu der Erde bestaten, alles auf ir selbe Chost vnd zervnge. Vnd fol danne daz Kloster, vnser iarzeit, mit samt dem vnfers vaters vnd vnfrer Muter iartag ewickleich begen an einem tag in dem rehten als vor ist geschriben. Darveber zu ainem vrkunde vnd bestätichait, geben wir dem oftgenanten Kloster, disen brief mit vnsern insigeln, die doranhangent. Der

ist geben ze Enstorf des nehsten vreytags vor dem Synntag, swenn man singet. Oculi mei. do man zalt von gotes purt. Drewzehen Hundert iar. vnd in dem vierzigistem iar.

Num. LXVII. Variae donationes. ad Infirmariam Ensdorf factae, cum pacto anniversariorum, ao. 1340.

Ich Heinrich. von Paulstorf. Marschalch in Owern Bayern, Vergich, vnd tun chunt offenlich an disem Brief allen den, di in schent, oder hörent lesen, daz ich mit woluerdachtem mut, vnd mit eigem willen, bei mir lemtigen (bey meinem Leben), verschaft han, vnd auch gib ze einem Selgerät, mines rechtes aigens gutes, daz mein Vater auf mich geerhet hat, dem Gotzhaus ze Enstorf, auf daz Siechhaus. Vnd den Ernbern Herren, Herrn, Vlrichen dem Abte, vnd dem ganzen Conuent dez Gotzhaust. ze Enstorf. Ein pfunt Regenspurger pfenning geltes, vnd zehen, Regenspurger pfening geltes die gelegen sint, ze Vephelhaime daz gut, do Rupreht der Chnellinger auf sitzet, daz gilt Sechs schilling Regenspurger pfening, vnd zehen Regenspurger pfening. daz gut ze Derpwisen: daz der Ottinne chinder Pawent, daz gilt, Sechzig Regensburger pfening, div gült gib ich in Järichlich, vnd Ebichlich, durch mines lieben Vater fel willen Herrn Chunrad von Paulstorf. Vnd durch miner liben Muter sel willen Frawn, Angnesen, vnd durch miner liben Hausfrawen sel, willen, frawn Beatricen. dez Lantgrauen Swester vom Levtenwerg, den alle gotgenade, Vnd durch meiner sel willen mit solicher beschaiden, daz man di verschriben pfenning tailen schol, vnder di Herren, iärichlich, Vnd schuften sie auch begen, Ewichlich, mines Vaters Iartag, als er in vor verschaft, vnd vermachet hat, vnd meiner Mutter Jartag, auf fant Chollmans tag, vnd meiner Hausfrawen tag, auf Marci. Ewanliste, Vnd meinen lartag, als got über mich gepert, Vnd schullen dez Nachtes singen Vigili vnd dez Morgens, di erste Mest. ein selmesse, Vnd swanne si daz überfüren, daz si der Jartaege

Jartaege nicht begingen. To schol div voruerschriben gült, als si oben verschriben ist, Veruallen gar vnd gänzlich an daz Gotzhaus ze Chastel. vnd di schullen di Jartaeg danne begen, Vnd darvber ze einem Vrchunde, vnd ze einer bestäntichait, gib ich in disen brief versigelten, mit meinem Insigel. Der brief ist gegeben, do man zalt von Christes geport. Tausent Jar, drev Hundert Jar, vnd in dem Virzigistem Jar. dez Erichtages nach Gregorii.

Num. LXVIII. Venditio praediorum et decimarum ab Imperatore Ludovico facta, cum mutatione feudi in allodium. ao. 1340.

Wir Ludwig von gotes genaden Römischer Kaiser ze allen zeiten merer des Reiches Veriehen Offenlichen an disem brief, daz wir das gut, vnd den zehenden ze Volchreichingen vad daz gut ze Egelshaim. daz Chunrat Oerelhaimer vad fein Erben. den Gaistlichen mannen dem Abbt, vnd dem Conuent ze Enstorf ze kauffen geben habent, vnd die von dem Herzzetum ze Bayren ze lehen gant. het des vorgenanten Chunrats. vnd durch Got vnd durch vnser Selle vnd alle vnsere vorvordern Selle willen di selben gut vnd den Zehenden. dem vorgenanten Abbt vnd Conuent. ze. Enstorf. geavgent. haben vnd avgen auch mit disem brief. also daz si dew vorgenanten gut vnd den zehenden. virpaz in haben vnd niessen sulen mit alle. den nyzzen als Andrew irer Aygen, vnd wellen auch nicht. daz si ieman. Daran irre Hindern myge an alle iren sachen. bei vosern Hulden. Vnd des ze einem urchund geben wir disen brief mit vnserm Insigel. Der geben ist, ze Nürnberg an Svntag nach fand Iohans tag ze Sunenwenden, Nach Kristus geburt. Dreuzehen Hvndert iar. Darnach in dem vierzigsten iar. In dem fechs vnd zweinzigsten iar, vnsers Richs. vnd in dem Drizehenden des Keyfertums.

Num. LXIX.

#### Num. LXIX. Concambium, factum ab Imperatore Ludovico. ao. 1341.

Wir Ludowig von gotes genaden Römischer Kaiser ze allen zeiten merer des Reichs, Bekennen offenlichen mit disem brief. Daz wir einen wechfel getan haben. mit vnserm lieben Dymuthigen Abbtt Vlrichen von Enstorf, vnd mit dem Gotzhus daselben, vnd haben im vnd seinem Gotzhaus. geben, den Zehenden ze Echenperg di zwai tayl, also daz si den selben zehent. klaynen vnd grozzen. fullen haben vnd nutzen ewichlich, mit allen den Rechten, die darzu gehörent, als ander ir aygen gut. So hat vns der vorgenant abbit, vnd das Gotzhus ze Enstorf. geben vnd widerlegt, den vorgenant Zehent, mit den guten ze Hochenzellern, vnd ze Haflach, die Jaerlichen geltent, Siben schilling Regenspurger pfening, vnd die fürbas ewichlich, zu unserer Vest Stockenuelse, sullen gehörn. Vrchund ditz briefs. Der geben ist ze München an Eritag vor sand Jörgen tag. Nach Kristus geburt Driuzehenhundert iar. Darnach in dem ainen vnd vierzigisten iar. In dem Siben vnd zweinzigisten iar vnsers Reichs. Vnd in dem vierzehenden des Keysertums.

#### Num. LXX. Donatio praedii, monasterio facta, ea lege, ut ad dies vitae donatoris permaneat. ao. 1342.

Wir Vlreich von Gotes genaden Apt dez Gotzhaus ze Enstorf Ott der Prior vnd aller Conuent daselb, veriehen, vnd tun Chunt offenleich an disem Prief allen den div disen Prief anschent oder hörent lesen, daz vus der Erberg Herr Her Gotfrit Pfarrer ze Newnchirchen Chaust hat den Hof der gelegen ist ze Sawlagen vnd die zw Hosstet die in den selben Hof gehorent mit allem nutz besucht vnd vnbesucht, vmb vier vnd zwainzich pfunt Regenspurger psening vnd vmb sehs pfunt Haller, mit so getaner Weschaidenhait daz er den selben Hof vn diselben Gült inn haben schol pizz an seinem Tot an aller widerred, also daz wir in daran nicht wechrenchen (bekränken) schullen,

so schol er auch vnserm Apt auz dem Hof drei schilling phezing geben di darauz vorgehört habent, Man schol auch wizzen daz der egenant Herr Herr Gotfrid pfarrer ze Neunchirchen hat geschafft nach seinem tod ze hail vnd ze trost seiner sel. swelher Herr Guster ist, der schol ein nemmen div selben Gült. und schol davon tägleich ainen phenninch geben aim iegleichen Priester der vron ambt hat vnd daz schol ewichleichen staet weleiben, man schol auch erchennen, daz man von dem vebrigen gelt daz der Hof mach vertragen, halben tail geben schol angevär, an daz Sichambt, vnd halben tail dem Gulter zv dem licht, vnd dez sint gezewgen der Erberg Herr Her Perhtold Techant ze Vilshouen, Herr Ott der Prior, Her Fridreich der Elmpfert, vnfer Sichmaisten, Chunrat der Steubel, Hainreich der Chelner, Hainreich der Smit di des Chavfs taidingär gewesen sint, vnd ander Erberger leut genunch die ez gesehen vnd gehört habent. Vnd daz im daz stäct vnd vnzebrochen beleib geb wir im vnsern Prief westäet mit vnsern paiden Insigeln di daran offenleich gehangen sint, daz ist geschehen do man zalt von Christes gepurt dreuzzehen hundert Jar vnd darnach in dem zway vnd vierzzigstem Jar dez nachsten suntags nach dem Heiligen Pfingstag.

### Num. LXXI. Ratificatio conventionum. ao. 1342.

Wir Vlrich von Gotes genaden Apt ze Enstorf, Ott der Prior vnd aller Couent dez selben Gotzhaus daselbs, reriehen offenleich an disem prief allen den di in ansehent oder horent lesen daz wir dem Reichen Geblein und allen seinen Erben dez Reichen Fridreichs sun von Amberch dem Gotgenad veriehen aller der taiding stät ze haben für all leut di er getaidingt hat und gewornen mit Hainreich dem Schütel unserm Mair ze Wingershosen Purger ze Amberch und daz Erbsecht auf unserm Hof ze Wingershouen und dez er im Prief geben hat unter dem Insigel dez erberigen Herren Herrn Chalhohz dez Hosärs der Richtar ze Amberch gewesen ist, unen Mon. Boie. Vol. XXIV.

golten Aller vnser Recht die wir daran haben und dez sint gezeug di Erberigen Läut Völchel der Mairinn Aidem Purger ze amberch, Ott der Pernhart und Hainreich der Pernhart Purger ze Amberch und ander erberge Läut genuch di ez gesehen und gehört habent, und daz im daz stät und unzewrochen weleib geb wir im disen Prief westät mit unserm Insigel und auch mit dez Conuentz Insigel di paidir daran gehangen sint, daz oft ist geschehen do man zalt un Christes gepurt drewzehenhundert Jar und darnach in dem zway und vierzigstem Jar an sand wolfgangs abent des heiligen Pischos.

Num. LXXII. Venditio praedii siti ze Winpuch, quam fecit Otto der Winpuchär "dem Ersam herrn hern Vlrich von Ennichofer itzund apt; fideiiussores dedit" den ersam Ritter Hern dietrich den Hächel ze Ruden, hern prawn den Wolf ze Schonläten; testes autem "Otto der Prior" etc.

Ich Ott der Winpuchär vnd alle vnser Erben verichen offenbar an disem prief allen den di in anschent lesent oder horent lesen, daz wir mit rat vnd mit verdachtem mut vnd mit gutem Willem reht vnd redleich Chaussleich verchaust haben vnser gut daz gelegen ist ze Winpuch sür ain rehtz freis aygen mit allem rehten vnd wir daz inn gehabt vnd hergepraht haben, holtz veld wis wazzer vnd acher stoch vnd stain wesucht vnd vnbesucht swie daz genant ist, dem Ersam herren hern Vlreich von Ennichosen iezund Apt... vnd darüber setz wir im oder swer nach im Apt wirt seinem Convent vnd dem Gotzhaus ze Enstorf zv vns vnverscheidenleich ze porgen den Ersam Ritter Hern Dietreich den Hächel ze Ruden. Herrn Prawnn den Wolf ze Schönnlaten,... Diser sach vnd Taiding sint zeugen Her Ott der prior Her friderich der Sichmaister Her Johans der Channär Her Dietreich der Strubel priester

ze Enstorf vnd aller der Conuent dez selben Gotzhaus ze Enstorf. vnd Vlreich der Zanfnär Richtär ze Ruden Chunrad der Steubl Richtär ze Enstorf Hainreich der Chelnär und Chunrad der Wesnachrär vnd andere Erberger Läut genunch. diez gesehen und gehört habent, daz ist geschehen do man zalt von Christes gepurt dreutzehen hundert Jar darnach in dem drew und viertzzigstem Jar, dez freitags vor dem Lichtmesstag.

Num. LXXIII. Venditio advocatiae, facta per Henricum Fuchsteiner, ambergensem, qui dedit fideiiussores "Herrn Chunrad den Nortweiner an der Zeit Richter ze Amberg, unsern Schwager, und chunrad den Wolntzhofer purger ze Amberg" testes autem "die ersamen man, der reich Gebel, der reich Eberhart, Vlrich der Hegnein Purger zu Amberg" ao. 1343.

1ch Heinreich der fuhstainer von Amberg, mein Hauffrowe kathreyn, vnd vnser Erben, Wir vergehen vnd tun kunt offenleich an disem brief, allen den, die in ansehent oder hörent lesen. Daz wir mit veraintem willen, mit verdahtem mut, vnd mit gesamter Hant, verchaust haben reht vnd redleich, vnd verchauffen, der Erbern frowen, vern Agnes Seyfrits des Prwen dem got genadt, Witiben, vnd allen iren Erben Pürgern ze Amberg, vnser Vogtaye veber die Gut ze Pultenwinden, swaz wir da gehabt haben, besucht vnd vnbesucht, mit allen Nutzen and Rehton. als wir si and unser vodern haben her gebracht, für reht freyes aygen. vmb vier vnd dreizzich pfunt Haller, der si vns gentzlich bericht vnd gewert habent, vnd haben wir vns der selben vogtaye, vnd swaz dar zu gehört, verzigen lowtterleich vnd gentzleich als aygens reht ist, in der vorgenanten frowen Agnes und irr Erben Hant,.... Dor über zu ainem vrhunde, vnd bestetichheit geben wir in disen Brief mit mein vorgenant Heinreichs des fuhstainer Insigel, und mit unserer M 2

Porgern Insigeln, versigelten, die dar an hangent Des Chausses sint Zeugen und teidinger gewesen, die Ersamen man, der Reich Gebel. der Reich Eberhart, Vlreich der Hegnein Purger ze Amberg, und andere erber Lut genvech. Daz ist geschehen ze Amberg, an unser frawen Abent ze Lichtmess nach kristus geburt, Dreuzehen Hundert Jar. und in dem Drey und vierzigistem Jar.

### Num. LXXIV. Compositio amicabilis. ao. 1343.

Ich Johans der Putreichsperger von Reichenekk und fram Elspet mein Hausfraw vnd alle vnser Erben veriehen vnd tun chunt offenbar an disem Prief allen den di in an sehent lesent oder hörent lesen, daz wir vns mit aigem willen vnd mit verdachtem mut verriht haben mit Apt Vlreichen von Enstorf vnd mit dem Convent daselbs gar und gäntzleich, umb unser gut daz gelegen ist datz Plossenberch, mit so taner weschaidenhait daz wir oder wer daz vorgenant Gut datz Plossenberch paut schullen geben aller iarleichen zwaintzik Regenspurger pfenning zins auf fand Michelstach, vnd ob daz geschäch daz wir in der vorgenanten zwantzick pfenning niht gäben auf di vorgenanten Vrist oder Viertzehen Tag hin nach so schul wir in den zins mit den zwigült geben, der sach und der taiding sint taidingär vnd schidläut gewesen, Her Ludweig der Schench von Reichenekk und Chunrad der Steubel Richter ze Enstorf Daz in daz stät vnd vntzebrochen weleib verpint wir vns mit vnsern trewn vnter vnsers lieben Herren Insigel Hern Ludweigs dez Schenchen von Reichenekk wann wir selben aigens Insigels niht haben, daz ist geschehen do man zalt von Christes gepurt dreutzehen hundert Jar darnach in dem dreu vnd viertzigstem Jar des nachsten Mitachs nach dem Palmtag.

Num. LXXV.

#### Num. LXXV. Fundatio anniversarii et missarum. ao. 1343.

Ich Fraw ver catrei div Sintzenhofärin von Lengenuelt vnd . all mein Erben verichen vnd tun offenbar an disem Prief allen den di in ansehent lesent oder hörent lesen daz daz vnser gut will ist daz mein Wirt Her Winhart der Sintzenhofar von Lengenuelt dem got gnad hat geben mit gesunten Leib vnd auch an dem Totpett gein Enstorf in daz Chloster zwelf schilling Regenspurgär phenning ewichleich ain phunt von dem Gut daz gelegen ist in der Oeder da der Rudolt aufsitzt, vnd ain halbs phunt von dem Gut daz gelegen ist datz Engelmarstorf da dez framärs fun auf gesezzen waz, mit sogtaner weschaiden daz si ewichleich schullen wegen (begehen) seinen Jartach alle iar dez pfintztags in der Pfingstwochen, vnd schullen auch ewichleich haben alle Wochen zwo sel Mess auf sand katerein Alter ze Hilf vnd ze trost seiner Sel, vnd zv dem Jartag gehörnt all iar zwen vnd fünf schilling Regenspurgär phenning. und zw den zwain selmessen gehörnt an zwen siben schilling phenning,.. verligelt mit vnsers lieben Swager Insigel Hern Eberhartz des Sintzenhofars von Lengenuelt wann wir selber aigens Infigels niht en haben, Daz ist geschehen do man zalt von Christes gepurt Dreutzehen hundert Jar darnach in dem Drew vnd Viertzigstem Jar dez nachsten Erchtags vor sand Geörgen tag.

Num. LXXVI. Venditio praedii Obernhag, etc. quam fecit "Chunrat der Stainlinger, und Heinrich der Stainlinger an der Zeit Richter ze Sulzbach, Pruder etc. "den ehrsamen manne, Herrn Heinrich von Rarenstat etc. sideiiussores dedit "Herrn Fridreich den Vogt von Rosenberch, Chunrat den Scharpfenperger von

Ersensvin, Chvnrat den iungen Chapfenberger, seinen Vettern, vnd Hermann den Amertaler "Testes autem Herr Virich pfarrer ze Amertal, Hernant der Stainlinger, Vireich Rarensteter, der Reich Gebhart. Rudger von Weyern, Heinrich Trautenberger, Purger ze Amberg" ao. 1343.

1ch Chunrat der Stainlinger, und ich Heinreich der Stainlinger an der zeit Richter ze Sulzbach, Prüder, vnser Hausfrawen, vnd vnser Erben, Wir vergehen vnd tun chunt offenleich an disem brief, allen den die in ansehent, oder horent lesen. Daz wir mit guter beratnyzze, mit veraintem willen, and mit gesamter Hant chausleich verchauft haben, und verchauffen. dem Ersamen manne, Herrn Heinreich von Rarenstat, frowen peters seiner Hausfrowen, vnd ir paider Erben, unsern Hof ze Obernhag, daz man nennet ze Obernhof. do Mayr Albrecht auf sitzet, vnd darzu, zwaye Lehen, die in den selben Hof gehörent, dorauf sitzet, auf dem ainen der Perhtolt. vnd auf dem andern vlreich der Wenige, vnd von dem Lehen do Vlreich der Wenige auf sitzt, gibt man ierichleich den Heiligen ze Pfaffenhof ze Zinse, Sechtzich pfening, Vnd haben wir in den vorgenanten hof, mit samt den zwayen Lehen verchauft, mit alle den. daz dorzu gehört,.... vber setz wir in zu vns vnverscheidenleich ze Porgen, Herrn Fridreich den Vogt von Rosenberch, Chunrat den Scharpfenberger von vrsensoln, Chunrat den Jungen Scharpsenberger seinen vetiern, und Herman den Amertaler, .... Daz dem vorgenanten Herrn Heinrich von Rarenstat seiner Hausfrawen, vnd seinen Erben, diser Chauf, vnd dise teiding. von vns staet beleiben. vnd vnzebrochen darvber zu ainem vrchunde. vnd zu ainer sicherhait geben wir vorgenant Chunrat vnd Heinreich die Stainlinger in disen brief, für vns. für vnsere Hausfrowen. vnd für alle vnsere Erben. versigelten. mit vnsern zwain Insigeln. vnd mit vnser vorgenanten Porgen Insigeln. Herrn Fridreichs des vogts.

eogts. vnd Chunrats des alten Scharpfenberg. die daran hangent. vnd wann ich Chunrat der Junge Scharpfenberger vnd ich Herman der Amertaler Porgen des vorgeschriben Chausssaygner Insigel nicht haben, so verpinden wir vns mit vnsern trewen, diser teidinge vnder den vier Insigeln, alles daz ze laisten vnd ze volfüren, daz vorgeschriben stet. Pei dem Chausse vnd bei den teidingen sint gewesen, Herr vlreich pfarrer ze Amertal. Hernant der Stainlinger Vlreich Rärensteter. der Reich Gebhart. Rudger von Weyern, Heinreich Trautenberger Purger ze Amberg, vnd andre erberge Lut genuch. Daz ist geschehen, nach Krists purt. Drevzehen, hundert Jar. vnd in dem Dreye vnd vierzigistem Jar. an sande Philippen vnd sande Jacobs Abent der heiligen zwelpoten.

Num. LXXVII. Rupprecht Paulstorffer Korherr zu Regensburg, Karl, Korherr zu Eichtsädt, Hans, Jungfrau Anna, Kinder des Rupprecht Paulstorffer von Haselbach und Frauen Margareth seligen stiften einen Jahrstag für ihren Vater. — Gezeugen die Vettern Ulrich und Konrad die Paulstorffer von Haselbach und Herr Ludwig der Paulstorffer von S. Emeram. d. d. Erchtag vor S. Veitstag 1345.

Num. LXXVIII. Mandatum Benedicti Papae datum Abbati in Castel, ut bona illicite alienata vel distracta legitime revocare procuret. ao. 1347.

Benedictus episcopus servus servorum dei, Dilecto Filio Abbati Monasterii in Castello Eystetensis diocesis Salutem et apostolicam benedictionem, Dilectorum siliorum, Abbatis et Conventus Monasterii in Enstorf ordinis sancti Benedicti Ratispo-

nensis diocesis precibus inclinati presentium tibi auctoritate mandamus, quatinus ea que de bonis ipsius Monasterii alienata inueneris illicite, uel distracta, ad ius et proprietatem eiusdem Monasterii legitime reuocare procures. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes autem qui suerint nominati si se gratia, odio, uel timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante compellas ueritati testimonium perhibere. Datum Auinionis Nonas Februarii. Pontificatus nostri Anno Sexto.

### Num. LXXVIIII. Venditio bonorum feudalium. ao. 1347.

Ich Vireich der Zentsnär und alle mein erben vergehen und tun chunt allen den die disen brief sehent hörent oder lesent Daz wir mit guten willen vnd mit verdahten mut vnd nach vnfrer frewnt rat ze chauffen haben geben, Herrn Vlreich dem Cösanär vnd vraun Katereyn seiner hausfrawen und allen iren erben, vnsern hof der gelegen ist ze Pottensteten da der Gözel auff gesezzen ist, ze holz vnd ze veld vnd ze dorff besuchten vnd vnbesuchten mit allem nutz. vnser Hosstat, da selbs da der Salzman auffgesezzen ist. vmb ainez vnd zwainzikch pfunt Regensburger pfening, der si vns gar vnd gänzlich verricht vnd gewert habent. Mit der beschaidenhait daz weder wir noch vnser erben fürbaz niemermer chain ansprach darnach sulen haben noch en mugen, Vnd fulen auch in den vorgenanten Hof vnd die hoffstat, vertretten vnd versprechen für aigen, vnd ettleich Akcher die in den hof gehörent, die lehen sint von vnserm Herren dem Kaiser, vnd sulen auch in daz aigen vertretten vnd versprechen mit dem rechten, swo ez in ansprach wurd als oft in des not geschieht, als aigens reht ist, vnd sulen auch in daz lehen in ir hant pringen, von dem lehen herrn, vnd fulen in daz felb lehen vertretten, vnd versprechen. als lehens vnd des landes reht ist, Vnd darüber zu ainer pezzern sicherhait So hab wir in zu vas vnuerschaidenlich ze por-

gen gesezt die erbärigen läut, Herrn Heinreich den Jungen pultzhaimär und herrn Otten den Jungen Chegelär von Emmhouen. Also mit der beschaiden, ob wir in den egenanten hof vnd die hofstatt nicht versprächen, als vorgeschriben stet. So habent si vollen Gewalt vns vnd vnser porgen ze monen vnd die fulen in dann ze Lengenveld laisten in ainem erbärigen gasthaus .... Wir vergehen auch Swer disen brief inne hat oder zaigt, von iren wegen, dem selben sul wir allez daz volfüren mit sampt vnsern porgen als in selber, Vnd vergehen auch ob vnser egenante porgen diser porgschaft chainen schaden nämen, den ful wir in abtun an allen iren schaden, vnd des chauffes sint taidinger gewesen die erbärigen läut her Charel der alt ze lengenveld und her Heinrich der Jung pultzhaimer, und Herr Ofwalt der Hilprant und Vlrich der uschalk, Vnd darvber zu ainem vrchund, So gib ich egenanter Vlrich der zentsnär, vnd mein erben, Herrn Vlrich dem lösanär und vraun Katerein seiner Hausfrawen und allen iren erben, disen brief verligelt, mit meinem egenanten Herrn Vlrich des zentsnärs Infigel vnd mit Herrn Heinrich des Jungen pultzhaimars Infigel, vnfers porgen, vnd herr Ott der Chegelar verpintt sich mit seinen trewen under disen zwain Insigeln wan er chain eigen Infigel hat, vnd verpinten vns auch mit sampt vnsern porgen mit vnsern trewen vnder disen anhangentem Insigeln allez daz ze laisten vnd ze vol (führen) daz vor an disem brief verschriben stet, Daz ist geschehen do man zalt von Christes Gepurd Dreuzehen Hundert Jar vnd in dem Siben vnd vierzigistem Jar des Samptztages vor Walpurgis.

### Num. LXXX. Compositio amicabilis. ao. 1352.

Ich chunrad der Hönhaimmär von Megendorf vnd mein Havsfraw ver Chvngunt vnd all mein Erben veriehen vnd tun kunt
vnd ze wizzen Offenlich alle den di dysen prief an sehen oder
hörent Lesen, daz ich mich vnd mein Havssraw ver Chvngunt
vnd all mein Erben haben vns Schon bericht mit mein Herren
Mon, Boic, Vol. XXIV.

apt vireich ze Enstorf und mit dem Conuent und mit dem Chloster da Selbs vmb alle die vaddrumb vnd ansprach div ich hintz yn het vmb ein sperd (Pferd) daz mir der stochen ward vnd vmb Hopfpfen den ich yn ze chauffen gab Vnd dar vmb habent si mir ze chavsfen geben den ängättigen Zins vnd den Jarnvizz paydw vierding vnd Hevring, der Zins der da Lügt. In dem Rechhart in dem Ampt des ich fpleger pin vmb iiij pfund Rengspurger pfening vnd vmb dreitzzt pfenning, Des Jars do Man zalt von Criftes gepurd dreivtzzehen Hvndert Jar Dar nach yn dem Zway vnd fymtzzigstem Jar an Sand Syluestus Tag des heiligen Peittigayrs Des sint Zevgen und Taydingär, Herr Herr fridreich der Syechmayster ze Enstorf und pertholt der Slegel und Heinreich der Chellnär da Selbs und auch ander Pyeder Leut genvench, Vnd daz daz Stayt vnd vnzebrochen beleib Dar über Gib ich Dysen prif verligelt mit Mein Insygel vnd mit meins Herren Riechters Herren vlreich des Satzzenhoffers In Sygel ze den Zeiten Riechter ist vnd was ze Wetternveld Der Prif ist gegeben do Man zalt von Cristes gepurd drewzehen Hundert Jar, darnach yn dem Zway vnd fümtzzigsten Jar, An Sand Sylvestri Tag des heiligen Peyrttigers.

### Num. LXXXI. Venditio cum pacto reluitionis. ao. 1352.

Ich Angnes di Prewinne purgerin ze Amberg vnd alle mein Erben vergehen vnd tun chunt offenleich an disem brief allen den di in an sehent horent oder lesent Daz wir mit verdahtem mut vnd mit frevnt Rat chausleich verchaust haben Dem Ersamen mann Chunrat dem Aycholperger purger ze Amberg seiner Haussrowen vnd allen irn Erben. vnserev Zway gut ze Puppenbinde vnd di Vogtay über daz gut da der Rupert zder Zeit auf sitzt mit allev dev vnd zu den vorgenanten guten vnd vogtay gehört Holtz velt wis akker Stain vnd wazzer besucht vnd vnbesucht mit allen rehten vnd nutzen als wir di gut vnd vogtay gehabt haben vmb aines vnd Vierzick pfunt Haller der si vns beriht

vnd gewert habent gar vnd gentzleich mit der beschaiden daz wir haben vollen gewalt di felben gut vnd vogtay wider ze chauffen von in von Lichtmezz di nu schierst kumt über ein iar viertzehen tag vor Lichtmezz oder viertzehen tag hin nach vmb di vorgeschriben aines vnd vierzich pfunt Haller di dann gib vnd gab sint vnd als wider chaufs reht ist, tet wir des niht so habent sich in di selben gut vnd vogtay vnd swas wir da haben mit allev dev vnd dar zu gehört veruallen zu ainen Ewigen chaust daz wir noch niemant von vnfern wegen dhein ansprach noch dhein vaderung nimer dar nach haben noch gewinnen fullen. Vnd fullen in denn di felben gut vnd vogtav vnd swas wir da haben. dar nach vertreten vnd versprechen mit dem rehten Zehen iar vnd ainen tag als aygens vnd des Landes reht ist an irn schaden vnd als oft in dez not geschicht an geverde, mit der beschaiden daz man dem Goteshaus ze Enstorf alle iar da von sol geben an Zwelf ein halbs pfunt Regenspurger pfeningen. Daz in di vorgeschriben taidigen also stet vnd vnzebrochen beleiben dar über zu ainer merern sicherhait fetzn wir in zu vns vnuerschaidenleich ze Porgen meinen lieben Swoger Heinreich den Schilderbein purger ze Amberg mit der beschaiden ob in die vorgeschriben gut vnd vogtav vnd swas wir da haben inndert anspräch oder geivrz wurde vor dem valle oder nach dem valle daz fulle wir in reht uirtich machen mit dem rehten tet wir dez niht so habent si gewalt vnserm porgen ze monen vnd der sol in dann ze Hant nach der monung datz Amberg laisten in ainen Erbern gasthaus.... Ich vergich auch swenn mein Zwen sun ze lant choment Her Heinreich Chorherre auf dem Tom ze Regenspurch und Her Vlreich Chorherre ze Wurmtz. so sullen si vergehen daz der Chauf ir wille vnd ir wort fey vnd fol ich vnd mein vorgenant sun, und ander mein Erben dem egenanten Chunrat dem aychelperger seiner Haustrowen und irn Erben dez ainen neuen brief geben mit dez Rihters Infigel ze Amberg daz wir in di gut vnd vogtay vnd fwas wir da haben reht vnd redleich verchauft haben vnd swenn daz geschicht so ist der brief ab vnd ist vnser purge ledich. geschech dez aber niht so habent a gewalt vnsern porgen ze monen vnd der sol in laisten vntz

N 2

an di weil vntz daz geschicht swenn er dez ermonz. wirt in allem dem rehten als vorgeschriben ist. vnd swer den brief inne hat vnd zaigt von irn wegen vnd doch mit irm guten willen der sol aller der reht haben an den vorgeschriben guten vnd vogtay als si selbe vnd dem sulle wir vnd vnser porge allez dez gepunden vnd behabt sein daz oben geschriben ist in allem dem rehten als in selbe, Dar über ze vrchunde geben wir in disen brief mit vnsers vorgenanten purgen Insiget Heinreich dez Schilderbein und mit dez Erbern Herren Infigel Hern Ebberharts pfarrer ze Tawen und Techant ze Amberg an der zeit di dar an hangent dem Techant an enkelt vnd dor vnder verpinde wir vns ich vorgenantev Angnes di Prewinne vnd alle mein Erben mit vnsern trewen alles daz stät ze haben vnd ze volfüren daz oben an disem brief geschriben ist wann wir aygner Inligel niht enhaben Des fint gezevgen Di Erfamen manne der Reich Gebhart dez Reichen fridleins sun säligen. und der Ruders von Weyern Purger ze Amberg. Der brief ist geben dez nehsten Samptztags nach sant Veytz tag do man zalt von christs gepurt drevtzehenhundert Jar dar nach in dem zway vnd fümftzzigistem Jar.

### Num. LXXXII. Exemplum praescriptionis legitimae. ao. 1355.

Ich Goppolt der Nitnaver von kalmüntz, ver peters mein Havsfravn vnd alle vnser Erben, veriehen vnd tun chunt offenbar an disem Brief. allen den di in an sehent horent oder lesent, daz ich ze Rehten hete mit dem Gaystlichen Herren Hern Vlreich dem Apt, mit sampt seinem Gotzhaus ze Enstorf von meiner Havsfraven wegen, di ain ansprach het auf di Gut ze Ekkenperg, vnd ze Wolsspach vnd auch vmb ain Wisen ze Hegelinge, di Gut si an Erben solten, von irs vaters wegen, Hern Haertnitz von Taevren, der sich der nie verzigen het, nach seiner Rede vnd fürgabe do ich für Ge Richt chome vnd mein Brief vnd mein Vrchunde meiner Brief, erchennen gabe, offen-

lich vor geRiht do gert ich Egenanter Geppolt einer sprach, vnd gesprach mich mit den Schopfen di an dem Rehten sazzen, vnd auch mit andern meinen Guten frevnden, daz mir di Riethen, in difen Sachen waz mir daz pester, vnd waegst waere, daz si mich daz Liessen wizzen nach iren trewen, do weisten si mich dez, vnd sprachen, daz ich Egenanter Geppolt, ver peters mein Havsfrave, noch alle vnser Erben. dhain ansprach, noch Rehtens noch aygens, mohten gehaben, an den vor genanten Guten, vns ze frum, vnd dem Gotzhaus ze schaden. weder wenich, oder vil, wann si der Egenanten guten saessen pey nutz, vnd pey gewir dreizich Jar, vnd mer, in Gutem geRiht, in Stille vnd in Ru, vnd in Rest on allev ansprach, dar nach ward auch ertailet, daz wir di Egenanten Brief, prechen solten vnd Töten, daz di fürbas dhainen frum vns prähen folten noch mohten, mit irr chraft, noch yemant von vnsern wegen. oder ob si yemant von seins selbens wegen für geRiht präht Gaystliches, oder wertliches, der moht da mit nichts wehaben, an den vorgenanten guten, im zv frum, vnd dem Erberigem Gotzhaus ze schaden, on allev wider Rede, vnd on allen fürzog Vnd folt auch ich vorgenanter Goppolt noch ver peters mein Havsfravn, noch alle vnser Erben, noch vemant von vnsern wegen, oder von seins selbes wegen vor geRiht oder on Reht, dhain ansprach mer haben, noch mohte auf di vorgenanten Gut, on allev genad, vnd on allev wider Rede, vnd fullen auch fürbas von vns Ledich vnd frey sein, Ewicleichen und on aller ansprach weleiben, als vor oft geschriben stet, der sache sint Zevgen gewesen Her Peter von Trautenberch, pfleger ze den Zeiten ze Lengenuelt und Her Heinreich der Sintzenhouer Rihter do selbes, der gewalticleichen gesefsen an dem Rehten ist mit seinem Stab der selben Zeit, und Her Vlreich der puhpech von kalmuntz, und Her Ott der Chegler von Enchouen und ander Erberger Leut ein michel tail, di daz gesehen, vnd gehört habent vnd wol chunt ist, ze vrchvnd vnd ze einer westetichhait diser sache, Gib ich oftgenanter Goppolt disen Brief, dem Erberigem Herren, Hern VIreich apt ze Enstorf, vnd dem Gotzhaus, oftgenanten, versigelt mit meinen Insigel für mich selbe. vnd für mein Hausfraven,

vnd auch für alle vnser Erben, vnd zv einer gezvgnuss mit Hern Ottens dez Cheglers Insigel von Enchouen im on schaden vnd on enkelt, di paidev, an disen Brief gehangen sint, Nach Christes gepurd do man zalt drevzehen hundert Jare, dar nach in dem fünsten vnd sünstzistem Jar, an Sand Jacobs abent dez Reichen zwelspoten.

Num. LXXXIII. Facultas, ligna caedendi data ao. 1338. Monasterio ab imperatore Ludovico, nunc confirmata ab Ludovico romano. ao. 1355.

Wir Ludwig der Romer von gods gnaden markgrafe ze Brandeburg und ze Lussitz des heiligen romeschen Reichs Obirster kamrer, phallintzgrafe by Ryn und Hertzog in beirn. bekenen, daz vor vns vnd vnsern rat komen ist der ersamen geistlich man der abbt von Ensdorf. vnd vns eynen brif sehen vnd horen lies. der von wort ze wort hernach geschriben stet. Wir Ludweig von gods gnaden romescher keiser ze allen Zeiten merer des reichs. Bekennen vnd tun kund offenlich an diesem brif. daz wir den geistlichen luten dem Abbt vnd dem Convent. des godsnuses ze Ensdorff vnsern lieben diemutigen durch besunder gnad erlaubt vnd vnsern willen dar ztu geben haben daz sei all wochen drei tag in dem Wolflach, vnd in den Gaders nach brennholtz varen mugen. vnd des dar vs nemen irr notdurft alse vil vnd sei des ze varbrennen bedurfen. vnd ists daz sei ichts Ztimerholtz, bedurfent werden daz sullen sei nemen nach Rat vnsers Vitztumes ze Lengselt. der denn Vitztum da ist. vnd anders nicht. Ze vrchund dieses brifs. der geben ist ze frankenfurt an sand marien magdalen tag verfiegelt mit vnserm Insiegel, nach crists gepurd drutzhen hundert Jar dar nach, in dem acht vnd dreizegsten Jar. Vier vnd Ztwentigstem, Jar vnsers Richs. vnd in dem aylesten des kaisertums. Vnd pat vns daz wir im sulch, gnad vnd mainnung des brifs bestäten mit diesem vnserm brif, vnd wir

in auch da pei blyben liezen. Hir vmb hab wir im vnd seim gotshuse ze ensdorf sulche gnad getan vnd tun auch. daz wir in die selben ir brif bestätgen vnd vesten mit diesem brief, vnd wollen ouch, daz sei dar an von vns. vnd allen vnsern amptluten sürpazer vngehindert. vnd vngeirret bliben gentzlich. vnd aller sachen Mit vrchund dieses brifs. Der geben ist ze lengselt nah gods gepurd dreitzehen Hundert Jar dar nach in dem sümst vnd sumstzesten Jar am donrstag vor sand thomas tag des holigen Ztwelss poten.

# Num. LXXXIV. Venditio praedii, et juris advocatici facta a communitate faeminea ratisbonensi. ao. 1350.

ch Alhait von Strawbing, und vber al die sampnung der frawen in dem Selhaus bey fand Alban. Purgerinn ze Regenspurch veriehen und tun chunt allen den. die disen brif an sehent oder hörent lesen. Daz wir mit gemainem Rat vnd mit veraintem willen. vnd nach gutem Rat. willen vnd gunst unsers genädigen Herren. Hern Johansen dez Ingoltsteter Purger ze Regenspurch, der vnser vnd vnsers Selhaus Her vnd pfleger ist. Vnsern avgen Hof, der gelegen ist ze Wolfspach mit sampt der Vogtay ze Hofsteten die dar ein vnd Järleich fümfthalb viertail Habern gilt, mit allen den ern rehten. nutzzen vnd gülten als wir in selber inne gehabt haben vnd mit ellew dev vnd dar zu gehört ze Veld vnd ze Dorff. Ez sein Ackeher. wis. Holtz. Stain. Wazzer vnd wayd. befuht vnd vnbefuht, Recht vnd redleichen ze durchslächt verchaufft vnd gegeben haben, als chaufs reht ist Der ersamen frawn, frawn Soffein der Perkhauserinn. vnd iren Eriben. ze den Zeiten gesezzen ze Enstorf. Vmb vier vnd zwaintzich pfunt Regenspurger phenning, der si vns mit beraitem gelt, gar vnd gentzleich verricht vnd gewert hat, an allen vnsern schaden. vnd gepresten. haben auch sey dez vorgenanten Hofs gewaltich getan. vnd gesetzzet, in nutz vnd in gewir. Also mit der beschaiden, daz wir noch all vnser nachkomen. chain ansprach. noch chain vode-

# 151 Mr

rung dar auf noch dar nach niht mer haben. noch gewinnen schullen noch enmugen etc..... Dar vber ze einem vrchunde vnd ze einer bestätichait. geben wir in disen brif versigelten. mit unsers genedigen Herren Hern Dietreich dez Satzzenhofer ze den Zeiten Purgermeister ze Regenspurch. Insigel. vnd mit vnsers lieben Herren. dez vorgenanten Hern Hansen dez Ingoltsteter Insigel. Si habent auch irew zway Insigel. nach vnserer vleizzigen pet an den brif gelegt der vorgeschriben sache ze einer gezeuchnuzze in selben vnenkolten. Vnd dar vnder verpint ich mich vorgenantev Alhait von Strawbing, vnd vber al die sampnung der frawn in dem obgenanten Selhaus. mit vnsern trewen vnuerschaidenlich allez daz ze laisten. ze volfüren vnd stat ze behalten. Swaz vor ist verschriben an disem brif gentzleichen an alles gevär wann Wir avgener Infigel niht enhaben. Der fach fint Zeugen. Her Ruger der Zengar. dez Purgermaisters diener. Hainrich der Lautterhofer. Vlreich der smit von Wolfspach. vnd anderer Erweriger Läut ein michel tail. Daz ist geschehen. do man Zalt von Christes gepurtt, Dreytzehen Hundert Jarr vnd in dem Sechs vnd fümftzigistem Jar, dez Samptztages vor vnser frawn tag ze Liechtmesse,

#### Num. LXXXV. Fundatio missarum ao. 1356.

Ich Hainreich der Sintzenhoser ze Lengenvelt mit sampt allen meinen Prüdern Hern Perchtolt ze den Zeiten Chirchenherr do selbs und Her Eberhart und Her Marquart und Her ffridreich und alle unser nachchommen. Wir bechennen offenleichen mit dem Brief allen den di in sehent hörnt oder lesent. Daz wir mit verdahtem mut und mit gutem willen. Dem Erberigem Gotshaus ze Enstorf dem Abbt und Convent do selbes geben und gegeben haben durch Gotes willen. und durch unsers lieben vater Sele willen. Hern Eberharts und Sintzenhosen dem Got genade und auch durch aller unser vorvodern und nachchommen. Sele Hayl und trostes willen unser freyez Augen ze Etsdorf an der vilse mit allem Nutzen und Rehten besuht und unbesuht als ez un alder her an uns chommen ist

vnd daz selbe Gvt giltet aller Järichleichen ie an Sande Gorgen Tage ze rehtem Zins Zehen vnd fvmf Schillinge Regenspurger pfenning Zins. Vnd laben avch dar zv gegeben ein halbew Hub ze Laymtal di arch unser freyes Aygen ist mit allen Nutzen vnd Rehten besyht vnd vnhesyht als si, avch von alder her an vns chommen ist vnd die selbe Egenant halbew Hvb giltet aller Järichleichen vo an Sand Gorgen Tag ze Rehtem Zinse vyerdhalben Schillinch Regenspurger Pfeming Zin-Vnd haben daz getan zv einem Ewigen Selgrät. Mit der beschayden daz di vor genanten Herren ze Enstorf alle Wochen, Drey Tage Messe sprechen svllen in irem Chloster avf Sande katreyn Alter durch vnsers lieben vater Sele willen vnd avch derch aller vnfer vor vordern end Nachchommen Sele Hayles vnd Trostes willen Vnd wellen etc. vnd zv einem Ewigen; vrchund Geben wir In disen brief versigelten Ich Egenanter Hainreich der Sintzenhofer mit meinem Aygen Insigel. und mit meiner Lieben Prüder Insigel Hern Eberharts und Hern Marquarts die an den Brief gehangen find. So verpind Ich mich Egenanter Her Perchtolt Chirchenherr ze Lengenvelt und Her fridreich mein Proder mit vnsern Trewen under vnser vor genanten Prüder Infigel allez daz stat zehalden vnd ze volfvrn mit sampt vnsern Prüdern daz oben an disem Brief geschriben stet wan wir Aygner Insigel ze den Zeyten, niht enhaben Daz ist geschehen Do man zalt. von Christus gepurd. Drewtzehen hyndert Jar vnd Dar nach in dem Sechsten und funstzleigstem Jar des nachsten. Synntages vor Sand Gorgen Tag des Heyligen Marterer.

#### Num. LXXXVI. Sententia judicialis ao. 1356.

Ich Hainreich von Sintznhofen, Richter ze Lenguelt, zu den selben tzeiten, vergich offenleich mit dem brief wer in sicht hört oder list daz ich, sazz an dem Lantrecht ze Lenguelt, dez ersten Montags, noch sant Niclas tag, von Her Jörigen dez Awers wegen Psleger ze Lenguelt, zu den selben tziten, Do köm für recht, der Erberg Herr Abbt Vlreich von dez Closters, vnd dez Conuents wegen, ze Enstorf, vnd pat vmme ain gemein vrtail ze frogen, vmme ain Hof dastz Pultzhaim, den Mon Boie Vol XXIV.

der, fridreich Niclenawer seliger geschaft het, vnd gemacht, dem Closter, vnd dem Couent dastz Ensterf, pey seinen lebentigen leib, und durch finer und seiner Hawsfrawen und seiner fodern fel willen, all so daz man im dorvmme igrlichen, ainen Jartag begen sol, vnd pracht dez für gericht ain gut vrchunde, daz ward gelegen vor gericht, vnd nach dez briefes fag, fagt volg vnd froge vnd daz Recht, ez follt der vorgenant abbt, daz Couent, vnd daz Closter, ze Enstorf, dez Hofs sitzen pey nutz, pey gewer, vnd folt von nutz, vnd von gewer, antwurtt von dem Hof alls recht wer wer in dorumme tzu sprechen wolt, ez wer dane daz ander lewt elteriv vrchunde prechten, dann si hetten, dor noch sollt geschen daz Recht wer vnd ob si an dem Hof iemant irren, oder krenchen wolt, wider daz Recht, fo fol der Pfleger von Lenguelt, vnd di Amplewt, di ietzund find, oder fürbaz werden, den abbt, vnd daz Couent ze Enstorf, schützen, vnd schirmen auf Recht vme den vorgenanten Hof, Geben den brief zu ainer betzuichnuzze, von gerichts wegen, vnd verligelt mit dez Lantgericht Inligel, den volg vnd frog. vnd daz Recht erteilt hot. in Rechter vrteil, Anno domini. Mocco, Lyj. in die prenotata vt supra.

(Sigilli in diplomate nullum vestigium.)

Num. LXXXVII. Venditio boni feudalis, ad ecclesiam pertinentis, facta per Vitricos ecclesiae ao. 1359.

Ich Pertholt Cörbler und Rudiger der Sawrzapf von Nappurch. an der Zeit Zechlewt send Johanneskirchen Wir verieben und tun kunt offenleich an disem brief allen den die in sehent horent und Lesent, das wir mit verdachten mut und mit des Erbern Herren Hern Wolfhart Zenger an der zeit kirchenherre ze Persu. und auch mit der Purger und Nappurch wil und wort recht und redleich verchauft haben. Chunrat und Otten geprüdern. des kespergers swester sun. das Lehen ze Tanhaym das der Erber vest Ritter Her fridreich der wolf des sele Got genade den heiligen pei seinem Lebentign leib verschaft hat mit allen eren nuzzen und rechten ze holtze ze velde wis und acker

acker stain vnd wazzer besucht vnd vnbesucht swi es ist genant. vnd als es der felb Het, fridreich von alder her bracht hat. für vreyes avgen vmb Sechs phunt Regenspurger pfhenning, der firms gantz vnd gar gewert vad betzalt haben an allen gepre-Ren. rnd ob derselben geprüder Chunrat und Otten nicht enwer so sol das selb Lehen genallen. auf Heinreich des kesperger vnd auf sein Erhen mit allen eren nutzzen vnd rechten als e gescriben ist. Wir sullen in auch das selb egenant Lehen versten vnd versprechen vnd des ir gewer sein mit mine oder mit dem rechten zehen Jar vnd ainen Tac als aygens vnd des Landes recht ist von swem im das ansprach wurde. Vnd das in das alles auch gantz and het and anzebrochen von uns werde gehalden dor vber zu ainen vrkund vnd bestätichait geben wir in disen brif verlighten mit der heiligen Insigel das dor an hanget, vnd auch ze ainer merern sicherung mit des Erbern mannes Infigel Otten des wolfs von Nappurch. der difer fach taydinger vnd zewk ist gewest mit sampt seinem pruder Ortleben dem wolf vnd auch mit Heinrich dem Lamb vnd andern Erbern Lewten genuk die do pei seint gewest. Der brief ist geben do man zalt von Cristes gepurt drewtzehenhundert Jar dor nach in dem Newn vnd fünftzigsten Jar an dem Suntag dor an man fank Jubilate das ist drei wochen nach Ostern.

## Num. LXXXVIII. Fundatio Anniversarii. ao. 1359.

Ich. Vireich. der. puchpekch. des puchpekchen. Sun von Chalmüntz und frau Mächthilt mein Hausfraw und all unser Erben vergehen und ten chunt offenlich, an. disem. brief allen. den. di in sehent hörent oder lesent Daz wir mit verdahten mut und, mit gutem. willen. durch. Got und. durch. unser. vor undern. sel. willen. Hern. Vireichs. des. puchpekchen. un Chalmüntz meins unter. und. ver. Margreten. seiner Hausfraun. meiner muter. und. ver. Alhaiden auch. seiner Hausfraun. den. allen. Got genad. haben gegeben Hern Vireichen. dem. Apt. ze Enstors. oder. wer. apt. nach. im wirt und seinem Gotshaus.

0 2

da. selb. ewichleich datz Gumpenhof ein Oede vnd. allez das zv. der selben öde gehört besucht vnd vnbesucht ze freym vnd ze rehtem, aygen. immer vnd. ewiehleichen ze niezzen. vnd. ze haben also daz dhain vnser nachchommen noch dhain vnser. Erb. nach dem vorgenanten Grt niht ensprechen schrllen. di egenant öd di hayzet Willmanshosen vnd zv der selben Oede gehörnt drev. höltzer daz ain Hayzzet der Lovch. dev. andern. zway haizzent der. Engelhartsanger. vnd di selben drev Höltzer. han, ich vorgenanter vlreich der Puchpekch. von Chalmontz des Puchpechen. fon. vnd. all. mein erben gegeben dem, vorgenanten. Gotshavs. ze Enstors. ze rehtem aygen. wann. sie zv der. ode. ze willmanshofen, gehörnt vnd. wenn. daz Holtz gewächst. so. hat daz Gotshavs. ze Enstorf vollen. gewalt daz holtz. ze verchavffen. vnd. der. Mayr. niht vnd. di egenant öde ze willmanshofen. gilt alle, iärchleich. symf. schilling Regenspurger psenning vad viertzk ayr Di schull wir in versprechen als aygens. reht. ist. vnd. haben daz. getan, dar vmb. daz der vor genant Herr Apt Vlreich oder. wer apt nach. im wirt ze Enstorf. vnd. der. Convent da selbs. schullen begen, alle Jar iärchleich. den Jartag meins. vater. Herrn vlreichs. des Puchpekchen. vnd. ver. Margarethen meiner. myter. mit einander in des. nachsten, pfintztags, vor sand, Gorgen Tag, vnd schulln arch. begen. den andern Jartag, fravn, Alhaiden avch, seiner ererner wirtinn mit Dienst mit Lävtten. mit selvesper mit vigil vnd mit Selmesse. als. sitleich vnd gewönleich ist ze Enstorf. in dem Chloster. vnd ob des niht geschäch daz di iartäg niht begangen. wurden vnd. volpracht als oben geschriben ist So schullen. die vorgenanten. svmf schilling Regenspurger. des. nachsten, iars. dar nach geben werden. vnd gevallen; hintz Chalmuntz den. Heyligen wenn. aver. si. di. iartag wider begent. so, schullen di Heyligen ze Chalmiintz noch niemant dar avf nihts, ze sprechen haben vnd. schullen. dann. wider. gevallen. hintz Enstorf. an. daz Gotshaus, als oben geschriben ist Ez schol avch. daz vorgenant Gvt gevallen. vnd. gehörn, auf, daz. Siechhaus. datz Enstorf. Daz in daz allez stät vnd vnzebrochen. beleib. Geben wir in diesen. brief versigelten. mit meinem aygen Insigel. vnd.

mit meins Swager, Hainreichs des Geblstorser. insigel. von Perchhaim und mit Otten. des Chegler Insigel. von. Emhosen. di dar an. hangent Daz ist geschehen do. man. zalt von Christes. gepurd. Drevtzehen Hundert. Jar, dar nach. in dem. neunden, und synistzligsten Jar An Sand, Gorgen Tag des Heyligen Marterer.

#### Num. LXXXIX. Venditio bonorum facta Monacho ensdorfensi cum pacto obstagii. ao. 1359.

Ich Seytz der Mistelbekch und vraw Ann mein Meter und all vnser Erben vergehen vnd tvn chvnt offenleich an disem brief allen den. di in an sehent hörnt oder lesent Daz wir mit frevnt Rat vnd mit verdahtem myt vnd mit gytem willen ze chavsfen haben geben Hern ffridreich. dem. Eschenbekchen. Munch. und priester. ze Enstorf vnser vogtav vberal daz Dorf ze Pukkenwind vnd vnser Erbreht vber zway Gvt da selbs, mit allen Rehten vnd Nytzen, di dar zv gehörnt Holtz. velt wis wazzer. akker. Stok vnd Stain besyht vnd vnbesyht vmb zway vnd fvniftzk pfvnt Haller vnd vmb vier. Mez. Chorns der wir gar gantzleich bezalt vnd gewert sein vnd schullen. avch wir im di vertreten und versprechen. mit dem Rehten. ob si im geirrt oder ansprach werden. als Lants Reht ist vnd. avz den. vorgenanten gyten hat daz Gotshavs ze Enstors alle iar iarleich ain halb pfvnt Regenspurger pfenning gelts Dar vber setz wir im ze porgen. zv vns vnverschaydenleich Rupreht den alten frävdenberger und Albreht feinen pruder di bayd. ze frävdenberch gesezzen sind. allez. daz. ze volsiirn vnd ze volpringen, daz oben, geschriben ist Täten, wir des niht so, hat der vorgenant Her sfridreich der Esschenbelich, vollen gewalt ze monen. vnser porgen.... Des. sint. zevgen vnd Taydinger gewelen, Rupreht der alt frävdenberger, von frävdenberch, vnd. Herr albreht der frävdenberger Munch! und priester.. ze Enstorf. vnd anderr erberiger lärt genvg di da, bey warn, Daz im daz alles stät vnd vntzebrochen beleib Geben wir im den, brief verligelten mit meinem. aygen inligel vnd mit vnserr vor-

# 151 Vi

genanten porgen Inligel di dar an hangent Der brief ist gegeben do man zalt von Christes, gepurd, Drevtzehenhundert iar dar nach in den nevnden und symftzkigsten. iar, an Sand Agnesen Tag, der Heyligen Junchsraun.

#### Num. XC. Cessio iuris putatitii. ao. 1360.

Ich Petzz der Rwd, Pfleger ze Hohenbwerg vergich vnd ton chunt offenleich an disem prief allen di in sechent hörnt oder lesent daz ich saz an offem gericht ze Hohenburg von meins Herren wegen Hern Hylpoltz vom Stain daz fwr mich chöm in geriht mit vorsprechen mein Herr Seliger Her Vlreich der apt ze Enstorf vnd seiner Herren zwin der Heberl vnd der Zantner, vnd chlagtten hintz Chonradem dem flaischlein von Hohenburg der irret sie ze Tanhawsen, an einer Hosstat und an ainer wissen. da antburt chonrat der flaischel mit vorsprechen und sprach er het di Hossat und di wilsen von mein Heren den apt ze Enstorf ze lechen do sprach mein Here der apt und sein zwin Heren mit ir vorsprechen sie von vngebaltich hin ze lechen di Hosstat und di wissen von iren Hos im oder anders imant vnd hetten awch im sein nicht gelichen sie hetten im di Hoffat vnd di wissen lazzen ze Jare als andrew irew gwt da liz in chonrat der flaichel di Hosstat und di wissen mine Heren and dem Gotshaws ze Enstorf vor dem rechtten ledich und las er und alle sein erben daz si dar nach dthan ansprach nimermer wollten gewinnen weder winich oder vil. dez gib ich vorgenanter petzz der Rwd pfleger ze den Zeiten ze Hohenburg disen gerichtz prif mein Heren Hern vlreich dem apt ze Enstorf vnd dem chofent da felbs verligelt mit mein Inligel der in mit vrtail ertailt ist daz ist geschechen do man zalt von christes gepwrt drewtzzen Hwndert Jar dar Nach in dem Sechtzgisten Jar In die Petronelle virginis.

Num. XCI.

## Num. XCI. Venditio ab abbate et communitate facta. ao. 1361.

Wir Vireich von gotes gnaden abbt ze Enstorf vnd wir der gantz Convent da selbs vergehen vnd tun chunt offenlich mit disem brief allen den die in an sehent hörent oder lesent. Daz wir mit Rat vnd mit verdahten mut chevslich verchaufft haben dem ersamen manne Chunraden dem wydemmanne von Swant feiner Hauffraven vnd allen feinen erben ain Erbreht auf vnfern guten ze pukkenwinden div zway tail dez Dorffes. vnd div vogtay überal daz Dorf. mit allen nutze vnd rehten. als wir ez gehabt haben. vmb Sehtzig pfunt Haller der sie vns bericht vnd gewert habent gar vnd gentzlich Mit folher beschaidenhait daz sie oder ir erben vnserm gotzhaus datz Enstorf alle iar geben sullen an fant Marteins- tag ain halbs pfunt Regenspurger pfenning vnd swenne sie vns daz also geben habent iärlich So fullen wir noch vnser gotzhauz noch niemant von vnsern wegen nichtes mer an sie muten noch vadern weder stewr noch scharberch noch dheinerlay wie daz genant ist, vnd ob sie oder ir erben irev reht verchauffen wolden So sulleu si ez dem gotshaus geben vor andern Lewten vmb den gelt den ander Lewt gern dar vmb gaeben. wolden wir ez dar vmb niht chauffen So mugen sie irev reht geben swem sie wellent. wir fullen auch in die vorgenanten Gut vnd vogtay vertreten vnd versprechen mit dem rehten als Erbrehts und dez Landez reht ist von swem ez in anspräch oder geirret wurde mit dem rehten tet wir dez niht welherlay schaden sie dez nement on geverde den fullen wir in ab tvn gar vnd gentzlich. ditz chauffes fint gezevgen die ersamen manne weycknant Gebenpekk pfleger dez Spitals ze amberg an der Zeit Heinreich Ostarman purger zu amberg fridreich Eberhart von Swant. Chunrat Newmair von pogstukk und Marquart der Morel von aschach. Dar über zu einem vrchunde geben wir in vorgenanter vlreich abbt zo Enstorf disen brief mit vnserm Insigel vnd mit dez Conventz Insigel besigelt die dar an hangent Der brief ist geben dez nehsten freytags vor dem heiligen pfingstag Nach Christus gepurt drevtzehen hundert iar vnd in dem ainem vnd Sehtzigistem Jare.

#### Num. XCII. Fundatio anniversarii etc. ao. 1361.

Ich Vlrich der Losonar von Logenfeld vergich vnd tun chunt offenbar an disem Prief allen den die disen prief an sehent oder horent lesen. daz ich mit gutem willen vnd mit verdachten Mut vnd mit freunt rat Gegeben han vnd gib Mein freyes Aygen zv greyning do Chungunt die Pernerinn auf litzzet mit iren chinden den erberigen Herren ze Ensdorf dem Abt vnd dem Conuent gemainchlich do selbz durch meiner Lieben Hausfrawn sel willen katrein der Losonarinn der got genad vnd daz felbz gut ze greyming gilt in alle iar iärlichen fünfthalben schillinch Regenspurger pfenning ein halbz schaf chorns drey metzzen Habern xlv. Air zwen käs zway Hüner vnd daz han ich in alf geben Ewichlichen mit allen eren vnd wirden vnd nutzzen die dar zv gehorent besucht vnd vnbesucht Mit der beschaiden daz sie meiner Hausfrawn der got gnad Jartag begeng suln alle iar iarlichen dez Abentz mit der Vigilii vnd dez morgens mit der Mezz sie suln auch ir dez Abentz vnd dez morgens. vier schon kirtzzen auf stozzen sie suln auch alle wochen ein mezz sprechen auf dem Altari ze allen gotzes heyligen vnd fuln auch die selbe sprechen an dem freytag durch irer sel willen vnd durch aller golaubhaftigen sel willen ..... Vnd dez sint Taydinger gewesen Hainreich der pfarrer von Lengenuelt zv den zeten gesell ze vilshofen Ott der Cheglar von Emmhofen Vnd daz in daz alles stät vnd vnzebrochen belib so gib ich in disen prief versigelt mit meinen hangenten Insigel Vnd verpint mich dar vnder mit meinen trewen alles daz stät zv halten das vor geschriben stet Daz geschehen ist do man zalt Von gotz gepurd drevzehen Hundert Jar dar nach in dem an ainen vnd fechkisten iar an sand Andreas Tag.

Num. XCIII.

#### Num. XCIII. Einsdem Argumenti. ao. 1361.

Ich Plreich der Immensteter und alle mein Erben, Bechenen offenlich an dem Brief, allen den, di in sehent, hörent, oder lesent daz ich mit verdahtem mut mit gutem willen, vnd nach meiner frevnt Rat; dem Erberigem Gotshause zv Enstorf und den Herren do selbes gegeben han, durch Gotes willen vnd durch meines lieben Vater Hern Chunrat von Immensteten vnd meiner Lieben Muter fraven Margareten, Sele Hayles vnd Trostes willen, mein zwo Wysen, zv einem Ewigen Selgräht, ainev div gelegen ist pey der Prube ze Wolfring di ander in vtinger Low bey Hegling, die mein Rehtez freyes Aygen gewesen sint vnd han mich auch der selben zwayr wisen lavterlich verzigen und auf geben dem vorgenanten Gotshavse! Mit der beschaiden, daz sie alle Jare Järichleichen. do von haben fullen; vnd ein nemen drey schilling Regenspurger pfenninge Rehtez Zinses, an Sande Johannes Tage ze Synnebenten Si fullen auch di vorgenanten zwo wisen. alle Jar besetzen vnd entsetzeu vnd hin lossen vmb den Egenanten Zinse. in allen den Rehten. als ander irev aygenew Gut danne so vil. daz si di selben wisen meinen Laevten lazzen sullen vor andern Lärten di weil si in den vorgenanten Zins reht vnd Redlichen do von gebent Vnd dar vmb so füllen di Erbern Herren. des vorgenanten Gotshausse di vezund sint oder fürbas werdent meines Lieben vater und meiner Lieben Muter Jarzeit begen den bayden Got genade mit ein ander. an dem Abent dez Helligen Herren Sande Johannes ze Sunnebenten, des Abentz' mit der vigili dez Morgens mit einer Sel Messe, vnd mit Lävtten vnd mit andern Gaystelichen fachen als sittlichen vnd gewönlichen in irem Chloster .... Dez sint Zevgen und Taydingner. gewesen, der Ersam Herre Her Gorge der Planchenuelser Pfurrer zu Neunchirchen. Rudiger der Puntzingner zu dem Agenperg und Pertholt der Slegel. Rihter zu den Zeiten. zu Enstorf. und ander. Erberiger Deeve ein micheltail. daz in daz ftat vnd vnzebrochen beleib. Wnd zv einem Ewigen vrchunde dez Selgeraths. Gib ich vorgenanter Vireich der Immensteter. den Mon. Boic. Vol. XXIV. Brief

Di iti

Brief für mich. vad für alle mein Erben vnd nachommen verfigelt mit meinem aygen Infigel. vnd mit Hern Heinreichs dez
fronperger Infigel. di paydev dar an hangent. der daz durch
meiner vleizziger pet willen dar an gehanget hat im on schaden
vnd on enkelt daz ist geschehen. do von Christus gepurde vergangen waren. drewzehenhundert Jare dar nach in dem aynen
vnd Sehtsgisten Jare. an Sande Vlreichs Tage.

### Num. XCIV. Recognitio fundati anniversarii.

Wir Vlreich von Gotes genaden Abtt, vnd gemaynchleichen aller Conuent dez Gotshauss ze Enstorf, verichen vnd tun chunt offenbar mit dem brief, allen den die in sehent, oder hörent lesent, daz wir der Erberigen Junkchfraun, Osann der Paulstorferinn, Hern Chunrads dez alden Paulstorfer von Hasesbach, dem Got genad Tochter, mit wolhedachtem veraynten mut, gehaizzen und gelobet haben, all Jar iärleich nach irem tod, iren Jartag, ze begen, in vnserm Gotshaus, mit geläutt, mit Chirtzen, mit Vigili, mit Sel mezz, vnd mit aller gewonhait, vnd rechten, als in vnferm Gotshaus, sitleich vnd gewonleich ist, vnd dar vmb, bat si vns, ir aygen Gutze wimpuch, nach irem tod, in vnfer Siechaus geavgnet, vnd gegeben, ynd sol vnser Siechmayster wer denn Siechmayster ist, all Jar an irem Jartag wenn wir den begen, die gült, vnd den Jar nutz, den daz Gut vertragen mag, vnferm Conuent, taylen, vnd vnuerzogenchleichen geben, dar, vmb, daz wir iren Jartag Järleichen begen als vor geschriben ist, wenn wir aber den egenanten Jar tag, nicht begiengen all Jar iärleichen, dez tags als si tod ist, oder in den nachsten acht tagen vor, oder in den nachsten acht tagen hin nach an geuär, so sullen wir dez selben Jares, ve wenn daz geschicht, geben auz vnserm Siech ampt, den Heylingen Hintz fand Michahel ze Haselwach, Sechtzilich Regenspurger pfenning, oder we vier gut Haller für vegleichen pfenninkeh. Vnd daz daz also sät ynd vnzerbrochen

151 1/

beleyb, der vmb geben wir ir den brief mit vnsern Insigeln besigelten. Daz ist geschehen ze Enstorf, in vnserm Gotshaus, do man zalt, von Christes gepurtt, Dreutzehen Hundert Jar dar nach in dem aynen vnd Sechtzigsten Jar an sand kathrein Abent.

#### Num. XCV. Fundatio anniversarii ad Infirmariam facta. ao. 1302.

Ich Hainreich der Pultzhaimer von Lengenvelt mit sampt meinem Prydern. Christan. vnd Vlreichen vnd allen. vnsern. Erben vergehen vnd tvn chvnt offenlich an disem brief allen. di in schent hörnt, oder lesent, daz, wir mit verdahtem, myt vnd mit gutem, willen. dem Erberigen. Gotshaus. ze Enstorf und den Säligen. Herren. di dar innen yetzent find oder. fürbaz. dar ein chomment geben haben Ewichleich. derch. got unfer vreynz Aygen. daz gelegen ist ze Enselbanch. zveinem saligen ewigen Selgerät und gilt zway Schaf Traydes Lengenvelder. Mazzes. ain Schaf Chorns vnd ain Schaf. Habern vnd zehen Chäs. vnd drey schilling ayer vnd sol ve der chäs eines. Regenspurger pfenning wert sein mit der. beschaiden daz. daz. egenant gut gehörn sol. auf unsers lieben vater Jartzeit Hern Hainreich von Pultzhaim und auf unser lieben Muter Jartzeit frawn. Osaneen, von Pultzhaim den bayden got genad der Jartzeit man baider. do von begen sol mit vigili vnd mit Selmess vnd mit andern Gaistleichen sachen als sitleich vnd gewönlich. ift in der faligen Christenkait und. dar umb fol man den saligen Herren, geben ve des selben tages ainen, dienst wenn si der Jartzeit ainew begent von der egenanten Gült als verr und sich di vermyg beschaidenlich und on gerärd. Wir vergehen avch. des daz daz. vorgenant Gvt gehörn. fol in der Erberigen Herren Siechhavs. mit allen den Nytzen. vnd Rehten. als wir ez inne gehabt haben. vad wer ze disen tzeyten. Siechmaister ist oder, fyrbaz wirt der sol sich des vorgenanten Gvts vnderwinden mit allen. den Nytzen vnd Rehten. besyht md vnbesvht als ez her von vnserm lieben Vater an vns chommen

ist vnd. sol ez. besetzen vnd entsetzen, als ander evrer Gvt reht ist und sol avch der egenant Siechmaister den vorgenanten Herren raychen den oftgenanten. Dienst von dem egeschriben Gvt.... wir bechennen. avch. daz. an disem. brief daz. wir daz. egenant Gvt ze Enselbanch. geben haben dem vorgenanten Gotshavs und den Erberigen Herren. fur di sumf Schillinge Regensperger pfenninge. di in unser lieber vater. Her. Hainreich von Pultzhaim dem. Got genad em versetzt. het fvr Siben. Pfvnt Regenspyrger pfenning avf vnserm Gut ze dem Metzelsgeräwt do von si alle Jar begangen. habent. vnser. lieben Myter Jartzeit frawn. Ofann von Pultzhaim der Got genad mit vigili vnd mit Selemesse vnd dar vmb so sagent vns di vorgenanten Herren. ledich der egenanten fymf Schilling Regenspyrger Pfenning mit der beschaiden. das si. fürbaz. dhain ansprach. dar nach. nimmer mere haben svllen weder vil oder wienich vnd. daz. in daz Stat vnd vnzebrochen beleib. vnd. zv einem. Vrchynd Geben wir in disen brief versigelt mit vnsern Insigeln di dar an gehangen. sind. Vnd. daz. ist geschehen do man zalt von Christes, gepyrd Drewtzehen Hvndert Jar vnd. dar nach in dem zway vnd Sehtzisten Jar an Sand Vlreichs Tag des Heyligen Bysschofes.

#### Num. XCVI. Fundationes factae ab dnis. Sintzenhofer. ao. 1362.

Ich Hans der Sintzenhofer ze Stokkensels, mit sampt meinen Prüdern Herren Chunrad. und Herren fridreich. wir veriehen Offenbar mit disem brief allen den di in sehent hörend oder lesent. Daz wir mit verdahtem mut und mit guten willen. nach unser freunt Rat dem Erbergen Gotzhaus ze Enstorf gegeben haben durch gotes willen. und durch unsers Lieben vater sel willen Herren Chunrat des Sintzenhoser ze Stokkensels. dem got genade auz unserm gut und Hose. ze Aetelprun der unser rehtes freies aigen ist. dar auf der Mittermair ze den Zeiten gesenzen ist. allie Jar iarlichen. sümf schilling Regenspurger psenning. di in ge vallen schullen auf sand Gorgen tag. gar und gant zen

gantzlichen. vnd zwelf metzen korns. Lengfelder mazzes. vnd haben daz getan zu einem Ewigen Selgeraet, mit der beschaiden daz die Erbergen Herren in dem vorgenanten kloster aller iarlichen begen schullen vnsers Lieben vater iartak. dez abentz mit der vigili. dez morgens mit ainer gefungen selmezz. vnd mit Läutten vnd mit ander gaistleiehen gewonhait. alz gewonleich in irm kloster ist. Vnd die egemanten fünf schilling. vnd di zwelf metzen korns. schullen gehörn auf ir Siechaus. Vnd wer dann ze den Zeiten Siechmaister ist. oder fürbas wirt. der sol die egenanten Pfenning ein nemen, vnd daz korn. Vnd sol der geben ein Halbs Pfunt Regenspurger Pfenning. Von dem vorgenanten iartag den Herren in die gemain. vnd di andern dreizzig pfenning, sol er geben dem Chuster, daz er den iartak vnd auch di Mezze da von beläuhten fol. Vns habent auch di Erbergen Herren. die genad getan durch gotes willen. vnd durch vnfer fleizziger Pete willen, daz sie ewichleichen vns vnd vnsern vorvodern, vnd nachkomen durch vnser aller Sel Hail und troftes willen; allie wochen, in irm klofter zwamezze sprechen wellen, di Ersten an dem irtag. di andern an: dem Samtztag, auf dez Heiligen kräutzes alter: vnd dar vmb haben, wir die eegemant Sintzenhofer. vnd alle vnser irben. den obgenanten Herren. gegeben die eegenanten zwelf metzen korns, vnd die fol der Siechmaister ein nemen. vnd fol da von über iar die Herren ver Rihten alz verr. vnd daz korn an pfennig gelt geraichen mag. vnd daz felbe korn fol in gevallen mit sampt den vorgenanten Pfenning, vor aller vnser gült. di wir auf dem vorgenanten Hofe haben, an alle wider red. vnd Hinderunge von vns vnd allen vnsern erben.... vnd der fach fint Zeugen vnd taydinger gewesen. Di Erberigen Herren Her Ott der Prior. Her seyfrid der Paulstorser. Her albrecht der fräwdenberger. Her fridreich. der. Elchenbek. Her Hainreich der Sankmaister prister und Herren ze Enstorf. und Pertholt der Sintzenhofer kirchenherr ze Lengfelt. vnd Eberhart der Sintzenhofer: vnd. ander Erberger Läwt genült. Daz in daz staet vnd vntzebrochen beleib. vnd zu einen ewigen Vrkunde Geben wir den offtgenanten Herren den brif ich egenanter Hans der sintzenhofer von Stokkensels mit sampt mei-

# 151 Mr

nen Pruder Herren kunrat. für was und für all vnser irben verligelt mit vnsern insigeln. vnd vnsers Lieben Vetern insigel Herren Eberhartz. dez Sintzenhosers. di dar an hangent. so verpint ich mich vorgenanter. fridreich der Sintzenhoser. mit mein trewen. vnder meiner Liben prüder und meins vetern insigel. allez daz staet zehaben und ze volsürn. daz oben an dem brif geschriben stet. Daz ist geschehen. Do man zalt von kristus gepurt Dreutzehen Hundert iar und dar nach in dem zway und schtzigsten iar an dem ahten tag dez Heiligen Herren sand Laurenten dez Heiligen Marterers.

#### Num. XCVII. Fundatio facta ab dnis. Pulzhaimer etc., ao. 1302.

ch Hainreich der Pultzhaimer mit sampt meinen Prüdern Hern Christan und Hern Vireich und allen, unsern Erben veriehen offenlich an disem brief Daz wir mit verdahtem myt vnd mit gytem willen. Dem Erberigen. Gotshavs ze Enstorf geben vnd gegeben haben dyrch gotes willen drey schilling Regenspurger pfenning Ewiges Zinses zv einem Ewigen Selgerät avz unserm. Gut ze dem Gmetzelsgrawt dar auf Hainreich der Wamer vnser Mayr ze den Zeiten gesezzen ist vnd haben daz, getan mit der beschaiden. daz. di Säligen Herren in dem. vorgenanten Gotshavs alle Jar Järichleich, begen, svllen, vnsers, lieben pryder. Jastag. Hern Albrehts, des Pultzhaimer, dem Got genad, des. Abents mit läwtten. vad mit vigili vad des Morgens mit ainer gefyngen Selmess dyrch des. Hayles, vnd trostes sele willon vnd. avch dyrch. vnfer vorvodern vnd nachchommen Hayles willen Ez. sol avch der egenant zins gehörn. in der Erberigen Herren Siechhavs. vnd wer dann Siechmaister ist der fol haben vollen gewalt ze pfenten. vmb den vorgenanten Zins avf vnferm Egenanten Gvt er selber oder sein Scheinpot oder wer es tyt mit gynst vad mit gytem willen der erberigen. Herron iren Zins ein ze nemmen is auf fand Bartholomeus tag. .... Daz in daz. vorgenant Selgerät stät vnd vnzebrochen beleib und zu einem Ewigen Vrchund. Geb wir in den brief verligelt

figelt mit valern Inligeln di dar an hangent. Daz ist geschehen Do man zalt von Christes gepurd Drewtzehen Hundert Jar und dar nach in dem zway und Schtzigsten Jar an Sand Margaretentag der Heyligen Junchfrauen.

#### Num. XCVIII. Venditio. Hubae cum pacto obstagii. ao. 1304.

Ich Dietreich der Tanlaher tze Ebermanstorf und mein Eleichew Wirting and alle vicer Erben verichen, and two chant offenlich mit dem Brief allen den dir in sehent horent oder lesent Daz wir mit frewnt rat vnd mit verdahtem myt chäsleich vercharft haben dem Gotfhaws ze Enstorf vad dem Convent dofelb vnfer Hvbe. di gelegen ist ze Pvch. di Rögers von Weyer gewesen ift umb Hundert pfunt Haller wid vind drew und viertdlipfrat Haller der wir gar vad gantzlich, gewert vad bezalt sein und allez daz dar tzu gehört Holtz velt wis wazzer akker ftolik and ftain befeht end enbefeht für rehtez freyez Aygen, mit allen den Rehten, vnd Nytzen di dar tzv gehöret on den tzchent chlainen vnd grozzen der avz der egenanten Hvbe gehört Mit so getaner beschavdenheit Daz Ich egenanter Dietreich der Tanlaher vnd alle mein Erben di vorgenanten Hybe dem Gotshaws ze Enstorf vnd. dem. Convent do. selb. mit dem rehten, versprechen vnd. vertreten, svllen ob. si. in von iemant an. gesprochen wurd. als Aygens und. des Landes reht ist on allen iren schaden. Vnd dar über setz wir in tzy vns vnverschaidenlichen tze porgen. di erberigen. Läwt Herman den Amertaler tze Amertal vlreich den tzantner tze Zant und fridreich den Tuwrner tze Tawrn, allez daz stät zehalden daz an dem brief geschriben ist vnd ob Ich obgenanter Dietreich and alle mein Erhen des niht entaten so habent si vollen gewalt ir porgen. ze manen.... Des find Taydinger vnd tzeugen gewesen. Her Ott der priol Albreht der frawdenberger fridreich der Esschenbech fridreich der Häkkel. Huns. der Rornstater fridreich der tzantner Herren und priester des egenanten Gotshaws tze Enstorf und Hainreich karl tze Enstorf Perhtolt

der Smit ze wolfspach vnd ander erberiger läwt genvy Daz in daz stät vnd wnzebrochen heleib gib Ich ob genanter Dietreich sür mich vnd sür all mein Erben den Brief versigelt mit meinem aygen Insigel vnd mit meiner porgen Insigel di alle dar an hangent Daz ist geschehen do man tzalt von Christes gepvrd Drewtzehen Hvndert Jar vnd dar nach in dem vier vnd sehtzkigsten Jar an Sand Tyburcij vnd valeriani Tag der Heyligen Martirer.

## Num. IC. Amicabilis compositio qum stipula-

and in the harty transfilm an est. Ich Albreht der Slegel. mein Eleychew Wirting und all unser Erben, veriehen vnd tun chunt offenleich an dem prief allen den di in sehent hornt oder lesent, das wir vas liepleich vad frevntleich und nach unferr freunt willen rat und gunft beriht haben. mit vnserm genädigen Herrn, Herrn vlreichen Abbt ze Enstorf vnd mit dem gantzen Conuent da selben. vmb all vodrung vnd ansprach, di wir vnd all vnser Erben hintz in vnd hintz irm Gotzhas ze Enstorf von vnsers pruder wegen perchtoltz des Slegels Säligen gehabt haben vnd befunderleich vmb di dreizzich pfunt Haller vnd dreizzich Haller vli vnser egenanter Pruder dem Gotzhaus gelihen het auf iren Zehent ze Tanhaim der nu ledig vnd los ist warden dem egenanten Gotzhaus von vns vnd von allen vnfern Erben. das wir noch niemant mer von vnsern wegen fürbas dhain ansprah auf den egenanten Zehen niht sullen haben weder wenich noch vil Also in der beschayden. das di egenanten Herrn meinen vorgenanten pruder. vnd seiner Wirtinn Alhayden iren Jartag da von begen fullen payden mit ainander alle Jar Järikleich mit Vigili vnd mit Selmess. als gewönleich vnd sitleich ist in irm Gotzhaus. Wann si Sechtzig regenspurger pfenning ewigs geltzz, aus irn aygen Rennten ze Tanhaim di ich vorgenanter Albreht Slegel ietzund innen han geben habent zu ainen ewigen Selgrät meines vorgeschriben pruder vnd Seiner wirtinn auf iren Jartag als vor geschriben stet. für di vorgenant dreizzick pfunt Heller,

vnd die oftgenanten Sechtzich regenspurger sol ich egenanter Albrecht Slegel. oder wer di revt inne hat alle iar geben auf fand Walpurgen tag. an all wider red. vnd di Sol der Siehmayster ein nemen. vnd vnder di Herrn taylen als verr vnd si geraychen mugen Ich fol avch oder wer di Revt innen hat alle iar Stiften und in sein Stift gen als sitleich und gwonleich ist, Es ist auch mer getaydingt das di ansprach di vuser genädiger Herr von Enstorf. vnd der Conuent hintz mir gehabt hat von meines oftgenanten pruder wegen perchtolts des Slegels. vmb acht pfunt Regenspurgen pfenning. di vnser genädiger Herr vnd sein gotzhaus. auf meins pruder Hab. mit dem rehten het behabt di auch vertaydingt vnd verriht fint das sis noch niemant von iren wegen furpas an mich vadern fullen. Der fach vnd der Tayding sint zeugen und Taydinger gewesen Her fridreich der Sichmayster. der Zantnär Hainreich der karel von Enstorf Perchtolt der Smit von Wolfpach vnd ander erberger lert genuch Das in das stät vnd vnzebrochen beleib gib ich egenanter Albreht der Slegel meinen genädigen Herrn Abbt Flreich und seinen Gotzhaus ze Enstorf den prief versigelt mit des erbergen mans Insigel. Otten des Cheglär. von Emhosen zu den Zeiten Rihter ze Enstorf der das durch meiner vleizziger pet willen an den prief gehangen hat im vnd seinen Erben an schaden dar vnder ich egenanter Albreht Slegel verpint mit meinen trewen als das stät ze haben das an den prief geschriben stet Das ist geschehen do man zalt von Christes gepurt drevtzehen Hundert Jar dar nach in dem Sex vnd Sechtzigistem Jar an sand Jorgen Tag des Heyligen Herren.

## Num. C. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1366.

Ich Chunrat der Sintznhofer von Stockenvels mein Hauffraw und alle unser Erben vergehen und tun chunt offenlich an diem brief allen den die in anschent hörent oder lesent daz wir chevslich verchausst haben dem Ersamen manne fridreich dem Nutzler purger ze amberg und allen seinen erben unser Mon. Boic. Vol. XXIV.

0.000

gut ze Saulagen. da der Lohaintzel an der zeit auf sitzt mit alle der vnd dar zu gehört holtz velt wis Ekker stain vnd wazzer befucht vnd vnbefucht mit allen rehten vnd nutzn als wir ez bys her bracht haben vnd ist freyes avgen. vmb sogenants gelt des wir bericht vnd gewert sin gar vnd gentzlichen wir fullen auch in daz egenant gut mit alle dew vnd dar zu gehört vertten vnd versprechen mit dem rehten zehen jar vnd ainen tag als aygens vad des Landes recht ist von wem ez in ansprach oder geirret wurde mit dem rehten tet wir des niht waz si des schaden nement angeuerde den sullen wir in ab tun gar vnd gentzlich vnd fullen wir noch vnfer erben noch niemant von vnsern wegen dhein ansprach noch vaderung nach dem egenanten gut mit alle dew vnd dar zu gehört nimmer haben noch gewinnen. Dar yber zu ainer merern sicherhait setze wir in zu vns vnuerschaidenlich ze porgen unsern lieben Ohaim Hern Hainreich den fronperger von fronperg..... Dar yber zu ainem Vrchunde vnd bestetichait gib ich in vorgenanter Chunrat Sintznhofer disen brief für mich für mein Hausfrawen vnd für alle vnser erben mit meinem Insigel vnd mit vosers vorgenanten porgen Insigel besigelt die daran hangent. vnd wer den brief inne hat vnd zaigt von irn wegen mit irm guten willen der hat alle dew Reht an dem vorgeschriben gut vnd an alle dew vnd dar zu gehört vnd dem sey wir vnd vnser vorgeschriben porge alles des gebunden und behabst was oben an dem brief geschriben ist in allen dem rechten als dem vorgenanten fridreich dem Nutzler vnd seinen Erben selben Der brief ist geben des nehsten Michen vor sant Walpurgen tag, Nach Christus gepurdt drewtzehen Hundert iar vnd in dem Sechs vnd Sechtzigistem Jare.

#### Num. CI. Sententia indicialis ao. 1366.

Ich Ott der Pertholtzhofer Bekenn mich Offenlich an dysem brif Daz ich sazz angewaltigen Lantgericht zu Newburch daz für mich kam in gericht. Her fridreich. der Zantner kamerer zu Enstorff vnd klagt mit vorsprechen von seinen wegen vnd von des klosters wegen zu Enstorst hintz, Rupprecht dem Dachfoler von Dachfoler vnd hinte allen den die vff dem avgen sitzzen zu Pingarten Sie heten daz grunholtz.. vnd alle die mayre Holtzere die zu dem Dorffe Pingarten gehornt getailt und verchauft und in andrew dorffer gefäret dez sie niht Tun solten vnd dez het er gut Vrehund; da fragt ich vmb. da ward erteilt mit volg vnd mit frag alz reht. Man folt sein vrchund verhoren dar nach folt geschehen waz reht wer. Ind daz selb vrchund ward vff Offner Lantschrann verhört. daz sagt daz die vorgenant Erber zu Pingarten. Alie vff dem felben avgen fezzen itzunt oder fürbaz Ewigelichen dar vff sitzzen die vorgenant Holtzner die zu Pingarten gehorent vf daz avgen niht Teilen solten noch verkauffen noch in keyne andrew dorffer füren: dann waz sie der vorgenant Holtzner ir notturst vf dem avgen in iren Hewsern, vf dem aygen hiezzen mochten mit Prenn? holtz vnd mit Zimerholtz angegede. daz fullen sie nemen vnd anders niht. vnd fürbaz daumit niht zu schicken haben! and daz hat er behabt mit volge und mit frag urtel und daz reht ist, auch hat er behabt daz man zu den Holtzern zu Pingarten keynen vörster niht mer setzzen sol .. an des Conventz Rat vnd der Erber zu Pingarten vnd dez von Lantgericht wegen ist im difer gerihts brif ertelt worden mit des Lantgricht anhangenden Insigel Der geben ist zu Newnburch vfl der Lantschranne. des Montagz nach voler frauwen tag zu Lichtmesse. vnengolten dez alten briefs. Do man zalt nach Christus gepurt drewtzehen Hundert iar vnd dar nach in dem Sehs vnd Sechstzigisten Jaren

#### Num. CH. Sententia indicialis ao. 1367.

Ich Ott der mollär ze den Zeiten Schultheizz ze Regenspurg vergich und ten ehent Offenlichen an dem brief daz für mich chom da ich saz an offem gericht Her fridrich der eschelbekch ze den Zeyten probst ze ensdorf und Nam im einen vorsprechen und pat im ein vitail lazzen werden ez hiet der fronpot von seinen wegen fürpoten Heinrich von Haslach einem Zimerman purger ze Regenspurg von eins Hoss wegen der

1 1 100

gelegen ist pey pettendorf genant ze Haslach vnd waz dar zw gehört besucht vnd vnbesucht da er siv an irret vnd engt vnd des si grozzen schaden nämen vnd si warn im rechtes gern gehorsam vnd des wolt er von im vnd von dem gotzhavs ze ensdorf nicht nemen vnd darvmb hiet im der fronpot als vil fürpoten daz er sein nicht mer tyn scholt ynd zug sich des an den fronpoten, vnd pat fragen waz recht wär do fragt ich waz recht war do extailten div erbergen Havsgenozzen ich sprach dem fronpoten zw wie er ez gehandelt hiet vnd nach sein sag geschäch waz recht wär, do sprach ich dem fronpoten zw do fagt er als er ze Recht scholt er Hiet dem vorgenanten Heinreich von Haslach von des vorgenanten Hern fridrich des eschelbekchen vnd von des gotzhavst wegen ze ensdorf als vil fürpoten daz er sein nicht mer tvn scholt vnd pat fragen waz recht wär do fragt ich waz recht wär do ertailten div erbergen Havigenozzen nach des frompeten sag seind, der vorgenant Heinrich von Haslach auf recht nicht chomen wär ez scholt der vorgenant Hof ze Hallach vnd waz darzw gehört belucht vnd vnbefucht ze durchflächt wol Ledig sein daz der vorgenant Heinrich dhein ansprach noch dhein vorderung darauf nicht mer Haben scholl dar nach pat im der vorgenant. Her fridrich der eschelbekch ein vrtail lazzen werden, ich scholt im vnd dem gotzhavs ze ensdorf diser gerichten sach meinen brief geben daz gab im allez volg vndi vrtail als recht waz daz div gericht fach also stät und unzebrochen beleib dar über ze einem urchund gib ich im dem gotzhavs ze ensdorf den brief versigelten mit meinem Inligel per diser gerichten sach sint gewesen Her Linhart auf tonaw probst ze Regenspurg Her Leopolt der gumprecht Her Hans der Strawbinger Her Chunrat der Zant Her vlrich der pruckner Her Dietrich der Zollner Her martein der Reuter Her chvnrat der chastner Her fridrich der notangst Her mathias der arnolt Her thoman der vorsprach und ander erberg Lävt ein michel tail Daz ist geschehen nach christes gepurt drevtzehen Hvndert far vnd in dem Siben vnd Sechtzigitem Jar des Mikchen vor ynserr frayn tag ze Liechtmezz.

and the second second

Num. Cni.

#### Num. CIII. Testimonium iudiciale. ao. 1370.

1ch Conrad von Rosenberger Vitztum ze Amberg bechenn offenbar mit dem brief. daz Abbt Fridreich von Enstorf vor mir vf der Lantschran ze Amberg. hat an behabt. fridreich und Hertneyd den Tewnern von Tewrn mit volg. mit vrag mit vrtail. vnd mit d'em rehten. als reht ist di zwo Holtzstet genant di Sunleyten vnd di Mad bey Tewrn gelegen. also daz di selben Tewrn di vorgenant Holtzstet Hayen sullen vnd wenn man daz holtz verchawft, So sullen si dar vmb den dritten pfening nemen von dem gelt vad di zwen Pfening antwurten dem Abbt, vnd dem Gotzhaws ze Enstorf, vnd sol auch der Abbt vnd sein Gotzhaws der vorgenant Holzzstet, bey nutz vnd gewer fitzen als vorgeschriben stet. vnd von nutz vnd gewir antwurten. wer dar vf iht ze sprechen hat. als reht ist. vnd dar zu sol ich in oder wer meins Herren obersten Ambtman ist schützen und schermen als der Lantschran reht. ist dez ward im von gerihtz wegen ain brief ertailt mit dez Lantgerichtz Infigel daz dar an hangt. Der geben ist an Montag nach sand Gallen tag do man zalt von Christes geburt, drewtzehn hundert Jar. vnd dar nach in dem Sibentzigsten Jar.

# Num. CIV. Werner Häckel und seine Hausfrau erhalten das Frauenkloster zum Leibgeding. 1371.

Ich Wernhir Häkchel vnd Margaret mein Haussrave Bechennen offentlichen mit dem Brief allen den di in sehent hörent oder lesent. daz vns vnser genädiger Herr Herr Fridrich Abbt zv Enstorf vnd gemainchlich der Conuent do selbens durch sunder genade vnd Frevntschast lazzen habent. daz fravn Chloster inner halben der Mawer zv vnser payder Leibe, ausgenomen do der Chräutzganch gewesen ist. Mit der weschaiden. daz wir. Ez pessern vnd paven svllen. nach vnsern Ern. vnd vermügen. als wir sein frumen vnd nutze wellen haben. ———

Nach

Nach Christus gepurde. do man zalt drewzehundert Jar vnd in dem ainem vnd Sybentzigistem Jar an vnser frawen tage ze lichtmelle.

#### Num. CV. Sententia iudicialis. ao. 1374.

ch Conrad von Rosenberg Vitztum zu Amberg Bechenne ofsenbar mit dem brif daz für mich kom auf der Lantschranne zu Kalmüntz Her Fridreich Abbt zu Enstorff und klagt von dez Gotzhaws wegen. da selbst auf den Hoff zu Aetelprunne da der Mittermair an der zeit auf gesezzen ist vmb di gult di dem vorgenanten Gotzhaws zu Gistorff alle Jar da von gefallen sol nach seinez brisez sag. der selb bris Auch von wort zu worten fagt als hernach geschriben ist. "Ich Hans der Sintzenhofer von Stokkenfels mit sampt meinen prüdern Hern Chunrad und Hern fridreich wir vergehen offenbar mit diesem brif allen den di in sehent hörent oder lesent daz wir mit verdahtem mut, end mit guten willen nach enser frewnt Rat. dem Erbern Gotzhaws zu Gistorff gegeben haben durch Gotez willen vnd durch vnfers liben vaters Sele willen Hern Chunrads dez Syntzenhofers ze Stokkenfels dem Gott genad aus vnferm gut vnd hoff ze Aetelprunne der vnser rehtez freyez avgen ist darauf der Mittermair zu den zeiten gesezzen ist, alle Jar Jerikleichen fumff schilling pfenning Regenspurger di im gefallen sullent auf fand Gorgentag gar vnd gentzleichen. vnd zwelff metzzen Korns Lengfelder mazzez vnd haben daz getan zu ainem ewigen Selgerett. Mit der weschaiden daz die Erbern Herren in dem vorgenanten Kloster aller Jerisleichen begeen sullent vnfers liben vaters Jartag dez Abentz mit der vigili. dez morgens mit ainer gesvngen Selmezze vnd mit, lewhten vnd mit ander gaistleichen gewonhait als gewonleich in irem Kloster ist, vnd die egenandt fumff schilling vad die zwelff metzen Korns fullent gehören auf ir Sichaws und wer danne zu den Zeiten Sichmailter ift oder fürpaz wirt der fol die egenanten pfenning ein nemen and daz korn and fol der geben, ain halbes pfunt Regensburger pfenning von dem vorgenanten Jartag den Herren

in die Gemain und die andern dreizzig pfenning foll er geben dem Closter. daz er den Jartag vnd auch die mezze dar von belewhten fol. Vns habent; auch die erbern herren die genad getan. durch gotez willen vnd durch vnser vleizzigen Dienst vnd pet willen. daz sie ewickleichen vns vnd vnsern vor vodern vnd nachchomen. durch vnfer aller Sele Hail vnd troftez willen allwochen in irem Kloster zwo mezze sprechen wellent die exsten an dem Ertag die andern an dem Samptztag auf dez heiligen Krewtzes Altar vnd dar vmb haben wir die egenant Sintzenhofer vnd all vnfer erben den obgenant Herren gegeben die egenanten zwelff metzzen Korns. vnd die fol der Sichmaister einnemen. vnd sol da von über jar die Herren verihten. als verre vnd daz korn an pfenning gilt vnd geraichen mag and daz felh korn fol in gefallen mit fampt den pfenning vor aller vnser gült di wir auf dem vorgenannten Hoff haben on all widerred vnd Hindernuzze von vns vnd allen vnfern erben. Wer aber daz, daz in die vorgenant pfenning auf die obgenant frist niht gefallen weren vnd daz obgenant Korn auf die zeit, als aller Herren Korn gült reht ist, so habent sie danne vollen gewalt oder ir amptlewt oder ir Scheinpoten auf dem offt genanten Hoffe zu pfenten vmb allez daz, daz in dannoch irrer gült der egenanten Pfenning oder Korn geltez auzzen ligt and mugent daz tvn als offt in dez not geschiht Wir sullen in auch daz vorgeschriben gelt vnd gült schutzzen vnd schirmen und vertreten und versprechen mit dem rehten als offt und an welher stat in des not geschiht on all widerred Wir wellen auch daz welhes Jarez der vorigenant Jartag oder die egenant mezze niht volpraht oder gesprochen wurden als oben geschriben stet on geverde. daz wir danne vollen gewalt haben sullen ie den nehsten Jarnutzz ein zu nemen vnd mugen den geben durch gotez willen wa wir hin wellen on all wider red. vnd mugen daz auch trn als offt rnd rns dez not geschiht Wenne aber si den vorgenant Jartag vnd die egenant mezze volpringent, and volfurent in dem rehten als vorgeschriben ist so habent si aber vollen gewalt daz vorgenant gelt vnd gilt ein zu nemen und ze vodern als vor offt geschriben ist von uns und von allen vnsern erben vngehindert wir sullen auch vnser begrebnuzz haben in vnfers liben vaters grabe vnd haben daz erborben vmb vnser lieb Herren zu Enstorff. vnd wellen dar vmb tvn als wir hintz got Hoffenung vnd gedingen haben daz pilleich vnd mugleich ist vnd als si vns getrawent. Dez selgeretez vnd der sach sint zewgen vnd taydinger gewesen Herren. Her Ott der Prior. Her Seyfrid der Paulstorsfer Her Albrecht der frewdenberger Her fridreich der Eschenbeck, Her Hainreich der Sanchmaister, priester und Herren zu Enstorff. und perchtold der Syntzenhofer. Kirchenherre zu Lengfelt und Eberhart der Syntzenhofer und ander Erberger Lewt genug, daz in daz stete vnd vnzebrochen beleib vnd zu ainen ewigen vrchund geben wir den offt genanten Herren den brif. Ich egenanter Hans der Syntzenhofer von Stokkenfels mit samt meinen prüdern Hern Chynrad für vns vnd für all vnser erben verligelt mit vnfern Infigeln. vnd mit vnfers liben vetern Infigel Hern Eberhartz dez Sintzenhofers die dar an hangent, So verpind ich mich vorgenant fridreich der Syntzenhofer mit meinen treuen. vnter meiner liben prüder vnd meinez vetern Infigel allez daz stete zu haben daz oben geschriben stet vnd zu volfuren daz oben geschriben stet. Daz ist geschehen do man zalt von Christez gepurt drewtzehen hundert Jar vnd dar nach in dem zway vnd sechtzigstem Jar. An dem Ahten tag dez heiligen Herren sand Laurencii dez heiligen Marterers. Dar nach sagt volg frag vrtail vnd daz reht als reht ist, daz daz vorgenannt gotzhaus, dez egenant Hofez in nutzz vnd in gewer sitzzen sol and mag auch vmb sein gült dar auf pfenden als offt und als dick im dez not geschiht nach seinez brifez sag. Dar zu sol ich oder wer meinez Herren oberigster Amptman ist daz obgenant Gotzhaws schutzzen schirmen und beholffen sein als der Lantschranne reht ist. vnd dez wart dem vorgenant Gotzhaws zu Enstorff von gerichtez wegen. ain gerihtez brif ertailt mit dez Lantgerihtez auf gedrucktem Insigel als reht ist, der gegeben ist zu Kalmüntz an dem montag vor sand Margareten tag Nach Christez gepurt drewtzehen Hyndert Jar und dar nach in dem vier vnd sibentzigstem Jar.

Num. CVI.

#### Num. CVI. Fundatio anniversarii ao. 1375.

Ich Hainreich der Sinzenhofer von Tewbliz, Vnd ich perchtold der Sinzenhoser kirchenherr ze Lengselt, und ich Eberhart, und Marchwart di Sinzenhofer ze Lengenfelt all vier geprüder, unser eleich wirtinn, und all unser Erben veriehen, und tun kunt, allen den di den brief an sehent, oder hörent lesen, daz wir durch gotes willen, vnd durch ynferr vnd vnferr vorfodern vnd nachkomen sel hail vnd trostes willen, Geben vnd gegeben haben dem Gotzhaws ze Enstorf vnd dem Gotzhaws daz Sand Görgen ze Lengfelt, Vnfer Gut gelegen ze ffünf aich, daz ze den zeiten pawt der Lang do selbs, daz freyes aygen ist mit allen eren, nutzen, vnd rechten wesucht, vnd vnbelucht, als wirs vntzher ynn gehabt haben, daz dem Egenanten Gotzhaws ze Enstorff, zu seinem tail gelten sol, on zwen Achtzich Regenspurger pfening, di all Jar gevallen ze Sand Görgen tag mit der weschaiden, daz die herren dez Chlosters ze Enstorf di yezunt darynne sind, oder fürbaz darein koment, alle Jar Järichleichen wegen (begehen) sullen vnsers lieben Vaters säligen Jartag Herrn Eberhartz dez Sinzenhofers, und Frawn Elspeten vnserr Mutter, mit ein ander an ainem tag, mit vigili mit Selmess vnd mit aller gewonhait, als Sittleich, vnd gewonleich in irem Chloster ist, and wer dann Siechmaister ist, oder fürbas wirt, der sol daz Egenant Gelt ein nemen, vnd sols taylen in den Conuent nach gewonhait irs Chlosters, Ez sol auch der Siechmaister zu iren Tail. daz gut wesetzen vnd entsetzen, als andrew irew Gut, Wir wellen auch, ob daz wär, daz di Egenanten Herren, dez vorgeschribenn Chlosters ze Enstorf, dez Egenanten Jartags nicht wegiengen, als vor geschriben stet, So hab wir, oder vnser Erben vollen gewalt, ye den nächsten Jarnutz, darnach ein ze nemen vnd mugen den geben durch gots willen, wo wir hin wellen vnd mugen daz tun, als oft vns des not geschieht, daz daz alles slät, vnd vnzerbrochen weleib, vnd zu einer merern sicherhait geb wir di vorgeschriben Sinzenhafer den brief versigelten mit vnsern anhangeten Insigeln, So verpint ich mich Egenanter Perchtold der Sinzenhofer kirchenherr ze lengfelt, mit meinen trewen, vnder meiner pruder In-Mon. Boic, Vol. XXIV.

sigel alles daz stät ze halten, daz oben an dem prief verschriben stet, wann ich aigens Insigels nicht enhan, daz ist geschehen do man zalt von Christes gepurt, drew zehenhundert Jar, vnd darnach in dem fünf vnd Sibenzigistem Jar, an der edeln Junkfrawen tag sand Margreten.

Num. CVII. Confirmatio Cardinalis Pilei incorporationis ecclesiae parochialis in Vilshofen, cum jure patronatus ad monasterium Ensdorf pertinentis. ao. 1379.

Pileus Miseratione diuina titulo sancte Praxedis presbiter Cardinalis ad infra scripta apostolica auctoritate suffulti dilectis nobis in cristo abbati et conuentui Monasterii sancti Jacobi apostoli in Ensdorf ordinis sancti benedicti Ratisponensis diocesis Salutem in domino Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota que à rationis tramite non discordant effectu prosequente complere vestris igitur in hac parte Justis peticionibus grato concurentes assensu vnionem anexionem et incorporationem Ecclesie parochialis sancti Michaelis in vilshouen Ratisponensis diocesis cuius Jus patronatus ad vos et vestrum Monasterium pleno Jure dinoscitur pertinere ordinaria auctoritate factas et alia inde secuta prout prouide facta funt atque gesta ratas habentes atque gratas eas auctoritate apostolica qua fungimur tenore presentium consirmamus et presentis scripti patrocinio communimus Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre consirmationis infringere uel ei aufu temerario contraire Siguis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et pauli apostolorum eius se nouerit incursurum datum Ratispone xviij Kalendarum Januarii Pontificatus sanctissimi in Cristo patris et domini nostri domini Vrbani diuina prouidentia pape vi anno Secundo à dicto vestro Monasterio

> Johes. Bononhert. P.Z. Ofd.

> > Num. CVIII.

Num. CVIII. Concessio ab Conrado Episcopo ratisbonensi monasterio Ensdorf data, ut ad parochiam Vilshofen, dicto monasterio ab Ludovico, duce Bav., incorporatam, Monachum praesentare valeant. ao. 1379.

Conradus dei et apostolice sedis gratia episcopus Ratisponensis omnibus presens scriptum inspecturis cupimus fore notum, Quod cum magnificus princeps dominus Lodowicus Comes Palatini Reni, et dux Bawarie ob reuerentiam dei, et sue precelse genitricis Virginis marie, ac sancti Jacobi apostuli sui, et progenitorum suorum remedium animarum. Ecclesiam parochialem sancti Michaelis in Vilshouen, nostre Ratisponensis diocesis cuius Jus patronatus ipsum et suos heredes respexit, aduocatiam eiusdem cum omnibus iuribus et pertinentiis suis quibus tempore possedit monasterio sancti Jacobi in Enstorf nostre Ratisponensis diocesis donasset et assignasset, dominium premissorum pleno iure et proprietatis titulo in Abbatem, et fratres dicti monasterii, et corum successores transferendo ac deinde Reverendus in Christo pater et dominus dominus Heinricus de Rotenekk se. re. (selicis recordationis) predecessor noster, consilio et consensu sui Capituli dictis Abbati, et Conuentui, et corum successoribus ac monasterio corumdem in antea perpetuis temporibus incorporasset, et annectendo vniuisset, Jure tamen episcopali et aliis, a Canone exceptis semper saluis. Et ipsi Abbas et conuentus in recognitione gratie sibi facte solempnitatibus stipulationibus, ac data side promiserunt, dicto Domino Heinrico predecessori nostro predicto festum sancti Augustini episcopi, cum ceteris ad solempne officium requisitis cum pulsatione magna propria hystoria et legenda ipsius, ac anniuersarium suum singulis annis iungiter peracturos, vnam libram denariorum Ratisponensium, ad hoc statutis, et pro consolatione fratrum deputatis. Et quia malitia hominum molestente ex successu temporis, dictum Monasterium ad tantam deuenit inopiam vt facultatibus, et redditibus dicti Monasterii pro fratribus non sufficientibus plures fratres ipsius Genobii

non fine diminutione divini cultus ad alia monasteria et loca in quibus sustentari possint proficisci cogantur. bilis Dominus Fridericus abbas et Religiosi viri fratres sui Conuentus dicti Monasterii hiis nobis pre expositis, Humiliter et deuote supplicauerunt, quatenus predictam ecclesiam sancti Michaelis in Vilfhouen, qui per secularem presbiterum regi confueuit, ipsi et suo monasterio prius incorporatam iterato annectere, et conferre, et jus, quia per secularem presbiterum regi consueuit, auctoritate nostra pontificali inmutare, et videlicet per presbiterum monachum dicti ordinis in antea regi ualeat concedere dignaremur. hoc addito vt abbas qui pro tempore fuerit jus monachum nobis pro regimine dicte ecclesie presentandi. et eundem si oportunum uiderit reuocandi, et iterum alium nobis, ac successoribus nostris presentandi totiens quotiens sui monasterii, et dicte ecclesie exegerit necessitas, habeat fratrem tamen seniorem dicti sui monasterii consilio et con-Sane cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam Vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, vt id per sollicitudinem officii nostri ad debitum producatur effectum, Nos dicti monasterii inopia et diuini cultus abusu, quod dolenter referimus excitati, de pleno nostri Capituli consensu eorum deuotis precibus annuentes dictam parochialem ecclesiam sancti Michaelis in Vilshouen, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ipsis Abbati, et Conuentui, et corum successoribus, ac monasterio corundem conferimus, ac omnia per supradictos dominos Episcopum et Ducem facta auctoritate episcopali confirma-Adicientes conferendo et statuendo, vt deinceps perpetuis temporibus dicta ecclesia non per secularem presbiterum, sed per monachum presbiterum dictorum ordinis et monasterii, vtilem et expertum pro regimine dicte ecclesie et plebis ipsius deinceps regatur, et eisdem ecclesie et plebi in diuinis officiis, et aliis fideliter et diligenter deserviat consuetudinem ibidem in premissis prehabitam tollentes, et vt presertur et mutantes regimen tamen presentis rectoris semper saluo. Ordinauimus etiam tenore presentium et mandamus, ac plenam licentiam Abbati qui pro tempore fuerit, concedimus, vt plebano, qui dictam ecclesiam iam regit, cedente uel decedente monachum,

duxerit eligendum ad premissa nobis, aut successoribus nostris presentet, ad committendum eidem potestatem ligandi et soluendi eundem revocet, et alium presentet, ac instituat, totiens, quotiens sibi, et dictis monasterio et ecclesie visum suerit expedire, consilio tamen et consensu seniorum sui conventus interveniente, Preterea quia dicti Abbas, et Conuentus iam dictam gratiam recognoscentes solempni stipulatione, pro se et successoribus suis in manus nostras facta promiserunt, vt a data presentium perpetuis temporibus festum sancte Barbare martiris et Virginis in monasterio corum fingulis annis cum propria hystoria, legenda magna pulsatione terroris, et aliis in tali solempni officio consuetis peragant, nostrique memoriam cum vna collecta habeant, quodque predictus abbas et sui successores in codem festo dimidiam libram denariorum Ratisponensium pro fratribus dicti monasterii pro consolatione tradant. Institutione tamen de festo sancti Augustini episcopi, et anniuersario predicti predecessoris nostri superius memoratis, per eundem nostrum predecessorem, vt prefertur factis et ordinatis in suo vigore perpetuo manente sub pena Quinque librarum denariorum Ratisponensis monete, quam idem predecessor apposuit, prout in suis litteris plenius continetur. Nos enim tam beate barbare feltum per nos vt prefertur institutum, quam etiam predecessores nostri predicti festum, et anniuersarium iam dicta uolumus sirmitate perpetua perdurare. Addicientes nichilominus vt quotienscumque idem festum sancte Barbare cum solempnitatibus debitis obmitti contingat Abbas et Conuentus prefati monasterii in Enstorf, qui pro tunc fuerint similiter Quinque libras denariorum monete Ratisponensis fabrice ecolesie nostre Ratisponensis persoluere non obmittant, quas a infra Quindenam non soluerint ex nunc prout ex tunc dictis Quindecim diebus pro canonica monitione premissa ipsos sumam suspensionem volumus incidifse. Volumus etiam, et ordinamus ut omnia et fingula iura papalia episcopalia Kathedratica et archikathedratica subsidia contributiones caritativa subsidia, procurationes et expensas sedis apostolice legatorum, aut nunciorum eius ac alia onera incumbentia, et per sacros Canones expressa, que deinceps prefate ecclesie in Vilshouen imponentur per plebanum monachum

chum sepedicte egglesie in Vilshouen omni contradictione et excusatione semota, quotiens ipsa imponi contingat, in terminis ad hoc statutis a modo integraliter persoluantur. Addicientes nihil ominus statuendo, vt eidem plebano tam lata, et piguis de fructibus sepedicte ecclesie deputetur prebenda, vt exinde amnia predicta onera commode sufferre soluere hospitalitatem que servare seque sustentari valeat competenter. Verum si idem plebanus in folitione premissorum, aut corum aliquo negligens fuerit, aut remisus, quotiens hoc fuerit, totiens, co ammoto uel non ammoto Abbas et Conuentus Monasterii sepedicti qui pro tunc fuerint dicta onera ea vice sufferant et persoluant prout hec omnia ac singula alia suprascripta facere servare soluere et tenere stipulatione solempni se sponte obligarunt, sicut in litteria desuper nobis traditis sigillisque ipsorum roboratis plenius continctur. Quihuslibet privilegus libertatibus exemptionibus feu beneficiis iuris legis uel ordinis qualitercumque uel a quocumque ipsis corum monasterio, ac ecclesie supradicte concessis, aut in antea concedendis, que eis contra premissa minime debent subuenire, non obstantibus et que habenda et obtinenda, ipsi aut aliquis ex cis, uel aliquis corum nomine non debent alicuius impetrare implorare, aut obtinere consilium, et auxilium quouismodo prout penam suspensionis supradictam voluerint euitare. In quorum omnium et singulorum testimonium atque robur presentes litteras nostri et Capituli postri Sigillorum appensionibus dedimus legittime roboratas. Acta sunt hec Ratispone. Anno domini millesimo Trecentesimo Septuagesimo nono die penultima mensis Novembris, Pontificatus fanctissimi in Christo patris et Domini nostri domini Vrbani digna dei prouidentia pape Sexti Anno Secundo.

#### Num. CIX. Fundationes Anniversariorum etc. ao. 1380.

Ich Ernst der Perchawser Chorherre ze Altenchappell und Psarrer ze sand Haymeran ze Regenspurg, Vergich und bechenn offenleich mit dem brief allen den di in ansehent oder hörent lesen.

lesen. Daz ich mit wolbedachtem mut vud mit gutem willen, durch di lieb gottez, vnd durch daz Hail meiner lieben mutter fraun Sophain von Perchausen und meins lieben pruder Herrn Vlreich dez Perchawser priester vnd Munich ze Enstorf, den peden got genad vnd durch meiner vnd aller vnser vodern, vnd gemaynleich aller gelaubigen selen willen, vermacht vnd geben han mit dem brief, dem Abt, dem Conuent vnd dem Gotzhaws zu Enstorf, meinen Hof gelegen. ze Wolffpach der freys aigen ist mit allen ern Rechten vnd nutzen besucht vnd vnbesucht alz er an mich vnd an mein vodern chomen ist, do an der zeit auf gesezzen ist. Vireich in dem graben, Vnd der selb hof gilt ze Rechten gült vierzehen virtail Chorns, vierzehen virtail habern, vnd on drei Sechzig Regenspurger pfening, acht chas achzikeh ayr vnd ein wis gelegen an dem Pach ze Haglyng, der drew tagwerch ist, dy zu rechtem zins giltet, dreyzehen. vnd ayn halb pfunt Regenspurger pfening, vnd eyn Vogter ze Hosstein auz dem hof, do an der zeit Chunrat der wagner auflitzzet. di gilt fünfthalb virtail habern, Ez ist auch ze wizzen wer ye in dem vorgenanten Chloster ze Enstorf, Guster ist, oder wirt, daz der dez egenanten Hofs, und der Gater: mit aller zugehörung, gewaltig sein sol, und di vorgeschriben gült und zins Järleichen einnemen Vnd den Hof befezzen vnd entfetzzen, alz anderer gut, di in di Gusteray gehörnt Also mit der beschaiden, daz di Herren in dem Chloster ze Enstorf, begen sullen, alt Jar Järleichen di Hochzeit der heiligen zwelfpoten alz si getailt wurden, in di werlt, dez abentz mit der vesper dez morgens mit den siben tagzeiten, vnd mit dem Ambt, Sy fullen auch dez vorgenanten abenz singen eine Vigilii vnd dez morgens ein selmest, allen geläubigen sela. Sy fullen auch di Hochzeit und den Jartag begen mit fingen vnd mit lesen mit geläutt, vnd mit Cherzzen auffezzen vnd mit aller zugehörung alz sitleich vnd gewönleich ist in irem Chloster ze Enstorf, Vnd auf di selb Hochzeit und Jartag schol ir Guster der ve dann ist, gehen und tailen in den Conuent, all Jar Järleich, ayn halb pfunt Regenspurger pfening, on allen abganch, Es ist auch ze wizzen daz der Guster der je dann ist ze Enstorf, all Jar Järleichen, sprechen sol dreizzich mest on underloz, er oder

ein ander priester an seiner statt. von vnser Frawn Schydung, vnd darynn tägleich ein gedächtnuzz halten von allen geläwbigen selen. vnd daz ambt von allen geläwbigen selen sprechen nach der melf, di selben dreizzikeh melf sol man an heben an vnser frawn tag alz si verschied, vnd darnach sullen di Herrn ze Enstorf, den virzigisten tag vnser frawn schidung begen mit vollem ambt dez abenz mit der vesper, dez morgens mit den siben tagzeiten und mit dem ambt und auf den selben virzigisten tag valer frawn schiedung, schol ir Guster der je dann ist, oder wirt, geben und tailen in den Conuent, drey schilling der langen vnd vier pfening allez Regenspurger pfening on allen abganch. Ez sol auch der Guster allew Jar an haben, an aller feln tag dreizzikch scelmess, er selb oder ein andrer prister an feiner stat, on vnderloz, dann fo vil ob eins heiliger tag in der selben zeit wär, der sein aigen Ambt hiet, so möcht er wol di mest sprechen von dem heiligen, Er sol aber halten ein gedächtnuzz in der mest von allen gelauhigen seln. Vnd es sol auch der Guster von dem vorgenanten Hof und guten ein nemmen, als di nuzz di da von gehöret und sol di halten sur sein müe, Auz genomen daz vorgeschriben gelt. daz Järleichen davon hindan gesezzt ist, vnd di mess vnd die hochzeit vnd den Jartag sol er auch Järleichen davon beläuthten. Ez ist auch ze wizzen welches iars vnd alz offt di Herren dez Chlosters ze Enstorf oder ir nachkomen säwmig wäre vnd nicht allez daz volfürten daz an dem brief verschriben ist. So sol man ir alz offt den nochsten Jarnuzz darnach gebon und tailen in daz Spital ze Amberg, on all pet vnd on allen chrieg vnd widerred, daz daz allez Ewichleichen, also stät vud vuzebrochen beleib Dar vher zu vrchund vnd zu einer bestätichait, Gib ich dem Gotzhaws ze Enstorf den brief versigelten mit meinem Infigel und mit meins lieben befundern frewnt Chunrat dez Zanttner von zantt, und meins lieben Ohaym Hainreich dez Mendorffer von Puch Insigeln, di paid irew Insigel an dem brief gelegt habent nach meiner vleizzigen pet, der sach zu einer gezewgnuss In peden vnd iren erben vnenkolten, di weil auch der brief verligelt ist mit avnem Inligel oder mer so sol er gut ynd vnuersprochen sein an aller stat, Daz ist geschehen nach

nach Cristi gepurt dreuzehen Hundert Jar vnd in dem Achtzistem Jar dez nachsten Mitichen nach vnser frawen tag ze der Schidumg.

#### Num. CX. Fundatio Anniversariorum etc. 1381.

ch Jorg der Puntzinger an der Zeit pfleger ze Hohenuels Vnd ver Osann Rugers dez Puntzingers Wirtinn dem got gnad vnd alle vnser erben veriehen vnd tun kunt offenleich mit dem briff allen den di in sehent oder hörent lesen daz wir mit verdachtem mut vnd mit frewnt rat gegeben haben dem Gotzhavs ze Enstorff vnd den Herren do selbst vnsern Zehent ze Nabsigenhoffen auz dem Hoff da an der Zeit auff gesezzen ist der Hopf mit allen eren nutzen vnd rechten vnd mit aller zu gehörung alz wir in vntz her inn gehabt vnd her pracht haben der freies aygen ist auz genumen dez clainen zehent der vorauzz dez Gotzhauss ze Nabsighoffen ist durch gotes willen vnd durch vnser ynd vnser vorvodern vnd nachchumen sel Hail vnd trostes willen mit der beschaiden daz di obgenanten herren in den Egeschriben kloster alle Jar Järleich begen schullen drei Jartäg mit vigilij mit selmest. mit chirtzen auff zestekken vnd mit aller zu gehörung alz litleich vnd gebenleich (gewöhnlich) in irem kloster ist den ersten Jartag Ruger dem Puntzinger vnserm vater und fwehr. und ver elzpeten seiner wirtinn unserer muter und swiger in der kottemer. vor Weinnachten. den andern Jartag Albrecht dem Herdär unsern Swager und ver elzpeten seiner wirtinn vnfer swester und ver Peters irrer Tochter in der kottemmer in der Ersten vastwochen. den dritten Ruger dem puntzinger unserm Bruder. vnd wirth den allen got gnad. vnd mir Jorgen den Puntzinger. Vnd mir ver Osanna der Puntzingerinn wenn got über vns gepewth daz got noch lang pewar in der kottemmer in der Pfinstwochen all drei Jartäg auff ydiw frist alz vorgeschriben stet, oder in acht tagen hin nach oder der vor an geuerde,.... Dez ze Vrchund gib ich obgenanter Jorg der Puntzinger den briff verligelt mit meinen anhangendem Inligel. Vnd mit Chunrats dez Zantners und mit Vlreichs dez Haufnars anhan-Mon. Boic. Vol. XXIV.

hangenden Insigeln. diw sy durch vnser Vlezziger het willen dar an gehangen habent in vnd iren Erben an enkelt So verpint ich mich Egenantew Osann di puntzingerinn mit meinen trewen für mich vnd für all mein erben vnter di vorgeschriben Insigel alles daz stet ze halten daz oben an dem brist geschriben stet, wann ich an der zeit aygens Insigels nicht enhet. Der brist ist geben worden do man zalt von Cristus gepurt drewzehen hundert Jar vnd in dem ain vnd achzigsten Jar an sand Gregorgen tag dez heiligen Pabsts.

#### Num. CXI. Venditio praedii etc. facta monasterio Ensdorf ao. 1381.

Ich Chunrad Rorensteter von Hawsen, mein Haussraw und all vnser erben vergehen offenleich mit dem brif daz wir wolberaten vnd mit guten willen keuffleich verkaufft haben dem erbern gaistleichem Herren Hern fridreich an der zeit abt zu Enstorff und seinen gotzhaus doselbs vnsern Hoff zu obernhag, daz man nennet zu Obernhoff dar auf Chunrad der geyger yzund sitzzet und unserew zwai lehen doselbs di in den selben Hoff gehörent mit allem dem waz wir da gehabt haben vnd mit allem dem daz zu dem vorgenanten hoff vnd zu den egenanten zwain lehen gehört ez sei zu dorff oder zu veld ez sei holz holtzstet pawmgarten wisen acker stöck stain waid wazzer oder wie daz genant ist mit allen rehten eren vnd nutzzen als wir daz piz her inne gehabt vnd her praht haben nihtes aufgenumen befucht vnd vnbefucht, vmb zwai vnd fümfftzig pfunt Regenspurger pfenning der Stat werung zu amberg der wir beriht vnd gewert sein gar vnd gentzleich Mit der beschaiden daz wir noch niemant von vnsern wegen nach dem vorgenannten Hoff noch nach den egenanten zwain lehen noch nach allem dem daz dar zu gehört dhain ansprach noch voderung nymmer mer haben noch gewinnen sullen in dhainer weiz weder mit dem rehten noch on reht weder grozz noch klain on allez geverde. Ez ist auch der obgenant hoff vnd die egenanten zwai lehen mit allem dem daz dar zu gehört allez freyes aigen vnd wir

haben in auch daz allez für freves aigen verkaufft aufgesatzt daz gotzhaus zu pfaffenhofen hät alle iar sehtzig pfenning zins aus der obgenanten lehen ainem daz etwenne vlrich der wenig gepawet hat Wir gehaizzen in auch pei vnsern trewen den vorgenanten hoff vnd die egenanten zwai lehen mit aller irer zu gehörung zu versten zu vertreten vnd zu versprechen mit dem rehten als aigens vnd dez landes reht ist dar inne daz gelegon ist von wem in daz angesprochen oder geirret wurd mit dem rehten on allen iren schaden vnd dar vber zu ainer merern sicherhait setzzen wir in zu vns vnverschaidenleich zu porgen Chunrat den Scharpfenberger yzund vogt zu kastel vlreich den Rorensteter zu kalmuntz Hainreich den zantner von zant und erhart den Rorensteter von Hawsen meinen liben pruder ..... dez allez zu vrchund gib ich in vorgenanter Chunrat Rorensteter dem obgenanten Hern fridreich yzund abbt zu Enstorff vnd seinem gotzhaus do selbs den brif für mich für mein Hauffrawen, vnd für all vnser erben mit meinen Infigel vnd mit vnfer obgenanten porgen chunrat dez fcharpffenbergers vlreich dez Rorensteters und Hainreich dez zantners Insigeln besigelt, Dar vnter verpind ich mich obgenanter erhart Rorensteter mit meinen trewen in porgen weiz allez daz stet zu halden daz an dem brif geschriben ist on allez geverde. Der brif ist geben dez freytags vor sand gregörgen tag nach crifti gepurt drewtzehen Hvndert iar vnd dar nach in dem ainem vnd ahtzigstem iar.

## Num. CXII. Venditio piscinae. ao. 1382.

Ich Görg puntzinger yzund Richter zu hohensels Bekenne für mich sür mein Haussrawen und sür Andres den puntzinger meines liben pruders Rugers dez puntzingers Seligen Sun dez vormund ich iezund pin und für all unser erben offenleich mit dem brif daz wir kaussleich verkausst haben dem ersamen manne Hansen dem kastner dem eltern purger zu amberg seiner Haussrawen und allen iren erben unser vischwazzer ze Hetzelstorff an der vils gelegen mit allem dem daz darzu gehört wie daz genant

111111

ist mit allen rehten eren vnd nutzzen als wir daz inne gehabt haben vnd als daz an vns komen ist nichtes aus genumen befucht vnd vnbesucht für freyes avgen vmb Sehtzig guldein vngerisch und pehaymisch der sie uns beriht und gewert habent gar vnd gentzleich Mit der beschaiden daz wir noch niemant von vnsern wegen nach dem selben vischwazzer noch nach allem dem daz dar zu gehört dhain ansprach noch voderung nymmer mer haben noch gewinnen fullen in dhainer weiz weder grozz noch klain on alles geverde, Wir sullen in auch daz vorgenant vischwazzer vnd waz dar zu gehort vertreten vnd versprechen mit dem rehten als aigens vnd dez landes reht ist dar inne daz gelegen ist von wem in daz angesprochen oder geirret wurden mit dem rehten dar zu sullen wir sie auch selben noch niemant von vnsern wegen dar an nicht krenchen noch irren in dhainer weiz on alles geuerde, vnd dar vber zu ainer merern sicherhait sezzen wir in zu vns vnuerschaidenleich zu porgen die erbern manne albrecht den kretzel von neysan und chunrat den kretzel von holerstorff Mit der beschaiden.... dez zu vrchund gib ich in vorgenanter Görg puntzinger den brif für mich für mein Hauffrawen vnd für den obgenanten andres den puntzinger vnd für all vnser erben mit meinen Jnsigel vnd mit der egenanten vnser porgen Insigeln besigelt der brif ist geben an vnser frawen abent zu lichtmezz nach cristi gepurt dreutzehen hyndert iar, ynd dar nach in dem zwai ynd achtzigstem iar.

#### Num. CXIII. Concambium ao. 1384.

Wir fridreich von gotes gnaden abbt zu Enstorff veriehen vnd tun kunt offenleich an diesem prieff allen den dy in sehent hörent oder lesent, dazz wir mit verdahtem mut vnd mit erberger läwt rat ain wechsell getun haben mit herrn Hainreich den heberlein an der zeit pfarrer ze vilshosen vnd mit den zehenlewten mit ffridreich dem reischär vnd mit hainreich dem perkman von den hayligen wegen Sand Michahel do selbs ze vilshosen mit ainer hosstet gelegen ze Vilshosen do der roslär ze den zeiten auff gesezzen ist, do selbs Dy vnser

vnd vnsers gotzhaus freys aigen ist gewesen vntz her vnd dy da gült sechs psening regenspurger vnd dy in vnsern hoss doselbs vnzz her gehört hat. vmb ein Hossitat gelegen ze Tanheim hinter dem hoss, do ze den zeiten daraust gesezzen ist fridel der Sigentanär daz dy zehenleut ze vilshosen dy vorgeschriben hossitat do selbs inenn schullen haben. Mit allen eren nutzen vnd rechten alz sy ped her sint komen, Dez zu vrchund vnd zu einer merern sicherhait geb wir ob genanter abbt stridreich zu enstorff den priest versigelt mit vnserm anhangendem Insigl der gegeben ist. Do man zalt nach Cristes gepurd drevzihen hundert iar, vnd dar in dem vier vnd achtigisten Jar. an den heiligen zwelf poten tag Philippi et Jacobi.

Num. CXIV. Confirmatio Joannis Episc. ratisb. incorporationis parochiae Vilshoven per Cardinalem Pileum factae, cum concessione, parocho ab Abbate ad dictam parochiam nominato curam conferendi. ao. 1387.

Johannes dei et apostolice sedis gratia Episcopus. Ratisponensis Dilecto nobis in Christo Abbati et Conuentui monasterii in Enstorf ordinis sancti Benedicti nostre dyocesis, Salutem in domino, Expositum est nobis pro parte vestri Monasterii quomodo Reuerendissimus in Christo pater et dominus Pileus titulo sancte praxedis sancte romane ecclesie Presbiter cardinalis tunc apostolice sedis legatus, et pie memorie dominus Conradus episcopus predecessor noster mediatus, ecclesiam parochialem in Vilshouen nostre dyocesis incorporassent, ac plenam potestatem instituendi et destituendi Monachos predicti monasterii in ecclesia predicta quotiens opus foret iuxta predicti domini Abbatis voluntatem seu monasterii necessitatem pie et gratiose dei intuitu vobis tradidissent pleno iure Supplicantes nobis humiliter. vt eandem gratiam, et vt de cetero curam animarum in Wolfsbach et in Vilsouenstorff quotiens ipsas vacare contingerit, conferre possitis vestro monasterio vt loci dyocesanus

concedere dignaremur Nos considerantes dicti monasterii panpertatem loci deuotionem et diuinorum sollempnem celebrationem instituendi et destituendi pleno iure Monachos dicti Monasterii ac ipsis curam animarum conferendi quotiens abbati qui
est pro tempore visum suerit in eisdem ecclesijs auctoritate
nostra ordinaria plenam et omnimodam concedimus facultatem
harum testimonio litterarum nostro sigillo presentibus appenso
roboratarum. Datum Ratisponae die xxvii mensis Septembris
Anno domini etc. LXXXVij.

# Num. CXV. Donatio praedii ad infirmariam. ao. 1389.

Ich Erhart der Romer burger zu Regenspurg zu der Zeit vnd all mein erben vnd nachkomenn erchennen offenleich an dem brief allen den di in sehent hörent oder lesent daz wir mit verdachtem mut mit gutem willen nach freund rat recht vnd redleich vnd chausleich verchauft haben dem Erwirdigen gaistleichen Herren Hern fridreich Abbt zu Entstorf zu der Zeit vad dem Conuent gemainkleich do felben in daz siechhaws vnser gut zu lekendorf gelegen etc..... vnd dez zu einer pezzern sicherhait setz wir in vnuerschaidenleich zu vns zu porgen vnfern lieben bruder Chunrad den Romer burger zu Nappurg und unfern lieben fon Jorgen den Romer burger zu Sultzbach... dez allez sind taidinger gebesen vnd gebeten zewgen die erbern Vesten mann Ortlieb der Wollf Richter zu Murach Heinrich der Wolf Richter zu Ruden Hanns und Peter die Plankenvels zu Swertzenuelt und ander erben Lewt genug. Mit Urchund des brieffs verligelt mit vnserm vnd vnserm egenanten porgen anhangenden Infigeln darvnder wir vns vnd vnfern porgen verpinden getreuleich angeuer zu volfüren allez daz oben geschriben stet die weil auch der Insigel aynes oder mer gancz an dem brief hangt so sol er vest gut gerecht vnd vnuerborssen sein an aller stat, der geben ist and an sand Lorentzen tag nach kristi gepurt dreuzehen hundert iar und in dem neun und achtzigisten Jar.

Num. CXVI.

#### Num. CXVI. Amicabilis compositio per arbitramentum. ao. 1394.

ch Hainreich der Herbentaler ich Hainreich schedner ich Chunrad der mülner in der Zeit zu Wolfpach gesezzen vnd ich gebhart der mülner an der Zeit zu Lengenuelt gesezzen verichen vnd tun chunt allen den dy disen brief ansehent oder hörnt lesen daz wir vmb alle tzwayung Vodrung vnd auslase die tzwischen vnser gewesen sint daz wir der zu schidung sein gangen hinder dye erbern lewte hinder Vlrich den Hausner an der Zeit zu Wintpuch gesezzen und hinder Charl den Zantner an der Zeit zu ruden gesezzen was dye tzwischen voser schaiden vnd machten von des erbs wegen auf der mul zu Wolfspach daz wir daz stät wellen halten vnd des Hab wir vnser trewe geben an aides weise dye haben zum erstenmal geschaiden daz wir gut frewnt sein sullen vnd nimermer geäft sol werden waz der gangen ist tzwischen vnser in chainerlay weise, dar nach so haben si geschaiden, daz ich Hainrich der schedner sol geben Vlrich dem mulner zu Wolffpach für Hainrich den Härbentaler achtzehen pfunt pfenning der stat werung zu Amberg vnd ich gelb: der mulner sol geben Vlrich den mulner tzehen schilling pfenning der stat werung zu Amberg für dye arbait dy er tan hat an der sagmul zu Wolfpach, darnach haben sy geschaiden daz daz vorgeschriben erb auf der mül zu Wolfspach Hainrich des Herbentalers sol sein im enkolten dem gotshaus zu ensdorf vnd der Herrschaft an seinen rechten, darnach haben sy geschaiden dass der Hainrich der schedner daz vorgeschriben erb pesitzen sol auf der egenanten mil zu Wolfspach and fol auch dye mil pawn im wazzer and oh den wazzer and auch ander Zimer auf der mül vnd wazer darauf verpaut im Wazzer und oben wazzer, und auf den lant und wen Hainrich Herbentaler wider chumt zu den lant vnd daz erb selber pelitzen wil so sol er den vorgeschriben scheden dye vorgeschriben achtzehen pfunt pfenning wider chern an allen abgank, vnd waz der schedner verpawt hat auf dye mül darvmb sullen si tzwen piderman nemen und waz dye der vinden nach iren trewen

daz der schedner darauf ver pawn hab daz sol der Harbentaler den schedner halbez wider chern vnd sol auch affter des der schedner den Härbentaler dye mül raumen vnd ledig lazzen vnd hat auch affter des nit mehr darauf zu sprechen wen er des gelts pezalt wird, auch hat Hainrich der Harbentaler geschikt ob er zu lant nit cham vnd auzzen pelib so sol daz vorgeschriben erb sein des schedners und seiner erben für daz vorgeschriben gelt vnd pew an alle widerred vnd waz alter prief vber daz erbe gehört haben vnd der gerichts prief fol man dem schedner antwurten vnd sullen fürbaz töt sein. vnd wir oft genannte mülner verpinten vns mit vnsern trewen hinder die vorgeschriben sprüch allez daz stät zu halten daz an den prif ge-Schriben stet wann dye ir insigel an disen prief gehengt haben, durch vnsere sleizzigen pet willen in vnd iren erben an schaden wann wir aygnes ynfigel nit haben, daz ist geschehen nach Christi gepurt drewtzehen hundert Jar und dar nach in dem vier vnd Newnzigisten Jar des nächsten sampztages vor vnser frawen als fy geporn wart.

## Num. CXVII. Vidimatio iudicialis ao. 1395.

Ich Hanns Heckel an der zeit Lantrichter zu Ambergk bechenn öffenlich mit dem brief, daz für mich kom in gericht auf dem Lantgericht zu Amberg der Erwirdig geistlich Herre Her ffridrich Abbt zu Enstorff vnd weist von offem Lantgericht ainen ganzen guten gerechten brief mit dez Erwirdigen Herren Herrn Otten Abbts zu Kastel aufgedrukten Insigel vnd pat im den zu lesen, dez Lawt vnd maynung stund von wort zu wort, also Wir Otto von gottes genaden Abbt zu Kastel bechennen offenbar mit dem brief daz fur vns kom, Hanns Köterl burger zu Ambergk, vnd zaigt vns einen brief von dez anspruchs wegen des Dorsses vnd Lehenschaft genant zu Schönnlind den Hartungk Eglolssteiner auzgesprochen hat, zwischen dem Erwirdigen Herrn Herrn Lampreht Bischoff zu Pabenberg, vnd zwischen vnserm genedigen Herren, Herrn Ruprecht dem Jungern pfalltzgraff bey Rein und Herzog in Bayren vnd pat

rns dez brieffs den wir lesen verhorten zu besteten zu ainer zewgnuss wegen, der also lawtet, von wort zu wort, Mein willigen Dinst, heuor lieber genediger Herr von dez anlassez wegen, vnd auch dez anspruchs wegen vmb die lehenschaft dez dorsses zu Schönnlind darumb ich zwischen ewer und auch meins Herrn Herzog Ruprechts dez Jüngern, ein aufprecher fein schol, darumb ich mich erfarn han mit briefen vnd mit vrchunde, vnd sprich auch daz auz für ayn reht, daz ir noch die Stift, kayn recht darzu nicht habt, vnd ich hab auch daz meinem Herren dem Herzogen obgenanten auch verschriben daz er auch kayn reht darzu niht hat, wann ez dez gotshaws zu Enstorf rehtes aygen ist, versigelt, vnder meins suns des Hartungs eglolsstainers Insigl, wann ich dez meinen bey mir niht enhett, der brief ist geben zu Nürnberg des freytags nach der aynlesse tausent maidtag Anno Domini etc. lxxxxiiii. Vnd des zu vrchund geben wir ym egenanten Kötterlin disen brief mit mserm aufgedruktem Insigel durch seiner sleizzigen pet wegen, ms doch vnd vnsern nachkomen vnd gotshaws on engelt der gebon ist nach Cristi gepurt Drewzehenhundert Jar vnd in dem vier vnd Newnzigsten Jar an den nehsten Ertag vor Symonis et Jude der der heiligen zwelfpoten und der brief vor offem lant gericht also gelesen und verhört waz worden do pat der obgenant Erwirdig Herr Herr ffridreich Abbt zu Enstorff ainer mteil zu fragen ob man ym dez briefs icht pilleichen ainen bestet brief geben solt under dez Lant gerichts Insigel der ward ym ertailt, also gib ich ob genanter Hanns Heckel ym disen bestet brief versigelt, mit dez Lant gerichts zu Ambergk anhangendem Infigel der alle die craft vnd macht haben fol an aller stat, alz der Hauptbrief selber, Der brief ist geben Nach Cristi gepurt drewzehenhundert Jar vnd in dem fünff vnd newnzigsten Jar am nehsten Montag nach vnser Frawen tag Assumptionis.

(Cum Sigillo appendente.)

#### Num. CXVIII. Vidimus Eberhardi Schweppfermanni. ao. 1306.

ch Eberhart Sweppferman an der zeit Lantrichter zu Sulzbach bekenn öffenlich mit dem brief daz für mich kom in gericht auf dem Lantgericht zu Sulzbach der Ersame gaistlich Herre Her Jörg Prior'zu Enstorff vnd weiss vor offem Lantgericht ainen guten ganzen gerechten brief mit dez Lantgerichts zu Ambergk anhangenden insigel vnd pat im den zu lesen, dez Lawt vnd maynung stund von wort zu wort, also Ich Hans Heckel an der zeit lantrichter zu Ambergk bekenn offenlich (Sequitur de verbo ad verbum littera de ao. 1350 fup. impressa.) vnd do der brief vor offem Lantgericht also gelesen und verhört waz worden, do pat der obgnant Ersame gaistleich Herre Her Jörg Prior zu Enstorff ainer vrtail zu fragen, ob man im dez briefs icht pilleichen ain Vidimus geben solt von dez Lantgerichts wegen. daz wart im erteilt, Alfo gib ich obgenanter Eberhart Sweppferman im daz Vidimus versigelt mit dez Lantgerichts zu Sulzbach anhangendem Infigel daz alle die craft vnd macht haben sol an aller stat als der Hauptbrief ditz Vidimus daz geben ist nach Cristi gepurt drewzehenhundert Jar, und in dem Sechs vnd newnzigsten Jar des mitbochen an sant Lucien tag.

#### Num. CXIX. Testimonium et Sententia iudicis Lengfeldensis ao. 1397.

Ich Hanns Häkel an der zeit Lantriechter zu Lenguelt bekenn vond tun kunt offenlich mit dem brief vor allermenieliche daz der ersame gaistlich Herre Her Jörg Prior zu Enstorf geelagt hat von dez Gotshaws wegen zu Enstorff auf daz erb auf der Mül zu Wolfspach das der Heinreich schedner mülner darauf hat als verre mit allem rechten als der Lantschrann recht ist daz er das obgenant erb dem vorgeschriben Gotshaws mit Volg mit frag vod mit vrteil behabt hat als recht ist daz fürbas kain Lawgen do für gehört Vod ist auch das Gotshaws

dez erbs in nutz vnd gewer gesetzt vnd sol auch fürbaz von nutz vnd gewer von dem erb antwurten wer dartzu icht zusprechen hat vnd dartzu sol ich oder wer Lantriechter ist daz obgeschriben Gotshaws schützen vnd schirmen als der Lantschrann zu Lenguelt recht ist vnd ob fürbaz icht brief vunden oder fürbracht wurden von dez obgeschriben erbs wegen die sullen tot vnd ab sein vnd dem obgenanten Gotshaws kainen schaden pringen in kainerlay weys Vnd dez zu Vrkund ist dem oftgenanten Gotshaws der Brief erteilt worden mit vrteil mit der Lantschrann zu Lenguelt anhangendem insigel Der geben ist Nach Crists gepurt Drewtzehnhundert Jar vnd in dem Siben vnd newntzigsten Jar am Montag nach dem Suntag zu mittervasten als man singet Letare.

#### Num. CXX. Fundatio anniversarii etc. per Carolum Paulstorfer ao. 1397.

Ich karl der pawlstorser an der zeit Rihter zu Rüden Mein eleiche wirtynn all vnser erben vnd nachkomen bekennen offenleich mit dem gägenburtigen brief.. daz wir mit wolverdahtem mut vnd mit frwent rat geben vnd gegeben haben dem erwirdigen gotzhaws ze Enstorf dem abbt vnd dem Conuentt gemayncleich do felbs. lawterleich durch gotes willen. vnd durch vnfer vnd vnser voruadern vnd nachkomen sel Hail vnd trostes wyllen. vnser gut gelegen zu nydern Erdling daz freys aygen ist. Mit aller zugehorung zu Dorff zu feld. nichtzen auzgenumen klayn noch groz. Mit allen eren nytzen vnd auch rehten. alz wir ez vnd vnser vorvadern vntz her ynne gehabt haben.. Auz genomen fünfzehen metzzen korns. dy daz egenantt gotz haws vor dar aws hat. nach der prief lawtt dy fy von vns dar vber haben.. Also mit der weschaiden. daz dy Herren yn dem egenantten gotzhaws. alle iar iarleich singen schullen mein lebtag. dez michtag in der ersten fastwochen in der kottemer. dez nahstes vigilij. dez morgens ayn selmezz allen gelawbigen selen. mit kirtzen auf zu stechken. mit Lewtten alz sittleich vnd gewonleich in irem closter ist.. Vnd wenn got vber mich gepwet T 2

do got noch lang vor sey so schullen mir dy vorgenantt Herren meinen iartag wegyen (begehen) für den vorgeschriben iartag auf den tag alz ich verschaiden pin on alz gever. yn sochler mazz alz vorgeschriben ist.. Vnd wer dann svechmaister ist der fol daz vorgenantt gut besetzzen vnd entsetzen vnd all reht do von twen vnd dye nwzz da von ein nemen vnd fol dye taylen in den Conuentt alz andrey ire gut dy in daz gotzhaws gehorent.. Wir wellen awch ob dy egenantt Herren in dem egeschriben gotzhaws sawmig weren vnd den egenantten iartag pey meinez lebentigen leyb oder nach meinen tod niht wegiengen alz oben geschriben stet. So han ich oder mein nachkomen volen gewalt ve den nahsten jarnvtz ein zu nemen dor noch vnd mugen den geben durch gotes wyllen wo wir hin wellen vnd mugen daz twen alz offt vns dez not geschicht... Dez zu vrchund vnd zu ainer merern sicherhait gib ich offtgenanter karl der Pawlstorfer den vorgenantt Herren yn dem egenantten gotzhaws den prief verliglt mit meinen anhangendem Infigel. Vnd mit der erwergen lewt Infigeln. Herren rupreht dez fräwdenwergers ritter an der zeit zu frewdenwerch gesessen. Her albreht dez Rornsteters an der zeit gessen (gesessen) zu den rostayn dy ir Insigel willicleich dar an gehangen haben zu ainer zwehnuzz. durch vnser vleissiger pet wyllen in vnd allen iren erben onengelt.. Der prief ist geben do man zalt nach cristi gepurd. dreyzehenhundert Jar. vnd darnach in dem Syben vnd Newtzigstom iar An dezz heiligen krewtz tag, alz daz erhoht ward.

# Num. CXXI. Fundatio missae quotidianae etc. per Carolum Paulstorfer etc. ao. 1307.

Ich karl der Pawlstorser an der Zeit rihter zu Rwden fraw benigna mein eleiche wirtynn praxed mein Tohter Vnd all vnser erben vnd nachomen bechennen offenleich mit dem brief daz wir mit guten wyllen mit frewnt rat geben vnd gegeben haben durch gotez wyllen vnd durch vnser vnd aller vnser vorvadern vnd nachomen säl. Hayl vnd trostes wyllen vnsrey gut

dy hernach geschriben styend. dem gotzhaus zu Enstorf dem Abbt vnd den Herren dy yetzund oder fürpaz dor ynn sein Mit allen eren nwtzen vnd rehten ze Dorf ze feld. wesucht vnd vnwefucht: nichtz auzgenommen alz wir fy vntz her ynne gehabt haben vnd her gepraht haben für rechtz freys ledigs aygen. Nw zu ersten geb wir yn vnsere zway gut ainez gelegen zu Hafelbach do der wossel auf sitzet daz do gilt fünfzehen metzzen korns vnd fünfzehen metzzen habern. Lengfelder mazz. vnd fünf vnd viertzig regenspurger pfenning für ayn sweyn. sehs käs: ayn vasnacht Hwnn daz ander genantt in dem dynstleich do der plozzel auf sitzet, daz do gilt. ain halb pfunt regenspurger pfenning, syben käs.. Auch geb wir yn waz vnfer paz Jungfraw Ofann dy pawlstorferynn an der Zeit zu Enstorff gesessen von vns hat ynne gehabt zu ainen leibgeding vnd daz wyder auf vns erbet. daz ist den halben tayl an dem Hof zu Wolfring gelegen do der schänderl ytzund auf sitzet. vnd der vns gilt zu vnserm tayl vier achtal korns. vnd vier achtayl haberns. ayn vafnaht Hwnn sehs käs. Vnd geben yn dann fünfzehen regenspurger pfenning von zwayn gütleyn auch zu wolfring gelegen. Auf ainen sitzet der merkleyn sneyder. Auf dem andern sitzet genantt der Sweyker.. vnd geben yn auch vnsern tayl an dem Hof gelegen yn der awe der vns gilt zu vnserm tayl vierthalben schilling regenspurger pfenning. Vnd geben yn dann dreizig regenspurger pfenning dy vns an gehorent zu zinzz von ainer wys zu Hegling gelegen dy der mair von wolfring ytzund ynne hat.. Vnd geben yn auch fünfzehen regenspurger pfenning dy ze zinzz genant von Holtz zu Hegling. gelegen daz alles obgeschriben gut vnd zinzz freys aigen ist.. dy obgenantten gut alle geb wir dem vorgenantten gotzhaws yn der weschaiden. Daz dy Herren in dem selben closter ewycleichen lesen und sprechen schullen ain ewyge mezz alle tag tagleich ongever auf vnserm altar yn dem kapitel ob valerm grab den wir gestist vad gepawt haben do hin. In den eren Sand Eustachii mit seiner heiligen geselschaft Vnd sand Erasm der lieiligen martrer. Vnd in den eren der heiligen Jungfrawen Sand vrfula, mit allen iren heiligen mayden. . Vnd schullen awch wegien den Jartag meines lyeben vettern säligen.

Hainreich dez Pawlstorsers seiner wirtynn und aller seiner erben mit ein ander. mit vigilij. mit mez. mit gelewtt. auf den tag älz er verschaiden ist ongever.. Auch ist zu wissen daz mein Hauffraw fraw benigna dem obgenantten gotzhaws hat gegeben mit gutem wyllen vnd mit wolwedahtem mut irre rehten morgen gab. Hundert gulden ze der obgenantten ewygen mezz. daz fy volchomenleicher und peleybenleicher gehalten und gesprochen werd. vnd daz man ir in dem selben closter ir lebtag wegyen sol hohtzeitleich. den Sybenten tag: vnser lieben frawen alz sy verschaiden ist mit singen mit lesen mit orgelen mit allen götleichen sachen alz sitleich vnd gewenleich in irem closter ist vnd fol daz twen auf der porkappellen vnser frawen Vnd wenn daz ist daz got über sy gepwet daz got noch lang pewar fo fol man ir iren iartag wegyen ewicleichen alz fy verschaiden ist. dez nahstes mit der vigilij, dez morgens mit der selmezz. mit lewten mit kirtzen auf stechken alz ir gewonhayt ist ... vnd für dye obgeschrihen Hundert gulden setzz wir yn ein yn rehter pfantschaft vnsere zway gut zu Haselbach gelegen. Mit aller zugehörung nichtz auzgenomen dy auch freys aygen find. daz ayn do der probstell auf sytzet. daz do gilt fünfzehen metzzen korn vnd fünfzehen metzzen habern, vnd fünf vnd viertzig regenspurger psenning für ayn sweyn sähs käs ayn vasnaht Hwnn daz ander do der Hirstwohter auf sitzet. daz do gilt ain schaf korns vnd ayn schaf habern. allez lengfelder maz. sähs käs. ayn vafnaht Hwnn., In der weschaiden daz wir vnd vnser erben vollen gewalt haben zu veder lychtmezz vierzehen tag vor, oder viertzehen tag hin nach dy selben zway gut zelosen vmb Hundert gulden gut vnd fwer an gold halb vngerisch vnd pehaimisch vnd halb reynisch. wir schullen yn awch dy losung vor zu wissen tan ze sand Mirteins tag. vnd wenn wir dann geloset haben so schullen sy dy selben Hundert gulden wyder an legen nach rat an erb vnd an aygen vnd daz fol dann volgen wyder zu der obgenantten ewygen mezz. vnd auf dy Hohtzeit vnser frawen, oder auf den jartag ... wir schulten yn auch dy obgenantten gut vertreten vnd versprechen mit dem rehten gaistleichs vnd werntleichs, von wem ez yn angesprochen wurd alz aygens reht ist vnd der Herschaft, do dy gut ynne gelegen

lind. Vnd wer dann siechmaister ist der sol dy vorgeschriben gut wesetzzen vnd entsezzen alz andere yre gut dy in daz siechampt gehorent vnd fol da von gehen vnd raichen in den Connenntt alle iar iärleich auf den iartag meinez lyeben vettern. Hainreich dez pawlstorfers und seiner erben alz oben geschriben stet sechtzig regenspurger pfenning Vnd auf dy hohtzeit vnser lyeben frawen oder auf den iartag der dor auf stet ayn halb pfund regenspurger pfenning Ez sol awch der obgenantt hechmaister alle iar iarleich geben in dy chwsterey. ain halb pfundt regenspurger pfenning für wachs zu allen sachen ze welewhten. Vnd waz dann übermazz ist an aller summa. als vorgeschriben stet daz sol er alle tag geben vnd raichen auf dy ewigen mezz. Vnd ob awch das wer daz dye Herren in dem egenantten gotzhaws fäumik weren vnd dye mezz niht hilten noch sprechen und den iartag noch dye Hohtzeit unser frawen oder den felben iartag der dar auf stet niht volprehten als oben geschrihen stet So hab wir oder ender erben vollen gewalt je den felben iarnuz ein ze nemen und mugen den geben durch gotez willen wo wir hin wellen vnd mugen daz twen als oft vas dez not geschiht Dez zu ainen vrchund vad zu ainer merern sicherhait gib ich obgenanter karl der Pawlstorser den vorgeschriben Herren und dem Conuentt ze Enstorf den gagenwurtigen brief für mich mein Hawsfrawen vnd für all vnser erben versigtt mit meinen anhangendem Infigel.. und mit meiner lieben frewnt Insiglen Herren Vlreichen. von Hohensels an der zeit Twmbrost zu regenspurg. Mit her Nyclos dez pawlstorser an der zeit zu der kärn gesessen. Mit Her Hainreich dez nothast von Wernberch an der Zeit rihter zu Nappurg. Vnd mit Her Hainreich dez fronperger von fronperg an der zeit rihter zu Swaynkendorff. dy all ir Infigel wyllicleich durch vnfer vleifziger pet wyllen dar an gehangen haben zu ainer Zwchlinüzz in vnd iren erben on entgelt der geben ist do man zalt nach cristi gepurd drewtzehen hundert iar. vnd dar nach in dem Syben vnd Newtzigsten iar In dem tag der aynlef tawsend mayd.

Num. CXXII. Stipulatio convictus domestici.
ao. 1398.

Ich Vlreich der Winter an der zeit zu enstorff gesessen ver elspet mein eliche wirtin vnd all vnser erben wechennen öffenlich an dem prieff, daz wir mit wolbedachtem muet vnd mit frewnt rat chewfflichen gechawsft haben von vnserm genedigen Herren Herren wilhelm abbt zu enstorff vnd seinem Convent do selbs eyn tegliche priester pffründ auff vnser paider leib zu ainem rechten leibgeding von chuchen vnd von Keler an pier vnd an prot vnd an teglicher chuchen speis alz mans avnem priester gibt in den Conuent on geuerd awz genumen der dinst an hochzeitlichen tagen vnd der dinst visch an dem freytag vmb fo genant gelt dez fi ganz vnd gar von vns wezalt vnd gewert sein on allen abgank, vnd ob daz wer daz si sparen musten von notdursst wegen irs chlosters daz fol vns an vnser psfründ on entgelt sein. Auch ist getaydingt worden Ob daz wer daz wir abgingen von todes wegen on leibleich erben so sol all vnser hab an ligenty oder varenty wie dy genant ist oder wo dy ligt, ir vnd irs gotzhaws fein on alle widerred wann wann wir mit taylter hant sizen mit allen vnsern geswisterayten vnd andern vnsern frewnden vnd dorauf nymant nichts zu sprechen het daz hab wir geton durch gotes willen vnd darum daz wir taylhafftig werden aller der guter dy do geschehen in irem gotzhaus mit singen, vnd mit lesen, und mit mess zu sprechen, vnd daz sy vns haben schullen in irer ewigen gedachtnuzz. Auch haben si vns dy genad geton daz man vns all hochzeitleich teg ayn besunder gericht geben schol von chuchen zu der teglichen pfründ, wenn man in den Conuent dinet On generd doch in der weschaiden ob wir abgingen von todes wegen vnd leiblichen erben hinter vns liezzen, so schull wir in vnd iren gotzhaws reychen vnd geben fünfzehen pfunt pfenting amberger werung vnd fullen dy haben auff aller vnfer hab vor allen leuten des sint zeugen vnd teydinger gewesen dy erbern priester und auch layen her görg stewbel an der zeit prior zu enstorff her andre an der zeit castner doselbs Virich der

der Hawsner an der zeit gesessen zu winpuch, Albrecht Rorensteter an der zeit gesessen zu Rostayn, daz daz alles stet
vnd vnzerprochen beleib, geb wir in den priest sür vns vnd
all vnser erben versigelt mit vnsern lieben Herren insigel Vlreich
dez hawsners vnd albrecht dez Rorensteters alles daz stet zu
halten daz oben an dem priest geschriben stet dy sy doran gehangen haben durch vnser vleissigen pet willen yn vnd iren erben on engelt der priest ist geben do man zalt von christ gepurt trewzehenhundert Jar, vnd dornoch in dem aht vnd newnzigisten Jor dez nehsten suntags nach sand erharts tag dez heyligen byschschoffs.

# Num. CXXIII. Decisio Compromissi. ao. 1425.

Ich Jordan Gieffer, vnd ich Markart Stuntz bede burger und an der tzeit des Rats und verweser des Spitals zu Amberg vnd ich Conrad Smid an derselben tzeit Spitalmeister doselbst Bekennen und thun kunt offenbar mit disem Briefe für rns vnd alle vnser nachkomen verweser. Als von solicher tzwayung vnd vneinikeit, so gewesen ist tzwischen dem Erwirdigen gaistlichen Herren Ludwigen, an der tzeit Abbt zu Ensdorf vnd seinen Gotshaws auf einen vnd vnser von des vorgenanten Spitals wegen auf dem andern teyl als von des Holtzs wegen, ob Tewren gelegen genant das Spital Holtz das wir rermainten vnd auch nicht anders westen, dann das dasselbe Holtz, dem egenanten Spital zu Amberg mit grunt vnd bodem gantz zugehöret, darein der egenant Herr Ludwig Abbt sprach Er wer erInndert durch dez egenanten seins Gotshaws Salpuch vnd ander, wie daz vor tzeiten ein dorf doselbst gewesen were genant witzelstorf, dasselb dorf het zu dem egenanten leinem Gotshaws gehöret Vnd das were nu zu einer Oede worden, vnd es were auch grunt vnd bodem noch sein vnd seins vorgenanten Gotshaws etc. Vmb disse yetz geschriben tzwayung feyn wir egenant bede Partheien auf beder seit mit gutem willen des in ein freundtlich kuntschaft hinder from alt sellen lewt in dem lande vnd gegent darumb wonend gegangen, die Mon. Boic. Vol. XXIV.

haben tzwischen vnser egenant beden Partheyen ausgesprochen, dabey es auch hin für ewigklichen beleiben sol. Also das die tzway teil des vorgenanten Holtzs vnd Oede dem egenanten Spital mit grunt vnd bodem noch zusteen vnd beleiben sullen vnd der drittel desselben Holtzs vnd Oede, sol nu hinfür dem egenanten Gotshaws vnd Stisst zu Ensdorf mit grunt vnd bodem auch zusteen vnd beleiben ongeuerlich, vnd des zu vrkund geben wir dem egenanten Herrn Ludwig Abbt vnd dem benanten seinem Gotshaws den briefe mit der Stat zu Amberg vnd des Spitals do selbst aigen anhangenden Insigeln besigelt Der geben ist am Sontag vor sannd Jacobs tag des heiligen tzwelsboten Nach Cristi gepurt viertzehen Hundert Jar vnd in dem....

#### Num. CXXIV. Exemptio ducalis ab omni onere Hospitalitatis ao. 1427.

Wir Ott von gotts gnaden Psaltzgraue by Rine und Hertzog In Beyern Bekennen vns vnd tund kunt allermengli hem mit diesem brieff das vnser lieber bruder Hertzog Ludewig Paltzgrafe etc. vnd wir von sinen wegen angesehen haben soliche armud schulde und verderblikeit, dar Innen dann das Gotzhuse zu Ensstorff komen vnd noch ist Also das der Apt des selben Closters von des Gotzhuse armut vnd not wegen sinen Couent brüdern vrlaube geben und sie verschicken muß nach dem und dann der obgenant Apt dem vorgenanten vnserm bruder Hertzog Ludewig Pfaltzgrauen etc. vnd vns das treffenlich fürbracht hat, das wir auch felbs woll befunden haben, vnd vns auch von solicher armut des obgenanten Closters woll wissenlichen ist, and wand wir nu hoffen and gern wolten, das das obgenant Closter widder user schulden keme vnd widderbracht vnd gottes dienst dar Innen vollebracht wurde als es dann herkommen ist vnd billich were darumb So heissen wir den obgenanten Apt von des obgenanten vnsers bruders Hertzog Ludewigs geheyss vnd vnsernt wegen vestiklich In Crafft diess brieffs, das er fürbass mer mit nyemand es sind fürsten Herren Ritter knecht Pfaffheyt Leyen geistliche noch weltlich wie dann die genant find

sind dheinen visgenomen dheyne gastung noch kosten habe, vnd verbietden yme auch mit sunderm ernste also der dheynen in zu lassen. Mit vrkunde diess briesse versigelt mit vnserm anhangenden Secret. Der geben ist zu Amberg ust dinstag nach sand peters vnd sand pauls tag der heiligen zwolssbotden des Jars als man zalt, nach Cristi geburt viertzehenhundert vnd in dem Sieben vnd zwentzigsten Jare.

#### Num. CXXV. Vidimatio Testamenti. ao. 1428.

Ich Hanns Von Parssperg Ritter Psleger Vnd Lantrichter zu Aurbach Bekenn Offenlich mit disem Brieff das für mich kome In gericht auf dem Lantgericht zu Aurbach Hanns Tedemrwter der elter vnd weiß In gericht mit seinen fürsprechen einen gantzen gerechten Brieff mit tzweyen anhangenden Insigeln beligelt vnd bat den zu verhoren vnd lesen desselben Brieffs laut vad meynung stund von wort zu wort also Ich Heinrich kwmersprucker von kwmersspruck Weltene offenlich mit dem brieff das ich pei meinen gefunden Leib wolbedacht und mit gutem willen vnd freund rate Annen meiner eleichen wirtin Herman des Amertalers meins Swehers seligen tochter ein gescheft gemacht vnd getan han das ez nach meinen tode dabey weleiben fol als her nach geschriben ist Von erst han ich ir geschikt und geschaft allen meinen Hawfsrat und varende hab die ich lasse was der ist oder wie die genant ist darzu han ich ir auch geschikt alles das das ich han zu kumersspruck vnd di ode zu penk die zu lehen rüret von meinen lieben Herren den Lantgraffen die sie auch mannen and frawen leihen fullen als das her ist kumen. Ich han ir auch geschicket die wisen genant die tzevischin vnd die wisen am veinzelbach genant der mülanerd die paid freys aigen find darzu han ich ir auch geschiket die Holtzstet her nach geschriben das ist meinen tail an peiden leitten in kesringer tall das freyes aigen ist vnd meinen tail an dem erleich pei dem Hamerholtz darzu mein gut zu Vokkenhoffen das aigen ist vnd mein gut genant auf dem aychech vnd mein wisen di landesslin die peide zu lehenn rürent von meinen gnedigen Herren Hertzog Ru-

1 1 1 1 1 1

Ruprecht dem eltern von dem ich ir die auch In ir hant pracht han Ich han ir auch geschikt mein gütel zu Hertenlo ist freyes aigen vnd han ir geschikt viertzehen schilling Haller vnd acht Haller tzinse zu kwmersspruck der zu lehen rüret von meinen gnedigen lehenherren dem Bischoff von Wamberg vnd mein voigte zu Hofsteten die von meinen gnedigen lehen herren dem Bischof zu Regenspurg zu lehen rüret dar zu auch mein gut zu kefring Mit der wescheiden das mein Hawssrat und varende Habe alle als vorgeschriben ist nach meinen tode gantz vnd gar ir fol sein vnd, die weil sie iren wittibstul nicht verruckt So sol sie die vorgenanten gut und stück alle mit aller irer zugehorung Holtz velt wisen achker stock stain waide vnd wasser besucht vnd vnbesucht alles nach meinen tode nutzen nyssen vnd vnne haben die weil sie lebt on alle Hinderung vnd irrsal on als geuerd vnd besunderleich das Holtz auf den egenanten Holtzsteten vnd auch das egenant gut zu Hilterstorff vnd was darzu gehort mag sie wol verkauffen ob sie ein not ongeuerd anrüret Geschee aber das sie iren wittibstul verrucket So sol aber der Hawfsrat vnd varende Hab die ich lasse ir sein darzu sol sie vnd ir erben oder wem sie die gibt oder schaffet auf den egenant guten vnd stücken haben Hundert pfunt pfenning vnd dreissig pfunt pfenning alles Regenspurger pfenning der stat werung zu Amberg vnd vmb dasselb gelt mugent auch meiner swester Elsbethen der tedenrewterin kint die obgenant stück vnd gut wol von ir oder von iren erben oder von dem wem sie die geben oder verschaft hat losen wenn sie wollent alle Jar ie zu vnser frawen tage zu lichtmess viertzehen tage vor oder viertzehen tage hinnach als lofung recht ist Geschee auch das die egenant mein wirtin von tods wegen abging das got lang spar vnd das sie iren wittibstul nicht verruckt het So mag sie fünstzig Pfunt pfenning der vorgeschriben werung auf den egenanten gütern und stücken wol verschicken und verschaffen durch irr sele willen wem oder wohin sie will vnd die vbermass was der dannach do ist sol geuallen und volgen meiner vorgenanten swester kinden vnd iren erben vnd ob das geschech das chein mein freunt widersprech das gescheft das ich der obgenant meiner wirtin geschickt vnd vermacht han als vorgeschriben ist derfelb

derselb sol cheinen tail nicht haben noch erben an aller der Habe die ich lasse weder vil noch wenig weder groß noch clein on als geuerd Vnd des alles zu Vrkund gib Ich vorgenanter Heinrich kwmerssprucker den brieff mit meinen Insigel wesigelt und zu einer merern sicherheit han Ich den erberen weisen Herren linhart den lantschreiber zu Amberg gebeten das er sein Insigel auch an den brieff gehangen hat zu ainer getzeukniss Im vnd seinen erben on entgelt das ist gescheen des montags vor fand Michels tage Nach Criftz gepurd drewtzehenhundert Jare vnd darnach Im Achttzigistem Jare etc. Vnd do der brieff also vor offem lantgericht von wort zu wort gelefen vnd verhort was worden do bat der obgenant Hanns Tedenrewter einer vrteul zu fragen ob man Im des brieffs icht pilleich ein Vidimus geben solt do wart ertailt Ez solt der ge-Iworen Lantschreiber den brieff übersehen ob er ein gantzer gerechter brieff wer des bekant er auf seinen aide darnach wart Im das Vidimus ertailt mit gemeiner frage vnd vrtail Alfo gib ich obgenanter Hanns von parssperg dem benanten Hannsen tedenrewter das Vidimus wesigelt mit des lantgerichtz zu Aurbach anhangendem Infigel das alle die craft vnd macht haben fol an aller stat vor allen gerichten vnd Herscheften zu geleicher weiß als der Haubtbrieff des Vidimus das geben ist Nach Cristz gepurd viertzehen Hundert Jare vnd darnach Im Acht vnd tzweintzigistem Jare am nechsten Mitwoch nach fand Gallen tag.

#### Num. CXXVI. Sententia iudicialis, alienationes a praedio concernens. ao. 1430.

Ich Conrad vom Eglasstein die Zeit lantrichter zu Amberg Bekenn offenbar mit disem brief das ich von wegen des Hochgebohrn fürsten und Herrn Herrn Ludwigen pfalzgraff bey Rein des heyligen Romischen Reichs erztruchses und Herzog in Bayrn meines gnedigen lieben herren wegen und sals an gewaltigem lantgericht zu Amberg und das für mich kam mit klag vor offem gericht friz der Cäntner von des Gotzhaws we-

gen zu Enstorff vnd klagt mit fürsprechen auf das erbreht zum Rosenhoff das der Tewrnerin gewest ist vnd des gotzhaws freis avgen ift vnd alles das fy in der schrann ligent hat Vmb das das irr man vnd fy Ecker awfs dem felbigen erbrecht verkauft haben vnd das selbig nit gehalten haben als erbrehtz reht ist des stet man Im vor von des gotzhaws wegen zu Enstorsf vnd meldt des sein schaden das verantwurt Hainrich der waltenroder mit fürsprechen und sprach er het von dem Erbreht nichtz getailt noch davon verkauft, vnd do pracht fridrich der Cantner von des gotzhawss wegen ein brief für der ward also verhort vnd lawt das das erbrecht vnuertailt vnd vnuerkawft bleiben fol, nach anklag vnd widerred do fragt ich an den Rinck wass recht were do ward erteilt es solt mein Herr von Enstorff vnd sein gewalt vnd auch der wallenroder irr forsch (Nachforschung) haben und wass sy ersuren das von alter zu dem Rosenhoff gehöret, das folt der obgenant wallenroder mit myn oder mit recht wider zu sam pringen vnd solt das also mit sambt dem Rosenhoff bey einander halden nach inhelt des briefs den er dem Gotzhaws darvber geben het. Wer aber das der wallenroder sewmig darln were So macht mein Herr von Enstorff oder sein gewalt sich wol erfaren vnd erfuren sy dann etwals wisen oder Ecker oder andir gut dy zu dem Rosenhoff gehorent So mocht ers dem wallenroder woll zu wissen thun vnd das solt dann der wallen oder in sein gewalt pringen zu dem Rosenhoff als vorgeschriben stet. der geuallen vrtail pat Im fridrich der zantner Ein gerichtz brief zu geben von des gotzhawss wegen der Im auch ertailt ward. zu vrkund von lantgerichtzwegen gib ich Im den gerichtzbrief versigelten mit des lantgerichtz anhangenten Infigel besigelt. Der geben ist auf der lantschran zu Amberg am Montag nach dem Suntag als man in der Kirchen singet Jubilate Nach cristi gepurt vierzehenhundert Jar und darnach in dem dreissigistem Jare.

Num. CXXVII.

Num. CXXVII. Confirmatio missae perpetuae, ab Conrado, Episcopo ratisbonensi, facta. ao. 1431.

Conradus dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Ratisponensis Vniversis et singulis Christi sidelibus presentium Inspectoribus et presertim quos Infra scriptum tangit negotium seu tangere poterit quomodolibet in futurum cum subscriptorum notitia Salutem in Domino sempiternam. Piis petentium desideriis nos conuenit adhibere consensum ut dum illorum pia opera profequimur primorum etiam suorum participes mereamur violata si quidem nobis pro parte dilectorum in Christo Domini Vlrici Rostauscher Capellani Capelle Beate et Gloriose virginis Marie In Schmydmuelden Infra limites Ecclesie parochialis In vilshouen site ac Opidanorum Opidi In Schmydmulden predicti petitio continebat quomodo ipsi zelo deuotionis accensi ad laudem et gloriam Sancte et Individue trinitatis et Gloriosissime dei genitricis virginis Marie Sancte Katerine sancte Dorothee Sancte Barbare Sancti Nicolai Sancti Leonardi totiusque celestis curie triumphantis Nec non ob suorum progenitorum ac successorum suorum omniumque sidelium desunctorum animarum refugerium et salutem. Vnam Capellam In Schmydmuelden Infra limites dicte Ecclesie Parochialis In Vilshouen site de uoluntate et consensu Venerabilis ac deuotorum nobis In Christo dilectorum Abbatis et Conuentus monasterii In Enssdorff nec non plebani In Vilshouenn Erexerunt construxerunt et fundarunt ac solempniter consecrari et dedicari procurarunt, et pro vna missa perpetua omni die per Capellanum diete misse perpetue seu eius nomine alium ydoneum sacerdotem celebranda et observanda Dempta tamen vna die In Ebdomoda qua pro suo Comodo supersedere et quiescere potest Certa bona Redittus et census ut Infra annotantur, ad eam donarunt et apropriarunt per capellanum eius subleuanda et percipienda Bona autem In vulgari posita funt et secuntur, videlicet Hanns Fleyschmann gibt alle Jar auss dem enttenstaters Saligen hoff der gelegen ist zu Harschoff ein pfunt Regenspurger pfening ein schaff Korn

Korn ein schaff Habern aynenn metzen wayz eynnen mezen Gersten vand zu weinachten ein Semel oder do fur Sechs Regenspurger, Item des Hannsen wolffs zu Nappurk zehentten der vor dez von laber gebosen ist dovon gefellet auf drew schaff allerlay getrayds, Item dez Hannsen preymers zehentten den friz Farster pawet aus vnsers Genedigen Herren Herzog Johannsen Hoff do von gesellet eyn schaff traydes, Item aus des Hannssen Gumppenhoffers lehen den zehentten eyn schaff getraydes vnd den cleynen zehentt auss dem daz Im wirt in hawss vnd in hoff, Item aus dez Gerewtters Hubackeren den Zehenntten eyn schaff traydes, Item den prachzehenntten claynnen vnd groffenn In dem porting zu Schmydmuelden vnd ein wisslein zu Harschouenn und ein clayns Schachleyn do bey gilt alle Jarlichen zehen schilling Regenspurger pfening daz von dem Vestem Ritter Herren Dyetrich Stauffer zu lehen get daz man hyn fur als schirst man mag verkausten vnd andrew ewige gult mit wissen des lehenherren vnd Capplan der benantten mess widervmb kauffen sol dy Hynfür ewichlichenn pey der selben mess als andrew gülten dy In dem brieff wegryessen sind beleiben fullen an allen abganck, Item von dem Pawmgartten zehen schilling Regenspurger psening gibt Cunz scherer Item drew schilling Regenspurger pfening von ayner wifen vnd aynem cleinem ackerlein dapey vnd von aynem acker gibt Hanns fleischman, Item drew schilling und acht Regenspurger pfening von vier ackern gibt Friz kremer Item fridel Reynel von pultzhaymm gibt alle Jar von der vordern wyden Seschig Regenspurger pfening vnd sechzig aver oder do für drew Regenspurger pfening, Item zwen vnnd vierzig pfening zins aus zweyen Heuseren gibt, Friz forster, Item Hanns Lurz gibt ayn ynd zwaynzig Regenspurger pfening auss aynem acker gelegen in dem porting zu Schmydmulden. Item vlrich rauch gibt Zeyns auss seinem Haus vier vnd zwaynzig Regenspurger pfening Item Haynrich Reynfranck gibt Jerlich zu zins auß seinem Hauß newn Regenspurger pfening vnd vier Kaess oder je für aynnen Kaefs ein Regenspurger pfening, Item aufs Symon Stockers werde zwelff Regenspurger pfening, Item aus dez Grasshannfenn Hauss zwelff Regenspurger pfening, Item so gibt cynn ytlycher

licher pfarrer zu vilfshouenn auss seiner praitten vier Regenspurger pfening, Item der alt Stockel gibt von der Raem vier Regenspurger pfening, Item und den Zehenten aufs aynnem Acker der genant ist der Tewrner, Item dy hoch march genant daz dyckach vnd waz dez Ettensteters gebesenn ist.

Prout hec et alia singula in litteris originalibus desuper confectis plenius continentur Supplicantes Nobis supradicti Capellanus et opidani In Schmydmulden humiliter et attente Quatenus huiusmodi misse perpetue fundationem dotationem et ordinationem ac reddituum Censuum et bonorum predictorum donationem et apropriationem auctoritate nostra ordinaria auctorizare aprobare et confirmare dignaremur. Nos itaque ipsorum precibus vtpote iustis et rationabilibus fauorabiliter annuentes Cupientes, quod nostris temporibus dicta. concedentes diuini cultus promouere augmentum prefate misse perpetue Capelle Beate Marie virginis predicte fundationem et dotationem Reddituumque et censuum et bonorum predictorum donationem et appropriationem ac omnia et singula premissa prout ritte et rationabiliter facta et ordinata funt iuxta continentiam et tenorem dictarum litterarum originalium quas etiam penes presentes nostras litteras proinfertis conferuari volumus in omnibus suis claufulis penis et capitulis auctoritate nostra ordinaria qua licet inmeriti fungimur auctorisamus aprobamus Ratificamus et confirmamus ac robur perpetue firmitatis habere decernimus, Volumus tamen, quod quilibet supradicte misse Capellanus perpetue pro tempore existens de Juribus parochialibus exceptis confessionalibus Intronizationibus naturalibus et Baptismalibus quas recipere valeat pretter voluntatem plebani In vilshouenn pro tempore existentis nullatenus vsurpare debet publice uel oculte directe uel indirecte Inhibentis etiam cuilibet dicte misse perpetue Capellano pro tempore existente ne quidquam de bonis et redditibus eiusdem misse quo quomodo ausu temerario alienare seu distrahere aut preter consensum et voluntatem dictorum domini Abbatis et Opidanorum In Schmydmulden permutare presumet Jus vero presentandi Capellanum ad eandem missam perpetuam tempore vacationis apud dictum dominum Abbatem Monasterii In Enssdorff et successores suos tamen cum Mon. Boic, Vol. XXIV.

voluntate Opidanorum Oppidi In Schmydmülden uel saltim sanioris partis eorumdem volumus permanere sic tamen quod quilibet Capellanus ad ipsam missam perpetuam Instituendus Infra tempus debitum legittime presentetur provisionem et donum altaris ad Investituram canonicam a nobis et successoribus nostris humiliter postulando et recipiendo, Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre consirmationis infringere uel ea ausu Siguis auttem attemptare presumpserit temerario contraire. Indignationem omnipotentis dei ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius patronorum nostrorum ac nostram et successorum nostrorum se nouerit incursurum. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras nostri vicariatus Sigilli apensione fecimus debite comuniri. Datum Ratispone vicelima tertia die mensis Junij, Anno domini Millesimo quadringentesimo tricesimo primo.

#### Num. CXXVIII. Reversales ob pacem servandam. ao. 1401.

Ich Oettel der Weintzürl die zeit gesezzen zu Ränhawsen Vergich vnd bechenn offenlich mit dem brief allen den di in an sehent oder horent lesen. Das mich Hanns der Jung Hawsner, Hern vlreich dez Hawsner Pfleger zu Ruden Son In vänkchnüzz in der vorstat zu Regenspurg pracht het von solher sach vnd drö (drohung) wegen, di ich getan het meinen Stewschinden, di gesezzen sind hinder dem Erwirdigen Herren Herren Wilhalm Abbt dez Gotzhauss zu Enstors Nu hat der selb mein genadiger Herr der Abbt, an gesehen Erberger läwt pet, vnd hat mich aus der selben vänkchnüzz genadikleich chomen lazzen, Vnd ich pin auch darvmb sein, vnd aller der seinen vnd darzu meiner egenanten Stewschind vnd dez vorgenanten Hannsen des Hawsner, vnd aller der di schuld, an meiner vänkehnüzz gehabt habent, oder die darynn verdacht sint mit wortten oder mit werchen gut getrew frewnd worden trewleich on allez geuärd Als verr daz ich noch Elspet mein Hausfraw noch all vnfer frewnd noch anders niemand von vnsern wegen die selben vänk-

vänkchnüzz nymmer mer geäfern fullen noch enwellen weder mit wortten noch mit werchen haimleich noch offenleich in dhaim weis, Alz ich dez allez ainen gelerten aid hintz got, in den brief gesworn han stät zu halten waz daran verschriben vnd begriffen ist, Vnd ob ich daz alles in dhainerlay weis Vberfür, daz willenleich wäre vnd dez ich vberweiß wurd mit Erbern läwten den darvmb zu gelauben wär, So wär ich mein eid trewlos vnd erlos worden, Vnd folt auch dann avn vberfagter man sein wo man mich begriff, daz ich dann fürbas, weder frides noch gelaittes frawn pet noch Herren pet noch dhainer freyung, daran nicht genygzzen solt in dhainer weis, Vnd wez ich oder vempt anders von meinen wegen fürbas darüber chriegen oder rechten wollten Es wäre mit gaistlichem oder werltlichem rechten oder on recht daz hab ich an aller stat verlorn. on geuärd vnd on all wider red, Vnd dez allez zu vrchund vnd bestetichait gib ich vnd mein obgenante Hausfraw den brief besigelten mit der Erbern und weisen Hern Vlreich des Hawsner an der zeit Pfleger zw Ruden, und mit Hern lienhart des Symon an der Zeit Richter in der vorstat zu Regenspurg Insigeln di paid irew Insigel an den brief gelegt habent nach meiner vnd meiner egenanten Hauffrawen fleizzigen pet der fach zu einer gezewgnüzz in paiden vnd irn Erben on schaden vnd vnenkolten Darvnder wir vns vnuerschaidenlich, mit vnserm aid vnd trewen verpinden, allez daz stät zu halten vnd zu volfürn waz an dem brief verschriben ist, Der sach sind getzewg karl der Snappel Chunrat tzollner fridrich Teyniger Albrecht Hawel, Vireich Hayndel, und Lewbel (Leopold) Hawfner all gefezzen in dem gericht in der vorstat zu Regenspurg, vnd anderr erberger Läwt genug. Daz ist geschehen Nach kristi gepurtt vierzehen Hundert Jar vnd in dem ersten Jar an sand Paulstag alz er bechert ward.

## Num. CXXIX. Venditio pratiet decimarum. ao. 1403.

Ich Hanns. Hainreich: vlreich dy Menndorfer zu Pwch gefezzen vergehen vnd tvn chvnt offenlich für vns vnd für all
X 2

vnser erben mit dysem prieff. allen den dy in an sehent horent oder lesen. Daz wir mit guten willen vnd wort, vnd mit wolbedachten mut reht redlich vnd kewfflich ze kawsfen haben geben dem weschayden mann Peter dem Rostawsser an der zeit purger zu Hohenburg und kungunden seiner elichen und allen iren erben vnser aygen wyssleck durchsleht grvnt vnd podem gelegen zu altenhohenburg neben der, dy Chunrat gebelstorffers ist genant dy kewtzenhofferin für freys ledigs lehen. dy zelchen get von der Herschafft zu Hohenburg vnd vnsern Zehent auz der aw unterhalb Stetkirchen und oberthalb, untz auf gein Hohenburg vnd auz dem garten pey dem steg. oben des Marks zu Hohenburg, vnd allenthalben wo der von alter vnd yetzunt von recht zu vnserm tail gehort. klainen vnd grozzen vnd auch den Hew Zehent wesucht vnd vnbesucht wy der genant ist, oder wo der gelegen ist, mit allen ern rehten vnd nutzen vnd gewonhait, alz der von alter an vns her chomen ist, vnd in aller mozz alz wir den selben haben genutzt vnd eingenomen nihtz da von auzgenommen, weder wenich noch vil, für freys ledigs leyhen der auch ze lehen get von der llerschafft zu Hohenburch. wir schullen in auch dy egenanten wysen mit dem vorgenanten zehent von dem lehenherren in ir hant pringen on ir scheden vnd auch virtigen versten vnd vertreten mit dem rehten für freys ledigs lehen. als leyhens reht ist vad des lands, vad der grafschafft dar innen daz gelegen ist vnd auch lozz vnd ledig mit dem rechten machen ob in daz ansprech wurd von vnsern wegen als offt in dez not geschiht, vnd dez zu ainer pessern sicherhait haben wir in zu purgen gesetzt, zu vis vnuerschaydenlich Hilpolt den Mendorffer und ulreich menndorffer unsern lieb vetern mit der weschayden ob wir in daz egenant gut niht virtigeten verstunden vnd vertreten vnd in ir Hant prehten vom dem lehenherren alz vor geschriben stet, so haben sy vollen gewalt ir purgen payd ze manen dy schullen zehant vnuerzogenlich nach irr manung einfarn gein Hohenburg in den Marcht in ain erberg gasthaws. wo sy in hin zaigen vnd daselbst mit ainander laysten in Geysels weis als laystung gewonheit vnd reht ist alz lang piz in allez daz volfürt vnd auz geriht wirt dar vmb sy gemant

haben. teten sy aber dez nicht welhen schaden sy dez dann nemen der redlicher schad genant ist den schul wir in gentzlich. auz rihten on alle vnser wider red. Pey dem kawff sint gewefen dy erbergen mann Ott adertzhawsfer und Chunrat Gebelstorffer vnd ander erberger lewt mer dy den kawst gemacht haben vnd dez zu vrchvnd vnd pezzern sicherhait gib ich in vorgenanter Hanns Menndorffer dy Priest für mich vnd für mein egenant pruder vnd für all vns erben verligelt unter meinen aygen anhangenden Insigel. vnd mit Hilpolt vnd vlreich der mendorffer Insigel. vnser purgen. Dar Inter wir vns Hainreich und ulreich dy menndorffer payd prüder verpinten pey vnsern trewen alles datz stet ze halten daz an dysem priess geschriben stät wann wir zu den selben zeiten avger wegraber Infigel niht enheten Der prieff ist geben nach Christ geport, viertzehen Hyndert Jar vnd dar nach im Dritten iar an dem nehsten montag vor sant Thomas tag dez heyligen Zwelfpoten,

#### Num. CXXX. Sententia iudicialis. ao. 1404.

Ich Albrecht Rorenstäter an der zeit zu Lyntach gesessen.. bekenn offenleichen mit dem gagenbertigen brief.. Daz ich an offem rehten saz zu enstorff von dez selben gotzhaus wegen do kom für mich mit vorsprechen Hainreich der prenner purger zu kalmüntz vnd clagt auf alle Hab dy Rwdel der Hwtel sein pruder zu Sälogen hinter dem vorgenanten gotzhaws gesessen der von todes wegen abgegangen ist gelassen het wo dy gelegen wer der folt er pilleich gewaltig sein vnd nähster erb. Do stund herfür der erwirdig gaistleich Herr Herr wilhalm an der zeit Abbt dez selben gotzhaws zu enstorf mit vorsprechen vnd verantwurt daz felb gut vnd sprach. Es het der vorgenant Rudel all sein Hab wesicht vnd vnbesuht ligent vnd farent wo dy ytzund wer oder hinfür erfarscht wirt nihtz auzgenomen geschikt vnd vermaynt durch daz Hail seiner sel pey seinen gesunt und an seinen letzten den lieben Heiligen zu Enstorf Sand iacob and fand Stephan and nyman anders and zah sich dez an ettleich an den ring vnd an ander frwmm lewtt vor dem

ring Do fragt ich an den rink nach an clag vnd nach widerred do fand daz reht volg vnd frag er solt daz daz weweisen mit dem ring. Daz tat der vorgenant Herr vnd webeist daz mit den gesworen. Dor vber fagt daz reht gemaincleich daz daz vorgeschriben gut pilleich solt sein der Heiligen und dez Gotzhaws ze enstorf. Dez pat der erwirdig vorgenanter Herr ainen brief der wurd ym ertailt von gerihtz wegen Dor zu wurden gegeben mit dem rehten ir ped vorsprechen Conrad remhawser von kalmuntz Conrad Stalhofer purger zu ruden Auch dor zu dy geworen auz dem ring Hainreich slegel von Enstorf fridreich fischer von wolfspach. Hainreich von Tanham vnd ander frummer lewt genug Der brief ist versiglt mit meinen anhangenden insigel von gerihtz wegen Geben des Samptztags in der ofter wochen do man zalt nach crifti gepurd vierzihen hundert Jar vnd dornach in dem vierden Jar.

## Num. CXXXI. Sententia judicialis. ao. 1406.

Ich Götz Murher ze Gutenegk Bechenn offenleich mit den brief daz ich saz an gewaltigem Lantgericht zu Neunburg von meines genedigen Herren Hertzog Hansen wegen vnd daz für mich kom mit klag vor offem gericht der wirdig andechtig Herre Her wilhalm Abbt ze Enstorf and klagt mit vorsprechen auf fischpach vnd auf all sein zu gehörung. Vmb daz er vnd sein Gotzhaws ze Enstorf ierleich darauf haben an zwen fünstzig gut Regenspurger pfenning der geb man im dauon nicht vnd wer auch da mit der selbigen Stift rechts freis aigen vnd dez het er einen guten brief vnd wer in von rechts wegen ledig worden daran irret sy Ruger und Hans gebrüder die Tanhawser dez melt er sein scheden Do verantwortten sich Ruger und Hans die vorgenanten Tanhawsser mit vorsprechen vnd sprachen Es wer fischbach mit aller zu gehörung ir vnd heten daz chauft von Ruger dem Tawren und sessen auch dez in stiller nutzleicher gewir lenger dann dez landez recht wer vnd heten dez auch einen guten kaufbrief dann dez obgenanten Zinss dez laugneten sy nicht den wolten sy im auch

all Jar gern geben als recht wer Nach anklag vnd nach widerred wurden ir brief auf peden tailen verhört Do fragt ich an den rinkch waz recht wer Do gab Volg frag urtail vnd daz recht als recht ist Es solten die vorgenanten Tanhawser ze fischpach bey iren nutz vnd gewir beleiben nach ires kauf brieffs aufweifung vnd fy folten auch dauon dem obgenanten Herren vnd der Stift ze Enstorf iren vorbegriffen zins alle Jar zu rechter zeit geben Teten sy dez nicht So möcht der Abbt oder sein gewalt darauf wol pfenden als offt dez y not tet von in daran vngehindert Vnd darzu sol ich mein Herre vnd sein Ambtleutt dy ytzund sind oder sürbaz werdent schützen schirmen vnd gehollfen sein als der Lantschrann recht ist dez ward dem obgenanten Herren der gerichts brief ertailt ze urchund von Lantgerichs wegen gib im den offenn brief mit dez Lantgerichts anhangendem Insigel besigelt der geben ist auf der Lantschrann zu Neunburg an montag nach Liehtmess nach kristi gepurt virtzehen Hundert Jar vnd in dem Sechsten Jar.

## Num. CXXXII. Venditio praedii facta Religioso Ensdorfensi. ao. 1407.

Ich phylipp der Reich an der tzeitt purger zw Amberk Vrsula mein Eleich Haussraw und all unser erben und nachkomen wir verichen und tun chunt offenlich mit disem priess allen den dy in sehen hören oder lesen, das wir keusslich verkaust und zu kauss geben haben unser gut gelegen zu Gumpenhoff da an der Zeitt der Hilltel ausssitzt mit aller seiner zugehörung Holtz velt wis wasser stok stain nichtz ausgenomen, und ein so getan gelt des wir gantz und gar gericht und betzalt sein an all unser scheden, dem erwirdigen geistlichen Hern, Herren Andre dem Tösringer genant der zolner gehorsamer zu Enstorff allen seinen erben und nachkomen für ain freyzz aigen, und geloben im und seinen erben und nachkomen das selb gut zu vertigen zu versteen und zu versprechen als osst des nott geschech mit dem rehten, es sey Geistlich oder werltlich als dann Eygens und des lantz und der Herschafft recht ist da es inn gelegen

ist, vnd des zu einer merern sicherhaitt setzen wir im vnd seinen erben vnd nachkomen zu sampt vns vnuerschaidenlich zu porgen dy erbergen sesten Jorgen den Etemstater gesezzen zw Smidmüle vnd Andre den püntzinger zum Rosstain, mit der beschaiden, ob das wer, das im kainerlay einsprüch oder irrung, an dem gut geschech so hat er vollen gewalt sein pürgen zu mannen geyn Amberk.... Des zu Vrchund vnd merr sicherhait gib ich obgenanter philipp der Reich im dysen priess für mich vnd mein Haussrawn vnd all vnser erben versigelt mit meinen aigen unhangenden Insigel dar nach mit der erbergen sesten obgeschriben porgen anhangenden Insigeln, der geben ist da man zalt nach kristus gepurtt virtzehenhundert Jar darnach in dem siybenden Jar an sand pawlstag als er bekertt ist worden des hailigen Zwelsspoten,

#### Num. CXXXIII. Collatio feudi in Emphytheusin. ao. 1408.

Wir Wilhelm von gotes genaden Abbt zw Enstorff vnd der Conuent gemaincleich do selbs veriehen vnd tun kunt offenleich mit dem brieff Allen den dy yn sehent horent oder lesent daz wir nach rat vnd wol wedacht vnsern willen dar zu geben haben das Vlreich der leykgeb zu hegling gesezzen sein eerb daz er von vns vntz her ynnen gehabt hat ausser der wydm zu Heglin gelegen dy vinfer vnd vnfers gotzhaws freys aigen ist feynem aydem Otten dem nechleyn vnd seiner tocher chungenden vnd allen iren erben auff gegeben hat vor vns Alfo erchenen wir dem obgenanten Otten dem nechleyn seiner wirtin vnd allen iren erben dez felben erbs mit aller seiner zugehorung zu dorf zu feld nichtz aus genumen doch alls erbs recht ist Mit der weschayden daz sy vnd ir erben vns vnd vnferm gotzhaws all iar iärleichen do von geben schullen zu zins ein halbes pfunt Regenspurger pfennyng der stat werung zu Regenspurch aber lantz werung do für halbs auff margarete and halbs auff fand marten tag Ob fy des nicht enteten fo hat sich der Zins verfallen mit der tzwyspild verfallen dar vmb hab wir und unser scheynpoten vollen gewalt zu psenten als auf anderm unserm aygen Wir wollen auch das dy obgenant wyden untzetailt beleyb des sint zewgen und taidinger gewesen dy erbergen vesten Ruger der Tewrnär und Chunrad Rorensteter unser bruder Dez zu urchund und sicherhait geben wir yn den Brieff verligelt mit unserm und unsers Conuentz anhangenden Insigeln wesigelt Der geben ist do man zalt von cristi gepurd viertzehen Hundert und dar nach in dem achtem Jar an sand Erhardstag.

Num. CXXXIV. Renovatio iudicialis fracti Sigilli, et diplomatis continentis donationem cum stipulatione anniversarii. ao. 1411.

Ich Wygelais Degenwerger Landrichter ze Lengenselt Bechenn mit dem offen brief, daz der Erwirdig her Wylhelm Abbt ze Enstorf von dez Gotzhawss wegen do selbs vor mir vor offem land gerichte ze lengenfelt ainen haubtbrief fürbracht vnd lesen liez von ains Guts wegen ze funfaich an dem selben brief ward ain Infigel onverleich vor dem selben landgericht zerbrochen, do pat ym der ob genannt vnd Erwirdig her wylhelm Abbt ze Enstorf ainer Vrteil ze fragen, Seind ym daz Infigel onverleich zu angesicht vor dem land gericht ze brochen war, Ez solt ym vnd seinem egenanten Gotzhaws fürbaz an dem obgenantten Gut chainen schaden bringen, vnd man solt ym auch des ain vidimus geben von der Landschran mit des Landgerichtz Infigel, daz ward ym mit dem rechten ertailt, vnd der obgenant Haubtbrief daran daz Infigel zerbrochen ward, Lawt von wortt ze wort, alz bernach geschriben siet, Ich Heinreich der Sinzenhofer von Tewbliz vnd ich perchtold der Sinzenhofer Kirchenherr ze lengenselt vnd ich Eberhart vnd marquart dy Sinzenhofer ze lengenfeld. all vier gebrüder, vnfer eleich wirtinn, vnd all vnser erhen veriehen vnd tvn kvnt allen den dy den brief ansehend, oder hörent Lesen, daz wir durch gotes willen vnd durch vnnferr vnd vnferr vorvordern vnd nachkomen sel Hail vnd trostes willen Geben vnd gegeben haben Mon, Boic. Vol. XXIV.

1 1 11

dem Gotzhaus ze Enstorf und dem Gotzhaus daz sand Jörgen ze Lengenfeld vuser Gut gelegen ze funsaych daz ze den zeiten pawt der Läng doselbs, daz freiz aygen ist mit allen nutzen Eren vnd rechten besucht vnd vnbesucht, Alz wirs vntz her ynn gehabt haben, daz dem egenanten Gotzhaws ze Enstorf zu seinem tail gelten sol, on zwen Achzig Regenspurger psening dy all Jar geuallen ze fand Jorgen tag Mit der beschaiden daz dy herren des Chlosters ze Enstorf, dy ytzund darynne sind oder fürbaz darein komend, alle Jar Järleichen begen fullen. Vnfers liben vaters saligen Jartag Herrn Eberhartz des Sinzenhofers, und frawen Elspeten unser muter mit einander an aynem tag, mit Vigili, mit Selmess, vnd mit aller gewonhait alz sitleich vnd gewonleich yn irem Chloster ist, vnd wer dann Siechmaister ist oder fürbaz wirt der sol daz Egenant gelt einnemen, vnd sols teiln yn den Conuent nach gewonhait irs Chlosters Ez sol auch der Siechmaister zu irem tail daz Gut besetzen und entsetzen, alz andrew irew Gut. Wir wellen auch ob daz wär daz dy egenanten Herren des obgeschriben Chlosters, des egenanten Jartags nicht begingen, alz vor geschriben stet, So hab wir oder vnser erben vollen gewallt ye den nachsten Jarnutz darnach einzenemen und mugen den geben durch gotz willen wo wir hin wellen. Vnd mugen daz tvn, alz offt vns des not geschicht, Daz das alles stät vnd vnzerbrochen beleib, vnd zu ainer merern sicherhait geb wir dy vorgeschriben Sinzenhoser den brief versigelten mit vnsern anhangenten Insigeln, So verpint ich mich egenanter perchtold der Sinzenhofer Kirchenherr ze Lengfelt, mit meinen trewen vnder meiner Bruder Infigel, alles daz stät ze halten daz oben an dem brief verschriben stet, wann ich avgens Insigels nicht en han daz ist geschehen do man zalt von Christes geburt drewzehen hvndert Jar, und darnach yn dem fynf ynd Sibenzigsten Jar an der Edeln Junkfrawn tag fand margrethen, Vnd daz ich ob genanter Wigelays Degenberger Landrichter vnd dy vrteiler den obgenantten Haubtbrief, Allso vor offem Landtgericht mit ganzen Insigeln vnd vnuermailigt verhört vnd geschen haben, zu ainer gezeugnuss gib ich dem obgenanten Gotzhaus ze Enstorf den brief mit des landtgerichtz anhangendem Insigel versigelt. Der

geben ist auf der landschrann zu lengenseld. am Montag vor Symonis vnd Jude. Nach Cristi gepurt alz man zalt Virzehenhundert Jar vnd ym aynlesten Jar.

## Num. CXXXV. Confirmatio iudicialis possessionis legitimo instrumento probatae. ao. 1411.

ch Wigiles Degenberger Lantrichter zu Lengueld Bekenne mit dem offen brieff das her Jorg Stawbel prior zu Enstorff von des gotzhaws wegen daselbs vor mir auf der lantschrann zu lenguelt mit volg mit frag vnd mit vrteil als recht ist, Herrn Hannsen weissen pfarrer zu lenguelt an behabt hat das der Siechmeister des obgenanten gotzhawss zu Enstorff der iezund ist oder fürbas wirt des gutz zu fomfaich daz der puchel innhat von desselben gotzhaws wegen Stiffter vnd entstiffter sein fol vnd Jerlichen die acht vnd Siebenzig regenspurger pfening zins davon einnemen nach lawtt des allten hawbtbrieffs den das obgenant gotzhaws von den Sinzenhofern darvber hat doch vnenkolten der Stifft vnd der Abbtessynn zu Bulnhosen on irer lehenschafft vnd dem gotzhaws ze sand Jorgen zu Lenguelt on seinem zins, des zu vrkund ist dem obgenanten Herren Jorgen Stawbel von des gotzhawss wegen zu Enstorf der brieff ertailt vnd geben worden mit der lantschrann zu lenguelt anhangendem Insigel uersigelt. Der geben ist auf der lantschrann zu lenguelt am montag vor Symonis et Jude nach Cristi gepurt vierzehen hundert Jare darnach in dem Aynlessten Jare.

## Num. CXXXVI. Compositio amicabilis ao. 1412.

Ich Martein Wolserstainer zw Vttenhosen Wechenn offenleich mit dem Brieff fwr mich mein Hawsfrawen und all unser erben und Nachkomen Und tun chunt allen den dye yn ansehent horent oder lesent das ich mit Rat und anweysung erberger lewt liepleich und freuntleich verricht verschayden und vertaydingt pin worden auss ein ganz end, mit dem Erwirdigen geistleichen Y2 Herrn.

Herrn, Herrn Wilhelm an der zeit Abbt dez gotzhaus zw Enstorf vnd gemainleich mit dem ganzen Conuent do selb, von der zwspruch wegen, dye er hinz mir gehabt hat von des gutz wegen zw Vttenhofen, darauf ich wesenleich sitz, Also vnd in solcher mas vnd weschayden das namleich gesprochen geteidingt ist worden das ich ym oder dem gotzhawss zw Enstorf all iar iärleich davon geben vnd dienen sol von dem obgenanten gut zw Vttenhofen dreizehen schilling pfening landeswerung alls sy dy Herren von payrn In obern land awss ir kasten nemen vnd fol ym dye geben alle iar acht tag vor fand Marteins tag oder acht tag hyn nach Vnd darzw ein nachtselden nach meinen eren, Tät ich des selben nicht So hat er oder ein jedleich Abbt zw Enstorf vollen gewalt und gute recht, mich darymb ze pfenden on schirgen ynd on Richter als ein jegleicher her vmb sein gült pfenden sol vnd mag Geschäch aber des selben nicht was sy dann wes obgenanten zynns schaden namen es wär mit zyrung mit potenlon mit nachraysen mit gerieht gaistleich oder werntleich oder on recht wye sy des ze schaden kömen dye selben schaden all sullen wir yn awsrichten vnd abtun vngerecht vnd vngesworen on ayd vnd on all ander weswarnuss iren worten darvmb zegelawben vnd darvmb mygen sy vns wol pfenden yn aller mass als oben geschriben stet, Auch so ist geret vnd getaydingt worden, ob das wär das ich oder mein erben das obgenant gut verchauffen musten so sullen wir Sy das anpieten vor manichleich vnd wollen siy vns das geben als anderlewt So sul wir yn das geben Täten sy des nicht ze hant So mogen wir das verchawsten gein wem wir wellen doch dem obgenanten gotzhawss zw Enstorf vnd einem jegleichem abbt do selben vnengolten vnd on schaden an irem obgeschriben zins vnd nachtselden, Vnd des zw vrchund geben wir yn den brief verlight mit unserm angn Insigl und mit des vesten Hansen des Eglolsstains dye zeit ze Pfaffnhosen gesezzen auch Anhangende Infigl zw bestetnus aller verschriben sach vnd das er durch vnser vleiziger pet willen offenleich daran gelegt hat ym vnd seinen erben on schaden. Der sach sind zewgen vnd teydinger gewesen Herr Steffan Rornsteter an der zeit Probst zw lawterbach, Her Gebhart Conuent pruder des obgenanten GotzGotzhawss und Hans Eglolfstainer zw pfasnhofen Conrad von Rornstat und fritz zukendorf doselben und ander lewt genug. Der brief ist geben do man zalt von Christi gepurd vierzehen hundert Jar, und darnach in dem zwelfden Jar des nachsten Montags Nach Sand Jacobs tags des heiligen zwelfpoten.

### Num. CXXXVII. Mutatio feudi in Allodium. ao. 1413.

Ich Hainreich ffronperger zu fronperg bechenn offenlich mit dem brieff für mich mein eleiche Haulfraun vnd für all vnser Erben vnd Nachkomen, daz ich dem erbergen mann Chunrat dem Hotermair an der zeit gesessen zu Tawching Osann seiner eleichen Hausfrauen vnd allen yren erben vnd nachkomen recht und redlich geaugent haben mit dem gagenburtigen brieff vnsern Hoff zu Tavching da si an der zeit auff gesessen sind vnd der von vns zu lehen gegangen ist Mit der beschaiden daz si ffurbass von vns vnd von vnsern wegen erben vnd nachkomen vnbeswert vnd vnbekumert von den egenanten lehenschaft wegen sullen beleiben. Darymb si vns zu lieb vnd zu freuntschaft sind chömen daran wir ain ganz genüg gehabt haben .... Dez zu ainem waren vrchund vnd sicherhait gib ich obgenanter Hainrich ffronperger für mich vnd für all mein erben vnd nachchomen den brieff versigelt mit meinem aigen anhangenden ynsigil vnd darzu mit meines lieben Ohaims Chunrat dez Paulstorfers zu Haselbach ynsigil daz er nach vnser ffleissiger pet zu dem meinen zu ainer Zeugnuss daran gehangen hat ym vnd seinen erben on schaden. Dez sind zewgen und taidinger gewesen die egenanten erbergen Chunrat der paulstorffer und Chunrat der stalhouer an der zeit gesessen zu Haselbach vnd ander erberge leut genug Daz ist geschehen do man zalt nach Christus gepurt vierzehenhundert Jar vnd dan in dem dreyzhenten Jar des nechsten Montags vor dem Heiligen Auffirt tag.

Num. CXXXVIII.

#### Num. CXXXVIII. Sententia ivdicialis. ao. 1416.

ch Hilpolt Menndorffer an der zeit pfleger zu Hochenburg hekenn offenlich an dem briff daz ich sals an offem rechten zu Hochenburg in dem Marcht, daz für mich chum in gericht Hainrich der Pader vnd clagt auff alles daz gelt vnd schür die Herrn Chunrat apt zu Enstarsf in der herrschafft het da chum der von Enstarff und verantwurt daz mit vorsprechen und lis im fragen ymb wie man im auff daz sein claget er stund da und wolt das uertretten und ob ez darauff mücht ledig gesein, da fragt ich die vrtailer auff ir aid ob sein gut möcht ledig gesein seint den mälen (sintenmalen) vnd er daz uertreten wolt vnd wolt im recht wol vnd we lassen tun die ertailten auff ir aid wolt er im recht wol vnd welassen tun so wär ez wol ledig. darnach chum Hainrich der pader mit vorsprechen vnd clagt er het Holz geltausst von der seinen aim daz selbig Holz het er im hin gefürt mit gebalt, da uerantwurt sich der von Enstarff mit vorsprechen und lis im fragen ob daz gebalt wär oder nicht, wann er daz Holz auff dez gotzhaufs irb vnd aigen het genumen, da fragt ich die vrtailer auff ir aid die ertailten ez wär chain gebalt, dez zoch sich der von Enstorff an den man da Hainrich der pader daz Holz von gekaufft het, da fragt ich die vrtailer ob man den darvmb uerhoren solt die ertailten man folt in uerhoren vnd nach feiner sag geschach waz recht wär da uerhort man den der sagt auff den aid als ez her waz kumen da fragt ich wem die sag bestanden wär da ertailten dy vrtailer aust ir aid sy wär dem von Enstorff wolbestanden vnd wär auch wol ledig der uerfallen vrtail begert, der von Enstarsf eins gerichts briffs, da fragt ich, ob ich im dem geben folt da ward ertailt ich folt im den geben von gerichtz wegen den gib ich im uerligelten mit meinen aigen anhangengenden Infigel pey dem briff find gebesen Vlrich Sleicher Hanns Schuster peter Rosstausser all drey gesworen purger zu Hochenberg geben nach Christi gepurt vierzehen hundert Jar und darnah in dem sechzehenden Jar an sand Niclastag.

Num. CXXXIX.

# Num. CXXXIX. Amicabilis Compositio. ao. 1416.

Ich Hanns Oberndorffer die zeit Richter zu Vilseck Bekenne Offenlichen mit dem brif für mich mein hawsfrawn und für alle Infer erben daz wir gütlich vnd freuntlichen vber ain kumen sein mit dem Erwirdigen Herren Herrn Cunrad Abbt zw Enstorff und mit seinem Connfent gemainclich dez Gotzhaws doselbst von der lehen vnd manschaft wegen die wir In vber daz dorff zue Erelbach vber geben haben, dofür sy vns eingeantwort vnd geben haben die zehent vber daz dorff zu lobensteig mit iren zugehorung, Also wenn Herr Cunrad Ratzenberger von todes wegen abgeet daz dann die felben zehende lediclich auf mich egenant Hanns Oberndorffer gefallen schullen vnd schol dy Innen haben nutzen vnd nyssen mein lebtage vnd schol do von geben ainen halben Reinischen gulden zins alle jar ierlich auf sand Merteins tag mein lebtage vnd nicht lenger in daz obgeschriben gotzhws zw Enstorff alz dann die hantvest aigentlich aufsweißt die mir mein vorgenanter Herr von Enstorff vnd sein Connsent darüber geben haben, Doch mit der weschaiden wenn ich ohgenanter Hanns oberndorffer von tods wegen abgee do got lang vor sey so schullen dy obgeschriben zehende mit allen iren zugehorungen dem egenanten Herrn Cunraden Abbt zu Enstorff vnd dem gotzhaws doselbst ganz vnd gar ledigk vnd loss sein Also daz mein erben vnd nachkumen noch nyemant anders von iren wegen von den egenanten zehent wegen zu dem vorgenanten Herrn Cunrad Abbt zw Enstorff vnd dem gotzhaws doselbst kain ansprach noch vordrung nicht mer haben noch gewynnen sullen noch wollen weder mit geistlichen noch werntlichen rechten oder on recht getrewlich ongeuerde. Dez zu vrkund gib obgenanter Hanns oberndorffer für mich mein Hauffrawn vnd für alle vnsere erben vnd nachkumen dem egenanten Herrn Cunraden Abbt zu Enstorff vnd dem Confent des gotzhaws doselbst vnd allen iren nachkomen den brif versigilt mit meinem aigem anhangendem Insigell vnd zu ainer merern gezewgknus haben wir gepeten den

= 151 Vi

Erbern vesten fridrich den Storn an der zeit vorstmaister zu vilseck daz er sein Insigels zw dem vnsern an den brist gehangen hat im vnd seinen erben on schaden, Der bris ist geben nach Crists gepurt virzehen Hundert Jare vnd in dem sechzehenden Jar am mitwochen vor purisicationis marie.

Num. CXL. Attestatum ducis Ludovici ob donatam Monasterio Ensdorf piscinam cum stipulatione Anniversarii. ao. 1417.

Wir Ludwig von gots gnaden Pfaltzgraff by Rine des heiligen Römischen Richs Ertztruchses und Herzog in Bevern, Bekennen offenlich mit diesem brief, Als der Ersame andechtige valer befunder lieber herr Conrad Appt zu Enstorff vme vnd sinem Closter soliche Vischwasser zu Tauwen do der Porniter off fizt vnd von vns zu lehen rured, von Hannsen Castner vnsern Burger zu Amberg kaufft hat, Daz wir vor vns vnd vnfer erben vnfern willen vnd verhengnust dorzu geben vnd getan, vnd auch dem egenænten Gotzhause zu Enstorff vmb daz der vorgenante Appt vnd Conuent dofelbst vnd yre nachkomen vnsere Altfodern seligen, vnd auch vnser vnd vnser erben in Jerlicher vnd teglicher gedechtnis vnd begengniss haben sollent, als das die brieffe vns dorüber gegeben viswisen, dasselbe Fischwasser geeygent haben, vnd eigen yme das in crasst diss briefes, Also daz wir vnd vnsere erben noch vnser Amptlute von vnsern wegen yn fürbass zu ewigen Zyten dorinn nichts zu sprechen haben sollent Vrkund dist brieffs versigelt mit vnferm Secrete daz bresthalb vnsers gewenlichen Ingesigels an diesen brief gehenkt worden ist, Geben zu Amberg vff den Sontag vor sand Mathei des heiligen Zwelfsbodten und ewangelisten tag Nach Cristi geporte in dem vierzehenhunderstem und Sibenzehenden Jare.

Num. CXLI.

Num. CXLI. Instrumentum obligationum propter donatam piscinam ab Monasterio susceptarum. ao. 1417.

Wir dise nachgeschriben Conrad Appte vnd der Conuent des Closters zu Enstorff Benedicten ordens in Rengenspurger Bistum gelegen Bekennen und tun kund offenlich mit disem bryef allen den di in sehent oder horent lesen, Als wir mit willen vnd verhengnus des durchluchtigen hochgeborn fürsten und Herrn Herrn Ludwigen pfalzgraue bey Rein des Heiligen Römischen reychs Ertztruchsels und Herzog in Beyern, vnsers gnädigen Herren das vischwasser darauff Hanns porrnikel sitzet, das von seinen gnaden zu lehen riret, vmh Hannsen den kastner Burger zu Amberg kawst haben vnd wir dem felben vnserm gnadigen Herren Herzog Ludwig vnd seinen erben, die auff anderm vnserm gute widerlegen solten, des er vns aber gnädiclichen erlassen hat, dorumb so versprechen gereden und globen wir Appt Connrad vnd der Conuent, vorgenant für vns vnd alle vnsere nachkomen vnd das Closter zu Enstorff auff vnser Ampt, vnd wirdikait in crasst dis bryeffs daz zu trost, vnd Hail desselben vnsers gnädigen Herren Herzog Ludwigs Altfodern seligen beyde menlich vnd frewlich Geflechte vnd auch seiner vnd aller seiner erben, Wir fürbasser zu ewigen zeiten alle tag zu stund nach der vesper dem Allmechtigen zu lobe vnd ere ein Antiphen vnd ein Collect darauff pro defunctis singen sollent mit solicher andacht vnd ordnung als sich darynne gebürt, Darzu sollen wir auch zu vier zeiten in dem Jare das ist mit namen zu den vier fronfasten eins yglichen Jares zu ewigen zeyten Als zu des obgenanten vnfers gnädigen Herren Herzog Ludwigs Altfodern feligen vnd auch seiner vnd aller seiner erben ewiger vnd loblicher gedechtnuss mit namen ausf iglichen montag in der fronfasten des abends ein große vigilie vnd auff den dinstag darnach fruwe ein Selmess mit völligem vnd ganzem kore vnd samenung singen vnd ir fele domit gedenken so wir dann das lobelicher vnd andächticlicher zu bringen mögen, Wir sullen auch ditz in vnser  $\mathbf{Z}$ fele Mon. Boic. Vol. XXIV.

sele puch tun schreiben vnd bestellen, das das also zu ewigen Zeiten gehalten werde, vnd wer es das wir oder vnser nachkomen zu enichen male oder zeyt heran sumig wordent, des doch nit sein sol. So habent, vnd gebent wir für vns vnd vnser nachkomen dem ietzgenanten vuserm gnädigen Herren dem Herzogen vnd seinen erben zu ewigen zeiten vollen gewalt das fy oder ir Amptlute von iren wegen alfdann soliche vorgenante erkaufte gute oder ob wir die fürbasser verkauft, oder sust nit enhätte andere vnsere güter in dem werd, aufhalten, an sich zihen vnd nemen, vnd domit tun vnd lassen mögen als mit Irem aigen gutern als lang vnd als vil biz das wir das versumet, widerbringen vnd erfüllen, vnd das fürbasser bestellen vnd halten daran sy ein gnügen haben vnd mögent das dun als dicke des not geschicht, von vns vnd vnsern nachkomen vnd allermenigelich von vnserm wegen vngehindert vnd sol vns auch daran dhainerlay freyhait, gnad oder gepod, die wir iztund hetten oder hernach erwerben möchten es wär von wem das wär nyemands außgenomen nicht schirmen oder schermen noch vns domit wieder dise vnsere verschreibung behelffen in dhainen weg, wand wir vns auch der vnd aller recht vnd fachen die vns darwider zu staden kömen möchten genzlich vnd luterlich verzeihen in Crafft diss brieffs zu Urckund geben wir obgeschriben Conrad Appte zu Enstorff und der Conuent doselbs disen brief mit vnserm vnd des Conuent baiden anhangenden jnsigel, Geschehen nach Cristi gepurt vierzehenhundert und jn dem Sibenzehenden jare an Sontag vor fand Haymeran tag.

# Num. CXLII. Compositio amicabilis. ao. 1417.

Ich Thoma Gunzelsstorffer zu Uttenhofen mein elichu Haussfraw vnd all vnser erben veriechen vnd tun kunt offenleich
mit dem brieff allen den die in ansehent hören oder lesen,
daz wir nach rat vnd aussweysung erberger lewt, liepleich vnd
freuntleich verricht vnd vertädingt sein worden aus ein ganz
end, mit dem Erwirdigen Herren Herren Cunrat an der zeit

Abbt zu Ensdorff vnd gemainkleich mit dem ganzen Convent, daselb von der Zuspruch wegen dy sy zu vns gehabt haben von dez gutz wegen zu Uttenhofen darauff wir wesenleich sitzen, Also vnd in solleicher beschaiden daz nämleich gesprochen vnd getadingt ist worden daz wir im vnd dem egenanten Gotzhauss zu Ensdorff all Jar iarleich davon geben, vnd dienen sullen von dem obgenanten gut zu Uttenhofen und von der Thafern dafelbs Treyzehen schilling Müncher pfening dy dann gib vnd gab fint zu München in der Stat, vnd fol in die geben all jar acht tag vor fant martins tag oder acht tag hinnach, vnd darzu ein nachtzell nach vnsern eren Tät wir dez selben nicht so hat er oder ein redleicher Abbt zu Ensdorff vollen gewalt vnd recht, vns darumb ze pfenden än scheirgen vnd än richter als ein iegleicher Herr vmb sein gült pfenden sol vnd mag vnd geschach dez selben alles nicht waz sy dann ires obgenanten Zins schäden nämen es wär mit zerung und mit Pottenlon mit nachraisen mit gericht gaistleich oder wertleich oder an recht wie fy dez zu schaden kämen den selben schaden söllen wir in aussrichten und abtun ungerecht und ungesworen und än all ander beswärnuls iren slechten wortn darvmb zegelaubn, vnd darumb mugen fy vns wol pfenden in aller mass alz oben geschriben stet. Auch ist gerett vnd getädingt worden, ob wir daz offt genant gut verkauffen müsten, so sullen wir sy daz anpieten vor allermänikleich, vnd wellen sy vns daz gelten alz ander lewt so sullen wir in daz geben Tätten sy dez nicht, so mugen wir daz verkauffen wenn wir wellen, doch dem egenanten Gotzhawfs zu Ensdorff, vnd einem iegleichem Abbt daselbs vnengolten vnd an schaden, an irren obgeschriben zins vnd nachtzelld. Vnd dez zu vrkunt vnd ainer merern sicherhait gib ich in den brieff versigelten mit meinem aigen anhangenden Insigel, und mit der Erbergern vesten Perchtold fflizinger und Degenhart dez Kurzen anhangenden Insigeln die sy daran gehangen haben durch vnser sleissiger pett willen in vnd iren erben an schaden. der sach sint Zeugen vnd Tädinger gewesen Her Dietreich Weich pischoff zu Regensburg vnd die erbergen vesten Heinrich ffrickenhoffer Hanf Hawssner, Hanf Pelhaimer, vlreich Edelmann vnd ander erberger lewt genug. Der brieff ist geben

do man zalt nach Cristi geburt, vierzehenhundert Jar darnach in dem sybenzehenden Jar an der Heiligen Junksrawen und martrerin tag sant Prisca.

#### Num. CXLIII. Concambium. ao. 1418.

Wir Johanns von gots genaden pfallzgrafe bey Rein und Herzog in Beyern Beckennen offenlichen mit dem brief für vns vnd vnser Erben vnd nachkömen das wir mit den Ersamen vnsern lieben Andechtigen Herrn Conraden Abbte zu Ensstorff ynd dem Conuent doselbst einen Wechsel gethun vnd yn das gut zu Kappfelheim geben haben thun vnd geben wissenlichen in Kraft diss briefs vnd alle die Recht vnd güllte die wir auf dem selben gut gehabt haben, mit namen drey metzen Hollz haberns Lengfellder mall funf pfening Regenspurger Zinfs ayn herbsthun, ayn vasnachthun, zwen Kese vnd zehen Ayr, die vns dasselbe gut auf vnsern kasten zu lengfelt Jerlichen schuldig ist gewesen zu geben, also das der Abbte und Conuent zu Enstorff die selben güllt, Innemen nutzen vnd niessen sullend. ewicklichen alls ander ir vnd irs gotfhawss gut vnd güllte vnd on allew Jrrunge hindernuss vnd einsprechen vnser vnd vnser erben vnd nachkomen, vnd allermeniklichs von vnsern wegen, wann sy vns ir aygen gut, das sy zu Sigentan gehabt habend an des guts stat gegeben habend auf vnsern Casten zu Lengfelt nach aussweifung des briefs den wir darüber von yn haben, des zu vrkund geben wir yn den brief besigelten mit vnserm aygen anhangenden Insigel Geben zu Sulzbach an fand pauls tag Conversione nach Christi gepurtt vierzehen hundert, vnd in dem Achtzehenden Jarn.

# Num. CXLIV. Recognitio accepti feudi. ao. 1421.

Ich Albrecht von frewdenberg die tzeytt Lantrichter tzu Amberg und vogtt tzu Castell Bekenn aller menlich an disem briff für mich und all mein erben als uns unser liber Herr Herr Chon-

Chonradt abbt tzu Enstorff tzu rechtem erbe lehen gelihen hatt den Hoff tzu Hewnstett gelegen mit allem seinen tzu gehörung der vormals sein vnd seins gotzhaws gewesen ist von solicher williger dienst wegen di wir Im vnd seinen gotzhaws offt gethun haben vad noch in künfftigen tzeytten wol thun mugen also das ich vnd mein verben vud nachkomen den selben Hoff mit allen seinen tzu gehören fürbas ewiklich nutzen vnd nyessen sullen vnd mugen wenden vnd keren nach vaserm pesten nutz vnd frumen wy wir wöllen doch in fölcher weschaiden das ein ygklicher pawr der den selben Hoff von vnsern wegen: pawt alle Jar Jerlich tzu tzins da von raichen vnd geben scholl tzwen vnd fünfftzig Regenspurger psfenning tzu sandt Merteins tag in dy kustrey gein Enstorff wer aber das der selb pawr di vorgeschriben tzwen vnd fünfftzig Regenspurger pfenning ansf di selben tzeit nicht richt vnd wetzält als vorgeschriben stett so mag ein veder Abbt tzu Enstorff sein knecht oder ambt, lewtt den selben pawren vmb den vorgeschriben tzins wol lassen pffennden als vmb ander ir tzins ongeuerd vnd ich oder mein erben oder nachkomen sullen den selben Hoff mit seinen tzu gehören albeg tzu lehen enpsfahen haben vnd tragen von einen vgklichen abtt tzu Enstorff als offt das tzu valle kömbt vnd nottgeschiht fürbas ewiklich ongenuerd vnd sullen vnd wöllen auch den selben vnserm liben Heren vnd einen yden abtt tzu Enstorff getrew sein als ein mann seinen lehen Herren thun sol ongenerd vnd des tzu vrchundt vnd sicherhait gib ich obgenanter Albrecht von frewdenberg für mych vnd mein erben in disen briff verligelt mit meinen anhangenden Inligell der geben ist nach Christi gepurdt virtzehen Hunder Jar vnd darnach in dem ain vnd tzwaintzigsten Jar am suntag vor vnserliben frawen tag lichtmess.

Num. CXLV. Immissio in possessionem Tabernae ex capite praetensionis debiti. ao. 1422.

Ich Hanns Lewbolffinger Lantrichter und pfleger tzu lengenfelt, Bekenn mit dem offen brief daz Hanns Awer von Amberg

berg vor mir auf der lantschrann zu kalmüntz, Als verer, klagt, mit volg frag vnd mit vrtail als der santschrann recht ist, Auf der Tauern (Taferne) zu Enstorff mit irer zugehörung behabt hat, Hyndert gulden Reynisch, nach ausweysung seiner Brief, dy er dorüber hat, vor offem landgericht gelesen und verhört wurden Ez ist auch Hanns Awer der egenanten Tasern mit irer tzu gehörung mit recht, vnd als der landschrann recht ist, gewaltig getan vnd In nutz vnd In gewier gesetzt worden vnd sol auch dy fürbasser nutzen nissen, und dafür Inn haben, als lang biz daz er der Hvndert gulden Reynisch, gantz betzalt, vnd Im nach seiner brief ausweysung, ein vellig benügen gescheen ist dortzu sol man In schützen schirmen und beholffen sein als der landschrann recht ist, Zu vrkund ist Im der brief erteilt, vnd geben worden mit des landgerichtz zu lengenfelt anhangendem Insigel versigelt, Nach Cristi geburt, virtzehen Hondert vnd Im zway vnd zwainzigsten Jar An Montag vor dem heiligen Pfingstag.

#### Num. CXLVI. Arbitramentum. ao. 1423.

Ich Stephan pertholtzhofer zu fronhof und an der zeit pfleger zu Nappurg vnd ich fritz Zantner an der zeit gesessen zu Ruden vnd ich vlrich Amman burger zu Ruden Ich Hans Ineyder vnd ich hans Schawr bed burger zu Nappurg Bekennen alle eintrechticlich an dem brief das der wirdig gaistlich Herr Her Chunrat Abbt zu Ensdorf auf einer seyten vnd Nyclos Romer burger zu Nappurg auf der andern seyten einen hinterganck hinter vns fünff getan haben in einer rehter solcher spenn und zweytreht wegen die sie mit einander gehabt haben als von des Hammers wegen zu layderstorff Also kum nyclos Romer für vns vnd clagt Er hete einen guten brieffe von dem obgenanten Abbt vnd seinen Couent zu Ensdorff der wurd ym nit gehalten des neme er gros scheden das verantwurtt der Egenant Abbt chunrat vnd sprach alles das, das sein brief awsweiset das wölt er gern halten vnd wer des nit sewmig gewesen do wurd wir stinff eintrehticlich eynig mit einander mit reht vnd sprachen das vnser Herr von Ensdorff solt nyclosen den Romer genug thun nach awsweisung seins briefs auch pat der Egenant Abbt chunrat ym eins rehten zu fragen in welher zeit das geschehen solt do sprach wir aber mit reht das solt geschehen in virzehen tagen vnd wer dez sewmig were darvmb solt geschehen was reht wer het aber ein tail zu dem andern icht zesprechen vmb gelt oder vmb scheden oder spruch das solt ein tail von dem andern ersardern mit recht an den steten da ers muglich sodern solt des gesallen rehten Erb wir dem obgenanten Abbt Chunrat den brief versigelt mit des gemeinen mein Stephan pertholtzhosers obgenant aigen anhangenden Insigel Der geben ist an sant Lucas tag des heyligen Ewangelisten nach Cristi gepurt virzehenhundert iar vnd in dem drey vnd tzweintzigsten Jare.

# Num. CXLVII. Venditio prati. 1423.

Ich fridreich der Dumhawser purger zu Ambergk Bechenn offnleich mit dem briff das ich mit wolgedachtem mut vnd gutem willen kaufleich verchaufft und zu chauffen geben hab zu einem ewigen stäten chauff, als chauffs recht ist dy wyss genant das möfl gelegen vnder dem Putersperg vnd stösst an dy ebermanstorfferin vnd des mayrs von praytenprun wysen dy meinem liben prüder vlreich Hainreich und Conrad der Dumhawser Conrad des alten Dumhawsars saligen kinder gewesen ist der fürmund ich pin vnd mir in trews hantt wefolhen seind worden Dem Erbergen vlreich Pallwein purger zu Swaingkendorff Seiner Hauffrawen allen iren erben vnd nachkomen vnd darvmb habent sy mir geben ein sum geltzs der ich gantz vnd gar von in aufgericht vnd wetzalt pin worden an allen abgangk .... Pey dem chawff ist gewesen dy Erbergen Hanns der Pallwein purger zu Ambergk und mein obgenantter liber pruder Vlreich der Domhawser und ander erberger lewt genug Des zu vrchund und merer sicherhait So gib ich fridreich der Dumhawser obgenantt meiner vorgenantten liben pruder vlreich hainreich und Conrad der Dumhawser vormund

mund dem egenantten vlreich pallwein seiner hauffrawen allen iren erben vnd nachkomen den briff versigelten mit des weysen vesten Hern Andre des Püntzingers zum Rosstein und psleger zu Rueden anhangendem Insigl das er durch vleysliger vnser gepet willen an den briff gehangen hat Im und seinen erben an schaden Dar under wir uns all unuerschaidenleichen verpinden mit guten unsern trewen alles das stat zu halten was an dem brieff verschriben ist Das ist geschehen nach cristi gepurd viertzehen hundert Jar und darnach in dem drey und tzwaintzkisten Jar Des Suntags vor sand Andreas tag des heyligen tzwelfspoten.

# Num. CXLVIII. Fundalio Anniversarii. ao. 1423.

Ich Elspet Sleglynn tzw Salogen und ich Peter ir Sun weckennen offenleich mit dem brieff allen den dy yn sehent oder hörent lesen das ffridreich Slegt mein eleicher man fäliger am letzsten und seinen pesten tzeiten mit unserm wyssen willen vnd wort geschafft hat tzw der pfarr tzw Ensdorff dem heiligen Herrn Sand Steffan durch leiner vnd aller leiner vorfödern vnd nachkumen sel Hayl vnd trost wyllen ein wys, tzw Tawching gelegen in der aw dy freys ledigs aygen ift Alfo das dy tzehlewt der obgenanten pfarr all iar iärleich dy wys mögen hin lassen vmb einen genanten tzins als sy pest mygen vnd den selben tzins sullen sy denn der pfarr an legen tzw irem nwtz wo des aller nötigist ist, vnd darumb foll denn ein yegleicher pfarrer tzw Ensdorff all Suntag der obgenanten ffridreich Slegt und seiner kinder sel gedencken mit andern lieben selen als gewonleich vnd sitleich in der selben pfarr ist Es ist noch tzw wyssen ob der vorgenant peter Slegl oder sein erben den tzins wolten geben von der obgenanten wys den ander lewt gern davon wolten geben so sol man ym sy lassen vor andern lewten, wolten sy oder nicht So mögen dy tzehlewt mit eins yedleichen pfarrer willen dy wyfen lassen wer allermaist dovon tzins will geben vngehindert von vns vnd allen den ynsern Wir sullen vnd wöllen awch hinswr kainen ansprwch nymer

nymer wir all vnser erben und nachkumen noch yemant von unsern wegen nach der obgenanten wysen haben nymer mer weder mit recht oder onrecht geistleichs oder werentleichs trewleich on alls gevär Des tzw vrckund geben wir obgenante Elspet Sleglynn und peter mein Sun und all unser erben und nachkumen der pfarr tzw Ensdorff den brief versiglt mit des erbern vesten Hansen des Mässingers unsers lieben Herren an der tzeit Richter tzw Ensdorff Anhangenden Insigel der es dar an gehangen hat durch unser vleiziger pet willen ym und all seinen erben und nachkumen an schäden der brief ist. geben als man tzelt Nach eristi gepurd viertzehenhundert Jar und darnach in dem drei und tzwaintzigistem Jar An sand Partolomes tag des heiligen tzwelspoten.

Num. CIL. Confirmatio parochiae Vilshoven olim monasterio Ensdorf incorporatae facta a Concilio generali basiliensi. ao. 1433.

Dacrofancta generalis Synodus Basiliensis in spiritu sancto legittime congregata vniuersalem ecclesiam representans. Dilectis ecclesie filiis. Abbati et Conuentui Monasterii Sancti Jacobi in Enstorff ordinis sancti Benedicti Ratisponensis diocesis, Salutem et omnipotentis dei benedictionem. Piis et hone-Ris petentium notis libenter annuimus, et hiis que dinini cultus augmentum et monasteriorum statum respiciunt nostri fauoris presidium libenter impartimur. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte vestra petitio continebat. quod quondam Ludovicus Comes palatinus et Bauarie dux ad laudem omnipotentis dei et recompensam damnorum, que vestro Monasterio olim intulerat Jus patronatus parochialis ecclesie sancti Michaelis in Vilshouen dicte diocesis, quod Jure hereditario sibi tune competebat, cum Jure adupcationis eiusdem ecclesie ac omnibus Juribus et perfinentiis suis eidem vestro monasterio imperpetuum possidendum donauit et assignauit, consirmationibus quondam Henrici Episcopi et Capituli Ratissponensis. Nec non felicis Mon. Boic. Vol. XXIV.

recordationis Bonifacii pape inde l'ubsecutis, et deinde quondam Conradus Episcopus Ratisponensis considerans dictum monasterium ad tantam inopiam deuenisse, quod facultates eiusdem pro fratribus tunc existentibus non sufficiebant ecclesiam presatam monasterio vestro huiusmodi accedente etiam ad id ipsius Capituli assensu vniuit annexuit et Incorporauit. Nec non ut Abbas pro tempore existens vnum ex fratribus ciusdem Monasterii, pro Capellano ecclesie prefate, quotiens ipsam pro tempore uacare contingerat, aut alias ipsi Abbati expedire uideretur, instituere et destituere posset concessit facultatem, bone memorie Pilei tituli sancte praxedis tunc in germanie partibus apostolice sedis legati, nec non quondam Johannis Episcopi Ratisponensis, qui etiam Abbati pro tempore existenti vt in Vilshouen prefate, nec non in wolspach einsdem diocesis parochialium ecclesiarum capellanis curam animarum committere posset, concessit, facultatem, confirmationibus subsecutis, prout in patentibus litteris inde confectis Sigillis etiam munitis dicitur plenius contineri. Nos igitur vestris supplicationibus inclinati, que super hiis pie ac prouide facta sunt ea que omnia et singula sicut iuste ac pacifice possidetis, nobis et Monasterio vestro concessa rata et grata habentes, et alia inde secuta auctoritate nostra consirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et communitionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei, et catholice ecclesie se nouerit incursurum. Datum Basilee xiij. Kalendarum Octobris Anno Domini Millesimo quadringentesimo tricesimo tertio.

Num. CL. Statuta Synodi basiliensis, ecclesiarum, et personarum ecclesiasticarum immunitatem et securitatem concernentia. ao. 1434.

Sacrofancta generalis Synodus Basiliensis in spiritu sancto legitime congregata vniuersalem ecclesiam representans Dilectia ecoleecclesie filiis. Sancti Petri Salzburgensis et sancti Egidii Nu-renbergensis Bambergensis diocesis Monasteriorum Abbatibus ac Preposito ecclesic Ratissponensis Salutem et omnipotentis dei benedictionem. Ad compescendos conatus ne pharios peruerforum qui personas et loca ecclesiastica super honis et iuribus suis offendere ac multiplicibus perturbare molestis non uerentur tanto magis decet per facrum generale Concilium oportuno remedio providere quanto per amplius turbationes huiusmodi et molestie in divine majestatis offensam nec non ecclesiastice libertatis redundare dispendium dinoscuntur Dudum siquidem cum in diuerlis mundi partibus Consules ciuitatum et Rectores nec non alii qui potestatem habere uidebantur tot onera frequenter imponerent ecclesiis ut deterioris conditionis factum sub eis sacerdotium uiderctur, quam sub pharaone fuisset qui legis divine notițiam non habebat quique omnibus aliis feruituti subactis sacgrdotes et possessiones corum in pristina libertate dimisit et de publico eis alimoniam ministrauit In Concilio Lateranensis ecclesie inmunitati prouidendo sub anathematis difirictione prohibitum extitit ne consules Rectores aut alii predicti ecclesias et uiros ecclesiasticos talliis seu collectis aut Exactionibus aliis aggrauare presumerent transgressores et fautores corum precipiendo anathematis sententie subiacere donec satisfactionem impenderent competentem Et etiam deinde in generali Concilio editum fuerit, quod si Episcopi forte simul cum clericis etiam si tantam necessitatem uel utilitatem inspicerent ut absque ulla coactione ad relevandas communes utilitates uel necessitates ubi laicorum non suppeterent facultates subsidia per ecclesias laicis ducerent concedenda minime super hoc consulto Romano pontifice concessiones et sententie que a talibus uel de ipsorum mandato forent promulgate essent irrite et inanes nullo unquam tempore ualiture. Ac etiam in ipfo generali Concilio decretum extitit illum qui infra tempus fui regiminis propter fractionem constitutionum uel sanctionum huiusmodi sustineret anathemata tanquam post illud non esset ad satisfactionis debitum compellendus nec non ipsius successorem qui non satisfaceret infra mensem manere ecclesiastica censura conclusum donec satisfaceret competenter cum succederet in onere Aa 2

qui substitueretur in honore Postmodum uero felicis recordationis Honorius papa iij. attente considerans, quod quondam fridericus ij. olim Romanorum Imperator tunc sub obedientia et deuotione sancte Romane ecclesie persistens ad laudem eiusdem ecclesie et sacri decus Romani Imperii cupiens ut expurgatis quorumdam erroribus et iniquis statutis penitus destitutis de cetero ecclesie et ecclesiastice persone plena uigerent quiete et secura libertate gauderent, Ac pie et iuste attendens, quod quorumdam peruerforum iniquitas adeo habundauerat non dubitarent contra ecclesiasticam disciplinam et sacros canones statuta sua confingere aduersus ecclesiasticas personas et ecclesiasticam libertatem edictali lege huiusmodi statuta iniqua irritauerat et preceperat irrita nuntiari et omnia statuta et consuctudines que ciuitates et loca potestates uel Consules aut quecumque alie persone contra libertatem ecclesie uel personas ecclesiasticas huiusmodi édere aut servare temptarent contra Canonicas uel Imperiales sanctiones de inforum Capitularibus infra duos menses post ipsius legis publicationem penitus aboleri facerent et si de cetero talia attemptarent illa ipso jure decreuit esse nulla et eos sua iurisdictione priuatos nec non locum ubi talia deinceps presumpta fuissent Banno mille Marcharum auri sisco Imperali preceperat subjacere potestates uero Consules statutarii et scriptores statutorum predictorum nec non confiliarii locorum ipforum qui secundum statuta et consuetudines memorata iudicarent ex tunc essent ipso iure infames quorum sententias et actus legitimos statuerat aliqualiter non tenere. Quodque si per annum presatarum constitutionum inuenti forent contempto res bona corum per totum Imperium mandauit impune ab omnibus occupari saluis nichilominus aliis penis contra tales in eisdem generalibus conciliis promulgatis Et insuper uoluit idem tunc Imperator quod nulla Communitas uel perfona publica seu priuata collectas seu exactiones angarias uel per angarias ecclesiis uel aliis piis locis aut ecclesiasticis perfonis huiusmodi imponere seu inuadere ecclesiastica bona presumerent, quod si secus faceret et requisita ab ecclesia uel Imperio huiusmodi emendare contemneret tripliciter refunderet et nichilominus Banno Imperali subiaceret, quod sine satisfac-/ tione

tione debita nullatenus remitteretur Statuerat insuper quod quecumque Communitas nel persona per annum in excommunicatione propter libertatem ecclesie violatam persisteret ipso iure similiter dicto Banno Imperiali subiaceret, a quo nullatenus extraheretur, nisi prius ab ecclesia benesicio absolutionis obtento Et insuper ordinauerat ut nullus ecclesiasticam personam in criminali questione uel ciuili ad iudicium seculare trahere pre-Sumeret contra easdem canonicas sanctiones et constitutiones Imperiales quod si secus faceret actor a suo iure caderet et iudicatum non teneret et Judex foret ex tunc iudicandi auctoritate prinatus, quodque Judices temporales qui clericis et per-Sonis ecclesiasticis iustitiam denegare presumerent tertio requisiti suam iurisdictionem amitterent constitutionem ipsam de confilio etiam fratrum suorum sancte Romane ecclesie Cardinalium qui tunc erant auctoritate apostolica approbans et confirmans ipsam mandauit inuiolabiliter observari nec non statutarios et scriptores ac violatores predictos excommunicatos eadem auctoritate nunciari, Et deinde ad audientiam diue memorie Karoli iiij. etiam Romanorum Imperatoris semper augusti deducto quod nonnulle seculares persone in proprietatibus et officiis publicis constitute videlicet Duces Marchiones Comites Barones et alii domini temporales nec non consules ciuitatum opidorum villarum et locorum Rectores in diuersis prouinciis eiusdem Imperii dei timore postposito statuta singularia et iniquas ordinationes motu proprio et defacto contra ipsas personas ecclesiasticas et ecclesiarum libertates et corum priuslegia condiderant illis que de facto et publice utebantur contra Canonicas et legitimas fanctiones utpote quod nulla bona temporalia in potestatem ecclesiasticam transferrentur. Et ne clerici in sacris ordinibus constituti ad agendum et testisicandum in civilibus et maxime in piis causis aliquatenus admitterentur, quodque excomunicati laici et publice denunciati in ciuili foro minime repellerentur Et insuper predicti domini temporales consules et Rectores qui per secularem potestatem res et bona clericorum occuparent arrestarent et obsationes Christi sidelium minuerent exactiones et tallias indebitas de bonis et redditibus ecclesiarum exigerent et extorquerent, possessiones ecclesiarum et

personarum earumdem deuastarent incendiis et rapinis, contractus inter clericos et laicos factos legitime ad libros ciuitatum villarum et locorum predictorum inscribere et sigillare recufarent, donataque et legata ad fabricas et ecclefiarum firucturas contra prelatorum voluntatem et aliorum quorum intererat temere usurpare presumerent ac in fraudem et odium clericorum de bonis etiam et rebus corumdem clericorum que non causa negotiationum sed pro corum propriis usibus per eorum terras ducebant seu duci faciebant, theolonium exigere, et recipere non verebantur, et confugientes ad ecclesias et eorum cimiteria inde extrahere contra Canonicas et imperiales sanctiones huiusmodi presumpserant et presumebant Idem Karolus Imperator tanquam christianissimus princeps volens in premissis prouidere de remedio salutari etiam de quorumdam Ducum principum Comitum Baronum fideliumque aliorum facri Imperii sepedicti confilio auctoritate Imperiali quecumque statuta ac confuetudines predicta tanquam per canonicas et ciuiles fanctiones expresse, reprobata cassauit irritauit et annullauit, ac cassa irrita nullius esse uoluit roboris uel momenti precipiens sub Imperialis Banni pena vniuersis et singulis principibus et dominis temporalibus consulibus potestatibus et aliis in officiis publicis in codem Imperio constitutis quatinus ex tunc ipsorum statuta et ordinationes sicut in preiudicium ecclesiastice libertatis edita fuerant omnino revocarent, et de luce tollerent, guodque secundum ea non iudicarent amplius nec sententias dictarent, aut eisdem in Judicio uel extra iudicium quomodolibet pro se et contra eandem ecclesiasticam libertatem potirentur pronuntiauit insuper et eadem decreuit auctoritate quod quicunque laicus cuiuscumque status gradus aut conditionis existeret ausu sacrilego et proprie temeritatis audatia sacerdotem uel clericum secularem uel religiosum distidaret proscriberet captinaret speliaret occideret mutilaret aut in carcere detineret, uel huiusmodi maleficia perpetrantes scienter receptaret, uel eis fauorem praestaret, propter penas a facris canonibus et legalibus sanctionibus in tales inflictas eo ipso redderetur infamis et omni honore prinatus nec ad placita uel consilia nobilium admitteretur quovismodo Hortans insuper in domino

mino et requirens ecclesiasticos prelatos in illis partibus in quibus committerentur talia constitutos ut legem Imperialem huius, modi per eorum ecclesias et Synodus publicarent ne transgressores huiusmodi per simulatam ignorantiam suam ualerent in hac parte malitiam excusare prout in constitutionibus et sanctionibus Conciliorum et honorii predictorum ac Imperialibus prefatis plenius continetur. Cum autem sicut lamentabili querela Dilectorum ecclesie filiorum Abbatis et Conuentus Monasterii sancti Jacobi in Ensdorff ordinis sancti Benedicti Ratisponensis diocesis Nuper accepimus nonnulli principes Duces Comites Barones et alii seculares potestates corumdem constitutionum et sanctionum Canonicarum legalium forsan ignari contra ipfas ab Abbate et conuentu predictis communiter uel divisim forsan tallias et gabellas ac alias exactiones illicitas hactenus extorserint et adhuc extorquere nituntur ac etiam bona Abbatis et Conuentus predictorum communiter uel diuisim inusserint arrestauerint occupauerint, detinuerint et suis usibus applicauerint nec non occupare inuadere arrestare detinere ac eisdem suis usibus applicare similiter de facto presumant in animarum suarum periculum nec non Abbatis et Conuentus predictorum non modicum preiudicium atque damnum, Nos in premissis Abbati et Conuentui predictis de oportuno remedio prouidere uolentes discretioni uestre tenore presentium in uirtute sancte obedientie districte precipiendo mandamus, quatinus nos vel duo aut vnus nostrorum per nos uel alium seu alios Abbati et Conuentui predictis contra quoscunque transgressores et violatores Constitutionum et sanctionum corumdem cuiuscumque status dignitatis et excellentie fuerint efficatis defensionis auxilio assistentes non permittatis eos contra Canonicas et legales fanctiones et constitutiones huiusmodi indebite molestari nec non easdem constitutiones et sanctiones ubi et quando expedire uideritis solemniter publicantes faciatis transgressores et uiolatores huiusmodi si et prout iustum fuerit ac ubi et quotiens expedieritt tamdiu excommunicatos anathematizatos publice nuntiari donec ab earumdem talliarum collectarum Impositionum et quarumlibet extorsionum nec non bonorum Abbatis et Conventus predictorum invalione arrestatione occupatione

detentione et applicatione omnino desistant nec non etiam esticaciter restituant eisdem Abbati et Conuentui predictis occasione premissorum per eos communiter uel diuisim lesis seu grauatis tallias gabellas et exactiones ipfas ac etiam bona Abbatis et Conuentus predictorum arrestata occupata detenta et applicata communiter uel diuisim ipsis aut que per se uel alios illo pretextu quomodolibet receperint ymmouerius temere et illicite usurpauerint a se libere omnino relaxent, ac in manibus uestris iurauerint, quod de cetero talia non comittant et ca committentibus non prestent auxilium consilium uel sauorem Contradictores per censuram ecclesiasticam et alia iuris oportuna remedia compescendo Inuocatio etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis Ceterim si forsan huiusmodi transgressorum aut violatorum uel ea sieri mandantium ipsisque consentientium seu dantium in illis per se uel alios directe uel indirecte publice uel occulte auxilium consilium uel fauorem presententia pro monitionibus et requisitionibus per uos de ipsis siendis tute secure uel comode habere nequiret Nos uobis monitiones et requisitiones huiusmodi ac citationes quaslibet per edicta publica in locis affigenda publicis de quibus fit uerifimilis coniectura quod ad notitiam dictorum citatorum et monitorum huiusmodi peruenire valeant faciendi plenam et liberam concedimus tenore presentium potestatem volentes quod monitiones et requisitiones ac citationes huiusmodi perinde ipsos citatos requisitos et monitos ut premittitur artent, ac si eis facte et insinuate presentialiter et personaliter extitissent. Non obstantibus pie memorie Bonifacii pape viij. quibus cauctur ne aliquis extra suam ciuitatem uel diocesim corundem nisi certis exceptis casibus et in illis ultra vnam dietam a fine sue diocesis ad iuditium euocetur seu ne Judices extra ciuitatem et diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere aut alii uel aliis uices suas committere seu aliquos ultra vnam dietam a fine sue diocesis earumdem trahere presumant dummodo ultra duas dietas aliquis auctoritate presentium non trahatur, Ac de personis ultra certum numerum ad iudicium non vocandis quam aliis Constitutionibus apostolicis contrariis quibuscumque Aut si aliquibus communiter uel diuisim a sede apostolica indultum existat, quod interdici suspendi uel excommunicari uel extra aut ultra certa loca ad iudicium euocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Basilee X. Kalendarum Aprilis Anno a Nativitate domini Millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.

Jo. freudenberger.

Jo. Freudenberger.

Num. CLI. Protectorium Imperatoris Sigismundi. ao. 1434.

Wir Sigmund von gotes genaden Romischer keyser tzu Allentzeiten Merer des Reichs vnd tzu Hungern tzu Beheim Dalmatien Croacien etc. kunig Bekenn vnd tun kunt offenbar mit disem brief Allen den die In sehen oder horen lesen Wie wol wir von angeborner gütikeit, alltzeit geneigt sein, allen vnsern, vnd des heiligen Romischen Reichs vndertanen vnd getrewen fride vnd gemach zu schaffen, Yedoch beduncken wir vns, mer pslichtig sein, den personen, die dem Allmechtigen got, in Geistlichem wesen sleissichen, vnd andechticlich dienen, vnd in für vns bitten gemach frid vnd Rue zu bestellen, das sie das mit gerutem Hertzen zutrost vnser selikeit, vnd vmb gemeines nutzs willen dester bas getun vnd volbringen mogen Wann wir nu wol vnderweist sein, das die Ersamen geistlichen Ludwig Abbt, vnd Conuent des Closters zu Enstorff, sand Benedicten Ordens, in Regenspurger Bistumb gelegen, vnsere liebe Andechtigen dem Allmechtigen got, vleissiclich vnd Andechticlich alle zeit dienen, vnd in also loben vnd Eren, das wir hoffen, das manig gut dauon kome, Darumb mit wolbedachtem mute gutem Rate vnd Rechter wissen, haben wir denselben Abbt Convent and Closter zu Enstorff, and auch alle and iegliche, ire nachkomen, mit allen vnd ieglichen iren, kirchen, Dorffern, Hofen, leuten, gütern, Rechten, vnd zugehörungen, wo die gelegen oder wie die genant find, die sie ietzund haben, Mon, Boic, Vol. XXIV. Bb

vnd besitzen, vnd hinfür gewynnen mögen, in vnsern, vnd des heiligen Romischen Reichs besundern Schutz und schirme genediclich empfangen und genomen, nemen und empfahen sie darein in Crafft ditzs briefs, vnd Romischer keiserlicher macht volkomenheit, Dartzu haben wir auch, von besundern vnsern keiserlichen genaden, denselben Abbt Conuent vnd Closter zu Enstorff alle vnd iegliche ire, genade, freiheitte, rechte, Gerichte, brieue, priuilegia vnd Hantuesten, die in von Romischen keisern vnd kunigen, vnsern vorfaren an dem Reiche verlihen vnd gegeben find, vnd auch alle ire, vnd desfelben Closters zu Enstorff loblich Herkomen, gute gewonheit, Vnd dartzu alle vnd iegliche ire leute guter Dorffer vnd zugehorung, wie dann die genannt, oder wie die gelegen sind, mit allen vnd ieglichen iren Rechten nutzen vnd zugehorungen, woran die find, nichts aufgenomen, bestetigt, vernewet vnd beuestent, bestetigen vernewen vnd beuestnen In die alle in Crafft ditz briefs, von Romischer vnd keiserlicher macht volkomenheit, vnd meinen setzen vnd wollen, das die alle fürbaser mer ewiclich crestig sein vnd beleiben sollen, geleicher weis, als ob die alle von worte zu worte in disem brieue geschriben stunden, und begriffen weren, vnd setzen, vnd wollen auch, das die vorgenanten Abbt. Conuent vnd Closter zu Enstorff bey denselben iren genaden freiheiten Rechten briefen priuilegien vnd Hantuesten, vnd auch bey den vorgenanten, Kirchen, Dorffern, Hofen, Gütern, Rechten, gerichten und zugehorungen fürbaser mer beleiben, und der auch, an allen enden gebrauchen, vnd geniessen fullen, vnd mogen, von allermenigelich vngehindert, Auch tun wir In die genad, vnd meinen letzen, vnd wollen von der vorgenanten vnser keiserlichen macht, das des vorgenanten Abbts Convents and Closters zu Enstorff kirchen und Dorffern, leut, vnd alle ire zugehorunge, vnd Hab, für nyemant, wer oder wie die genant find, Sy seind geistlich oder werntlich pfant sein sollen, vnd das auch nyemant, dieselben kirchen Dorffer Hofe leute gütern zugehörungen vnd hab, fürbaser mer dauon aufhaltten bekomeren angreiffen laidigen oder betrüben sol, in dheiner Weiss. Auch sein wir vnderweist worden, wie keiser ludwig, dem vorgenanten Closter zu Enstorff solich genad vnd freiheit

getan hat, das Sy vollen gewalt haben, alle recht zutun, von allen Iren armen leuten, in Irem Closter zu Enstorff, wo sie die haben, vmb alle Handlung, Aufgenomen todfleg. deubtheit. vnd was den Hals antrifft, vber die drey artikel, Schollen die Ampleut Richten. in der gericht, das geschicht, vnd sich des armen mans underwinden, anders nicht, dann als in die Gürtl begriffen hat, vnd nicht ferrer greiffen, das wir also nach keiser ludwigs brieff, wollen gehalten werden, Darumb gebieten wir auch allen, vnd ieglichen fürsten Geistlichen vnd werntlichen, Grauen freven Rittern knechten lantrichtern Richtern Schultheissen vogten Amptleuten Burgermeistern Reten vnd gemeinden, aller vnd ieglicher, Stete, Merckte, vnd Dorffern, vnd funft, allen andern vnfern, vnd des Reichs vndertanen vnd getreuen, Ernstlich und vesticlich, in Crafft ditzs brieffs, das Sy die vorgenanten Abbt Conuent, und das Closter zu Enstorff, an den vorgenanten Iren genaden freiheiten Rechten Gerichten briuen, privilegien, vnd guten gewonheiten. vnd auch. an den vorgenanten, kirchen, Dorffern, Hofen, leuten, gütern, zugehorungen nutzen vnd habe fürbasser mer, nit hindern oder, Irren, noch den Iren das zetun gestatten, in dhein Weiss Sunder sie dabey getrewlichen vnd vesticlichen Hanthaben, schirmen fullen, vnd gerulichen beleiben lassen, bey vnsern vnd des Reichs Hulden, vnd bey verliefung zweintzigk Marck lotiges goldes, die ein yeglicher, der dawider tete, als offt das geschicht, zu einer Rechten pene verfallen sein sol. Halb in vnser keiserlich Camer, vnd halb den vorgenanten Abbt Conuent vnd dem Closter zu Enstorff vnleslich zu betzalen, Mit vrkund diss brieffs versigelt, mit vnserer keiserlichen Mayestat Insigh Geben zu Basel nach Christs geburd viertzehenhendert Jare, vnd darnach in dem vier und dreifligistem Jar an sand Jorgen tag Vnser Reich des Hungrischen etc. Im Acht vnd uirtzigisten des Romischen Im Vierundtzweintzigisten des Behemischen Im viertzehenden und des keysertumbs Im Ersten Jaren

> Ad mandatum domini Imperatoris. d. Gaspar Slik Milite Cancellario referen. Hermanus Heecht.

> > Bb 2

Num. CLII.

Num. CLII. Confirmatio juris monasterio Ensdorf in parochiam eiusdem nominis competentis facta per Synodum basiliensem. ao. 1434.

Sacrosancta generalis Sinodus Basiliensis in spiritu sancto legitime congregata vniuersalem ecclesiam representans. Dilectis ecclesie siliis. Abbati et Conuentui Monasterii sancti Jacobi in Ensdorff ordinis sancti Benedicti Ratisponensis diocesis Salutem et omnipotentis dei benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum, et vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Vestris igitur in hac parte iustis postulationibus grato concurrentes assensu vnionem annexionem et incorporationem parrochialis ecclesie in Ensdorff dicte diocesis Necnon institutionem et destitutionem Monachorum vestri Monasterii in eadem Ecclesia pro tempore faciendam auctoritate ordinaria uobis et eodem Monasterio factas et concessas, et alia inde secuta prout ea iuste possidetis et quiete vobis auctoritate nostra tenore presentium consirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et communitionis infringere uel ei aufu temerario contraire Siguis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et vniuerfalis ecclesie se nouerit incursurum. Datum Basilee vij. Kalendarum Junij. Anno a Natiuitate domini Millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.

> Rescripta gratic. M. d. Leweld.

Num. CLIII. Venditio vogteiae oppignoratae cum reservatione reluitionis domino directo competentis. ao. 1437.

Ich Vrleich Hekel mein Eleiche Hawsfraw vnd All vnser erben wekennen Offenleich mit dem brieff Allermaniclich das wir kawsfr-

kawffleich verkawft vnd zu chawffen geben haben dem frwmesser vnd den Zechlewten der frwmess zu Hohenburg vnser voygttey zu Okershain darauff yeczund sicz kuczel lüngel vnd hanns Titelman vmb ein soliche Summ gelez Als dann der alt brieff den wir darumb gehabt haben Clarleich aufbeyst vnd Innhelt Der wir gancz vnd gar von In weczalt sein worden An allen vndren shaden dy da gilt allew Jar Jarleich Fufczig meczen habern Veldorffer mass Mit der weschaiden das Sy Nw hinfür die genanten Voigttey Inn haben vnd Nüczen fullen Als Ich dye Ingehabt han vnd mein pfand vnd faczung gebesen ist von Meinen gnadigen Herren dem Pischoff zu Regenfpurg Nach Inhaltung brieff vnd Sigel dy Ich In Auch mit gutem meinen willen vnd wissen übergeben vnd eingeantburt han wir Tullen Auch nach der obgenanten Vogttey chainerlay anspruch noch vodrung nymer haben noch gebinnen noch nyemant von vndren wegen weder mit gaystleichen noch weltleichen rechten noch anrecht Trewleich an alles geferd Es enbar dann ob mein gnadiger Herr Der pischoff von Regenspurg dy vorgenanten Vogttey von vns lösen wolt dy sullen der genanten frwmesfer vnd dy czechlewt zu losen geben Vmb drew vad dreisligk pfund Amberger pfennig mynner Seczig pfennig Als dann der Alt brieff aussbeist den wir darumb gehabt haben wir fullen In dy vorgenant Vogttey virtigen vnd vertreten mit dem rechten ob In dye angesprochen wurd oder geirret von vnfren wegen Als dann des lantz vnd der Herschaft dar Inn es ligt recht ist vnd des Sind kawfflewt gebesenn Andre puntzinger Ader zeit Pfleger zu hohenburg Hanns Talhofer dy zeit Castner daselbs und Vlreich Reimer Vlreich Schuster baid purger zu Hohenburg vnd des zu vrkund gib Ich obgenanter Vireich Hechel für mich mein Hawsfrawen vnd all mein erben der frwmess vnd den zechlewten zu Hohenburg den brieff verligelt mit meinen Aygen Anhangunden Insigel Darunder wir vns verpinden Alles das stat zu halden das an dem brieff geschriben stet und unter des weisen Vesten Andre punczinger zum Rosstain Psleger zu Hohenburg Insigel das er durch vnder vleisligen bett willen zu einer geczewgnüs daran gehangen hatt Im vnd sein erben anschaden Geben Als man

zalt von Cristi geburd virczehenhundert vnd Siben vnd dreyssigk. Jar Am Suntag Nach Sand Walpurgen Tag Der heiligen Junckfrawn.

(Duo Sigilla.)

#### Num. CLIV. Concambium. ao. 1437.

Icu Vell peter An der zeit Purger zu Hohenburg Mein Eleiche hawsfraw Vnd All vnser erben wekennen Offenleich mit disem brieff das wir wolbedacht mit gutem ratt habenn ein gantzen volkümen weschelen (wechsel) getan Mit dem Erbirdigem herrenn herrn Ludweig Abbt zu Ensstarff vmb ein wisslechkel gelegen wey Steckirchen das des gotzhaws ledigs vreis Aygen gbesen ist vmb ein Achker gelegen bey Nydern Laymental in Solicher weschaidenn das der wenant Abbt Conuent vnd Ir nachkumen Schüllen den vorgenanten Achker hinfur ebickleich Innehaben nüctzen vnd nyessenn, Ir aigen achker Als Ich den lange zeit Ingehabt genücz vnd genossen han, vnd Ich vorgenanter Vell peter mein hawsfraw vnd all vnser erbenn sullen auch hinfür ewickleich darnach nichtz mer zu sprechen haben noch nyemancz anders von vnfern wegen In chainerlay weis Trewleich an alles geuerd vnd des zu vrkund gib ich genanter Vlreich mein hawsfraw und all unser erben dem obgenanten Abbt Conuent vnd Iren Nachkumen den brieff verligelt mit des Erbern weisenn Conraten häger zu Frobenzhosen Insigel das er durch vnder vleissigen bett willenn daran gehangen hat Im vnd seinen erbenn an schaden Darunder wir vns verpinden wey vnfern Trewen Alles das vest vnd stät zu halden das an dem brieff geschriben stet Geben Als man zalt von Cristi gebard viertzehenhundert und darnach Im Sibenundreusigstem Jar An Sand vireichs Tag des heyligen pischoffs etc.

(Cum figillo).

# Num. CLV. Collatio emphyteusis. ao. 1437.

Wir Ludwig von gots gnaden apt zw Enstorf vnd der gantz Conuent do selbs bekennen offenlich mit den brief das wir

wir recht vnd redlich vererbt haben hannsen den pewmel an der zeid zw Nabsygenhofen gesessen seiner elichen Hawsfrawen vnd allen Iren erben vnfern vnd vnfers gotzhaws eygen hof awch zw Nabligenhofen gelegen mit zweyn dagwerck wylmatis. dar ein. dye awch vnfer vnd vnfers gotzhaus freyhs ledygs eygen fynd bey krump lengenselt gelegen. genant dye munchs wihs. Doch also das das selb wysmad hin für bey den vorgenanten vnserm Hof ewiclich beliben schol vnd do von nit verkawst noch enpfrempt werden in dhavner weiss drewlich on alls geuerd. Doch in follicher bescheiden. das der vorgenant Hanns pewmel. sein eliche Hawsfraw. vnd all ir erben. das vorgenant errbrecht fürbas innen haben schollen. besitzen. pawen nyessen nutzen. vnd wesenlich hallten zw dorf zw veld mit allen eren nwtzen. vnd rechten als dann errbs recht ist. Vnd vns. vnd vnferm vorgenanten gotzhaws. do von all iar ierlich reichen vnd geben zw rechtem zynns zway schaf korns. vnd als vil haberns lengenfellder moss vnd achtzig regenspurger pfening zw Sand wallpurg dag. vnd achtzig regenspurger pfening awf Sand Michels dag vnd Sechtzig regenspurger psening. awf wevennachten für ein Swein. vnd von der vorgenanten wyls. all iar Sechtzig regenspurger pfening. zw Sunbenten. vnd zwo gennss zw Sand Merrtes dag. vnd funff Herrbst Hüner. Wir schollen in auch das vorgenant errbrecht vertigen. vnd verdreten mit dem rechten an aller stad. als offt In des nod geschight, als erbs vnd des lannts, vnd der Herschafft recht ist. do das egenant errb innen gelegen ist. Des zw vrchund. geben wir In. den brief. mit vnserm vnd vnsers Couents anhangenden Infigeln. versigelt. do man zallt nach crist gepwrd. vierzehenhundert iar vnd dar noch In dem Syeben vnd dreyfigstem iar an Sand vireich dag des heiligen byhsshofs.

# Num. CLVI. Sententia judicialis ob praedium contentiosum. ao. 1437.

Ich Mertein von Wildenstein Ritter die zeit Lantrichter zu Amberg Bekenn offenbar mit dem brieff, Daz ich von wegen des

des durchluchtigsten Hochgeborneu Fürsten vnd Herrn Herrn Ludwig pfalzgraue Bey Rine dez heyligen Romischen reichs Erztruckses und Herzog In Beiern meines gnedigen lieben Herren Sass an gewaltigen lantgericht zu Nappurg vnd daz für mich kam mit clag für offen gericht Jorg plankenfelser von Swerzenuelt vnd clagt mit fürsprechen auf ain gut zu dietstet da der weber auf fizet das dez gotzhaws ist zu Enstorf vnd auf alle die gut die daz gotzhauss ligend In meines Herren fand ymb das Im der Apt von Enstorf, ain Erib genomen hat, wider Recht dez kan er von Im nit bekomen, an gerichts hilf, vnd melt dez sein scheden, daz verantwurt peter Albinger die zeit probst zu Enstorff von dez gotzhawss wegen durch seinen fürsprechen und sprach das Erb darumb der plankenfelser clagt wer alli weg dez gotzhawss gewesen vor langer zeit vnd wer auch noch sein vnd zoch sich daz an brief, vnd an lewten darzu so wer daz gotzhawss dez Erbs in stiller nutzen gewer lenger gesessen dann des landez recht ist dessgeleichen zoch sich der plankenfelser auch an Erberge lewte dev darumb wissenleich wer Noch anclag vnd wider Rede fragt ich an den Rink waz recht wer, Da wart ertailt Si hetten sich auf paider seiten gezogen an briefe, vnd an levte die sollen sy auf daz nehst recht pringen vnd die haben si also pracht die worden gelessen vnd verhert als recht ist, Da sagt ich an den Rink wem die sag passer bestanden wer da gab folg frag vrtail vnd daz recht als recht ist briefe vnd sage, wenn dem peter albinger von dez gotzhawss wegen zu Enstorf, basser bestanden zu seinen rechten, dann dem Jorgen plankenfelser vnd daz Erb zu dieistet solt meinem Herren von Enstorf vnd dem gotzhawss pilleich zu sten vnd gevolgt werden, Nach dem als die frume leute gefagt haben, daz es wol vor virzig Jaren abgeprant fy worden da Hab es mein Herre von Enstorff all weg wider gepawt Der gefallen vrtail pat im der peter Albinger den gerichts brief ron des gotshaus wegen zu geben, der wart Im mit gemainer vrtail crteilt zu urkunde von lantgerichts wegen Gib ich Im den brief verfigelt mit des lantgerichts anhangendem Infigel, der geben ist am lantgericht zu Nappurgk am montag vor sant Symonis vnd Jude tag der heiligen zwelfboten Nach Kristi ge-

purt

purt virzehenhundert vnd In dem Siben vnd dreissigistem

(Cum Sigillo.)

# Num. CLVII. Venditio feudi. ao. 1439.

Icu Hans Habolt zu Jwlach Mein hawsfraw vnd all vnser erben vnd Nochkhomen Bekennen offenlich mit dem brief daz wir Recht vnd redleich kausleich verkauft Hans dem Otten auf dem diessela seiner hawsfrawen vnd all iren erben vnd Nachkomen vnser wis genant die hänelin an dem ventzenpach gelegen der, da zway tagwerk fint mit all irer zugehorung Eren nutzen Rechten vnd gewonhait mit sambt dem wasser und wasserläuffen als weit lang vnd prait die zway tagwerkh wismat geraint gesteint, vnd gemarkt sein vnd ist die wiss lehen von dem Edeln vesten herr wilhalm paulstorffer zu Nabekeh der die lehenschaft von dem korner kauft hat von dem wir in die wis in ire hant bringen fullen vnd wellen In iars friest als lehens recht ist angeuerde dem lehen herrn vnenkolten an seiner lehenschaft vmb so getan gelt dez wir gentzleich betzalt sein worden wir vertzeihen vns auch der benanten wisen mit nutzleicher gewir lewterleich vnd gentzleich In ire gewalt für all ansprach Also das wir noch nyemant anders von vnsern wegen darnach fürbaz kain ansprach vnd vodrung nicht mer haben sullen vnd wellen weder mit recht noch onrecht gaistleichen oder weltleichen Rechten In chainerlay weis an allez generde Wir fullen vnd wellen in auch die wis versten vertreten vnd versprechen mit dem Rechten vnd der irer gewer fein ein iar vnd einen tag als lehens vnd dez landez recht ist angeuerde an ire scheden Teten wir dez nicht waz si dez dann scheden nemen die gehaifen wir In abze thuen vngerecht iren worten darvmb zu gelauben vnd fullen die halten zu vns, vnd aller vnfer hab vor allermeniklich an allez geuerde dez sint kaussüte gewesen Hans Sloter Hans puehler Chüncz reigner zu Swemerdorf vnd der Chünczel walter Im gerewt, Dez zu urkunde geben wir in dem brief verligelt mit dez weisen vesten Hans Sinczenhofers pfleger zu Swemmkendorf anhangenden Insigel das wir von Im daran erpeten haben zu einer geczeuknus Im vnd seinen erben an scheden Darvnter wir vns verpinden zu halten daz an dem brief geschriben stet der geben ist an sant lorenzen tag Noch kristi gepurt vierczehenhundert vnd jn dem Nevn vnd dreisigisten Jare.

#### Num. CLVIII. Sententia arbitrorum. ao. 1440.

Ich Mertein vom Wildenstein Ritter Lantrichter zu Amberg Bekenn and thun kunt offenbar mit dem Brief das Ich an stat und von wegen des durchluchtigen Hochgeborn fürsten und Herren Herrn Ludwigs pfalzgraff bey Rein des Heiligen Romischen Reichs Erztruchses und Herzog in Beyern myns gnedigen lieben Herrn, Sals an gewalltigem lantgericht zu Nappurg, vnd das fur mich kam mit clage vor offem gerichte Flrich Trunckel von Castell, vnd clagt mit fursprechen auf einen Hoff zu Oberhoff gelegen do der Hoff vil aufselse, der meins Herrn von Enstorff were, vnd auf alle die gut die er ligende hett in meins Herrn Lande, vmb das mein Herre von Enstorff Innen hett zehen pfunt Rengspurger pfening vnd auch einen brief, über die benanten zehen pfunt pfening lautent, der selbe brief sein Innhalt und aussweisung seiner hawssfrawen zustunde, des kunde er von meinen obgenanten Herren von Enstorff nit bekomen an gerichts Hilff vnd melt des sein scheden, da stund herfür Erhard Czantner von Ruden vnd vortratt mynen Herrn von Enstorff in der clage vnd sprach durch fursprechen, Als der benant Trunckel clagett auf meinen Herrn von Enstorff von eins briefs wegen, der felbig brief stunde yme zu besiern rechten zu dann dem benanten Trunckell, wann solich Summa gelts als der brieff Innehilt einer Junckfrawen seins vettern tochter seligen verschriben wern Ee sye sich verheyrat hett zu Irem ersten Mann, vnd als sie Nu Iren ersten Man genomen hett, het er jr solich gelt visgericht, vnd bezalt vnd ym stunde nu solich summa gelts mitsampt dem brieff darüber sagent zu des wollt er sich zeihen zu einem Erbern Mann der

der benanten Tochter vormunt gewesen wer mit namen Andre punzinger, darwieder antwurt der Trunckell vnd sprach Er wolt sich zeihen zu Erbern Hailantsslutten die auf der Hayrat gewesen weren, do yme sein weib vermehelt were wurden, das Im folich gelt vnd brief zu stunde, Nach clage antwurt vnd widerrede fragt ich an den Rink was recht were, Da wart ertailt Sye zeugen sich bederseit an Erberge Hailantsslewtt vnd auch an der Tochter vormunt die solt man nennen vnd vorhören darnach folt dann gescheen was recht wer, die wurden also vor offem rechten benant und verhortt Darnach fragt Ich aber des rechten an den Rink was recht were Nach clage antwurt widerrede vnd nach der Erbern lewt fage, da wart erteilt vnd gab volg frag vrteil vnd das recht als recht ist, Als der brieff den mein Herre von Enstorff Innhett aussweiset, vnd Innhelt zeehen pfunt Rengspurger pfening, derselben zeehen pfunt pfening Solt Erhart Czanttner von dem obgenanten vlriche Trunckell vnd von seinen erben ledig sein vnd solt yme auch der selbige brieff zusteen vnd gehantlingett werden, dazu yn auch mein gnediger Herre oder sein Amptlute die yetzunt fint oder hernach werden hanthaben Chutzen schirmen und Im beholfen sullen sein als der schrann recht ist, Der genallen vrteil pat yme Erhart Czanntner den gerichtsbrief zu geben, der wart ym mit gemeiner vrteil ertailt Zu vrkunde von Lantgerichts wegen gib ich Im den offen brief verligelt mit des lantgerichts anhangendem Infigell, das daran hanget Der geben ist auf dem lantgericht zu Nappurg am Montag vor Martini nach Cristi gepurt Tausent vierhundert Jar vnd in dem vierzigiften Jare.

#### Num. CLIX. Sententia iudicialis. ao. 1444.

Ich Pauls von Hirssperk die zeit pfleger zu vilsseck Bekenn and thun; kunt offenbar mit dem brief das ich an stat, des durchlauchtigen Hochgeborn fürsten und Herren Herrn Ludwigs pfalzgraff bey Rein des heiligen Römischen Reichs Ertztruchses und Herzog in Beyern meins gnedigen lieben Herrn

ynd von wegen des vesten Conrats vom Eglofstain die zeit lantrichter zu Amberg Sas an gewaltigem Lantgerichte zu Nappurck, vnd das für mich kam mit clage vor offem gerichte Hanns kastner von Amberg vnd clagt mit fürsprechen auf den Hoff zu Kumerspruck da der loch Elbel auf sitzt vnd auf die drey selden gütlein daselbst die Erasem Baumgartner von Kuntz Eschebecken kauft und auf alle die gut die peter Kastner wider den Kunz Eschebecken mit recht erclagt hett nach laut seins gerichtsbriefs, vmb das Peter Kastner vnd er Ir yeder einen gerichtzbrieff auf Kunz Eschebecken Erbstuck und gut erlanget hetten, vnd begeret anders nicht von Peter Kastner, dann das er außbendig machet Solch schult So er dann auf solche güter erlanget habe, waz der sey oder das er sich solcher schult, von den gutern gewere als recht sey Vmb des willen das er sich auch vmb sein schult nach Laut seins gerichtzbriefs geweren moge ob er anders ichtz funde daruon er sich geweren mocht, machet er aber solich schult wissenlich vnd ausbendig So mocht die Summa also getan sein er wolt sein gerechtigkeit von ym ablösen vnd sein brief übernemen Es mocht aber solche Summa sein er stunde vnd liese darvon, vnd fure verrer vmb sein schult. Solchs kund er von Peter Kastnern nicht bekomen angerichtz hilff, vnd welt des sein scheden das verantwurt Peter Kastner vnd rett durch seinen fürsprechen Er hett einen aufrechten vnuerwailten Lantgerichtzbrief auf Kuntz Eschebecken güter erlanget vnd getrawet auch er bliebe billich darbey Da wart ertailt die solten die schult gein einander rechenen, darzu dann zwen vrtailer geben wurden, wenn dann icht überteurung auf folchen gütern über des Peter Kastners schult, da hielt sich Hanns Kastner billich zu. Also wart solch schult gerechent, vnd kam Hanns Kastner zum nahsten rechten wider für recht vnd bracht für, wie daz sye stölsig weren, also das ym Peter Kastner nicht anders zu lösen geben wolt dann nach laut seins Landtgerichtzbriefs So wolt er von Im losen worumb er noch behaft vnd was der schult noch wern vnd nach Inhalt des lantgerichtzpuchs dar Inn dann solch schult geschriben were und bat ym darauf sein landgerichtsbrief vnd das landgerichtsbuch zu verhören, darauf rett aber Peter Castner, er hett ym villeich

zu lösen geben, wer Hanns Kastner dem nachkomen in massen als Kunz Alhart Seint er dem aber nicht nachkomen wer hofft vad getrawet er, das er ym furpas mer keine ablofunge fchuldig wer Sunder er bliebe bey seinem vnuermailten lantgerichtzbrief darauf thetten Hanns Mistelbeck Hanns Eschebeck Virich fronberger vnd Mathes Scharffenberger ein meldung vnd retten durch Irea fürsprechen Sie heiten Be behabt auf Kunz Eschebecken gutern dann Hans Raftner vad sie hetten zu yn gelost Peter Kaftners gerechtickeit vnd gerichtzbrieff, Kunz Alharten gerechtickeit, auch einen brief von Ludwig Anharten vnd mer einen brief von Andre punzinger vnd Vlriche libenecker Solch briefe vnd gerechtickeit sie alle erlöst hetten vnd getrauwetten auch sie blieben billich darbey vnd paten yn also Iren gerichtzbrief, vnd auch die andern erlossten brief zu uerhoren. wurden Hanns Kastners peter Kastners Hannsen mistelbecken und der andern seiner mitclager obengenante brieffe und gerechtickeit auch das lantgerichtzpuch verhört vnd gelesen darauf rett aber Hans Kastner die brief die sy von der Hembauwerin in ir gewalt bracht hetten, die hetten sie abgelöst vmb Kunz Eschebecken gut darumb heinbawe verkauft wer worden vnd nicht vmb ir gut So wer des puntzingers vnd des Anhartz brieff elter dann sein brieff und sust keiner mer, die wern abgelost wurden auch von Kunz Eschebeken gut darumb mein Herre von Enstorff Kumerspruck kauft hett, vnd ging yn auch solchs nit an hosst vnd getrawet, Seint er der nehste wer sey nach Peter kastner und auf ein tag bede behabt hetten, Peter kastner gebe Im billich zu losen nach Innhalt solcher schult So dann in das Lantgerichtpuch geschriben vnd darumb er dann noch behaft wer, Also nach clag antwurt rede vnd widerrede nach verhörung des lantgerichtzpuchs vnd alle Irer brieue fragt Ich an den Rink des rechten, was recht wer, da wart mit gemeiner vrtail ertailt wolt Hanns Kastner peter Kastners gerechtickait ablösen daz mocht er wol thun nach laut vnd Inhalt Peter Kastners Lantgerichtzbriefs, beduncket dann Hansen kastner, das peter kastner ichtz vnbillichs Ingenomen hett darumb mocht er je wol fürwenten als lantgerichtz recht ist, vad als das dann der zeugsbrief Inhalt Vnd seint Mein Herre

bracht hett vmb Kunz Eschebecken gut darüber er dann Kümerspruck kaust hett So stunden Im die selben zwen briest auch billichen zu, vnd vmb die andern gerichtzbriest vnd schultbriest die in lengselder lantgerichte ertailt vnd behabt wer worden, die bekümertten das lantgericht nichts der geuallen vrtail pat ym Mein Herre von Enstorst den gerichtzbriest zu geben der wart Im mit gemeiner vrtail ertailt zu vrkund von lantgerichtz wegen So gib Ich Im diesen offen briest mit des lantgerichtz anhangenden Insigel das daran Hanget, Der geben ist auf dem Lantgerichte zu Nappurk am Montag vor Martini Nach Cristi gepurt vierzehenhundert vnd in dem vier vnd vierzigistem Jare.

# Num. CLX. Singularis favor Electoris Ludovici Monasterio Ensdorf exhibitus. ao. 1446.

Wir Ludwig von gots gnaden pfalzgraue by Rine des heiligen Romischen Richs Erztruchsess und Herzog in Beyern Bekennen vnd tun kunt offenbare mit diesem brieffe, das wir gote dem allmechtigen zu lobe, und dem Closter zu Enssdorff in vnser Herrschafft zu Beyern gelegen zu nutze vnd nottdorfft and off das dasselbe Closter am Buwe (Bau) and anderm wesen widderbracht und gebessert werden moge als es fast abekumen ist gegeben haben vnd geben yme in crafft diss briffs solich vier and sechzig gulden, so vns ein Apte desselben Closters Jerlich pflichtig ist zu geben dru Jare die nehsten nach Datum diss brieffs nehst folgende, doch also das der Apte des egenanten Closters Enssdorff solich gelte dem Closter zu Buwe und ander nottdorfft mit. Kuntschafft vnd wissen vnsers vizdums und lantschribers zu Amberg die zu zyten sie anlegen vnd ussgeben sol das zu uerreichen, Vnd wir heyssen wilhelm von Rechperg Ritter yezundt unsern vizdum und Jorgen von Riechen unsern lantschreiber zu Amberg das se den Apte vnd das Closter zu Enssdorff solicher obgerurter vier vnd sechzig gulden Jerlicher gulte die nehsten dru Jare nach Datum diss brieffs folgende erlassen und die von Ime nit nemen söllen, Auch heyssen und befehlen

fehlen wir dem obgenahten unserm wizdum das er das obgnante Closter von unsern wegen getrulichen von gastunge hanthaben und schirmen und das auch selber nit besweren solle mit Azungen, hunden, Jegern, scharwereken oder andern sachen ane alle geuerder Urkunde dis brieffs verliegelt mit unserm Anhangendem Ingesiegelt Datum Franckfurt Sabtbato post Beati Michaelis Archangeli Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo Sexto.

# Num. CLXI. Conventio, jus patronatus concernens. ao. 1447.

Wir Herman von gotes genaden Abbt zw Enstorff vnd wir der ganz Conuent daselbst Bechennen vnuerscheidenlichen all mit einander vnd mit ganzer eintrach für vns vnd alleh vnser nochkomen und für allermeniklich mit disem offen bryeffe allen den die In ansehen oder horen lessen, Als von solcher hab vnd gutes wegen So die Ersamen weissen Rat und ganz gemayn zw Ruden, vnd auch ir Vorforderen seligen mit namen friderich der Schetzlein und ander den got allen genedig sey Geben vnd vermaynt haben zw vnfer liben frawen. Cappellen zw Ruden zu einer ewigen mels vnd vns vnd allen vnseren nochkomen vnd Couent die obgenanten von Ruden alle mit volkumen gute willen vnd maynung vns vnd vnserm Couent, vnd allen vnseren nachkomen die Mess anpracht haben einem priester zu leyhen und als einem Iren Obersten Herren der pfar. vnd muter zw vilshoffen darinnen die egenant vnser liben frawencapell In dem marcht zw Ruden gelegen ift, Vnd also so bechennen wir der obgenant her hermann Abbpt zw Enstorff vnd auch der Couent egenant für vns vnd alle vnfer nachkomen das wie oder veser nochkomen die mess hinfür ewicklichen leihen schullen und wollen doch mit sulcher beschaiden das wir oder vnser nochkomen yzundt an dem anheben vnd zw dem ersten die mess leyhen schullen vnd wollen einem prister den vns die von Ruden zu pringen der merer teyl des Rats vnd gemayn vnd an alle widerred leyhen vnd wen also der Erst prister dem wir oder vnser nochkomen yzund an dem anheben

and zum Ersten gelihen heiten von Todes wegen abginge do got lang vor fey, So folt dann zu dem anderen mal darnach wir oder vnser nochkomen und couent, die mess levhen einem erwergen wol gelewmatten prifter weme wir oder vnfer noch-Homen und couent wollen Es sol auch der selbige Prister dem wir oder vnfer Couent, vnd nochkomen die messe yzundt gelihen hetten, vnd auch ein jeder vor vnd noch kunistiger dem die messe gelihen wurde hinfür ewiglichen zu Ruden hewssenlichen sitzen vnd das alles sol hinfür ewiglichen gehaltten werden. Also das albeg ein prister den von Ruden zuste (in alle Wegezustehe) vnd vns vnd vnsern nachkomen vnd couent der ander darnach ytwe derem tayl In seiner obgeschribnen moss Auch mer wer fach das sich ein prister nicht pristerlichen und redlichen hyelt als vm dann zugehort, vnd fich daruon nicht weyssen wolt lassen oder des abgeen So schul wir oder vnser nochkomen vnd Conent mit sampt den von Ruden den selbigen prister noch im thun, and einem andern die Messe wideramb leyhen In obgeschribner. moss wir schullen vnd wollen auch weder wir noch vnser nochkomen und Covent cheynen prister nicht gestaten die messe zu nerwechslem oder eynen Vicary darauff zu setzen an vnseren and unfer nochkomen und couenz und auch der von Ruden des merern tayls Rates vnd gemayn willen vnd wort vnd beredung feint taydinger vnd aussprecher gewesen der geystlich her her Chunrat Streng, an der zeit pfarrer zu Villshoffen vnd die erwergen vesten Andree der Punzinger zum Rossstein an der zeit gesessen zu Allerspurg vnd Erhart der Zantner an der zeit gesessen zu Ruden und des zw waren vrkunde und merern sicherheyt, So gehen wir der obgenant her Herman Abbt zu Enstors, and auch wir der Couent egenant für vns und alle vnser nochkomen dem egenanten Rat vnd gemayne zu Ruden and allen Iren nochkomen disen offen bryeffe verligelt mit vnferm vnd vnfers Couenz bayder anhangenden Infigelen In alles das zu halten das der bryeffe von vns Innen helt vnd ausswist, der geben ist, do man zalt nach cristi vnsers liben Herrn geburt Thawsfent vierhundert und In dem Siben und vierzigstem Jar an sant Niclas tag des heiligen Bischoffs.

Num. CLXII.

Num. CLXII. Facultas specialis absolvendi poenitentes in expressis casibus, data Abbati Hermano a Cardinale Joanne. ao. 1448.

Johannes Miseratione divina Sancti Angeli Sacro sancte Romane Ecclesie Diaconus Cardinalis In germania et non nullis Aliis partibus apostolice sedis Legatus de Latere specialiter deputatus venerabili Religioso viro fratri Hermano abbati monasterii Sancti Jacobi in Ensdorff ordinis Sancti Benedicti Ratisponensis Diocesis, Salutem in Domino sempiternam, Regularis ordinis professoribus non indigne Religionis fauore aliqua conceduntur que solent Interdum aliis interdici ydeo decons et debitum arbitramur yt in hiis que animarum respiciuntur salutem simus fauorabiles et benigni hac igitur consideratione inducti et per hoc volentes tuam honorare personam de cuius circumspectione plenam in Domino siduciam obtinemus absoluendi in forma ecclesie consueta hac vice dumtaxat omnes et singulos monachos nouicios conversos et donatos monasterii fancti Jacobi in Ensdorff ordinis sancti benedicti Ratisponensis diocelis cui preesse dinosceris a quibuscumque generalibus excomunicationis suspensionis et interdicti sententiis et censuris quas forsitam incurrerunt in se ipsos invicem ac Religiosas alias personas clericos et presbiteros seculares manus usque et citra languinis effusionem absque tamen excessu alio dificili uel enormi temere violentas iniciendo dumodo passi Iniuriam prelati non sint nec non arma tenendo et portando ad taxilos et alios illicitos ludos ludendo tabernas ortas vineas prata et alia loca vetita et inhonesta intrando habitum suum non tamen animo apostetandi temere dimittendo obedientiam suis superioribus denegando et contra cos conspirando monasterium et conuentus suos sine suorum superiorum licentia exeundo proprium detinendo excomunicatis et interdictis presentibus diuina officia celebrando et cum eis alias quam in crimine participando Collectas talias decimas et alias impolitiones et debita nec non doctoribus bedellis salaria quibus tenebantur statutis terminis non soluendo constitutiones insuper statuta et mandata alia ge- $\mathbf{D}\mathbf{d}$ Mon. Boic. Vol. XXIV.

neralia tam provincialia quam Sinodalia legatorum delegatorum subdelegatorum Executorumque sedis, apostolice Judicum ordinariorum officialium Rectorum scolarum et aliorum suorum superiorum ac Regularium mandatorum nec non statuta sui ordinis transgrediendo a Reatibus periuriorum orarumque canonicarum omissione ac aliis peccatis et excessibus eorum, que tibi confitebuntur etiam si talia fuerint propter que sedes apostolica esset merito consulenda postquam passis Iniuriam et aliis si quibus per predicta periuria uel alias expremissis tenentur obnoxii et aliis quibus satisfactio est impedenda satisfecerint competenter nec non imponendi eorum cuilibet pro modo culpe penitentiam salutarem et alia que de Jure suerint inponenda uel iniungenda quod que si licita sint Juramenta, ad corum et dictarum horarum observantiam Reddeant vt tenentur, ac dispensandi cum monachis et aliis personis predictis quos sic duxeris absoluendos super irregularitate quarum sint ligati non tamen in contemptum clavium, sed per simplicitatem et Juris ignorantiam in suis ordinibus ministrando uel alias se diuinis officiis inmiscendo contraxerunt eis prius ad tempus prout expedire videris a suorum ordinum executione suspensis demum sufragantibus eis meritis alioque canonico non obstante vota vero peregrinationis et abstinentie si qua emiserunt que comode adimplere non possunt ultra marino, et beatorum petri et pauli atque Jacobi apostolorum votis duntaxat exceptis in alia pietatis opera semel duntaxat commutare possis et valeas Auctoritate apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte hac vice tenore presentium concedimus facultatem si vero aliqua speciali sententia ipsos monachos et personas predictas se nouerint invodatos per ipsius latronem si eius vigeat Jurisdictio sui autem per suum superiorem se faciant absolui prouiso quod huiusmodi litterarum auctoritas ad futuros casus Nullatenus se extendat In Quorum fidem et Testimonium presentes litteras per secretarium nostrum subscriptas sieri nostrique sigilli Jussimus et secimus Appensione communiri Datum Nurenberge bambergensis diocelis Sub anno Domini millelimo quadringentelimo quadragesimo octavo Indictione vndecima Die vero vicesima Septima mensis octobris Pontificatus fanctissimi In Christo et Domini nostri

nostri Domini Nicolai Diuina Providentia pape Quinti Anno Secundo.

Num. CLXIII. Indulgentiae a Joanne Cardinali ad Ecclesiam Ensdorf collatae. ao. 1448.

Johannes Miseratione divina sancti Angeli Sacrosancte Romane ecclesie dyaconus Cardinalis in Germanie et nonnullis aliis partibus apostolice Sedis de latere legatus specialiter deputatus Universis et singulis cristi sidelibus presentes literas inspecturis Salutem in domino sempiternam. Splendor paterne glorie qui sua mundum illuminat in effabili claritate pia vota sidelium de ipsius clementissima maiestate sperantium tunc precipue benigno favore profequitur, cum devota ipforum humilitas sanctorum partibus et meritis adiuuatur Cupientes igitur ut parrochialis Ecclesia sancti Stephani in Ensdorff Ratisponensis diocesis, congruis frequentetur honoribus sideles quod ipsi eo libentius deuotionis causa confluant ad candem quo ibidem dono celestis gratic vberius conspexerint se resectos à Cristi quoque sidelibus iugiter veneretur De omnipotentis dei misericordia Beatorum Petri et pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui dictam Ecclesiam In Natiuitatis Circumcisionis Epiphanie Resurrectionis Ascensionis corporis domini nostri ihesu cristi penthecostes ac Natiuitatis purificationis Annunciationis et Assumptionis Beate marie semper virginis nec non Natiuitatis beati Johannis Baptiste dictorum petri et pauli Apostolorum patronorum et ipsius Ecclesie, dedicationis festiuitatibus omnique sanctorum celebritate deuote visitauerint annuatim et ad reparationem et conservationem ipsius Ecclesie calicumque librorum et aliorum ornamentorum pro diuino culte inibi celebrando necessariorum quotienscumque manus porrexerint ad nutrices Nos Cardinalis et legatus prefatus pro qualibet dictarum festiuitatum celebritate Centum dies Indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus presentibus vero perpetuis futuris temporibus duraturis În cuius rei testimonium presentes literas sieri per Dd 2 SecreSecretarium nostrum subscribi Nostrique Sigilli oblongi iussimus et secimus Appensione communiri Datum Nurenberge Bambergensis diocesis Sub Anno à Nativitate domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo Indictione vndecima die vero vicesima octava, Mensis Octobris pontificatus sanctissimi in cristo patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia pape. Quinti Anno Secundo

Jo. Vaultier. Secretarius.

# Num. CLXIV. Vidimus, Beneficii ao. 1449 in Rüden fundati.

Nos Leonardus Dei gratia Abbas monasterii Sancti Petri in Castello ordinis Sancti Benedicti Eistetensis Diocesis recognoscimus et notum facimus universis Christi sidelibus praesentibus et futuris quod nos uiderimus et perlegerimus, literam originalem inferius subscriptam sanam, integram, non uiciatam, non concellatam, non abolitam, non in aliqua sui parte suspectam, sed omni prorsus uitio et suspitione carentem, in cuius rei testimonium hoc Vidimus seu Transsumptum sigillo nostro Abbatiali oblongo iussimus appensione roborari, in sidem et robur omnium et singulorum praemissorum. actum in nostro praefato monasterio, feria Sexta post dominicam Cantate. Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio. Cunradus Plessing Canonicus Ecclesiae ueteris Capellae, ac Reuerendi in Christo patris et domini domini Friderici Episcopi Ratisbonensis, in spiritualibus Vicarius generalis, ad perpetuam rei memoriam, humilibus et honestis supplicum uotis, illum praesertim per quem cultus diuinus adaugetur libenter intendimus, ea, quae quantum possumus fauoribus prosequimur oportunis, sane pro parte dilectorum in Christo Friderici Schetzler oppitani in Ruden Ratisbonensis diocoesis et Kunegundis relictae quondam Friderici Schetzler ibidem oblatae nobis petitionis series continebat. Quod dictus quondam Fridericus spiritu deuotionis accenfus ad laudem et gloriam omnipotentis dei ciusque gloriosissimae Virginis matris Mariae et totius triumphantis,

phantis, Nec non ob falutem et remedium animarum, suae ac progenitorum et successorum suorum, quondam Capellam sub titulo et patrocinio Sanctae Dei genetricis Virginis Mariae in dicto oppido Ruten infra limites Ecclesiae parochialis in Vilfhouen erexerit, ac certa bona et annuos redditus pro fundatione missae perpetuae inibj celebrandae deputauerit, quam antequam fundationem huiusmodi debitum perduxerit ad effectum, sicut altissimo placuit uiam universae carnis fuit ingressus. Quare praefatus Fridericus frater et Kunegundis uxor relicta praedicti quondam Friderici Schetzler uolentes huiusmodi suam intentionem profequi et producere ad effectum pro fundatione missae praelibatae, res et bona infra scripta consensibus et voluntatibus Venerabilis patris domini Hermani Abbatis monasterij In Ensdorff, cui parochialis Ecclesia praedicta subesse dinoscitur, nec non Consulatus praedicti oppidi in Rudenn, ad id arcedentibus donarunt et appropriarunt. Primo uidelicet quandam curiam in Durnsriet situatam de creditis dictorum exponentium comparatam. Item duo praedia sine bona in Longenwiesen. Item praedium Gerewt nuncupatum. Item praedium in Rutensee. Item tres slorenses Renenses annui redditus de quodam prato prope Alerspurgk situato dicto flatnerin. Item decimam paruam in Tanhaim. Item similem decimam in Hadmanperg et partem decimae in Harshouen et Sintzenhouen, et decimam paruam in Ruden aus der praiten. Item decimam ex Huba ibidem. Item duo diurnalia prati etiam ibidem. Iterum quantam syluam dictam Holtzmarch hinder dem Sweinberg. renunciantes supradicti exponentes vi Juri quod ipsis in et ad praedicta bona compeciit quemlibet aut competere potuit, volentes etiam quod post eorum obitum domus eorum in Ruden, nec non credita et quaecumque bona per cosdem derelictis praedictae missae ciusque capellano integraliter cedere debeant absque conditione et impedimento, quibuscunque noluerint insuper et ordinauerint ut Capellanus missae praedictae pro tempore singulis diebus lunae seu secundis feriis memoriam praefatorum quondam Fridericj ac Friderici et Kunegundis exponentium praedictorum et progenitorum corundem infra missam ut moris est, habere et facere teneatur. Idem etiam

Capellanus anniuersarium earundem in praedicta capella de sero cum uigiliis et consequenter mane cum una decantata et duabus lectis missis defunctorum peragi procurabit in quo quidem Anniversario Stipam siue Elemosinam pauperibus erogare debebit, pro quo mediam metretam siliginis et mediam auenae ab Flrico Korhern Laico in Vilshouen comparatis percipere habet, iuxta literarum desuper confectarum continentiam et tenorem. Fuimus itaque pro parte praenominatorum Friderici et Kunegundis rogati cum instantia humili et deuota quatenus praedictae missae fundationem et dotationem ac alia praemissa admittere ratificare et confirmare auctoritate nostra ordinaria dignaremur. Nos igitur Cunradus Vicarius supradictus qui in augmento diuini cultus finceris affectibus iocundamur huiusmodi rogatibus fauorabiliter inclinati praedictae missae fundationem dotationem et ordinationem omniaque singularia alia praemissa, prout ca rite et rationabiliter facta et ordinata reperimus auctoritate ordinaria Reuerendi patris domini nostri praepoliti domini Friderici Episcopi supradicti, quem fungimur in hac parte admittimus, ratificamus et confirmamus presentium per tenorem dictamque missam sic fundatam et dotatam in perpetuum beneficium erigimus ac robur obtinere debere decernimus perpetuae firmitatis. Jus patronatus uero siue ius praefentandi Capellanum seu rectorem ad eandem uocationem temporibus praenominato Domino Hermano Abbati et suis successoribus perpetuo referuamus Ita quod idem quotiescunque eadem missa per mortem cessionis aut alium modum quemcunque nacauerit debeat reuerendo patri domino nostro Episcopo supradicto eiusque successoribus seu ipsorum pro tempore in spiritualibus uicariis aliam personam idoneam ad eandem missam infra tempus debitum à sacris Canonibus diffinitum pro institutione canonica legitime praesentare. Qui quidem Capellanus sic institutus missam eandem laudabiliter expedire et cotidie unica duntarat die hebdomatim, ac casu infirmitatis aut alterius impedimenti rationabilis semper exceptis in praedicta Capella celebrare sit astrictus. Idem etiam Capellanus omnia et Îngularia offertoria in praedicta Capella oblata, plebano supradictae parochialis Ecclesiae in Vilshouen pro tempore ex tunc integre praesentare ac alias eidem in remediis mortuariis et aliis quibuscunque Juribus parochialibus sidelitatem debitam promittere et observare teneatur. Prohibemus igitur sub interminatione districti Judicii ne quis contra praemissa omnia et singularia ipsorum aliquid sacere uel uenire, aut ea ausu temerario infringere uel uiolare seu de bonis praedictae missae donatis et appropriatis ac in suturum donandis et appropriantis, quicquam distrahere et ab eadem missa alienare praesumat. Prout ultionem Omnipotentis dei atque poenas et sententias sacrorum Canonum uolucrit cuitare. In quorum sidem et cuidens testimonium praemissorum praesentes literas exinde sieri, sigillique uicariatus quo ex ofsicio utimur appensione iussimus communiri Datae Ratisbonae prima die mensis Aprilis Anno domini 1449.

Num. CLXV. Investitura Beneficiati in Ruden, legitime praesentati facta ab Vicario Generali ratisbonensi. ao. 1449.

Conradus plessing Canonicus Ecclesie veteris cappelle Reuerendique. In Christo patris et domini domini Friderici Episcopi Ratisponensis in Spiritualibus Vica ius generalis dilecto in Christo Vicario in vilshouen Ratisponensis diocesis, Salutem in Domino Noueris quod fundata pridem missa perpetua in capella gloriosissime dei genitricis virginis marie in Rüden Infra limites parochie in vilshouen illiusque iure patronatus seu Jure presentandi venerabili patri domino Hermano Abbati monasterii in Enstorff et suis successoribus reservato per confirmationem nostram inde secutam Nos ad presentationem et instantem petitionem dicti domini Hermani Abbatis eandem missam sic fundatam et per nos confirmatam cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate ordinaria qua in hac parte fungimur dilecto in Christo Virico molitori presbitero dicte diocelis contulimus et tenore presentium conferimus ipsum que per libri traditionem et alias vt moris est de illa investivimus et presentibus inuestimus Administrationem omnium Spiritualium et temporalium eiusdem misse sibi plenarie committentem. Quocirea

dilectioni tue in virtute sancte obedientie precipiendo mandamus quatenus presatum viricum vel procuratorem suum legitimum eius nomine in et ad corporalem realem et actualem possessionem misse iuriumque et pertinentiarum predictorum inducas et ponas ac inductum desendas Sibique de fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuentionibus vniuersis ad eandem missam spectantibus ab omnibus quorum interest uel intererit facias cum integritate debita responderi Contradictores quoslibet et rebelles auctoritate nostra predicta per censuram ecclesiasticam compescendo Datum Ratispone vicesima nona die mensis Aprilis. Anno Domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.

## Num. CLXVI. Fundatio Missarum, a communitate Hegling, facta. ao. 1450.

Wir die ganz gemein und Inwoner des dorfs zu Hegling Bekennen vnd thun Kunt offenlich mit dem brief für vns vnd all ynser nachkomen, das wir all sametlichen und aintrechticlichen fürgenomen und betrachtet haben das zeitlich zergenklich leben hie auf ertrich vnd auch das ewig leben dor vmb dann den menschen nichts so uil zu staten kompt, den die guten werck die sie hie für sich gesaet haben, vmb das sein wir zuuor an dem Almechtigen got vnd seiner werden mutter der Junckfrawen marie vnd allem hymelischem Heere etc. zu lob and eren auch vns vnd allen vnnsern forforn vnd nachkomen lebendigen und toten und allen glawbigen felen zu hilffe und zu trost vberainkomen vnd haben vns zu durchslechts ganz gesamet vnd veraynet mit dem Erwirdigen in got Vater vnd Herrn Herrn herman Abbte vnnserm gnedigen Herrn vnd dem Conuent des gotzhaws zu Ensdorf Also das die vezt genanten Abte Convent vnd ir nachkomen nu hinfür vns vnd vnnsern nachkomen des dorfs zu Hegling zu ewigen künftigen zeyten ewiglichen vnd Jerlichen an den nachbenanten tagen vnd festen in sand Margrethen gotzhaws bey vns zu Hegling von dem benanten irem gotzhaws Ensdorf messe halten vnd bestellen sollen gehalten werden an allen abgank und säumnusse getrewlichen geuerd. nemlichen an dem heyligen ostertag an dem heiligen auffarttag an dem heiligen pfingstag An vnfers Herrn fronleychnams tag an aller heiligen tag an aller selen tag An vanser lieben frawen tag Assumptionis nativitatis purificationis vnd anunciationis an fand Margarethen tag an dem heyligen antlas tag an dem heiligen Cristag an sand Iohanns evangelisten tag An dem Heiligen obristen tag an sand peter vnd paulstag an fand Johanns des taufers tag vnd nemlich alle Suntag vber Jar. vnd auf die obgenanten tag fol vns derfelb briefter das heylig gotswort verkunden vnd andere sacrament der heyligen Hirchen raichen das weichwaller gesegen elewt und die frawen nach der geburt einlayten als dann yglichs von alter vnd gewonheyt der heiligen Kirchen herkomen ist, wer aber das solich krieg vnd verlikeit weters oder andrer fachen halben in dem land an der vorbenanten tegen ainen oder mer wer oder wurd, domit ain priester mit ainem pferd von Ensdorf zu vns nit komen möcht onuerlich So sollen wir und unser nachkomen ain mitleyden vnd gedult dorinnen mit In Haben als billich ist, vad wann der obgenant vanser genediger Herr der Abt vad Convent der obgeschriben messe nach dem vnd von alter herkomen ist an allen yetzbenanten tagen vns nicht aller pslichtig noch verpunden zu halten schuldig gewesen sein, vnd dorauf das vns vnd vnsern nachkomen die obgeschriben messe an allen vorbenanten tagen vnd festen, um hinfür zu ewigen künftigen zeiten ierlich gehalten vnd folfürt werden darvmb haben wir dem egenanten vnnferm gnedigen Herrn Conuent vnd gotzhaws 2u Ensdorf ewigs Jerlichs Zins gelobt vnd versprochen vnd verschriben zu geben vnd verschreyben In auch in Krast des briefs Siben schilling Regenspurger pfennyng der Stat werung zu Regenspurck die wir vnd auch vnser nachkomen dem egenanten unnsserm gnedigen Herrn dem Abt Conuent und allen iren nachkomen alle Jar Jerlichen raichen geben und gein Ensdorf antwurten follen albeg auf fand Erharts tag des heiligen Bischofs onuerzog vnd an alle geuerd Teten wir des nicht das wir oder vnusere nachkomen In folch obgeschriben siben schilling Regenspurger pfennyng verzugen vnd ierlich auf den be-Еe Mon. Boic. Vol. XXIV.

nanten sand Erharts tag nicht bezalten, So sind sie vns noch vnnsern nachkomen kein messe schuldig zu halten, So lang bis sie ve der obgenanten verfallen ausligenden zinsgült ganz aufgericht vnd bezalt worden sind onuerlich vnd des zu warem vrkund geben wir dem egenanten vnnserm gnedigen Herrn dem Abt Conuent und allen iren nachkomen den brief mit des Hochgeborn fürsten vnd Herrn Herrn Lewpolds lantgrauen zu Leuchtenberg vnd Grauen zu Halls etc. die zeit vizdom zu Amberg vnlers gnedigen Herrn auch mit des Erbern vesten Conrads vom Eglofstein die zeit lantrichter zu Amberg aigen anhangenden Inligeln verfigelt die sie durch vanser sleysigen bete willen an den brief gehangen haben zu ainer gezewcknusse doch In vnd iren erben on schaden, der geben ist am pfinztag vor dem Suntag oculi in der vasten, Nach Cristi geburt tawsent virhundert und in dem fünfzigstem Jare doch unnserm gnedigen Herrn pfalzgrauen an seiner Herlikayt zinsen und rennten onentgolten. Datum vt fupra.

(Sigilla.)

#### Num. CLXVII. Sententia judicis de Nabburg. ao. 1451.

Ich kunz vom Eglosstein die zeeit lanntrichter zu Amberg Bekenn vnd tun kunt offenbar mit dem brief das ich an stat vnd
von wegen des, durchleuchtigen hochgeborn sürsten vnd herren
herrn friderichs pfallczgraff bey Rein und Hertczog in Baiern
fürmünder etc., meins gnedigen lieben herrn Sas an gewaltigem
lantgerichte zu Nappurg vnd das sür mich kam mit clag vor
offem gerichte fridel Messer von Hegling vnd clagt mit sürsprechen auf das gut zu Hegling darauf der Leitgeb siczt, vnd
auf die Mül daselbst das meins herrn von Enstorff were vnd
auf alle ander seine gut ligent in meins herrn lant, vmb das
er Im sein gut besweret vnd mer zins ierlich von ym nemen
wolt dann sein brief vnd sigel aussweisen vnd vor alter her darauf komen were, Solichs er von meim herrn von Enstorf nit
vertragen kund gesein ongerichts hilf vnd melt des sein scheden

Das verantwurt mein herre von Enstorff durch sein anweiser vnd rett mit fürsprechen Er were dem gotzhaws, zu Enstorff ierlichen schuldig von dem benanten gut zu geben achtvndzwaintzig Regenspurger pfenning auf Michahelis vnd aber achtundzwaintzig Regenspurger pfenning auf walpurgis und hab Im solichen zins auch vorher also bezalt, Darwider rett der Messer, er wer nit mer schuldig von dem gut zu geben dann achtvndzwaintzig Regenspurger pfenning auf michahelis, nach laut vnd Innhalt eins erbbriefs von dem gotzhawss zu Enstorff darüber sagent, vnd pat den darumb zuuerhören vnd getrawet auch er blieb darpey, der also verhört und gelesen wart, darwider rett aber mein herre von Enstorff der brief lautet auf den lamer, von lamer auf dem Hemmerll, von demselben auf den messer, dieselben zwen auch er hetten Im vnd seinen vorfordern den zins also Jerlichen zwir betzalt vnz bisher, vnd sey er doch der vierde Abt vnd hab das also in seim salpuch und andern Registern funden das der lamer der Hemmerl und er den zins also betzalt haben Im vnd sein forderen wol zweyvndtzwaintzig Jar, vnd getrawet er bleib bey solcher gewir in massen dann der tzins vnczher geraicht were wurden Nach clag antwurtt, vnd nach verhorung des briefs fragt ich des rechten was recht were da wart ertailt. Mocht mein Herr von Enstorff geweisen als recht were das sein vorfardern und er den zins ahtvndzwaintzig Regenspurger pfenning auf michahelis, vnd fouil auf walpurgis Jerlichen, zweyvndzweintzig Jar von dem gut Ingenomen hetten des folt er geniessen, Rett mein herr von Enstorff er mocht vnd wolt das wol tun, darauf wart Im ein tag gesezt solch weisung vor seim prior zu tun, vnd wart auch ein vrtailer des lantgerichts darzu gegeben das solich weisung volköm in massen Im ertailt were wurden, vnd solt dann fürter vor lantgericht gescheen waz recht were, Auf das nahst lantgericht darnach kam mein Herre von Enstorff wider für recht, vnd lautmeret durch sein fürsprechen wie er solcher weifung so Im mit lantgericht ertailt wer wurden nachkomen were, vnd pat des also den Vrtailer des lantgerichts der darpey und mit gewelt were zuuerhören der also offenlich verhört wart, vnd fagt auch auf seinem aidt, das mein Ee 2 Herre

Herre von Enstorff für seinen prior bracht het nutz vnd gewir durch sein Salpuch und ander Register das sein forfardern und er solich zins von dem gut wol zweyvndzwaintzig Jar ingenomen hetten vnd hett sein recht darauf getan in massen Im ertailt were wurden nach laut vnd Innhalt seins zugbriefs Darauffragt ich aber des rechten wie es nu gesten (gestehen) solt da wart mit gemainer vrtail ertailt, Es hett mein herre von Enstorst solichen zins auf dem obgenanten gut zu Hegling wol behabt erstanden vnd erlanget das man fürbas daruon Im vnd seinem gozhawss den betzalen vnd ausrichten solt, mit namen omzwendreislig Regenspurger psenning auf walpurgis vnd souil alle Jar Jerlichen auf Michahelis ongeuerde der geuallen vrtail pat Im mein Herr von Enstorff den gerichtzbrief zu geben der wart Im mit gemainer vrtail ertailt, zu vrkund von lantgerichts wegen So gib ich Im den offenbrief mit des lantgerichts anhangenden Insigel besigelt, der geben ist auf dem lantgericht zu Nappurg am Montag vor der heiligen zwelfpoten sant Symon vnd Judas tag Nach Christi vnnsers lieben herrn gepurt Vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem ainvndfünfftzigistem Jare.

(Sigillum.)

# Num. CLXVIII. Privilegium Nicolai Papae. 1452.

Nicolaus episcopus seruus seruorum dei. Dilectis siliis Hermanno Abbati, et Conuentui Monasterii in Ensdorp ordinis sancti Benedicti Ratisponensis diocesis. Salutem et apostolicam benedictionem, Sacre religionis sub qua deuotum, et sedulum exhibetis altissimo samulatum promeretur honestas, ut uestros quantum cum deo possumus petitiones sauorabiliter admittamus. Hinc est, quod nos uestris, in hac parte supplicationibus inclinati, ut tu sili Abbas, et successores tui, qui pro tempore suerint Abbates dicti Monasterii, quod ut asseritis, in suis structuris, et edificiis sumptuoso, et uenusto plurimum opere edificatum, ac piis sidelium suffragiis opulenter dotatum et alias admodum insigne reputatur, et in quo Triginta quatuor, uel circa persone ecclesiastice religiose sub regula sancti Benedicti.

ac observantia regulari, divinis obsequiis mancipati diurnis pariter, et nocturnis horis, sedulum altissimo prestant famulatum degere noscuntur, cuiusque pro tempore Abbas, ex priuilegio apostolico, etiam a tanto tempore, de cuius contrario memoria hominum non existit baculo pastorali, publice uti consueuit, etiam mittram, sine Infula Pontisicali, infra septa Monasterii duntaxat libere possitis uti, prout non nulli Abbates aliorum Monasteriorum partium eorumdem, in Monasteriis suis utuntur, Constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis nequaquam obstantibus vobis, et eisdem successoribus, auctoritate apostolica, de speciali gratia, tenore presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire Siguis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei, et beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud fanctum petrum. Anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo Sexto Kalendarum Maj Pontificatus nostri Anno Sexto.

# Num. CLXIX. Collatio feudi. ao. 1452.

Ich wilhelm von Rechberg von Hohenrechberg Riter Viztdome zu Amberg Bekennen offenlichen mit disem Brieue wo der fürkomet und gelesen wirde, das ich an stat und von wegen des durchluchtigen und Hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Fridrichs Pfalzgrauen bey Rein und Herzogen In Bayren etc. meins gnedigen lieben Herrn, zu rechtem lehen verlihen hon und verleyhe in Crast diss briess als lehens recht ist, Maister Hannsen Rurer, den Hose zw Pietenbrunen, und den Czehent allen über das ganz dorst daselbst, usgenomen den Czehent, ust sein selbst hose, der den lieben Egkern zugehörtt, und ouch den Czehendt halben ust der Hämerlynn hose der halber Ir ist, Sunst hon ich jm den hose und Zehentt, uber das obgenantt dorst ganz gelihen, und den zehendt zu Gollstorff zu seinen rechten, als ein rechten eribe, Also das der obgemelt maister

maister Hanns Rürer, meinem obgemelten gnedigen Herrn, vnd seiner gnaden eriblich nacheriben, dar von getrew vnd gwer sol sein, vnd alles das thun, das ein lehenmann sein rechten lehenherrn schuldig vnd pslichtig ist, als er mir das mitt hantgebenden trewen geredtt hat, zu thun, getrulich on als gewerde, des hon sch ym disem briff mit meinen aygen anhangenden Insigl versigelt geben zu warer bekenntnuss vnd bestettung, am nesten Mittich vor Marie Magdalene tag, Anno Domini mo. ccco. vnd sm zway vnd fünfzigisten Jaren.

(Cum sigillo).

Num. CLXX. Donatio praedii Monasterio Ensdorf facta, cum reservatione annuae praestationis. ao. 1452.

Ich Hanns Huebar Chorherr zu Sannt Johanns an der zeit Maister des spitals Sannt Kathrein an dem fuess der Prucken zu Regennspurg vnd gemainclichen der Conuent daselbs, Bekennen offennlichen mit dem brieff vor allermeniglichen das wir mit Rath wissen vnd gunst vnnser gnedigen Herren vom thum vnd auch uom Ratt der Stat zu Regennspurg des spitals öbri-Ren Pslegern vnnser vnd des egenannten Spitals aigen ledigs gutt bey kumersspruck gelegen genant Hädwinnden das vor alter golten hat Sechs mess traids Amberger mass Recht vnd Redlichen uerlichen vnd uerlassen haben mit aller zugehörung zu ueld and zu dorst besuchtz and anbesuchtz nichtz ausgenomen als wir dann das alles his auff dato diz brieffs selbs Inen gehabt genossen und herbracht haben Deen Erwirdigen in gott Herren Herman Abbt und gemainclichen dem Conuent des gotzhauss zu Enssdorff vnd allen Iren nachkomen. In solicher beschaiden, das der egenant Herr Herman Abbt der Conuent vnd nachkomen vnns dem spital vnd allen vnnsern nachkomen, Järlichen vnd ewiglichen dauon dienen Raichen vnd geben fullen fünffthalbs viertail korn fünffthalbs viertail habern und sy fullen vnns das yez genant traid Jarlichen auff martini oder in den nechsta vierzehentagen uor oder nach ungeuerlichen ant-

Wurt-

wurtten gein Amberg auff vnnsern vnd des Spitals Kasten do man in hinzaiget on alle vnnser mue vnd scheden vnd Amberger mass dorlinen sy weder schaur pisas lanndes urleug noch kain annder geprest nicht einigen noch Irren sol noch en mag Täten sy ouer ir nachkomen solichs uon des in kain weise. benanten gotzhaus Ensdorff wegen nichtt, Also das sy vnns das benant traid in obgeschribner mass nicht raichen oder gäben als vorgeschriben stett Nemen wir das Spital vnd nachkomen des icht schäden mit zerung potenlon oder nachraisen, wie der schaden genant mag sein den selben schaden allen sullen sy vans abtun vnd widerkeren mit sambt der obgenanten gült on ferrer waigerung vnd widerrede, Wir mugen auch desselben schaden allen uon dem obgenantten Herrn Herman Abbt Auch dem Conuent gotzhauss oder nachkomen, Auch uon aller Irer and des gotzhauss zu Ensdorsf hab und gut wo si dy haben nichtz aufgenommen bekömen mit gaistlichem, oder mit weltlichem rechten oder anrecht, wann vnd wie vnns verlust on ir vnd meniglichs uon Iren wegen Irrung vnd hinndernus aller fach wie man die erfunden oder erdencken möcht in kain weise alle arglist hier Innen ausgeschaiden. Vnd das dem uorgenannten Herrn Herman Abbt dez gotzhaus zu Ensdorff, dem gannzen Conuent daselbs vnd allen Iren nachkomen das also stet vnd vnzerbrochen beleib Daruber zu gutem vrkunde geben wir In den brieff beligelten mit vansers maister ampts vad mit vansers Conuenz beiden aigen anhangenden Inligeln das wir mit wissen doran gehangen haben, das ist geschehen und der brieff ist geben, an Sannt thomas des hailigen Czwelifpoten tag Nach Crifti gepurde vierzehenhundert, vnd In den zway vnd funffzigisten Jaren.

(Sigillum.)

Num. CLXXI. Gratia singularis ab Friderico, Comite palat. Rheni etc. monasterio Ensdorf collata, cum clausula. ao. 1454.

Wir Friedrich von gotts gnaden Pfalltzgraue by Rine etc. vnd Hertzog in Beiern Bekennen vnd thun kunt offenbare

mit disem brieue Als wir Jarlichen Sechtzehen pfunt Regenspurger pfening habent off dem Gotzhuse Enssdorff für scharwerck Jäger vnd Jagend Hunt, zu thun vnd zu halten dieselbe gülte wir, den Ersamen vnsern lieben besundern Appte vnd Conuente des vorgenanten gotzhuss dem Almechtigen got zu lob, vnd auch das dasselbe Gotzhuse, dester baser ufkomen vnd sich gebessren mochte ettliche Jare faren gelassen haben, do haben, die egenanten Appte vnd Conuennte vns yezund aber gebeten yne fürbas gnad daran zu thun Vff soliche meynunge, Als sie Jerlichen Zwelff mess getraids vnd dry schilling psenning für ein swin von vns uf vnserm Hofe zum Wingersshofe fallende haben, das wir dieselben mess getraids und drey schilling pfenning vnd darzu das gut die satzung zum Gumppenhose mit seiner Zugehorunge, die Altman kemnaters saligen gewest vnd von Im an Hanns Stromeir Burger zu Amberg, vnd von Hanns Stromair vmb Sibentzig pfunt Regenspurger psenning an das vorgenant Closter Enssdorff komen ist, ettliche Jare so lang wir wolten zu vnsern Handen haben nemen vnd gebruchen, vnd sie dieselb zu der gülte Sechtzehen pfunt Regenspurger pfenning zu geben erlassen wolten doch wann wir oder vnser erben der gülte Sechtzehen pfunt Regenspurger psening lenger nicht geratten wollten vnd Ine die obgenanten gült getraids vnd dry schilling pfening vnd die satzung das gut zum gumppenhofe obgenant wider zu iren Handen stellten So solten vnd wolten sie vns mit den Sechtzehen pfunt Regenspurger psening Jerlich zu geben gehorsam und gewertig sin In allermass sie des pslichtig sint, da haben wir angesehen notturfft des obgenanten Gotzhuss vnd die obgenanten gült getraids vnd dry schilling pfenning, vnd die satzung des guts zum Gumppenhofe obgenant zu vnscrn Handen genomen zu nyessen, doch mit solichem Unterschaid und gedinge wann wir oder nach vnserm tode, der Hochgeborn fürst unser lieber Son Hertzog philipps pfalltzgraue by Ryne und sein erben pfalltzgrauen by Rine die kurfürsten sie der obgenanten Sechtzehen pfunt Regenspurger psening vom Appte vnd Conuent zu Enssdorf nit lenger emberen noch geratten wollen vnd denselben Appte vnd Conuent zu Enssdorff weliche dann zu Ziten sin die egenanten gült getraids vnd das gutt zum Gumppenhose obgeschriben Zu iren Handen wider stellen vnd volgen lassen, So sollen sie vnns oder vnserm sone vnd sinen vorgeschriben erben weliche dann die vslagung thun sorter mit den Sechtzehen Pfunden Regenspurger pfening Jarlicher gülte zu geben gehorsam vnd gewertig sin on allen yntrag widerrede vnd on all geuerde, als sie vns auch des iren besigelten brieue darüber geben hant, Orkunde ditz briess haben wir vnser Ingesigel an disen brieue thun hencken, der geben ist zu Amberg an Sant Valentins tag Nach Cristi geburt viertzehenhundert fünsstzig vnd vier Jare.

(Sigillum singulare.)

#### Num. CLXXII. Arbitramenti sententia. ao. 1454.

Ich Hanns mistelbeck zu Lyntach Ich Jorg von plankensels zu Swerzenfelt Ich Hanns fuchsteiner zu glawbendorf und ich Hanns vttelhoser zu Teyingen Bekennen offenlich mit dem brief vmb solcher irrung willen so gewesen ist zwischen dem Erwirdigen in got Herrn Herman Abt zu Ensdorf an einem vnd hilpolten Steyner zu dem Rackenstein und hannsen Bettendorffer zu Bettendorff seinem tochterman am andern teyl als von der vogtey wegen zu pingarten, der selben irrung sint sie genzlich bey vns beliben stet zu halten wie wir dorvmb zwischen zu sprechen, vnd da wider nit zu ton in kein weyse, ongeuerde Alfo sprechen wir all vir aynmutiglich vmb das gutlein das hilpolt Steyner von hant gelihen hat, das er das nu fürter von vanserm Herrn von Ensdorf zu lehen enpfahen und das furter von Hant leychen sol in mass er das biss her gelihen hat das er dann in vnser gegenwurtikeit also enpfangen hat Aber sprechen wir wenn die erblewt die auf vnnsers Herrn von Enssdorf aygen sitzen ire Recht auf den selben aigen verkauffen darvber dann yetz Hanns Bettendorffer ain vogt ist, So sol Bettendorffer solichen kawf mit seinem Insigel bestetten vnd fürtter die Armiewt die folch Recht gekawft haben zu meinem Herren von Ensdorf oder seinem Brobst schicken die sollen sich daselbst gein dem aygen Herrn Bekennen so uil Im gebürt Mon. Boic. Vol. XXIV.

vnd landlewffig ist ongeuerde. vnd mer vmb das grün Holz sprechen wir das vnser Herr von Ensdorf albeg auf dem selben Holz ain notturft Holzes heyen lassen sol von ains gemayn nuzes wegen ob pruch Im land geschehe da got vor sey das man ain zimlich notturft den Armenlewten dorinen gehaben mocht zu Zymerholz die vbermass vber das mag vnnser Herr von Ensdorf feins gotzhaus nutz mitsuchen vnd in sein vnd seins gotzhaus nutz gebrawchen Mer sprechen wir von den andern gemeynen Hölzer wegen das es damit gehalten fol werden nach Inhalt des lantgerichtbriefes so dorvmb vorhanden ist vnd vnser her von Ensdorf in seiner gewalt hat, vnd das solcher vnser Spruch von paiden obgenanten partheyen nach Landslewsfen gewonheit vnd notturft genzlich vnd vngeuerlich gehalten vnd folfürt werde, So geben wir yeder parthey ainen folchen Spruchbrief in gleicher lawt mit vnserer obgenanten Hansen Mistelbecken und Jorgen von Blankenfels Insigeln verligelt dorunter wir vas Hanns fuchsteiner vad Hanns vttelhofer mit gebrawchen zu diser zeit gebrechen halb vnnser Insigel Geben am freytag vor Margarethe Nach Cristi geburt tawset virhundert and Im vir and fünfzigisten Jar.

(Sigillum.)

#### Num. CLXXIII. Sententia judicis de Lengveld. ao. 1454.

Ich Hainreich zennger zu der Rotenstat Lanntrichter und psleger zu lennguelt Beckennen offenlich mit dem brief, das Ich auf an Montag nach Sannd laurenzen tag an gewalltigem offen lanntgericht zu Kalmüntz geselsen pin vnd doselbst hat wilhalm paulstorffer von sein vnd seins Bruders Hainrichen paulstorffers wegen, Conraten alharten Burger zu Amberg vnd Agnesen seiner elichen hawsfrawen mit Recht anbehabt vnd erfollt, das Sy bey Irem Kausbrief den Sy von in haben, lawtend über den halben tail zwair Oedlender dorsfer ains genant lieperstorf das ander weickersriet, vngehindert beleiben söllen, Mög aber die obgenante Agnes alhartin, die obgenanten paulstorffer,

von der wortt wegen, die Sy Ir zugesagt haben. Sy wellen Sy bey dem halben tail der obgenanten zwair Oedlender dorffer Ir lebtag vngelrret beleiben lassen Spruch nit vertragen So mag Sy die darvmb fürwenden als recht ist, des pat wilhalm paulstorffer von sein vnd Hainrichen paulstorffers seins Bruders wegen disen Gerichtzsbrief zu geben, der In mit Recht ertailt vnd mit des lantgerichts zu lennguelt anhangenden Insigel besigelt geben worden ist, als man zalt nach Cristi gepurdt vierzehenhundert vnd In dem vier vnd fünsszigisten Jaren an dem obgeschriben tag.

## Num. CLXXIV. Conventio mutua. ao. 1455.

Wir Fridrich von gotts gnaden Bischoue zu Regenspurg Bekennen mit dem offen Brief Allermenigklich Als von Irrung vnd zwiträcht wegen so lang zeitt gewesen ift zu Tanhausen In vnser Herrschafft Hoemburg vmb ein Hutthawss Hat vns der Erwirdig In got vnser lieber Herman Abbt zu Enstorf die lieb vnd freuntschaft getan vns die Hosstat die vormals Heinrich Minzelsperger gehabt hat die alls mit scharberch vnd anderm gelten hat zwelf Regenspurger pfening gegeben darauf yetz ein Hutthauss stet. Also haben wir Im vnd seinem Gotshauss darfür geben und geben In auch wissentlich In Kraft des briefs zwelf Regenspurger pfening ewigs zins aus ynserm gutt Altesheim das yez Hanns zwerrer zu Tanhausen pawt, die furbas ewigklich Einnehmen Innhaben nutzen vnd geprauchen nach irr notdurfft als ander In Irs Gotshauss vnd Conuents aigen gut an vnser Ambtleutt vnd menigklichs von vnsern wegen Irrung zu Vrkund geben wir In den brief beligelten mit vnserm anhangunden Insigel Geben zu Regenspurg an Mittwochen nach vnser Lieben frawen tag Nativitatis Nach Christi gepurd vierzehenhundert und Im fünff und fünffzigistem Jare.

· . · i'st . . ·

# Num. CLXXV. Collatio feudorum. ao. 1455.

Wir Hermannus von Gotes gnaden Abbt des Closters Sand Jacobs zu Enstorff Sand Benedicten Ordens A's vor ettlichen vergangen Jaren der Erwirdige Abbt Conrat vnnser vorvorder seligen gedechtnuss vnd der Conuent vnnsers vorgenanten Closters von Nutz und notdursst wegen desselben vansers Closters ettliche Lehen Zyns Zehent güter vnd Stuck verkaufft haben nach lautt eines kauffbrifs darvmb ausgegangen der dann widerumb In vnnser vnd vnnsers Closters Hand kumen ist der vnder andern vnd mer stücken Innhelt dise hernach geschriben Eygne güter vnd lehen zu franckena gelegen nemlich Zwey güter die Cuntz wernher Innhat die vormals Nicel Held und Ruppel wernher Inngehabt haben, Zwey gut die yllem lechner Innhat der ayns Cuntz wernher vormals Inngehabt hat, Ayn gut do hennsel Stawber aufsitzt vnd ettwen des Smids gewesen ist vnd ein Hosstat doselbs gelegen die Jerlichen gilt Zweliff pfenning die ytzbenanten lehengüter vnd Erbstuck mit kewsfen von den Teyntzern an den genanten vnnsern getrewen Cuntzen wernher gesessen zu frankena kumen sind Bekennen wir In disem Offenbrif für yns ynnser Congent nachkumen ynd Closter das wir von besunderen gnaden und gunstwegen Mit Rat unnsers Conuents dem genanten Cuntzen wernher die obgeschriben Lehengüter und Erbstuck wie die uor begriffen sind mit allen. vnd yglichen Iren Zugehorungen vnd Nutzungen Recht vnd Redlichen verlihen haben und leyhen Im die In Crafft und macht dits brifs also das er vnd alle sein erben die Nu fürbas als freye Lehen von Handleyhen selbs Innhaben besitzen oder hinlassen mogen und zu allen iren notdurfften Nutzen und gebrauchen In massen und rechten als unnser voruordern und Closter die In alter gelihen herbracht geNutzt vnd genossen haben ongeuerde Es sullen auch Cuntz wernher sein Erben und nachkumen, die obgenanten lehen güter vnd Erbstuck mit iren Zugehorungen Nu fürbasser Ewigklich von vns vnnsern nachkumen vnd Closter zu rechten freyen lehen nemen vnd Empfahen die auch wir vnd alle vanser nachkumen In allen iren Erben vad nachkumen

Sonen vnd töchtern albegen gnedigklich gütlichen vnd ewigklich onuerzihen on alle eintrag vnd on widerrede so ost das zu schulden kumbt vnd des not tun wirdet leyhen sullen vnd wollen ongeuerlich, wir haben Im auch die selben obgenanten Lehen güter vnd Erbstuck mit iren Zugehorungen gelihen was wir In billich vnd von Rechts wegen daran leyhen sullen vnd mogen vns vnnsern nachkumen vnd Closter an vnnsern lehen vnd gerechtikeyten on schaden vnd des zu vrkunde vnd warer bekenntnus geben wir sür vns vnnser nachkumen vnd Closter dem Egenanten Cuntzen wernher allen seinen erben vnd nachkumen den brif besiglten mit vnnserm vnd vnnsers Conuents anhangunden Insigelen der geben ist am negsten Ertag vor Sand Gallen tag nach Cristi gepurt viertzehen Hundert vnd darnach In dem sünst vnd sünsstzigisten Jaren.

## Num. CLXXVI. Sententia arbitramenti. ao. 1456.

Wir purgermaister und der ganz Rat des margks zu pruck bechennen offenlich mit disem brieff von aller irrung und zwiträcht wegen so gebesen ist vmb hirtschaft vnd andere zwischen Ruger vnd fridreich vnd ir beder sun auf dem vodern Ramsperg an einem und Sehainzen auf dem hindern Ramsperger des andern tails sein sy ped tail auf hewt für ire probstrichter hannsen tanhauser vnd für vns den Rat in Recht mit angedingten vorsprechen kumen vnd daselb ir peder spruch mit gutem willen vnd vleissiger pett von dem Rechten auf vns ganz gangen vnd pey vns pliben, vnd das all vnuerschaidenlich den Richter an dem stab mit handgebenden trewen gelobt wy wir fy darumb entschaiden und was wir zwischen in peden tailen sprechen füran ebiklich dapey zu pleyben also sprechen wir im anfang ein gute stäte frundtschaft vmb all vergangen fach vnd sprechen auch das ped tail dy hirtschaft vnbesundert mit einanander halden, vnd haben fullen vnuerlich als das von alter herkomen ist und chain tail an den andern in sunderhait in sein aigen veld hirtschaft noch hütten sol noch des gestatten zu thun vnd irn hutman mit der kost halden, einer als der

ander vnd mit welchen tail der Hutman ist sol der ander tait albeg sein viech antburtten vnd treyben, als sy das von altter auch gethun haben wir sprechen auch das ain tail dem andern mit wegen noch staegen nit newung machen sol in chain weg anders dann von alter herkomen ist, auch sprechen wir welcher tail daraus ging vnd nit hielt vnd vbersur vnd sich mit warhait zu im erfundt do ist versallen vnserm gnedigen Herra von enstorst ein pfunt pfening Regensburger vnd vns purgern ein halb pfunt an alle gnad zu Vrkunde geben wir iedem tail ain solichen spruch briest besigelt mit des erbergen weisen Hannsen tanhausers probstrichter aigen anhangendem insigl den wir vleissig darumb gepeten haben im sein erben, vnd insigel an schaden geben vnd beschehen am sambstag vor egiden Anno Domini m°. cccc°. lvj°.

(Sigillum.)

# Num. CLXXVII. Collatio Emphytheusis. ao. 1457.

Wir Hermannus uon gotes genaden abbt zu Enstorff vnd wür der ganz Conuent daselbst bekennen offenlich mit disem brieff gen allermeniclichen dy in sehen hören, ader lesen das wür aintrachticlichen mit wol bedachten mut uererbt haben, vnd uererben in craft ditz brieffs Hansen dem pocköttel seiner elichen hausfrawen allen iren erben vnseren und vnsers gotzhauss aygen Hoff zu Wolfpach da err yzunt aufslitzet, vnd uor zeyten sein uater seliger der alt pockättel auff gesessen ist, mit aller seiner zu gehörung als in dan der egenant pocköttel sein vatter ynnen gehabt hat, daz err den Innen haben wesitzen nutzen vnd niessen schol nach aller seiner notdorsst angeuerde, Auch darzu vererben wir im in crafft dizt priffs, allen tail seiner geswisterey den, si auch in dem iegenanten vnseren hoff gehabt haben, den er je kauslich hat abgekaust nach pider leut rat vnd nemlich mit rat wissen vnd willen der Kinder uormunde und treußhantten dy do gebesen sind mit nomen virich prentel uon Wolfpach virich peumel von wolfpach

pach Robhansel uon Hochenstorff irr vetter und err scholl dem hoff mit sampt dem anderen tail den err seinen geswisteren abgekauft hat zu dorff vnd zu feldeswesenlichen vnd peulichen halten mit eren nutzen vnd rechten alz erbs recht ist ongeuerde Doch in folcher weschaydung, daz err vnd sein erben vns and vnferen Gotzhauss gen Enstorff in vnfere kustrey alle iar ierlichen Raichen und geben schullen zu ainem Ebigen zinsse fünff schilligen gutter rengspurger pfeningen mynder zehen rengspurger auff land michels tag mit anderen gewonlichen dinsten vnd rechten, nach vnsers gotshaus gewonhait vnd ob daz werr daz derr egenant hanss pockottel oder sein erben solichs zins nicht wezalten zu rechter zeyt als oben den geschriben stet, So haben wir zu pfenten als auff anderen vnseren avgen gütteren, als offt daz not geschecht und ab err aber sein erben solichs irr erbrecht verwechselen verkauffen ader versetzen wolten ader musten Daz sullen sy albeg tunn mit vnsern vnd vnserern nochkomenn wissen und willen und unfs do pey mit nymanzs fremdes vberzichen vngeuerde. Dez zu urkund vnd merer sicherhayt geben wirr in dem brieff versigelt mit vnserem vnd vnsers conuentzs anhangdeden insigilen der geben ist nach crist gepurt Tausent vierhundert iar und in dem siben und fünfzigsten iar an sant Erhartz tag.

# Num. CLXXVIII. Ensdorfer Gerichtsordnung. Ex Cod.

Hienach Volgent dye Freyhait, und Gerechtigkait dye Kunig Ludwig, und Kaifser Sigifmund vnferm Gotzhaufs geben haben, auch unfer genediger herr Pfaltzgraff Philipps von newen dingen bestetigt hat. und gepotten zu halten.

In Gottes Namen Amen. Umb dez willen, daz daz recht defder redlicher vnd verstentlicher an ym selbs sey, und hinfur also peleib, vnd dy geschworen aygentlichen mit redlicher fürsichtigkait erkennen mügen ein ytliche Sach am rechten vern vestigclichen zu ergrüntten, und also Ir recht verstentlichen zu setzen, also daz sy ungestrofft beleyben. Will mein herr von Ensdorf datz offenlichen vor aller menigelichen erleuteren in mos, (Maas) als hernach geschriben stet- Daz sich dye geschworen, und auch dye gemaynen hinfür darnach dester paz wissen zu richten.

#### Zur welcher Zeyt daz Recht sitzen sol, stet:

Also will mein herr von Enssdorff daz gehabt haben, und daz hinsuer albegen gehalten wert, daz alle dye, dye dem Gotzhaus geschworen haben, oder dem rechten, und dy daz recht ytzunt oder hinsuer besitzen, daz dyeselbigen wenn man recht sol haben, dan zu dem rechten sol sitzen, wen dy Oer (Uhr) Zwelsse geschlecht (schlägt) so sol dan yederman do sein, es sol auch ein geschworen Amptman in dem dorst verkunden und pieten, als bald dye Oer aynlesse geschlecht, daz sy sich darnach richten und schicken in derselben Oer, wen es Zwelsse gesclecht, daz dann yederman sey in der stueben, ader in dem gemach, darinnen man daz recht wirt sitzen, und dy auswendigen, dy auch daz recht haben geschworen, dy sullen sich auch darzu schiken, daz sy auch umb dyselbigen Zeit do sein treulichenn und on alls geverde.

So ein geschworner nicht Kumbt zu dem rechten, wie er daz wandelenn sol, und wye lang daz recht sitzen soll, siett hie hernach geschribenn.

Welcher aber von den geschworen nit do ist, als pald es XII geschlecht unverlichen, der sol daz wandelen, mit vier regenspurger psening. dy sol er geben bey ayd dem, den er dem rechten geschworen hat. Pelib ayner aber gar ausen, der nit zu dem rechten Koem, und doch der geschworner ist, der sol daz wandelen mit XII regenspurger psening, es wer dan, daz Inn solch ehastig not gehindert, oder geirrt het, daz er dan pey dem Ayd gesprechen möcht, daz er nit kommen mocht, es wer dan, daz er mit eins Kelners, oder ein Richters Urlaub ausen pelieb onverlichen, so darst er es nit wandelen.

Dye-

Dyeselben wandel alle sol ein geschworen Amptman einpringen, und pey dem Ayd antwortten zu dem paw sant Stephan Hyrchen, und Pfar,

Wen daz recht also zu der zwelften Or nydersessen ist, so sol es nit lenger sitzen, dann untz piss dye Or viere geschlecht; es wer dan, daz es also groß wer, daz es sich von Notturst wegen lenger verzueg on geverde.

### Welche Zeucknuss Auffnemlichen sol sein?

Machet sich an den rechten, daz man Zeucknuss bedurst, so sullen dye geschwornen, und auch die gemein wissen, daz man an allen rechten gescheszlewt (forte gesessen, angesessen), heyratzlewt, deydingslewt, Kaussewt, leykosslewt nit verwirst, sunder man gelaubt ir sag und Zeucknuss, und vrtaylt daruber. Und darnach sol dan geschehen, waz recht ist, daz mein herr von Enssdorff also haben will, daz es auch gehalten sol werden.

So ayner vor gericht mit aynem geschworen, Oder sust übersagt wirt, wie er die Ubersagung wandelen sol.

Auch ist zu wissen, wer der ist, der am rechten von aynem geschworen, oder mer übersagt wurdt, derselb der sol daz meinem herren wandelen mit LX regenspurger den., wurd aber ayner mit zwayen, oder mer unverleymetten menneren übersagt, dy uns oder unnserm Rechten nit geschworen werden, derselbe sol daz wandelen meinem herren von Enssdorff wandelen mit XXIIII regenspurger den. Eyn frevel, daz ist zwen, und sibentzig regenspurger. Ayn groß Wandel LX. regenspurger psening.

#### Von dem Gastrechten zu sitzen.

Wenn ayner pitt umb gastrecht zu beschaiden, und zu besetzen, daz sol Im beschaiden ein Kelner oder ein Richter: der Im dan ein solch recht zusagt daz er daz wol lassen pietten den geschworen Amtman, und es denn gescworen Kunt thun, daz daz selbig recht auch zu zymlicher Zeit gerecht werdt, Es sey nach denn frumessen, oder nach dem tisch. Und Mon, Boic, Vol. XXIV.

der dan umb dazselbig recht gepeten hat, der sol dem geschworenn Amtman zusagen, daz er seinen Widertayl sol fürpietten. daz sol dann der Amptman zusagen, daz der zu solcher Zeit kum zu dem rechten, und dem antwort, den er hat fürgewent. Kam er aber zu solcher Zeit nit, als im der Amtman verkunt het so sollen sein dy geschworen warten zwoe stundt. Kombt er dan in zwayn stunden nicht, so endorssen dan dy geschworen nit lenger wartten, und mogen dan wol aussteen: so hat dan der Anclager sein erste clag wehabt. Pewt er in dan darnach wider für zum andern mol, und peleybt aber aussen, und anbort sich nit, so behabt der Anclager auf ynn, was er dan dargelegt hat, dan in hab Eehastig not gehyndert, das er dan wol derweisen mag, und der do nit komen ist, der sol daz wandelen mit XII Regenspurger den.

### Waz man zu fürpot sol geben dem Amptman.

Aber dye auswendigen leuit, die zu den unseren mit rechten zusprechen haben, oder zu Clagen, und rechtens von den unseren begeren, dy sollen aynen Amptman zu fürpot von der Meyll aynen groschen geben. Wan aber einer dem Amptman an der Seytten stet, oder hye in dem dorff wer gesessen, daz er ayn füer recht pewt, davon foll man Im zwen pfening geben. daz sol hinsiter ein ytlicher Amptman also halten, und nemen pey seinem ayd, den er dem rechten geschworen hat. aber ein Amptman dawider, und daz überfüer, und dez überweist wurdt, daz er mer hat zu fürpot genomen, dan ym verschriben und gesetzt ist, derselbig Amptman sol beraubt hynfuir seins ampts, und sol kain amptman mer sein. Und wen einer aynem also lest fürpietten, daz er mit dem rechten und clag auff yn behabt, als offt er ym hat lassen fürpietten, als offt hat er auch daz fürpot auff yn behabt, und erfolgt: der fol kains nit verloren sein, weder daz erst, noch daz letzt, sunder Wer erclagt und erlangt daz Hauptguet, der erclagt dy fürpot alle mit einander, und dy Schaden darzu.

Eynn rechte Ordenung dez dorffs von ayns gemain Nutz wegenn.

Armen, und denn Reichen geleich sey, und aynem ytlichen umb sein gelt ein volkümliche genueg geschee also daz nymant velurzt werd, als in allen steten, und merekten daz von ayns gemeyn nutz wegen von alter her weislichen und sürsichtigtlichen sürsehen ist, hat mein Herr von Enssdorff mit wolbedachten muet, und mit frumen Leutten Rat ein vernunstig, redlich, unstrossliche Ordenung für sich genomen und vermeint auch dyeselbige richtige Ordnung hye im dorst zu hant haben vestigchlichen, und derselben Ordenung mit gantzen Ernst nachzukomen. Und daz will er thun von ayns gemayn nutz wegen, der hiengen (hiesigen) und ausswerdigen gest wegen, und herkomen lewt. Und will auch dyselbigen hernach geschriben Ordenung hanthaben nach allen seinen vermuegen bey ayner itlichen puess als dan dyeselbige Ordenung aussweist. und darauf gesetzt ist.

Dye erst Ordenung ist dye, daz dye wirt, dye do schencken, es sey Wein oder pyer, sollen habenn zwue moss, und zwey Seydel, dye all bezaichent sein: und sullen dye alten moss geben, als von alten herkomen ist, umb dez willen, wan sye geben nymant kain Umgelt. Und ir Kandel sullen auch bezaichen sein all: dye sullen sye offenlichen aust den Tisch tragen. Als offt daz ayner übersert, der sol als offt geben XII Regenspurger den.

Es sol auch kainer kain Trincken schencken, noch aufthun, man hab yms dan gesetzt. Welcher aber daruber schenckt ungesetzt: als offt er ein tag schenckt, als offt sol er daz

schencken wandelen mit XII Regenspurger den.

Als offt dan dy setzer versawmen aynen schencken und ym sein trincken nit setzen, wen sy darzu von in gesordert werden, als offt sol ir ytlicher, dye daz versaumbt haben, daz wandelen mit XII. Regenspurger den.

Welcher Schenck der ist, er schenk Wein oder Pier, und nit dye rechten moss gibt, und dez uberweist wirt, der sol

daz wandelen mit XXIIII. Regenspurger den.

Von der fleisspanck hie, und von dem fleisch stet.

Dye ander Ordenung ist dye, daz ein ytlicher sleischman hie im dorst kain Tormichs Vich nit schlahen sol, noch stechen kayn Kalp, das nit XXI tag alt ist; und sol auch kein psinnigs sleisch nit hyngeben, und sol daz auch nit zu andern sleisch auf dy panck legen, sunder er sol es besunder auf aynen tisch oder ein andere panck legen, und sol daz den leutten sagen, dye es kaussen wollen, daz es psinnig sey. Will es dann ayner kaussen, so soll ers nit noch der Wag hyngeben, und sol auch kain sleisch hingeben anders, dan in dem namen, als es gewachsen ist, daz ist, Ryndsleisch für Ryntsleisch, Schessens sür Schessens, Gaisses für Gaisses, Schweines, für Schweines, als es an ym selbs ist. Und sol auch kain Rynt schlahen, es sey dan zum mynsten zwen do bey, dy mein Herr von Ensedorst darzu gesetzt hab.

Es sol auch ayn ytlicher sleischman rechts gewicht haben, dy gezaichent sein, und on gewicht kain sleisch hingeben, und daz sleisch offenlichen in der panck hingeben, und nit haymlich in den heusern: Und sol eyn ytlicher sleischman daz sleisch anders nit geben, dan es im gesetzt wirt.

Welcher sleischman hinsur daz obgeschriben Artickel überfür, der sol daz wandelen mit LX Regenspurger den. Und ob
dy zwen, dye darüber von meinem Herren gesetzt sein, daz verschwigen, der ytzlicher sol daz wandelen mit vier und zwaintzigk Regenspurger den.

#### Von der drittenn Ordenung stet hie.

Die dryt Ordenung ist dye, daz dye protpecken sollen rechte psenwert pachen, als dan der gemayn lauss ist dez treydes, daz zu nemen und zu geben sey: und auch Semleins geben sür Semleins: Ruckeins sür Ruckens. Als oft daz ayner ubersert, daz er zu clain psenwert pacht, daz nit zu nemen, und zu geben ist, und Ruckeins sür Waitzens hingibt, als offt sol er daz wandelen mit XII Regenspurger den.

#### Von der Viertenn Ordenung stet hye.

Dye Vierd Ordenung ist die, daz nyemant hie im dorff gefessen, wer der ist, oder wie der genant ist, sol lassen Spyelen
in seym haus, aussgenomen pretspill, und kartenspil, sunst alle
spil verpewt mein Herr von Enssdorff. Wer aher daz übersert,
und in seinem haus spielen last, aussgenomen gest, dy mit yn
selbs spielen, und nit mit den hie gesessenen leutten: dyeselben,
dy daz übersaren und in iren heuseren spielen lassen, wan sye
daz überweist werden, dye sullen daz von ayner yeden fart
wandelen mit XXIIII Regenspurger den.

#### Von der Fünften Ordenung stet alhie.

Daz fünfte gesetz der Ordenung ist daz Nyemant hie im dorst kaynn fremtten man noch frawen nit lenger halten, noch einemen soll, dan untz an den dritten tag, er thue es dan mit meines herren Wissen und Wort. Wer aber daz ubersuer, der soll daz wandelen mit LX Regenspurger den. Dobey soll allermenigelich wissen, wer ein Munch in sein haus lest gynn, es sey pey tag oder nacht, er sey wer der sey, oder wie der genant ist: wirt mein herr von Enssdorff dez innen, der muess im daz wandelen mit LX Regenspurger den.

### Von der sechsten Ordenung dez dorff hie.

Die sext Ordnung ist die, daz alle, dye im dorff gesessen sint, recht seuerstet machen, und haben sollen in XXIIII tagen, dy gantz sur Feur mit gantzen sleis. Wer daz nit thuet, der sol daz wandelen mit LX Regenspurger den. Als offt man dy seuerstet beschawt, und wo man synt, daz sy nit redlich bewart sint, und do daz seur ausskumbt, derselb sol daz wandelen mit 1 Hz. regenspurger den. Geschech aber andern Leuten von seins seur wegen schaden, derselbig sol dem andern, alle dy scheden haben genommen von Im, Ir scheden widerkeren.

Auch ist zu wissen, daz alle schenken, sleischhacker und Pecken ir ytlicher sein ampt redlichen treyben soll also, daz dv dy schencken dez dorff nit an Wein und an pier lassen sollen: die sleischlewt an sleisch, und dy pecken an prot onverlich, es wer dan, daz ir ayner ein redliche Ursach und ein entschuldigen het, dye inn hindert, daz er auss ein Zeit nit volpringen mocht. Dyeselben Entschuldigung sol er vor zwayn oder dreyer tagen meinem herrn erzelen, und sein hyndernuss meinem herrn zu wissen thun, daz er es wiss, und auch erkennen muig, warumb er sein ampt nit verpringen mag. Erkennt dan mein Herr von Enssdorff mit den seinen, daz er redlich Vrsach hat, daz sol er dan genyessen, hat er aber nit redlich Ursach, als dan mein herr von Enssdorff mit frumen leuten daz daz erkennen mag, als ofst er dan aynen tag seyert, als ofst soll er daz wandelen mit vier regenspurger den.

Item so sol auch ein ytlicher hie gesessen Mülner den Armen und den Reichen sein Korn treulichen molen on alles geverdt, und von aynem ygelichen umb sein müe und arbeyt zu maut nemen von einem Viertall den dreyssigisten metzen onverlich. Nem er aber von einem viertall mer, und des überweist würdt, der sol daz wandelen mit LX regenspurger den. on alle genad.

#### Dy Sibendt Ordenunge.

Item dez willen, daz hynfür so vil schant und Lasters hie in dem dorst icht erstee, als pisher manigfältigelichen ergangen ist, sunder gemach. frid. und Sun gehalten werdt, vermeynt mein herr von Enssdorff sein Steuer, hilf, sleiss, und all sein vermigen darzu zu thun mit ganzem Ernst: und darumb, so ist daz dye sybendt Ordenung. Wer der ist, es sey man oder fraw, dy mein herr von Enssdorff beschleusst mit Tuer oder mit Töer, der dem andern mit seinen Worten er (ehre) abschneyt, oder in daran schwecht, und verpotten wort aynem mitaylt, wer der ist, es sey man oder fraw, der selbe, der solche verpottne wort schemlich und unerlichen spricht, und dez mit frumen Leutten überweiß wirt, es sey fraw oder man, derselb, der daz thun hat, sol dazselbig vor offen rechten widerruesen und den, oder dye, den er an seinen eren also mit verpotten

worten entsetzt, geschwecht, und abgeschnitten hat, als schön, rayn, und unschuldig machen wider als unrayn er in vor gemacht het. Und darzu dan daz meinem herrn von Enssdorff wandelen mit aynen pfunt regenspurger den. On alle genad und parmhertzigkeit.

#### Von der achten Ordenung.

Die acht ordenung ift dye, daz kayn frawenpild, sy sey iung oder alt, reich oder arm, wye sy genannt sey kayne aussgenomen, noch hyndan gesetzt, sol pose wort sprechen, schelten, schweren, noch sluchen, noch dye andern mit schemlichen worten, dy do nit frumen frawen zustent, an iren Leymat, oder am ir er reden, noch ir er abschneiden mit verpotten worten heymlich oder offenlich in kaynerlay Weiss. Welcher aber daz übersure daz man sye dez überweisen möcht, dieselb die daz gethon hat, dye soll und muess den Sten (Stein) tragen, der ein halben zenten hat, denselben stein soll sy auff sye nemen vor dem Closter, und der geschworen Amptman sol ir vorgen untz zu der prucken und herwider zu dem Closter, und sol an ayn peck schlahen und dopey sollen all man und frawen sein onverlich und wer aussen peleybt, und nit dobey ist, der oder die sol daz wandelen mit XII regenspurger den.

Welche fraw aber den stein nit tragen, wen sy daz verdint hat in moss (Maas), als oben geschriben ist, dy soll dosur zu puels und zu wandel geben on alle genad 1 15. regenspurger den. in heint und in morgen.

#### Waz man fur ayn Gerichtz handel fol geben.

So hat mein Herr von Enssdorff vor offen rechtten offenlichen lassen berueffen, wer ein gerichtzbrieff mit recht erlangt, und den haben will, der soll LX helbling in den Ring legen, und sol darnach mit seiner genaden umb daz Sigel, und mit dem Schreiber in sunderhait umb sein muede abkomen.

Num. CLXXIX.

Num. CLXXIX. Confirmatio privilegiorum, facta ab ducibus Joanne et Sigismundo Monasterio Ensdorf. ao. 1461.

Von gottes genaden Wir Johanns und Wir Sigmund gebrüdere Pfallnnzgrauen bei Rein Herzogen in Obern und Nydern Bayrn etc. Bekennen als Reigirnd fürsten für vns vnd vnnser lieb Brüder Herzog Albrechten Herzog Cristoffen vnd Herzogen Wolfgangen die noch zu Iren vogtpern Jarn nicht komen find und alle unfer erben und tun kunt offenlich mit dem brieue das für vns komen ist der wirdig In got vnnser andächtiger vnd lieber getrewer der Abbte des Gozhawss zu Enstorff vnd hat vns fürpracht zwen brieue So er vnd sein Gozhawss haben von König philippen Romischen könig etc. vnd vnnserm vorsarn Kaiser ludwigen löblicher vnd säliger gedächtnuss als von Holzfert wegen die Ime vnd seinem Gozhawss vmb prennholz an vnnsern hölzern dem Wolsenlohe vnd in dem Gaders geben find nach lautt der selben brief des ersten von König philippen Datum lautt nach der gepurd des Herren tausent hundert newnynd newnzig Jar zu Straspurg an dem zehenden tag des monats Juli in der andern Kayfer zal, des anndern von Kayser ludwigen Datum stet zu franckford an Sannt marie Magdalenen tag nach Cristi gepurde drewzehenhundert vnd in dem acht vnd dreissigissten Jar in dem vier vnd zwainzigisten seins Reichs und in dem ainlsten des Kaysertumbs and vns darauf diemutigklich angeruffen und gepeten das wir Ime föllich sein gnade vnd freyhait genädiklich geruhen zu bestätten, vnd zu consirmiern, Hierumbe mit wolbedachtem mut, vnd zeittigem Rate auch dem obgenantten Abbte vnd Gotzhawss zu sundern genaden, So haben wir Ine fölliche Ir genade freyhait vnd gerechtikaitt bestättiget vnd consirmirt consirmira vnd bestättigen Ine auch die wissennlich in krafft diss brieffs, Also das wir sy genädiklich dabey beleiben lassen vnd dawider nicht tun wellen in kein weise. Wir gebieten auch allen vnd veglichen vnnsern ambtlewten vizdomben pslegern Ränntmaistern vnd Richtern auch allen andern den vnsern ernstlich vnd vesticlich

fliclich des Ir den obgenannten Abbte sein Conuent vnd Gozhawss zu Enstorst bey söllichen Irn genaden freyhaitten vnd
gerechtikaiten nach lautt Irer brief beleiben lasst dawider nit
tut noch jemant annderm so uerr Ir mugt zu tun gestattet als
lieb ew allen vnd yedem vnnser vngnad sey zu uermeyden. Mit
vrkunt diss briefs der geben, und mit unnsern Insigeln versigelt ist zu lenngseld an Sant Jorigen tag des Jars als man zelet nach Cristy vnnsers lieben Herren gepurdt vierzehenhundert
vnd in dem ain vnd Sechtzigistem Jare.

## Num. CLXXX. Sententia Arbitramenti. ao. 1462.

Wir Hernach geschriben mit namen Michel walrab Ränntmaister auf dem Norgkaw Hanns Jorgenmesser und fridreich helhundt Burger zu Lenguelt Beckennen offenlich mit dem brief Als von solcher Irrung wegen So gewesen ist zwuschen dem Erwirdigen Herren Herrn Hermans Abbte zu Enstorff auf ainem und liebharten Hawssners von Wartperg auf dem andern tail, Als von des Guts wegen das der obgenant Abbte vnd sein Gotzhaws zu Enstorff zu Wartberg ligend haben, darauf vor zeiten der herttel gesessen ist, und der benant Hawssner furgeben hat, wie er solch Gut mit sampt dem hoff darauf. er zu wartperg sitzze, Als ein zugehorend Gut des benanten Hoffs gekaufft hette, dawider Bruder hanns pertling vnd Hanns präntel hereiter von des obgenanten Irs Herren des Abbts von Enstorff wegen, redten, wie das genant Gut gelegen zu Wartperg des Gotzhaus zu Enstorff aigen und ain besunder Gut were vnd nit In den hoff zu Wartperg gehoret. des das benant Gotzhaws brief vnd vrkund hette, die Sy hören liessen, vnd solchs aigentlich Innhiellten vnd also nach genugsamer verhörung sein paid obgenanter parthey Solcher Irrung wilkürlich zu ainem stäten vnuerprochenlichen Hindergangk Auf vns gegangen vnd genzlich bey vns beliben, was wir sprechen, das Sy das paider seitten an all ausszuge stäte hallten sollen vnd wellen trewlich vnd an alles geuerde Darauf So haben wir aintrechtiklich ausgesprochen und sprechen In krafft des briefs das daz obge-H h Mon. Boic. Vol. XXIV.

nant Gut zu Wartperg gelegen von dem obgenanten Hawssner dem obgenanten Gotzhaws zu Enstorff ledig vnd freye sein sol, Allso das der benant Hawssner all sein erben noch jemant anders von Iren wegen fürpasser darauf noch darnach kain ansprach erbschafft Recht noch vordrung tun, suchen haben noch gewinnen sollen weder mit recht noch on recht in kain weise trewlich vnd an alles geuerde vnd man mag folch obgenant, Gut mit aller seiner zugehorung von des obgenanten Gotzhaws wegen nw furan verlassen prawchen vnd des Gotzhaws Nutz vnd fromen damit suchen von In vngehindert Darnach sprechen wir was der benant Hawssner dem obgenanten Herrn dem Abbte von Enstorff schuldig worden ist, das solch Schuld mit sampt allem schaden all ganz ab sein sollen vnd der benant Hawssner darumb genzlich ledig vnd lose sein sol onuerlich Zu vrkund geben wir obgenant Spruchlewt dem obgenannten Gotzhaws zu Enstorff den brief besigelten mit meinen obgenanten Micheln walrabens von vleissiger pete wegen des obgenanten Hawssners anhangendem Insigel mir vnd meinen erben on schaden des wir die andern zwen als Spruchlewt mit geprawchen vnd der pete vmb das Infigel zewgen gewesen sein, das ist gescheen an Montag nach dem heiligen Ostertag als man zallt nach Cristi gepurt vierzehenhundert und In dem zway und sechzigisten Jaren.

(Sigillum.)

## Num. CLXXXI. Recognitio feudi ab Abbate et Monasterio Ensdorf collati. ao. 1462.

Ich Heinrich Bewgler zu Schalckenbach Ich erhart Hebenstreit zu fronhos Ich Hans und Jacob Becken von Syes, Bekennen mit disem briese vor allermeniglich, Als der erwirdig In got vatter und Herr Her Herman Apte zu Enssdorff unser gnediger Herr uns gnediglich Zu lehen verlichen hat das Dorff Schonlynt oberhalb errlbach gelegen mit aller seiner zugehorung, das von seinen gnaden und Gotzhauss zu lehen rürt, und das Hans Kastner der elter und fridrich Schondel Burger zu Amberg

als vormunder Heinrich Baumgartners seligen Sunen, auch die vierer auf der vogtey, vnd darzu Sigmond paumgartner, das vor seinen gnaden vns aufgeben vnd sich irer gerechtikait daran verzigen haben, Alfo follen vnd wollen wir vnferm gnedigen Herrn von enssdorff vnd seinem Gotzhausz getrew vnd hold fein schaden warnen fromen und bests werben, auch solch dorff empfahen haben vnd tragen als offt das zu fall komt, vnd alles des schuldig vnd pslichtig sein Zu thun, das mann Irem Herrn von lehen wegen pflichtig fein zu thun, vnd ob wir icht verswigen lehen westen oder erfuren die sollen wir Zu aller Zeit forderlich offenbaren und melden, das alles zu halten haben wir mit hantgebenden trewen an eins rechten aids stat globt, und sieder hirinn ausgenomen und behalten, unserm gnedigen Herrn obgenant sein recht seiner gnaden wann recht vnd sunst eins veglichen rechten, vnd des zu vrkund geben wir disen briefe besigelten mit der erbern vesten Konrats vom Egloffsteins Landrichters und lux reschen von waldeck land schreibers zu Amberg eigen anhanganden Infigeln, das wir von Im mit vleys erbeten haben In vnd Iren erben on schaden, der geben ist am montag nach sant Erharts tag Nach Cristi vnsers Herrn geburdt vierzehenhundert Sechzig vnd zwey Jare.

(Sigilla.)

# Num. CLXXXII. Collatio Emphytheusis. ao. 1463.

Ich Johannes prior an der tzeit des Closters ztu Ensstorsf vnd auch an der tzeit pfarrer dez heiligen Sand Stephans pfarrkirchen do selbst bekenne mit disem offen Brieff daz ich von sunderlichs der yetz genanten Sand Stephans pfarkirchen nutz vnd frumes wegen mit willen vnd wissen des erwirdigen in got vaters vnd Herren Herren Herman Abte zu Ensstorsf recht vnd redlichen erkent vnd gegeben hab erkenn vnd gib in krasst dis briefs ein erbrecht als erbs vnd lannds recht ist Hansem dem mertelhansem ztu wolfspach gesessen auf den tzwayen der genanten Sand Stephans pfarrkirchen aygen eckern genandt auss dem Eespan vor dem Holtz tzwischen wolfspach und lay-

Hh 2

derstorff gelegen und auff aller irror Ztugehörung besucht und vnbesucht an geuerde mit der beschaiden daz der vorgenant Mertelhans sein Hauffraw und alle Ir erben und Nachkomen dye vorgenanten tzwen ecker mit Irer Ztugehörung fürpaz ewiclichen Innen haben nutzen pawen nyssen vnd besenlich halten follen mit allen eren nutzen vnd rechten als erbs vnd lannds recht ist und dem offtgenanten Sand Stephans Gotzhaus vnd seinen verbesern alle iar ierlichen vertzinssen vnd verdynnen mit dreyslig Regenspurger pfening Ztu sand Michelstag als Herren tzinss recht ist vnd lannds Vnd dez ztu vrkund gib ich Inn für das genant sand Stephans gotzhaus und sein verbeser für mich und alle nachumen dissen Brieff mit der vesten Erhart Ztantners und Stephan Hausners paid ztu Ruiden an hangenden InSigelen verSigelt dy sye von fleissiger meiner pett wegen daran gehangen haben Ztu getzeutcknüll doch Inn vnd iren erben an schaden der geben ist auff freytag vor sand Jorgen tag dez Heiligen Ritters Nach Cristi gepurt dausent virhundert vnd dar nach Im drew vnd sechtzigsten Jare.

# Num. CLXXXIII. Fundatio luminis perpetui. ao. 1403.

Ich Hans Layderstorffer Ztu Enssdorff Bechenne offenlich mit dem Brieff für mich mein eliche Haustrawen und für alle unser erben und nachomen daz ich gott dem almechtigen zu glori seiner werden muter der Hochgelobten Junckfrawen marie und allen Hymellichschen Here ztu lob und ere allen glaubigen selen und meinen fürsadern und nachkumen lebentigen und toten ztu Hilff und trost recht und redlichen frey und lediglich gegeben hab und gib auch wissentlich in kraftt diss Brieffs ztu dem ymmerlicht In dem wirdigen Gotzhaus Sant Stephans pfarkirchen zu Ensstorff tzwey virtal gersten amberger masse ewiger gült ierlicher auss unserm Hoff und aller seiner Ztugehörung zu Diepis dar auss an der tzeit Hans Hertzog auss sitztt und tzu lehen rürt und dem Durchleuchtigen Hochgeboren sürstem unserm gnedigen Herren dem pfalzgrauen

Also beschaydenlich daz dye Heiligen der vorgenanten Sant Stephans pfarrkirchen zu Enstorff dy vorgemelten tzwey virtail ewiger ierlicher gült ztu dem ymerlicht da selbst innen haben nutzen nyessen vnd ir verbeser dye ytzund sind ader in ztukünstigen tzeiten ymer werden ausf dem genanten Hoff dorvmb pfenten follen vnd mugen als Herren gült vnd lannds recht ift von vns vnd aller meinclich vnverhindert getreulich vnd on alles geuerde Vnd vmb dy yetzgenanten tzway virtail getreids gült sol ein yder pfarrer des vorgenanten sand Stephans pfarkirchen ein ewig gedechtnus haben vnd halten als derselben pfarrkirchen gewonhait ist vnd von stunden do mit anfohen vnd gedencken Hanssen layderstorfers meines vaters kungunden meiner muter Margreten meiner swester und karleins von linterloe meins swehers seliger selen vnd nach meinen tod auch mein vnd aller auss dem geschlecht verschiden mit der beschayden ob folche gedechtnus in ainen halben iar oder lenger wen daz verlich geschech nicht also gehalten wurd daz dan wir vnd meinen erben solch vorgemelt gült wider haym gefallen sol getreulich an alle geuerde Vnd dez alles ztu waren vrkund han ich für mich mein eliche Hausfraw und für alle vnser erben vnd nachkomen mit sleysse erbeten dye erbern vesten Erhart Ztantner und Stephan Haussner paid ztu Ruden duz ly ir In Sigel an disem Brieff gehangen haben ztu getzeuknusse doch Inn vnd iren erben an schaden Der geben ist auff freitag vor fand Jorgen dez heiligen Ritters tag Nach Christ gepurt als man zalte dausent vir hundert vnd in dem dreu vnd Sechtzigften iar.

## Num. CLXXXIV. Collatio partis oviariae, judicialiter factae 1463.

Ich Cristoff von parsperg Lanndtrichter und psleger zu Lenngueld Bekenne offenlich mit dem brief das Ich auf an Montag vor vnnsers lieben herrn fronleichnamstag an gewaltigem offem lanndtgericht zu lennueld gesessen bin und daselbst hat wilhalm paulstorffer von sein und seins bruders Hainrichen paulstorffers wegen nach lanndtgerichtsrecht vnd form vnd als mit recht ertailt ward alle gerechtigkait vnd landtgerichtsbrief so sy gehabt ynd vormals auf ynd über den halben tail der zwair odlender dörffer ains genant lieperstorff das annder weikerfried das nu ein Schäfferei ist mit lanndtgericht erlanngt vnd behabt haben mir an den gerichtstab zu grundt vnd mit ganzer verzeichnus ledigclich auf vnd übergeben Solicher gerechtigkeit aller mit sambt allen vrkunden vnd landtgerichtsbriefen darüber lauttend hab ich nach begeren vnd willen des benantten wilhalm paulstorffers Symon Castner burger zu lenngueld gewaltig getan vnd thw In auch der gewaltig Alfo das er furan mit dem halben tail der obgenantten Schäfferei zetun vnd zelassen hat als mit seinem aigen gekauften gut Es hat auch der obgenant wilhalm paulstorffer von sein vnd des benantten seins bruders wegen sich verwilligt vnd verpslicht das sy Im den halben tail der genantten Schäfferey mit dem rechten versteen und vertreten wellen von wem Im der von iren wegen mit recht ansprach wirdet als lanndgerichts recht ist an all sein schäden treulich vnd on alles geuärde. Des pate der obgenantt Symon Casser Im disen gerichtsbrief zegeben der Im mit recht ertailt vnd mit des lanndtgerichts zu lenngueld anhangendem Infigel beligelt geben worden ist, Als man zalt nach Cristi gepurdt Vierzehenhundert vnd In dem drev vnd sechzigisten Jarenn an dem obgeschriben tag.

# Num. CLXXXV. Immissio in pignus ex debito confessato profectum. ao. 1463.

Ich Cristoff von parsperg lanndrichter und psleger zu lenngueld Bekenne offennlich mit dem brief, das Ich auf an montag vor vnnsers lieben Herrn fronleichnamstag an gewaltigem
offem lanndtgericht zu lenngueld gesessen bin, und als liebhard
hawg von Smidmülen mit fürladung auf Conraden Alhart und
Agnesen sein eeliche haustrawen auf den hamer zu werd und
auf alles was sy baide Im lanndtgericht ligend haben geklagt
und auf hewt ainen Schuld und bekantnus brief von In baiden

den aufgangen vnd mit des benantten Conrad Alharts vnd mit Hannssen Sunzenhofers des eltern wonhaft zu lengueld für gedruckten Insigeln besigelt fürbracht und horen lassen hat der Innhelt, das die benanten Conrad Alhart vnd Agnes sein eeliche haussfraw vnuerschaidenlich schuldig sein vnd gelten sollen dem obgenantten Hawgen seiner eelichen hausfrawen vnd allen iren erben zway hundert vnd newn gulden Reinisch in gold die sy den Schuldigern die mit landtgericht auf die benantten Conrad Alhart und Agnes sein eeliche Hauffrawen erlangt hetten für sy ausgericht und bezalt haben und wie Conrad Alhart vnd Agnes sein eeliche Haussraw In fur solich schuld zu rechtem fürpfanndt den Hamer zu werd vnd die Schäfferey zu Sweickersried iren tail mit aller irer vnd iglichs zugehorung vnd was fy Im lanndtgericht ligent haben nichts dauon aufgenomen eingesezt hetten, Vnd das sy in solicher Schuld auf ir fürladung vor lanndtgericht offennlich bekennen follen Also haben die benantten Conrad Alhart und agnes sein eeliche hausfraw dem obgenantten liebharten Hawgen auf hewt vor offem lanndtgericht solicher obgenantter Schuld vnd was der gemelt schuldbrief Innhelt bekennt Darauf ist ainträchtigclich ertailt vnd zu recht gesprochen worden der obgenantt liebhard Hawg hab nach der benantten Conraden Alharts und Agnesen seiner eelichen hausfrawen wilkürlicher bekantnus alles nach Innhalt des Schuld vnd bekentnussbriefs als oben begriffen ist wolbehabt vnd erlangt auf dem hamer zu werd vnd auf der Schäfferei zu Sweickersried vnd auf allem was sy Im landtgericht ligend haben des alles man Im auch von landgerichtswegen dauon helffen und darzu schutzen und schirmen fol als landtgerichts recht ist doch vnentgolten ob icht elter gerichtsbrief vorhanden wären, Des pate der obgenant liebhard Hawg Im disen gerichts brief ze geben der Im mit recht ertailt and mit des lanndtgerichs zu lenngueld anhangendem Insigel beligelt geben worden ist, Als man zalt nach Cristy gepurd vierzehenhundert und In dem drey und sechzigistenn Jarenn an dem obgeschriben tag.

(Cum Sigillo.)

Num. CLXXXVI.

### Num. CLXXXVI. Sententia judicialis. ao. 1463.

ch Hanns Ouenmeister Bekenn an dem offem brieff das ich Sas an offem rechten zu Hannbach An Stat vnd von wegen des Edeln und vesten Conraten vom Eglosstein meins lieben Jungkherrn dy zeit Landtrichter zu Ambergk vnd da kam für mich In gericht mit vorsprechen der Hochwirdig In got vater vnd Herr Her Hermann Abt des wirdigen gotzhawss sand Jacob stifts vnd klosters zu Enstorff an der vilse gelegen vnd clagt auf den hamer zu Közersrit der Hannsen kastners wer des Eltern Burger zu Ambergk darauf er herrnzinss het ein pfunt Regenspurger pfeninge dye man Im Ierleichen raichen und geben folt halb auf fand walpurg tag vnd halb auf fand mihelstag als sollicher Herrn Zinss in dem Landrecht war des selbigen pfunt pfening wer er bezalt vntz an ein halb pfunt Regenspurger vnd ein pfunt Amberger pfening, vnd dritthalb vnd zwcynzigk pfening auch Amberger Lanndswerunge des kunnet er von dem benanten Hannsen Kastner nicht bekomen an gerichtshilf vnd begert gerichts hilf als sollicher zinss recht in der vogtie recht wer Antburt Hanns kastner durch sein vorsprechen Er hoffet vnd getrauet das er meinen Herrn von Enstorff kayn zinss von dem benanten Hamer közersriet nit schuldig wer des het er ein freybrieff von meinem genedigen Herrn dem pfalzgrafen der Klerlich Inne hielt das er meinem genedigen Herrn dem pfalzgrafen von dem benanten Hamer all jar Jerlichen geben folt vnd must vier vnd zwaynzigk vngerisch gulden vnd nichts mer vnd getrawet mein Herr von Enstorff liess In darpey beleiben vnd er wer Im in der Anklag nichts schuldig Darwider Redt mein Herr von Enstorff Er sey Im den zins von dem benanten Hamer Jerlich schuldig vnd pslichtig zu geben vnd man hab Im vnd sein vorfadern den geben albeg vnd ye Lenger dann In der menschen gedechtnuss wer vnd lenger dann Lannds vnd gerichts recht wer vnd pracht auch den stiefsbrieff der hielt Inne das man den zins daruon schuldig wer da dennoch ein Müle da gewesen wär vnd kain Hamer Nu dann ein Hamer da worden sey hab mein genediger Herr der pfalzgraff ein Hamer zins darauf gemacht Im vnengolten an seinen Herrn Zinss des

er hoffet vnd getrauet wann je follicher Herrn zins wol mer in der vogtey sind dy mein genediger Herr eym yeden Zinsherrn nach volligen liefs vnd getrauet der volliget Im auch nach und liefs Im den widerfaren Als er und sein vorfadern den vntz pisher ein genomen vnd In Nutz vnd In gewier herpracht hetten vnd Im des nye wider gewesen weren vnd ob des alles nit genug wer vnd gehelfen möcht So möcht er solliche Nutz vnd gewier bestäten als Lannds vnd des gerichts recht wer des er doch nit getrauet das es dartzu komen solt vnd nit pilleich wer Nach sollicher vrkunt So er fürbrächt doch was ein recht erkennet daran het er ein genügen vnd liefs darpey beleiben darauf Redt Hanns Kastner dy vrkunt dye mein Herr von Enstorf fürpracht das Im dye kain schaden pringen mocht des er getrawet wann dye nit Inne hielt von dem Hamer kotzerfrit vnd als er fürbracht das er vnd sein vorfadern den Inne gehabt vnd vntz pisher Ingenomen het das Im das schaden prächt wann lange Zeit fremdlewt darauf gewesen weren Hamermaister und Helkipfer mochten wol geben haben was man an In gefadert het vnd uilleicht er auch geben het wann fy nichts darumb gewisset haben und seiner freyhait nicht gehabt het vnd Inkurtz in sein gwalt pracht het von seinen brueder vnd getrauet das er meinen Hern von Enstorff nichts schuldig wer Alfo nach klag vnd nach antwurt fragt ich obgenanter richter des rechten was recht wer Da setzt vollig frag vrtail vnd das recht Seind Nu mein Herr von Enstorf solliche vrhunt fürbrächt und das er und sein vorfadern der benanten Zinss mit name ein pfunt Regenspurger pfenninge so lang In Stiller Nutz vnd gwier gesessen weren vnd die albeg vntz pisher an all rechtlich einspruch eingenomen hetten als oben berürt ist So solt er vnd sein nachkomen die Nu fürbaser auch ein nemen In oben verschribner mass an all rechtleich einspruch vnd von menigklich vngehindert als dann Lannds der Herschaft vogtie vnd des gerichts zu Hannbach recht vnd gewonhait ist des pat Im mein Herr von Enstorff der gefallen vrtail ein gerichtsbrieff zegeben der ward Im mit gemayner vrtail vnd mit recht ertailt als recht ist mit des obgenanten Edelen und vesten Conraten vom Eglofstein meins lieben Jungkhern Anhangenden In-Men. Bois. Vol. XXIV.

sigl das er von gerichts wegen daran gehangen hat Der gegeben ist am mitbochen nach sand walpurgen der Heyligen Jungsrawen tag Als man zalt von Cristi vnsers lieben Hern gepurdt tausend vierhundert vnd in dem drey vnd Sechtzigkisten Jare.

#### Num. CLXXXVII. Concambium. ao. 1463.

Ich ffridreich die zeit gesessen zu Vrtal Bekennen ossenleichen an dem brieff für mich mein erben und all mein nachkomen das ich mit wolbedachtem myt vnd nach rat piderberlewt einen wechsel gethan hab mit Hansen dem Elach zu Reiffental vmb ettleich ältker mit nam zway zwigewonte äkkerl, die do ligen pey dem ir dem akker vnd in den Hoff gein vrtal gehören vmb der akker gelegen ob dem weidnär In solicher mass, das ein jetweder tail nyessen vnd prauchen mag nach seiner notdursst vnd allzeit vnentgolten vnser genädigen Herschafft an iren rechten vnd ob das wär das etwen des andern akker pesser wurd vnd wesenleich gehalten das es dem andern doch nicht schaden fol an dem wechsel dopey sein gewesen die Ersamen Chunz von Swezendorff Hanns mülner zu ebenwiesen und Jacob von Reiffental die wir auff peider tailen darzu gepeten haben vnd das obgemelt wechsel pey krefften beleib, so gib ich egenanter fridreich Im vnd seinen erben den brieff besigelt mit des Erwirdigen In got vatter vnd Herrn Herren Hirman Abt zu Enstorff vnsers genadigen Herrn insigel das er vmb vnser sleislig gepet daran gehangen hat seinen genaden Insigel vnd Conuent vnentgolten an jrer Herlikait zeugen vmb das gepet des Insigel hainzel zu Reiffental und Michael da solbs der brieff ist geben nach Cristi gepurd vierzehenhundert vnd jn dem drew vnd Sechzgisten Jar An sand Bartholomeus tag des heiligen zwelfpoten.

#### Num. CLXXXVIII. Sententia iudicialis. 1464.

Ich Cristoff von parsperg lanndrichter und psleger zu lenngueld Bekenne offennlich mit dem brief das Ich auf an Montag nach

nach dem Suntag Judica in der heiligen vasten an gewaltigem offenn lanndgericht zu lenngueld gesessen bin vnd als daselbst Symon kassiner burger zu lenngueld klagt auf Agnese Alhartin auf die halben Schäfferey der Oedlender guter genant lieperstors und Sweickersried und auf alles was sy Im landgericht ligend vnd fürgeben hat Wie sy Im an seinem halben tail der genantten ödlender guter den Im Wilhalm und Hainrich die paulstorsfer gebrüder verkauft vnd solichs kauffs ainen kauffbrief auch ainen lanndgerichtsbrief daruber lawttend und all ir gerechtigkait vor offem lanndgericht über gegeben hetten Als er folichs übergebens auch ainen landgerichtsbrief auf hewt fürbracht und horen lassen hat, Irrung tätte mit dem das fy Im fein Schur nutzung vnd walttzynnss von seinem halben tail nicht volgen möcht Wann so man kol verkausset so verpütt sy Im das sein das Im volgen solt, das sy gar vnpillichen tatte. Namlich so hett sy Im gelt zu Amberg zu recht verhelt das er daselbst veranttwort het vnd er wer geweist worden her, für das lanndgericht nach dem vnd solich sach grund vnd poden berurt Also getrawt er sy solt rechtlich erweist werden Im ze uolgen lassen das Im von dem halben tail pillich volgen vnd zusteen folt, dann er sy an Irm halben tail gar nichts irret noch enget vnd als die obgenant Agnes Alhartin dawider geredt vnd fürgeben hat Sy Irre In an seinem halben tail gar nichts dann das ein Irrung beschehen sey der Schur halben das sey darumb beschehen das ir wider werden vnd volgen solle was sie mer von arbait wegen aufgeben hab Vnd alfo nach anclag vnd widerred ift ertailt vnd zu recht gesprochen worden das paidtail Agnes Alhartin vnd Symon kassiner auf den obgenantten Oedlenden güteren die schur Nutzung vnd waltzynnss geleich mit einander tailen sollen, Hett aber ain tail mer awsgeben von arbait wegen dann der annder das fol Im zu uoraus volgen vnd wider werden wellen fy den grundt miteinander tailen das stet zu irer baider wilkure des pate der obgenantt Symon kassener Im disen gerichtsbrief zegeben der Im mit recht ertailt vnd mit des lanndgerichts zu lenngueld anhangundem Insigel besigelt geben worden ist Als man zalt nach kristi gepurd viertzehen hun-

dert vnd la dem Vierundsechtzigisten Jarenn an dem obgeschriben tag.

(Sigillum.)

#### Num. CLXXXIX. Sententia Arbitramenti. ao. 1464.

Tzu wissen als von solcher spenn und Irrung wegen so gebest ist tzwischen dem Erwirdign In got vater Herren Herman Abt, dem Couent vnd Gotzhaws ztu Enssdorff an ainem vnd dem vesten Jacob kemnater ztu Ebermanstorff an dem andern tail, als von ains gruntzwegen genanth das yrlech mit seinem begriff vnterhalb HoffStetn Im Esellpach gelegen, der selbigen fpenn vnd yrrung find pede parthey obgenanth auf vns hernachgeschriben gangen mit namen Cunraden von EgloffStain Landrichter ztu Amberg Hansen kremitzer ztu Stain psleger ztu Nabpurgk Stephan Hawsner ztu Ruden und wilhalm pillfacher pfleger ztu passpawer, vnd vns mit sleis gepeten der fach anztunemen daraufs ztu entschaiden und wie wir das machen fetzen und sprechen das wollen sy von peden tailen getrewlichen vnd anfarlichen an ferrer waygerung vnd ausstzug halten auff solch yr fleisfig pet haben wir vns der sach angenumen kuntschafftpriff and lewth verhort and auff solch verbilligung haben sy vns getrewlichen vnd geleuplichen ztugesagt solchs wy oben steet ztu halten vnd nachkummen, darauff So sprechen wir auff yr verhorung vnd fürpringen das sy pede partey obgenanth an dem selbigen grunt vnd poden Im yrlech genanth vnd gelegen Im Esellpach mit enander ain weyer schuten vnd machn schullen mit ainer gleichen darlegung vnd kost, den mit enander besetzen nutzen vnd prauchen anfarlichen vnd ob sy mit folchem weyer ausserhalb des gemelten yrlechs ymatz das sein ertrencken vnd schaden thun wurden das schollen sy pede partev auff ain gleichen tail erberlichen nachdem fy stat mugen gehabn abwechselen oder an In kauffen anfärlichen, vnd oh fach wer das ayner partey seinen tail ztu uerkauffen und anwern sinlich wurd So schol ain itzlich partey dem andern seinen tail für menigklichen anpieten, kauffs nach piderlewth erkanthnus vnd redlickait gunnen vnd gestaten ansarlichen vnd ob sach wer das dasselbig yrlech von ymatz (Jemanden) ausserhalben den gemelten parteyen vnd den yren mit recht anspruch wurd das schol Jacob kemnater, aller sach an entgeltnuss des gemelten Hern seines Couentz vnd Gotzhaws ztu Enssdorst vertreten ledigen vnd austragen gantz ansarlichen Dez ztu vrkund vnd steter haltung So haben wir obgemelten spruchlewth itzlichem tail ain solchen gleichlauttenden spruchprist vnter vnser itzliches obengenanten anhangenden Insigell versigelt gegeben Nach cristi vnsers liben Herren gepurth Tawsend virhundert vnd darnach In dem vir vnd sechtzigisten sar am Suntag nach sand peters tag ketenseyer.

(Quatuor Sigilla.)

#### Num. CXC. Venditio sub hasta. ao. 1465.

Ich Cristoff von Parsperg Lanndrichter und pfleger zw Lenngueld Bekenne offenlich mit dem brief das ich auf an Montag vor Sand dionisen tag an gewaltigem offem lanndgericht zu lenngueld gesessen bin vnd als Symon kasstner burger zu lenngueld den halben tail der tzwair ödlender güter genantt lieperstorff und Sweickersried der Agnesen Alharttin gewesen ist vormals auf dy ganntt gerecht vnd zw tzwaien vergangen lanndgerichten und auf Hewt zu dem dritten lanndtgericht durch den gefworen landpoten als mit recht ertailt vnd herkomen ist, nach lawtt vnd Innhalt seiner lanndgerichtsbrief vmb sein Schuld Nämlich vmb Siben vnd tzwaintzigk pfundt Regenspurger pfenning Swartzermünss vor offem lanndgericht offennlich awssgepoten vnd beruffen lassen hat Ob yemand sey der mer dann die obgenantt sein schuld sey darauf legen welle von demselben welle er sein gemelte Schuld nemen und Im den egenantten halben tail der tzwaier ödlender güter mit seiner zugehörung volgen vnd haim gen lassen als ganntt recht ist vnd So aber nymand komen ist der mer darauf gelegt hat So ist der obgenantt halbtail der gemelten tzwair ödlender güter mit seiner zugehörung dem benantten Symon kasstner für sein gemelte schuld als gannt recht ist mit recht haim ertailt worden Also das er füran damit zetun vnd zelassen hat als mit seinem aigen gut vngehindert Des pate der obgenant Symon kasstner Im disen gerichtsbrief zegeben der Im mit recht ertailt vnd mit des lanndgerichts zu lenngueld anhangundem Insigl besigelt geben worden ist Als man zalt nach kristi gepurdt viertzehenhundert vnd In den fünst und sechtzigisten Jarenn an dem obgeschriben tag.

## Num. CXCI. Reversales ob anniversarium. ao. 1468.

Wir Hermannus von Gottes Genaden Abbtte und wir der Convent Gemaynclich des Closters Zu Enssdorff Bekennen offenlichen mit dilsem Brieff für vns vnd all vnsser nachkomen Als der Ersam Man Jeorg Gumppenhouer unserr Hyntterfess Saliger Gedechtnus an seiner letztten Zeyt Czw Hillst vnd zu trost seiner sel Agnesen seiner Haussfrawen sel wan sy nymer pey leben sein sol Allen Iren vorfarderen und nachkomen mit sampt allen gelaubigen Selen avnen Ewigen Jartag Jerlich Gestyefft hat zw ewigen Zeitten In Sand Stephans vnserr pfarrkyrchen zw Enssdorff Dar vmb er dann den heiligen vnd Iren tzehentleutten der Selwigen vnser pfarkyrchen eyn volkomner genügen vnd betzalung thun hat an allen abgangelt Alfo daz man den Selwigen egenantten Jartag alle Jar Jerlichen dez Ersten Suntags In der heiligen vasten zu nachts mit ayner gesungen vigily vnd darnach an dem montag zw morgen mit ayner gefungen Selmess nach gewonhait der obgenanten pfarkirchen wegen vnd auch beleuchtten sol vnd vntter der mess gedencken sol der Selen Mit nomen Jorgen gumppenhouers Angnesen Seiner wirttynn vnd aller lieben menschen Selen dy dan aus Ir payder geschlecht verschiden sind Ader werden vnd aller gelaubigen Selen mit aynen gemayn gepet Pater noster vnd Aue Maria etc. vnd do pey dy Selwigen gedechtnuss der obgenantten Selen zu ewigen Zeitten alle Suntag vber Jar In der benantten pfar-

pfarkirchen haltten angeuerde darvmb dan dy obgenantten tzehentleut dy ytzunt Sind oder Hynfür werdent vns vnd vnferm Gotzhauss alle Jar ewigelichen Raichen vnd geben schullen zu der benantten Zeit dez Jartags vier vndtzwayntzig Regenspurger pfenning on allen abganck vnd auch an alles geuerd Wer Aber fach daz dy Zehentleut dy ytzunt find vnd hynfür werdent darInnen sawmig wörden und den offtbenantten Jartag zu pillicher Zeit als dan obgeschriben ist Nicht liezzen wegenn vnd haltten So haben dy Erben vnd freuntt des obgenantten Gumppenhofers oder wer den Brieff mit Iren Gutten willen Innen hat vollen gewalt vnd guette Recht tzwayntzig groß auff Auss dem tzins der wissen gelegen In der Awe dy dan der obgenantten heiligen ist zu Enssdorff ist eyn zw nemen vnd mugen dy geben zw Hilff vnd zu trost den benantten Selen durch Gotzwillen wo fy hin welangt Als lang piz man In alles daz das dan oben an dyssem Brieff geschriben stet wider volpringen Ist Also Bekennen WIr obgenanter Abbte vnd auch wir der Conuent Zw Enssdorff für vns all vnsser nachkomen vnd verpinden vns auch In Crafft ditz Brieffs, daz wir follen vnd wollen darob zu seyn domit der obgenant Jartag vnd gedechtnus Inn Moss Als dan oben Begriffen Ist zu ewigen Zeitten gehaltten vnd volfürt sol werden an allen abganck getreulichen vnd an alles geuerde Vnd dez Zw vrkuntt geben wir obgenanter Abte vnd der gantz Conuent des Closters zw Enssdorff In dyssen Brieff verligeltten mit vnsser payder anhangenden Insfigellen vns vnd vnserem Gotzhauss on schaden der geben Ist Nach Cristi vnssers Herren gepurt Tausend vierhundert und darnach In dem Acht und Sechtzigisten Jar an dem heiligen Auffartag.

Num. CXCII. Collatio Regalium neoelecto Abbati Alberto per Episcopum bambergensem Georgium facta. ao. 1468.

Georgius dei et apostolice sedis gratia Episcopus Bambergensis, Cum dudum Monasterium sancti Jacobi in Ensdorff ordinis nis sancti Benedicti á piissimo patre sancto Ottone quondam Episcopo Bambergensi predecessore nostro de ecclesia nostra Bambergensi suisque bonis et redditibus fundatum ipsiusque Monasterii regalia temporalia et seudalia bona Jura et libertates inuestiturasque et institutio de eisdem sibi et successoribus suis Episcopis Bambergensibus ab eisdem conferenda et facienda re-Recognoscimus publice per presentes Reveservata existant. rendus in Christo nobis deuotus dilectus Albertus Dradsun in patrem et pastorem dicti Monasterii promotus et confirmatus prout ex litteris Reverendi patris domini Heinrici Episcopi ratisponensis edocti fuimus prouincias nostras personaliter adiit nobisque humiliter supplicauit quatenus regalia omniaque et singula temporalia et feudalia bona Jura et libertates Abbacie et monasterii pretactis sibi conferre ipsumque de eiisdem nec non earundem aministrationem et gubernationem instituere et inuestire prout ab antiquis laudabiliter introductis approbatis scripturis et hucusque observatis absque interruptione juribus et consuetudinibus ad nostros predecessores episcopos Bambergenses et (ad) nos talis modi collatio institutio et Inuestitura pertinuisset et spectaret generosius dignaremur. Nos itaque predecessorum nostrorum vestigys inherere ac prefati Alberti abbatis votis et precibus tam iustis quam rationabilibus benigne annuere cupientes Predicto Alberto Abbati regalia omnia quoque et singula bona Jura et libertates abbatie et Monasterii sui prefati recepte per nos primitus ab eodem tactis facrofanctis scripturis (per ipsum) prestito debito juramento et sidelitatis homagio ut moris est contulimus ipsumque de eysdem nec non corundem aministrationis et gubernationis inuestimus atque sibi conferimus et de cisdem inuestituris graciose per presentes co modo et jure quibus ea omnia et singula conferre ac ipsum infeudare debemus prout ex antiquis approbatis laudabiliter introductis prescriptis et hactenus observatis juribus et consuctudinibus predecessores nostri Bambergenses Episcopi et nos conferre et Abbates predicti monasterii pro tempore recipere consueuerunt Sic quod abbas ipsius Monasterii pro tempore existens antequam se de dicta aministrationi temporalium intromitteret consueuit et tenebatur prout debebit ac tenebitur in perpetuum ab episcopo Bambergensi pro tempore in seudum acceptare Et quoniam deinceps dieta bona aut aliqua ex eis mobilia et immobilia pretiosa quocumque nomine censeantur absque specialibus consensu et voluntate nostri et Episcopi Bambergensis pro tempore existentis non velit nec debeat de dieto Monasterio ad alienas manus dare vel quouismodo alienare nostris et ecclesie nostre ac quorumlibet aliorum Juribus semper saluis In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premissorum sigillum nostrum presentibus est appensum Datum Bamberge seria secunda post Dyonisij anno Dominice incarnationis Millesimo quadrigentesimo sexagesimo octavo.

### (Sigillum.)

Num. CXCIII. Investitura neoelecti Abbatis Alberti facta per Episcopum ratisbonensem.

ao. 1468.

Heinricus dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Ratisponensis dilectis nobis In Christo fratribus Johanni Salzmesser priori et Georgio Schmidhamer Seniori Totique conuentui Monasterii Sancti Jacobi In Ensdorff ordinis sancti Benedicti nostre Ratisponensis diocesis Salutem in domino sempiternam Nuper Abbatia siue prelatura Monasterii predicti viri per mortem bone memorie quondam domini Hermani vltimi eiusdem dum vixit Abbatis et Rectoris vacantis Vos hiis qui debuerunt voluerunt et potuerunt commode interesse vocatis ad electionem futuri Abbatis precedentis conuenistis in vnum et dilectum in Christo dominum Albertum dradschmid iam dicti Monasterii vestri professum et conuentualem in Abbatem et prelatum seruatis solempnitatibus debitis et consuetis que servari debebant concorditer et canonice per formam Inspirationis elegistis qui Electioni de se facte Reuerenter et humiliter consensit Vosque nobis eandem Electionem presentastis humiliter petentem, et denote quatenus Electionem eandem Juxta officii nostri debitum confirmare sibique electo munus Benedictionis Abbatialis Im-Mon. Boic. Vol. XXIV.

pendere dignaremur Ne igitur nos contra doctrinam Apostolicam cito mannus inponere videremur proclamationem et citationem debitas et confuetas contra omnes et singulos Interesse habere pretendentes addicendum et opponendum contra formam electionis predicte seu personas tam Electi quam eligentium aut alias quidquid verbo vel in scriptum dicere seu opponere voluerint Alioquin ad videndam et audiendam prefatam electionem confirmari et approbari vel dicendi et causas quare premissa sieri non debeant allegandum ad diem Sabbati proximam post festum Sancte Marie Magdalene que fuit vicesima tertia die Mensis Julij Ratispone in aula nostra Episcopali Hora primarum legitime coram nobis comparendo in valuis Ecclesiarum Ratisponensis et dicti Monasterii citari fecimus ac sieri jussimus et mandamus ad diem et horam supra scriptas per certas nostras litteras Quibus quidem Die et hora aduenientibus huiusmodique citatoriis et euocatoriis litteris debite executis coram nobis productis Nullisque oppositionibus seu se prefate electioni opponere volentibus comparentibus ac Ipforum contumacibus reputatis. Nos decreto electionis testiumque dictorum et depositione Juribusque et munimentis in eadem causa productis et exhibitis visis ac per nos huiusmodi negotii meritis diligenter examinatis Inuenimus prefatam electionem de dicto Domino Alberto vt prefertur per viam Inspirationis Rite legitime ac canonice suisse et else celebratam Id circo eandem per nostram Sententiam quam in scriptis in eiusdem domini Alberti presentia tulimus confirmauimus Ratificauimus et approbauimus, Confirmamus ratisicamus et approbamus eundem etiam dominum Albertum dradschmid per libri traditionem et birreti capitis sui impositionem de dicta Abbatia siue prelatura Inuestiuimus et Inuestimus per presentes, Mandamus vobis in virtute sancte obedientie quatenus eundem cum debitis Reuerentia et honore recipiatis sibi que tam In spiritualibus quam in temporalibus obedire curetis eius mandata recipiatis, et observetis Ac alia faciatis que vestro Abbati et prelato facere debetis et tenemini. Alioquin Sententias in vos per eum latas et penas quas statuerit et inflixerit faciemus domino concedenti Inuiolabiliter obseruari, Datum et Actum Ratispone In aula nostra Episcopali die Sabbati vicefima

sima tertia Mensis Julii Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo. Subsequenter vero die dominica Vicesima quarta mensis Julii supradicti Nos Heinricus Ratisponensis prefatus in Ecclesia nostra Ratisponensi vnacum Reuerendis In Christo patribus et dominis Michaele Sancti Emerami Johanne Sancti Jacobi Scotorum Ratispone Christoffero Sancti Viti in prilel nostre Ratisponensis diocesis et Johanne in Castel Monasteriorum ordinis sancti Benedicti Eystetensis diocesis Nobis afsistentibus venerabilem in Christo dominum Albertum dradschmid Electum et confirmatum Monasterii sancti Jacobi in Ensdorff ordinis sancti Benedicti nostre Ratisponensis diocesis Infra misarum solempnia cum solempnitatibus debitis et consuetis in Abbatem dicti Monasterii Sancti Jacobi in Ensdorff In dei nomine confecramus et - - confecrationem ac benedictionem Impendimus. Datum et actum Anno die Mense et loco prenominatis, In quorum omnium et singulorum premissorum Testimonium presentes dedimus litteras Sigillo officii vicariatus nostri munimine Roboratas.

## Num. CXCIV. Apocha ob acceptam pecuniam. ao. 1468.

Ich Hanns Truchsess zu Bomerssfelden Erbkuchenmeyster und Ich Contz von Auffzess zum Marnstein Erbschencke des Stiffts zu Bamberg vnnsers gnedigen Herren von Bambergs Rete vnd diener Bekennen offennlich mit diesem briue gein allermenigklich Als der Erwirdig In got Herre Albrecht Apt zu Nenstorff (Ensdorf) ytzund seines Closters werntlichkeit vnd Regalia von dem hochwirdigen fürsten vnd Herren Hern Jorgen Bischoffs zu Bamberg zu lehen empfangen hat, das vns der genant vnnser herre von Nenstorff vanser ydem ein March Silbers von der obgerürten ampt wegen gütlich außgericht vnd betzalt hat, dor umb so sagen wir den genanten vnseren herren von Nenfsdorff folcher betzalter zweyer Marck filbers Quidt ledig vnd loss In crafft dits briues, versigelt mit vnnser beder zu ennde aufgedruckten Insigelen Der geben ist nach Cristi geburt virtzehenhundert vnd In dem Acht und sechtzigstem Jare am Montag nach sand dyonisien tag des heiligen martrers.

Hk 2 Num. CXCV.

Num. CXCV. Investitura Capellani in oppido Schmidmülen a Vicario generali ratisbonensi facta. ao. 1469.

Conradus Sintzenhouer decretorum Licentiatus Canonicus ac reuerendlssimi in christo patris et domini domini Henrici dei et apostolice sedis gratia episcopi Ratisponensis vicarius in spiritualibus generalis Vniucrsis et singulis presbiteris curatis et non curatis ac Notarijs et Tabellionibus publicis quibuscumque per Ciuitatem et diocesin nostram ratisponensem vbilibet constitutis ad quos presentes nostre Littere peruenerint salutem in domino vocante Capellonia beate Marie virginis in oppido Schmidmulen per mortem quondam domini Vldarici Rostausher vltimi eiusdem capellonie possessoris cuius ius presentandi ad reuerendum in Christo patrem dominum albertum abbatem et conuentum Monasterii sancti Jacobi apostoli in Ensdorsf ordinis sancti Benedicti nostre ratisponensis diocesis ad nos vero Institutio et prouisio pleno iure dinoscitur pertinere eandem cappellaniam sicut permittitur vacantem honorabili nobis in Christo domino Martino Neynl cum omnibus juribus et pertinentiis suis legitime contulinus assignamus et prouidimus de eadem ac tenore presentium conferrimus assignamus et prouidemus. ipsumque per libri traditionem et Birreti capitis sui impositionem de illa inuestinimus et inuestimus per presentem administrationem omnium spiritualium et temporalium curam regimen capellanie eiusdem in animam suam sideliter regendi plenarie comittentem quocirca vobis omnibus et fingulis supradictis comittimus et in virtute sancte obedientie districte precipiendo mandamus quatenus eundem dominum Martinum et ad corporalem realem et actualem possessionem cappellanie iuriumque et pertinentiarum predictorum inducatorum ponatur aut alter vestrum inducat et imponat defendentes inductum ac facientem sibi nihilo minus de fructibus redditibus juribus et obuentionibus vniuersis ab omnibus quorum interest intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum cum integritate debita - contradictores quoslibet et rebelles in hac parte auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam compescentes in quorum testimonium presentes dedimus sibi litteras Sigillo vicariatus dicti domini nostri ratisbonensis munimine roboratas datum et actum Ratispone die veneris vicesima quarta Mensis Marcii anno á natiuitate domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo nono.

## Num. CXCVI. Sententia Arbitramenti. ao. 1469.

Wir leonhardus von Gottes genaden Abte zw castel Mayster Michel Rasschel prediger zw Sulzpach und Conrad Rewhel pfarrer zw newnkirchen Bekennen mit disem brieff Als vodrung vnd mishellung erbachsen vnd piss auf heut datum dez bryeffs gewesen syndt Antressent dy pfarlichen recht vnd clayn auch großen zehent der Oed zu Schweyckersreut zwischen dem Erwirdigen Herren Albrecht Abbt zu Enssdorff seinem Conuent Gotzhauss vnd nachkomen an aynem vnd Samuel Karadel pfarrer zum puttersperg auf dem anderen Solicher Ir vodrung sy mit willen gütlich auf vns gangen vns auch gebetten haben vnd glewblich zugesagt zu haltten wy wir sprechen vnd sy darvmb entschayden darauf nach payder tayl notturstiger verhorung vnd bet haben wir sy entschyeden In mas hernach volgt, Am Ersten der pfarlichen recht halben sullen volgenn und gehoren gen putersperg vnd waz zehent groß vnd clain auf der selben Oed geuallen fullen halb dem Closter Enssdorff und der ander halb tayl dem pfarrer Zum puttersperg zugehoren wurd aber der von Enssdorff oder sein nachkomen In Herrn Samuel leben dy weyl er pfarrer zum putersperg ist fürpringen daz er vnd sein gothauss mer gerechtikayt daran haben sol, dez sol er genyessen darauff fullen al vergangen sach vnd vnwillen sich darentter bis auf den tag verlauffen ganz todt hyn vnd ab fein dez alles zu vrkunt geben wir yedem tayl ein geleich lauttenden Spruchbrieff mit vnnferm anhangenden In Sygel verligelt vns vnd vnfern nachkomen on schaden Der geben ist An Sandt Jacobs heyligen zwelffpoten tag Nach crifti gepurdt taufent vierhundert Sechzig und newn Jar.

Num. CXCVII.

#### Num. CXCVII. Alia Sententia per Arbitros. ao. 1469.

Zw wissenn Als ettlich Irrung gewest ist Zwischen dem Erwirdigen In gott Herren Albrechten Apte Zwe Enssdorff seins Conuents vnd dem Pfarrer zw vilfshofen eins, vnd der gantzen pfarrmening zu der selben Pfarr vilsshofen gehörig des andern, darumb das der gemelt von Enssdorff und der Pfarrer vermeinen der pfarr einen gesellen zu Im haben sol, dawider die armenlewt vermeynen der pfarrer solle Zwen gesellen haben als von alter herkomen sey etc. Haben ich Conradt von Helmenstat vitzdom zu Amberg und Ich michel walrab Rentmeister zu lengseld und auf dem Norckaw solich Irrung gehört und mit baiden tailen souil geredt, das sie solich Irrung zu vnns gestallt wie wir sie desshalb entschaiden das es hinfür ewiglich dabey bleyben fol vnd nach dem ettlich besiglter kuntschafft aufgangen von dem Corrichter zu Regenspurg für vnns gelegt die wir hören haben lesen vnd auf das wir die Irrung dester bass hinderlegen mögen haben wir etlicher gaistlicher Rat dar Inn gehabt vnd sie dorauff entscheyden In nach volgender massen Nemlich das ein veder Pfarrer zu villshofen und ir nochkomen Nu hinfür ewiglich zu Im Zwenn gesellen haben vnd bestellen sollen, doch ist dem von Ensdorff und Conuent und iren nachkomen zugeben, das sie auss dem gotzhaws einen auss dem Conuent Irs Ordens on eins leybrifters stat schicken mögen damit der pfarr nit abbruch geschehe, ongeuerde Vnd dor auff fol folich Irrung gantz hinn gericht geslicht vnd gesont fein vnd ein schad gen dem andern ab vnd hingelegt vnd difer entscheid nu hinfürter ewiglich gantz stet vnd vnuerprochen gehalten werden on all geuerde, Vnd geben des yedem tail einen entschaid Ingleicher lawt, zu Vrkund besigelt mit vnserm eigen anhangenden Insigelen vnd geben auf sant Peter vnd Pauls der heyligen Zwelfsboten tag Nach Cristi vnnscrs Herren geburt Tawfent virhundert Sechtzig vnd Im Newndten Jare.

Num. CXCVIII.

Num. CXCVIII. Transactio ob pratum, inundatione suffocatum. ao. 1470.

Wir Abrecht von gottes gnaden Abbt dez Wirdigen Stifts vnd closters zu Enstorff, Bekennen offennlich mit dem brief, Das wir vnns von des Durchleuchtigen Hochgeboren fürsten vnd herrn, hern Otten pfaltzgrauen bey Rein und hertzogen In Bayern, etc. vnnsers gnedigen herrn wegen, vmb das wismadt das vins mit dem Weyer zu potenwur ertrennekt ist, mit hannsen Vogeln Lanndschreiber zu Newbergk gannz geaint vad vertragen haben, der vans von seiner gnaden wegen, für das gemelt Wismadt zwaintzig guldin Reinisch bezalt vnd benügen thun hatt, verzeihen vnns darauf des vorgemelten Wismadts In kraft des briefs, vnd sagen den egenanten Lanndschreiber von vnsers obgenannten gnedigen herrn etc. wegen, von des gemelten Wismats, vnd vmb alle sachen darauf quitt ledig vnd lofe, Alfo das wir vnnser Conuent vnd vnnser nachkomen zu vnnserm vorgenannten gnedigen herrn Hertzog Otten etc. noch zu seiner gnaden erben vnd nachkomen, darumben chein anvordrung nit mer haben, gewynnen süllen noch emmugen, mit oder one recht, In chein weise, Zw Vrkundt haben wir obgenannt abbt Albrecht, vnd darzu vnnser Conuennt vnnser Innsigel an disen brief gehenngkt, darunter wir vnns verpündten alles obbegriffen zu halten trewlichen und alles ongeuerlichen, Geben In die Iohannis Baptiste Nach Cristi vnnfers lieben herrn gepurdt Do man zalt Taufent vierhundert and Im Sibenntzigisten Jare.

(Sigillum.)

Num. CIC. Supplicationes propter restaurandam Ecclesiam in Rüden. ao. 1471.

Ich hanns kuntlpier pfarrer Ich vlreich grasser frumesser Ich Hanns Slamerstorffer pfleger zu Ruden Ich Steffan Hausner Ich karel zannter paid daselbs Enpieten wir benant pfarrer vnd

and frumesfer unser diemutigs gepett and wir benant Slamerftorffer Haussner vnd zantner vnser vnttertenig vnd willig dinst, Hochwirdig Hochgeboren gnedig lieb Herrn wir fugen eweren fürstlichen gnaden fursichtigkait vnd weyshait zw wissen das In dem bemelten marktz Ruden ain kirch ligt dar Innen der lieb Ritter fant Jorg ain Haubtherr 1st vnd die benant kirchen begenatt mit dem hernach geschriben heiltumb von sant larentzen sant thymothey appostoli von ain Ripp sant Erhardi von fant Haymoron fant Anthony fant valentini fant theodero von fant Jacobi ain Zannt von fant Mauricy mit seiner geselschafft von sant Cristoffen, von der sewl ain stain da vosser lieb Herr gegaysselt ist worden von dem stain da vnser fraw knyet hat an Irem pet von dem Tischtuch des abentzs essen das vnfeer lieber herr mit seinen Jungern hat than Auch hiltum von fant Barbara vrsula Margaretha Maria Magdalena walpurga vnd vil anders heiltum damit das gotzshauss versehen ist, An der selbigen benannten kirchen ist der kor ernyder prochen vnd hat die kirchen fust ander prechen vil vnd abgang an pucheren vnd ornaten Ny künnen die zechlewdt den benanten kor nicht auff pawen an das heilig almussen Also pit wir vor genant wo diese potschafft zu euch kom Ir wolt Ir vmb gotzwil das heilig almussen mittaylen vnd des antlas tailhasstig machen der zu solchem gotshauss geben ist von ainem kardinal hundert tag tötlicher fund tzwir alls vil laflicher fund von sechtzehen pischouen viertzig tag von vedlichem auff gesatzter puss totlicher sund zwir alls vil lasslicher des brieff und sigel vorhanden sein dez zu vrkunt hab ich Hanns Slamersstorffer Ich Steffan Hausner Ich karel zanntner yeder sein aygen Insygel an disen brieff gehangen und wir Hanns kuntelpier pfarrer und Vlreich graffer frümesser auch dar under geprauchen wann wir aigens gegrabens Inligel nicht haben Der geben ist nach cristi vnsers lieben herrn gepurt Tausent vierhundert vnd dar nach Im lxxj Jar an des heiligen creuz tag alls es erfunden ist worden.

Num. GC. Investitura noui abbatis Joannis et huius juramentum fidelitatis. ao. 1472.

Nos Johannes Abbas Monasterii sancti Jacobi In Ensdorff ordinis sancti Benedicti Ratisponensis diocesis Recognoscimus publice per presentes Nuper post promisionem nobis de dicto Monasterio factament adeptam possessionem eiusdem pro recipienda infeudatione ac collacione bonorum et possessione Illorumque In temporalibus administratione ad dictum nostrum Monasterium quouismodo spectantium et pertinentium atque Investitura earundem Reuerendi patris domini Georgii Episcopi Bambergensis tamquam domini feudorum huiusmodi presentiam adiisse et personaliter accepisse sueque paternitati ad Infeudandum nos de Illis ac prouidendum nobis de eisdem humiliter supplicasse Nosque eundem Reuerendum patrem dominum Episcopum presatum ad humiles preces noltras de bonis eisdem prestito tamen per nos primitus, ad sacrosancta dei Evangelia corporaliter tactis scripturis sacrosanctis. In manibus ipsius domini Episcopi Juramento fidelitatis et homagii Infeudatum et bona huiusmodi collata, et de Illis Inuclitum atque prouisum fuisse prout hec et alia In litera memorati domini Episcopi desuper nobis concessa. Cuius tenor de verbo ad verbum presentibus inseritur latius continetur, que omnia et singula In Illis descripta modo ut prefertur observare et ad Implere sponte et libere non coacti Jurauimus et promisimus atque promittimus per presentes tenor vero literarum predictarum sequitur et est talis: "Georgius dei et apostolice sedis gratia Episcopus Bambergensis, cum dudum Monasterium sancti Jacobi In Ensdorf ordinis sancti Benedicti a piissimo patre sancto Ottone quondam Episcopo Bambergensi predecessore nostro de ecclesia, nostra Bambergensi suisque bonis et redditibus etc. (Not. Sequentia sunt de verbo ad verbum eiusdem tenoris, ut Nro. CXCII. ad annum 1468.) datum Bamberge Sexta Mensis Maij anno dominice Incarnationis Millesimo quadringentelimo Septuagelimo lecundo." Tenor vero Juramenti ut presertur per nos prestiti sequitur et est talis: "Et ego Johannes Abbas Monasterii sancti Jacobi In Ensdorf Ratisponensia Ll Mon. Boic, Vol. XXIV. dio-

diocesis ordinis sancti Benedicti, promitto et Juro quod vobis Reuerendo patri ac Domino Georgio Eniscopo Bambergensi domino meo gratioso vestrisque successoribus Episcopis et ecclesie Bambergensis sidelis ero bonum et prosectum quantum valeo promouebo ac dampna et pericula vestra auertam. Nec ero in confilio vbi malum aliquid aduerfus vos aut ecclesiam vestram Bambergensem tractabitur Census quoque et bona mobilia et Inmobilia ac Jura ad Abbaciami dicti Monasterii ac ad ipsum Monasterium spectantia absque vestro aut successoris vestri Episcopi Bambergensis pro tempore Licenter non vendam nec alienabo, sed alienata indebite pro posse recuperabo, aliasque meis serviciis que vobis et eisdem successoribus vestris atque ecclese ratione Infeudacionis temporalium bonorum vi specialis Imperialis priuilegii vobis et ecclesie vestre a dinis Imperatoribus concessi et nunc michi gratiosius facte quomodolibet Impendere teneor ad vos et ipsos vestros successores beniuolum respectum habebo et sideliter pro eis seruiam requisitus dolositate et fraude quibuslibet proculpulsis, Sic me deus adiuuet et quatuor conditores sanctorum Evangeliorum In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premissorum Sigillum nostrum presentibus est appensum presentibus venerabilibus et egregiis viris dominis petro Knorr decretorum doctore preposito In Onoltzpach etc. Gumperto fabri Indecretorum licenciato preposito beate marie et sancti Gangolffi, In Tewerstat extra murum Bambergensem dicti domini nostri Bambergensis In Spiritualibus Vicario generali etc. Johanne lochner decretorum doctore plebano ecclesie sancti Sewaldi In Nurmberga Nec non Strennuis et validis viris, Johanne de Redwitz Magistro curie Heinrico de Schaumberg presecto In Gich Militibus Adam de Bibra Adam de Schawenberg prefectis In Zeyl et Hertzögenawrach Vito de Schawenberg In Strefendorf, Consiliariis dicti domini nostri graciosi Bambergensis Et aliis quam pluribus side dignis personis In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premisforum Sigillum nostrum presentibus est appensum datum Septima Mensis Maij anno dominice Incarnationis Millesimo quadringentesimo Septuagesimo secundo.

rnd

Num. CCI Collatio Cauponae cum variis con-

Win Johannes Von gotes gnaden abte des Closters zu enstorff und wir der ganz Conuendt daselbs bekennen offenlich mit dem brieff gein aller menichlichen dye Inn sehen horen oder losen das wir eytrechtiglichen mit wolbedachtem muet vererbt haben vnd vererben auch in crafft dis Brieffs, linhart dem kynengast seyner elichen Hausfragen Vnd allen Iren erben Vnser vnd vnnfsrers egenanten Closters aygne pier taferen mit aller Irer zu gehörung nichtz außgenumen ader hindan geseztt als dann von alter, herchumen ist vnd dye er dan keusslich von vns nach pidwerleut radt, gekaufft hat vnd dye genzlich vnd gar bezalt hat an allen abgang, Die schol er und seyn erben wessenlich vnd peülichen zu dorff vnd zu feld halten als dan vnserers gotzhaus vnd der gemayn vnz piss her zu dissen zeytten gewonlichen gewonhait gewesen ist, In solcher beschayden, das er vnd sein nachumen das pier selber hye zu enstorff in seynem aygnen prewhaus preuen schol ein moss für eynen psennig als dan In der stat zu Amberck gewonhait ist an geuerde, Wer aber sach das Imm ader seinen erben Im dem Sumer ader zu andern zeytten des Jars pierss zuRünne, daz doch nicht sein schol, So schol er ader sein nachumen dye obgenanten schenckstat der taseren in chaynerlay weiss vnn pier lassen, Sunder er schol das zu amberck ader andersswo so Inn belangt kauffen, Vnd das eynsz hallers hoher schencken dan erss kaufft hat, an alles geuerde, vnd er schol ader sein erben vns vnd vnsserm Closter von der offtgenanten piertaferen alle Jar ierlichen zu eynem ewigen zynss raichen vnd geben albegen zu Sandt walpurgen tag zwenn Reynihss gulden landswerung vnd von dem krawt achter zwelff regenspurger pfennig zu Sandt walpurgen tag Auch mer schol er vns geben zu ewigen zeitten sechzig Regenspurger psennig zu obgeschribner zeit Von den eckern gein Tanhaym werz gelegen vnd Tchullen vns albegen wnferr scharwerck, verpringen mit andern gewonlichen dinften ynd rechten als dan von alter herchumen ist treulichen

LI 2

vnd an alles geuerde, Wer aber fach das er vad fein erben fölchs egenanten zyns nicht wezalten zu rechter zeit nach außlautung des brieffs so haben wir ader vnserr nachumen albegen darvmb zu pfenten als offt des notgeschech, Vnd mer ab er ader sein erben die schenckstat verkaussen wolten so schullen fye vns aber vnserer nachumen dye vor allermenichlichen an faylen vnd so wir die dan nicht kauffen wölten so mügen sve dye dan fürpas verkaussen wen sie wollen doch mit vnserm und vnserer nachumen wort wissen und willen, Auch des geleichen schüllen sye dye offtgenanten tafferen nicht taylen versezen ader verbegislen nach mit nymantz fremds vberzyhen in chaynerlay weiß an alles geuerde Vnd das alles zu vrchund so geben wir dem obgenanten linhart kynengast vnd seinen erben den Brist verligeltem mit vnssrer payder anhangenden In Sigelen geben nach Cristi vossers herren gepurt tausent vierhundert vnd darnach Im dem zway vnd Sibenzigisten Jar An dem dritten Suntag Nach ofteren etc.

#### Num. CCII. Specialis facultas, absolvendi a reservatis, ao. 1481.

Nos Rudolffus Comes In bernberg frater ordinis militaris Hierufolomitani baiuliuus brandenburgensis etc. Conmissarius negocy indulgenciarum apostolicarum pro desensione sidej katholice et insule Rodi a fanctissimo domino nostro domino Sixto papa quarto Contra persidos Turcos per vniuersum orbem gratiose concessarum Per dominum Johannem Decardona commissario principalem specialiter subdelegatus. Dilectis nobis in Christo Johannj Abbatj Monasterij Sanctj Jacobj In Enssdorff ordinis sancti benedictj Ratisbonensis Diocesis totique conuentui instra notari Johannj Salczmesser priori fratri Jacobo parsuess, fratri Johannj parrewt, fratri Petro luesse, fratri benedicto Engelhart, fratri vito purckart, fratri petro löss, fratri Martino subdiacono, fratri wolffgango Deckendorsser, fratri Johanni sutori, fratri heinrico purnickel, fratri Erhardo pistori, fratri Georio suchs, fratri Erhardo wochner, fratri Johanni

con-

converso primo, fratri Johanni converso secundo, fratri Johannj conuerso tercio, fratri Jacobo conuerso quarto etc. Salutem In domino sempiternam prouenit ex vestre deuocionis affectu quo romanam ecclesiam reveremini ac vos huic sancte et necessarie expedicioni gratos redditus et liberales ut peticiones vestras illas presertim que consciencie pacem et animarum vestrarum salutem respiciunt ad exaudicionis gratiam admittamus. Hinc est quod nos vestris deuotis supplicacionibus inclinati vobis ut quelibet persona ex personis vestris sibi aliquem ydoneum et discretum presbiterum secularem uel cuiuslibet ordinis regularem possit eligere in confessorem qui confessionibus vestris diligenter auditis pro commissis quibusvis communibus excessibus et delictis quantumcumque grauibus et enormibus etiam si talia fuerint propter que sedes apostolica sit quouis modo merito consulenda Iniectionis manuum in episcopum uel superiorem ac libertatis ecclesiastice offense seu conspirationis in personam seu statum Romani pontificis uel cuiusvis offense inobedientie aut rebellionis sedis eiusdem ac presbitericidij casibus Dumtaxat exceptis in referuatis semel tamen. in alijs vero non reservatis tociens quociens cuilibet ex personis vestris in vita fuerit oportunum debitam absolucionem impendere et poenitentiam salutarem iniungere ac omnium peccatorum de quibus corde contriti et ore consessi fueritis semel in vita et semel in mortis articulo plenarian remissionem et indulgentiam auctoritate apostolica vobis et cuilibet de dictis vestris concedere, vota denique omnia vitramarino sanctorum petri et pauli ac sancti Jacobi In compostella apostolorum necnon castitatis et religionis votis dumtaxat exceptis in alia pietatis opera commutare possit et valeat dicta auctoritate qua per ipsius sedis litteras sufficientj facultate muniti fungimur In hac parte indulgemus In quorum sidem has nostras litteras sigilli nostri quo presenti in negocio indulgentiarum communiter vtimur appensione munitas sieri iussimus atque mandauimus Datum die xviij mensis aprilis Anno a nativitate Domini M. cocco lxxxj. Forma absolucionis in vita super plenariam indulgentiam. "Misereatur tui etc. Dominus noster ihesus Christus per suam piissimam misericordiam te absoluat et ego auctoritate eiusdem ac beatorum petri et

apostolorum eius ac sanctissimi domini nostri pape michi in hac parte comissa et tibi concessa absoluo te ab omni vinculo excommunicationis ac glijs censuris ecclesiasticis si incidisti ab omnibus quoque peccatis tuis communibus et delictis quantumcumque grauibus et enormibus etiam sedi apostolice reservatis iuxta apostolicj indultj tenorem Impariendo tibj plenariam remissionem omnium peccatorum tuorum et restituo te gremio et vnioni sancte matris ecclesie et eiusdem sacramentis et illi Innocentie in qua eras quando baptifatus fuifti In nomine patris et filij et spiritus sancti Amen." Pro simoniacis post punctum ab omni vinculo excommunicationis addatur. "Et a simonie labe ac censuris quas inde incurristj et dispenso tecum super irregularitatibus incursis abolendo a te omnem inhabilitatis et infamie maculam inde secutam." In mortis articulo addatur Et absoluo te ab omnibus penis purgatorij ignis in quantum claues ecclesie se plenarie extendere possunt In nomine patris et filij et spiritus sangti amen."

#### Num. CCIII. Venditio census perpetui cum reservatione reluitionis, ao. 1485.

Ich Erasm Michel Bürger zw Sswamgdorff Bekenn und thue kunt für mich mein Eliche hawssfrawn alle unser erben und nachkömen offennlich mit dem brief gein meniglich, Nach dem vormalls Einem Erberen Rate benanter Stat Sswamgdorff ein pfündt, Regenspurger pfenning, mit Erster gewerschaft Jerlichs zins, auf unnserem Haws und Hoffraith und auf aller seiner zugehorung gelegen an Regenspurger gassen, Neben ulrichen Span, und hannsen widenknechts Hewseren darlnn wir sitzen, das ausserhalb, des bemellten pfundts Regenspurger Jerlichs zins freye aygen ist, verschriben sein, nach lauth eines kausbrieß under des Edllen und vesten Hartung vom Egloffstain ausgangen, Haben wir uber das bemellt pfundt Regenspurger pfenning Jerlichs zins, mit verwilligenn Eines Rats obgenant, onentgollten und unuergriffen Ine Iren nachkommen an briesen zinsen und Erster gewerschafft, Nachdem und das haws solhs

wol ertragen mag, Auch recht vnd redlich vnd zu der zeit alls wir des zuthun wol macht geliebt, verkaufft, und geben zu kauffen, In crafft des briefs in der besten form vnd male, So dann ain steter redlicher aufrichtiger kauf, geschehen, billich crafft hat, haben foll vnd mag, dem Ersammen, Erharten tücher auch Bürger zu Sswamgdorff soiner hawssfrawen Iren Erben, vnd wem sie das füro Ewiklichen gebend verkausfend schaffen oder lassen, zu haben und zu Nyssen Auf dem obbemellten vnnserm haws hoffrat, vnd aller seiner zugehörung, Newn schilling helbling lanndtswerung Terlich's und ewigs zins, darumb sie vns bezallt vnd aussgericht haben, Achtundzwaintzig Reinisch gullden. guter lanndtswerung an allen vanseren schaden, Auf das haben wir sie solhs zins auf bemellten vnnserm haws angangs gewalltig gethan Mit dem geding, das wir end alle ennser erben oder wer das haws In konfftiger zeit Innhat oder besetzt, Ine Iren Erben, oder wem sie das füro verkauffen schaffen oder geben, solhen bemellten zins alle Jar Jerlichen bezalen und außrichten follen und wollen; albegen zu fandt Mertenstag, acht tag vor oder nach onuerlich, on alles verziehen und an allen Iren schaden; alls solhs zins recht ift, wo aber folks nicht geschehe, und dar Inn Sewmig wurden, So haben sie und alle Ir nachkommen macht und dar zu gut recht, mit oder an gerichtshillff darumb zu pfenndten, das haws zuversperren, and zuuerslahen, So lanng and vil bis sie solher zins mitsambt allen erliden scheden bezallt vnd, ausgericht worden sein, damit haben sie gein meniglich nichts gefreuellt noch verbrochen, wir follen und wollen In auch benanten zinks auf dem mergedachten haws geweren vertreten vnd mit dem rechten vorSprechen an allen Iren schaden, alls solhs kaufs der Stat Sswamgdorff und solher gewerschasst recht ist, wo sie aber des ainich schaden entpsiengen, dieselbigen alle follen vnd wollen wir Ine vnnser erben vnd nachkommen verpunden sein an not vnd alle recht zu bezalen on widerrede, Oder sie mögen der! Nach einem Erhefen Rate obgemellt, mit erster gewerschafft, auf dem merbemellten haws und seiner zugehorung haben, vnd der deuen bekommen; mit oder an recht, wie In das am füglichsten ist, an alle hinderung vnd ob

wir vnnser erben oder anderst ymant von vnnsernt wegen, darwider mit In kriegten oder rechten wollten, wie sich das In alle weg verfugen mocht dieselbigen krieg vnd Recht geben vnd erkennen wir In an aller Stat gein vns vnnsern erben vnd nachkommen recht behabt, vnd gewunnen vns vnd meniglich von vanserent wegen wider sie gantz vagerecht vagelympst vad gar verloren, wie dem allen, So hat vns vnnseren erben vnd nachkomen der bemellt Erhart tucher für sich vnd all sein nachkommen, die lieb vnd fründtshafft pewisen, vnd hat vns zu solhen zins ewige losung vmb die obgemellt Summa gellts erkennt vnd geben, widerumb abzukaussen wann wir wollen kain zeit verpunden doch das die austendigen zins vorhin bezallt sein, Sy das beschehen allsdann vns vnnsern erben vnd nachkomen foliger widerkauf erstatt foll werden des ich itzbemellter Erhart tucher allso für mich mein erben vnd nachkomen, wekenn In mass, hirInn begriffen ist, des alles zu warrer vekunt Gib Ich Egenanter Erasem Michel für mich mein Hawssfrayen erben und nachkommen, dem bemellten Erharten tucher seiner Hawssfrawen erben vnd nachkommen, disen brief Mit der Ersamen weysen Burgermeister und Rates der Stat Sswamgdorff aygen hievnden anhangendem Inssigell von meiner vleistigen bethe willen wesigellt, Doch Ine Iren nachkommen Innsigill vnd benanter Stat on schaden, darvnder Ich mich mein erben verpinden, bey waren trewen Innhallt des briefs getrewlich vnd onuerlich zu hallten Der geben ist an fandt Mertens tag des heyligen Bischoffs Alls man zallt nach crifts gepurdt Taufent vier hundert, vnd Im fünffyndachtzigisten Jare.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCIV. Sententia judicialis. ao. 1486.

Icu Cristorffer von Freudenberg Lanntrichter zw Amberg Bekenne vnd thue kunt Offennlich mit dem briefe das Ich anstat vnd von wegenn des durchleuchtigen hochgebornen Fürsten und Herren Herren Philippsen pfaltzgrauen bey Rein Hertzog yn Bayren

Bayren des heiligenn Romischen Reichs Erzdruchsessen und Curfursten meins gnedigenn Herrenn Lantgericht zu Amberg gehallten habe vnd do fur mich komen Ist der Erwirdige herr herr Johanns Abbt des wirdigen gotshawss zu Enstorff Sandt Benedicten Ordenns vnd Clagt durch seinen zu Recht angedingten fursprechenn auf das Erbrecht zu wynntpayssing das Erhart glewen seligen doselbst gewesen Ist vnd yezundt sein fon Jorg glewen Als Erbe Inen hat Auch fonnst auff seinen wintter vnd Summer pawe vnd aust alle ander sein gutt liegent In disem Lantgericht Darumbe das er dasselbig Erbrecht nit wessenlich vnd pawlich hallten thut Dardurch Im vnd seinem Stiefft zu Enstorff Etlich zins aussenstent der er one gerichtt hilff nit bekomen moge meldt des sein schadenn do kome nymant der das vorbenannt Erbrecht Auch den winter und Summer pawe verantborttet vnd erfollet der vorgemellt herr Johanns Abbt alle seine Recht zu dem obgenanten Erbrecht zu wintpayssing mit aller seiner zugehörung Auch zu dem winter und Summer pawe der Jorgen glewen Ist mit surpott furpfant und allen andern Rechten Nach einander als des Lanttgerichtz Recht ist do fregt Ich obgenannter Richter des Rechtens was Recht were do wardt erteyllt mit gemeiner vrteill vnd gab volg frag vrteill vnd das Recht als Recht Ist Nach dem herr Johanns Abbt zu Enstorff alle seine Recht Nach einander auf das obgemelt Erbrecht Auch auf den winter und Summer pawe das Jorg glewen Ist mit aller seiner zugehorung vmb sein Ausstend zins Auch das er das Erbrecht nit wessenlich vnd pawlichen hallt erstanden hett vnd nymant von des benannten glewen wegen nicht kommen were der solchs Erbreht wintter und Summer pawe mit seiner zugehorung verantwortt hett So hett herr Johanns Abbt das bemellt Erbrecht winter vnd Summer pawe zu wintpayffing woll behabt erlangt vnd erstanden des foll man In Sezen In Nutz vnd gewere Dartzu foll yn auch mein gnediger herr vnd seinen gnaden Ambtleut die ytzundt findt oder hernach werdenn dobey hanthaben Schutzen und Schyrmen vnd beholffen sein Als Lantgerichts Recht ist Der geuallen vrteill batte Im herr Johanns Abbt zu Enstorff diesen gerichts briefe zu geben der wardt Im mit gemainer vrteill zu Mm Mon. Boic. Vol. XXIV. Recht

Recht Erkannt zu vrchunde von Lantgerichts wegen So gibe Ich obgenannter Lantrichter Im disen briefe mit des Lantgerichts Anhangenden Insigell versigellten Der geben Ist auf dem Lantgericht zu Amberg am montag Noch Nicolaj Episcopj Nach Cristj vnnsers Lieben Herrenn gepurt Tausent vier hondert Achtzigkh Vnd Sechs Jare.

(Cum sigillo.)

## Num. CCV. Recognitio feudi. ao. 1492.

Ich Erhart Bewgler Von Slucht Bekenne Offennlich mit dem Brieue gen Allermeniglich für mich mein Eliche hawsfrawen alle Vnser Erben vnd Nachkömen Das mir der Erwirdig In gott Vater und here herr Johanns Appt des Gotzhawss zu Enstorff zu rechtem lehenn verliehen haben drei Achtaill an dem Dorffe zu Schönlint Oberhalb Erlbach gelegen mit aller seiner zugehörung das von seinen gnaden vnd Nachkomenn zu lehen Rurt vnd gett vnd solch drey Achtaill des dorffs an mich kommen vnd Erblich gefallen findt von meinem lieben Vater seligen heinrichen Bewgler etwenn zu Schalckenpach geselsen and fein guad hat mir an solchen dreyen achtaill an dem dorff doselbt zu Schönnlint mit seiner zugehörung-Verlihen wass mir sein gnade pillich daran leihen sollen vnd Mögenn Also das ich vnd mein Erbenn seinen gnaden vnd seiner gnaden Gotzhaws getrew und hollt sein soll Iren schaden bewaren Fromen und Best alzeit werben Auch solch drej Achtaill an dem dorff enpfahen will vnd tragenn alfs Offt das not thut vnd alles das thun das ich seinen gnaden von lehens wegen schuldig vnd pslichtig zu thun pin, and ob ich Icht verswigen lehen weste oder ersüre Die will ich seinen gnaden Melden vnd Offenbaren vnd das alles hallten will darauff haben Ich seinen gnadenn mit hantgebenden Trewenn gelobt vnd angerürt Doch seinen gnaden Gotzhawss vnd Nachkomen Onschaden Recht vnd Sonnst ains ytlichen Rechten Oneschaden vnd des zu vrkund gibe ich seinen gnaden vnd Nachkommen diesen Briefe mit der Ersamen

vnd

weissen der vierer vff der Vogtey zu hannbach aigenn anhangenden Secrett Insigell besigellt das sie von meiner vleissiger pete wegen an den briese gehanngen haben Doch In Iren nachkomen vogtey vnd Secrett Insigell One schaden Der geben Ist am mitwoch Nach dem Suntag Alss man Singt In Cristlicherkirchen Misericordias domini Nach Cristj vnsers lieben herrn gepurtt Tausent vierhundert Newntzig vnnd zway Jare.

(Sigillum.)

## Num. CCVI. Sententia arbitrorum. ao. 1495.

Win die hernach Benantenn Mit Namen Hanns Vom Fuchstain zue khalmberg Lanntrichter Vnnd Pfleger zue Lengueld Wilhelm Schaltarffer zue vagnn Renntmaister Auf dem Norgkaw Bede Als Ain Obman, Wolf Von parsperg zu parsperg Ritter Schultheis zue Nurmberg Hanns Walrab zue hawtznndarf pfleger zu Regennstawff Fridrich Stainlinger zum krefsenwiert Lanntschreiber Vnd hanns hegenn hofcastner zue Amberg All vier zusätze Des Erwirdigenn Inn got herrnn vand vatters Johannsen Abbte vnnd seins Convennts zue Ennssdorff Ains, Vnnd des Edelnn Georgenn von parsperg zue Lupurg vnnd Nabeck underssteyls Bekennen Ainträchtiklichenn unnd thün künt Allermänigklichen mit dem Offenn Brief Als sich Bisshere zwischenn ytzgemeltenn, partheyenn von des weyers wegenn genannt Inn der Wolfenloe Irrung vnnd zwitracht Inner vnnd Ausser Rechtenns gehaltenn, das sy sölcher Irer Irrung halbenn, Auf vnns einen stätenn verpüntlichen Hinterganng gethan vnnd vnns gelewblichen zugesagt habenn was vnnd wie wir zwischenn Ine Sprechenn das fy dasselb getrewlichenn haltenn vnnd volziechen wöllenn Vnnd darauf Sprechenn wir Ainhelicklichenn hiemit wissennlichen Inn Craft des briefs das Nun füron Georig von parsperg all sein Erbenn vand Nackömen Inn der hannt oder gewalt der weyer wolfenloe genannt kümet der Anuodrung Spruch klag Recht vnnd gerechtickhait die Bissherr der von Ennisdarf sein Conuent unnd das Wirdig Gotzhaws Inner unnd Ausserrechtenns gegenn Geörgenn von parsperg Angezogenn, Mm 2 Vnnd

Vand An der wolfenloe gehabt habenn Es treffe An Aigenschaft. Lechenschaft zinse An bote, tode oder Ander widerfälle nichtz Aufgenomen gantz Frey müessig vnnd ledig sein, Vnnd Also bey gantzem weyer Inn der wolfenloe Vnnd Aller gerechtikhait die Benanter Vunser Herre von Ennssdarf vund sein Conuennt, An der gedachtenn wolfloe yn gehabt habenn Oder gewynnen hetten Mögenn An Alle benanntes Gotzhaws Verhinderung Beleibenn Vnnd domit tün Vnd lassenn fullenn Als mit Irem Aigenhaftigenn gut was vnnd wie sie wöllenn Zum Andernn Sprechenn wir das darumb vand here Enntgegenn Georg von parsperg fein Erbenn Vnnd nachkomenn Oder In wes hannt vnd gewalt der obgenannt Weyer füronn komen würde vnnserm herrnn von Ennssdarf seinen Nachkömen unnd Conuent, daselbst Alle Jar Jerlichenn Eins vedenn Jars Befunder Vnnd Nemlichenn Auf den Schiermstkömendenn Sannd Marteins tage An zu vachenn Vnnd also für vnnd für Zue vetzbestymhter Zeit Angeuerlichen Achtag vor oder nach zu rechter gult vnnd Zynnse gen Ennssdarf Inn das Closter an Allenn Irnn Schadenn Raichenn vnnd antwurten fullenn Fünf Reinisch guldenn, oder souil muntz Lanndswerung Vnnd sich dawider khainerlay Ausszüge, behelfe oder wider Rede gebrawchenn Vnnd wölichs Jares fölichs nit geschäche So sol das Nachuolgendt Jar der Obgenant weger nit gevischt werdenn, Dem von Ennssdarf seinen nachkömen vnnd Conuennt, sey dann der Austendig Zynns Vnnd der kost ob Ime der Ainicher darauf giennge oder gangen wär zuuor Außgericht vand Bezalt, Zum drittenn Sprechen wir das Georig von parsperg sein Erbenn vand nachkömen, den obgemelten Zinnse Eins yedenn Jares Jerlichenn und Ewigklichenn mit hundert Reinisch guldin Landsswerung wider abkhauffenn mögenn, mit der Beschaidenhait wölichs Jars sy das tün wöllenn So föllenn sy vor hin zue Sannd Georgen tag den widerchauf dem von Ennssdorf und seinem Conuent mit Irn Brieffenn zue wissenn tün, oder sunst Aufrichticklich vnnd Redlich Verkündenn Vnnd darnach desselbenn Jars Auf Sannd Marteins tag Achtag vor oder nach Vngeuerlichen die hundert Reinisch guldenn Oder souil müns lanndsswerung, dem vorberürtenn von Ennssdarf oder seinen nachkömen Vnnd Conuent Inn Irem Gotzhawle

kawse an allenn Abgang, mit sambt der verfallen gült Bezalnn. Vnnd so das beschicht Sollenn Georg von parsperg sein Erbenn vand Nachkömen füronn der gult vand zynns müssigk sein und ledig, Zum vierdenn Sprechenn wir das dorauf die Recht Apellacionn vand geding, dar Inne Bissherr die partheyenn gestanden sein, mit vedweders tailes erlitenn kostenn unnd schädenn Vnnd was sich sunst zwischenn Baiden tailenn begebenn hat nichtz Aufsgenomenn ganntz tod hin vnnd ab Alfo das khain tail darumb dem Anderen nichtz Schuldig sein sulle An Alls geuerde Des zur vrkunt habenn wir vedem tail vnnsers Spruchs Einen Brief gebenn Bede Inn geleicher lawt Mit vnnsernn Anhangendenn Innsigelnn Besigelt doch vnns vnnd Vnnsernn Erbenn Anschaden der Spruch ist beschechen Vnnd der Brief gebenn Am Freitag nach Reminiscere Inn der Heyligenn Vastenn Als man zalt von Cristi vnnsers Liebenn Herrnn gepurdt Tausennt vierhundert Newntzick vnnd Funff Jare.

(Mit sechs anhangenden Insiegeln.)

## Num. CCVII. Stipulatio Convictus. ao. 1496.

1ch Herre Vlrich Gageysenn Briester Vnd Altarist zu Ambergk Bekenne offennlich mit Disem brieffe Allen denen so Inn sehenn horenn oder lesen Das ich anngesehenn habe mein groß alterr Vnnd das ich avgner Pfrinnbte nit enthabe, Mich güttlich Mitt dem Erwirdigenn Inngott Vattern vnnd herren herren Johannsenn Abbte, meinen Gnedigenn Herrenn vnnd seinen Conuenndt des Closters Ennstorff, vmb ein Pfriimbte, dy man Nun füran mein lebtag, on widerredt geben vnnd Raychenn sole, In mass vand form, Vand ich des einen brieffe vonn In habe, sambte einer herbergh Im closter, vereyntt habe, Darumbe Ich dann Meinen benannten Gnedigenn herren vand Conuendt Auch Gotzhaws, ein Summe geltz zw Iren Sichern handen geraycht vnd geben habe, Vnnd alle mein habe Vnnd gutt klain vand groß Es fey an gelt Parschafft, Claydern Hawssgeraydt Puechern, vnd durchschlegts alle mein gutt Nach meinen todt, Meinen gemeltenn gnedigen herren Conuendt Vund Gotz-

Gotzhaus vermacht habe, vermein, schaffe, vand vermache, Ine das alles vnnd ydes Innbefunderhaitt In macht vnnd krafftes des briefs Wie folchs in allen bestenn sein sole, kan vnnd magh, Alfo das kainer meiner Erbenn, freundt vand Nachkumen Ader annders ymantz von meinen wegen hin In Ewige zeytt darumbe zu meinenn gemeltenn Gnedigen herrn Conuendt yand Gotzhaws, kayne ansprach Ansordrunge weder mit ader on hilff Gaistlich ader weltlich Recht haben vand gewinnen fullen Noch mügen Wan Ich kainen meiner freundte nit hallerwerts gutt schulldig byn Doch hyndan gesetzt Meinen Gnedigenn Herren Bischoue vonn Regennspurgkt dem sein Gerechtigkaytt laut meines testamentz verfolgen sole, Nach meinen todt Vand was mein freundte vad Nachkumen wider folche mein gescheffte vermachung Vnd gebung, Nach meinen todte krieghten oder Rechten, das sullen sy an allen entten vnnd stettenn vnrecht haben vnnd verloren Wann ich folches alles mit gefundtenn leybe, gutter vernüft geschickt vnnd geordnett habe, Wann mir di Pfrümbte mere durch gotzwillen gegebenn wirdt Vnnd mein altz alter angesehenn, dann di gabe dy Ich darumbe gegebenn habe. Des zu vrkundt gibe Ich bemelter Herre Vlrich gageysen, Meinen gemeltenn herren Conuendt Vnnd Gotzhawss dysem Reuerss briefe Mit der Edlen vestenn Wilhelm Liebenneckers zu Ambergkt, Vnnd heinrichs Hawssners vonn Rueden Richter zu Ennstorff Anhangenndenn Innligele beligelt, das sy meiner Vleysiger gebette zw gezewgnuss obgeschribner sachenn An den briefe gehangenn habenn, Ine, Iren Erbenn Vnnd Nachkumenn onschadenn. Der Gebenn Ist Nach cristi vnnsers libenn herrn Geburdt Tausent vierhunderdt Vnnd Im Sechs vnndnewntzigistenn Jare An Suntag Nach Samdt Erhartzt tage, des hailigenn Bischouenn etc.

Num. CCVIII. Recognitio obligationum, ex emptione bonorum profectarum. ao. 1498.

Win die hernachgeschriben mit Namen Wolfgang Portner beder Rechten Licenciat Tabellio zu Regenspurg, Linhart Port-

Portner Burger zu Amberg, Peter und hanns die Portner zu Regenspurg, alle vier gebrüder, Bekennen offenlich mit dem briffe für vns alle vnser erben vnd Nachkommen, Als vns der Erwirdig In got Vatter vnd herr herre Johanns Abbte vnd gemeiniglich der gantze Conuent, des Wirdigen Closters, zu Ennstorff, Ine beysein des Edlen und Ernvesten Hannsen von Helmstat Vitzdom zu Amberg, an state des Durchleuchtigsten, Hochgebornen fürsten, vnd herrn, herren Phillipsen Pfalntzgrauen bej Reyne, hertzogen In Beyrn des heiligenn Romischen reichs, Ertzdrugses und kursurst etc. vnsers gnedigsten herrn von gemeltes Closters rechte eigen vnd grundt herrn, des hamers laiderstorff des hoffes und Mule doselbst an der vilsse gelegen, Ine den selben hamer, hoffe vnd Mulle den wir fambd eins yeden bnentten stugkes, anhangender, zugehorung den holltzern vnd weg zu Ir yedem gehort, ob vnd vntter der erden besacht vnd vnbesucht, Sambd den Manschafften, vff den Hamerschmiden Huetkopffer kolmesser, pawrenn vnd mulner, die Schulden vff den kollern hamerschmiden, vnd der gewere geschutten kolen eysengezewge, vnd anderm nichts visgenomen eins gerechten Redlichen kawffs, Nemlich vmb ains vnd dreiffig hundert vnd Segsch Reinisch gulden, landswerung, die wir vor disem datum darumb bezalt vnd vernugt, an vns bracht, haben, Vff solichen vnsern vergunstigen kawffe bitte vnd begern, gefatzte, vnd vns solicher Irer einsatzung des einen briffe, mit Iren anhangenden In Siggellen gegeben, vns an den bnantten Hamer Hoffe and Mule, and an Ir yedens zugehorung, bej altem herkomen vnbeschwert getrulich bleiben lassen, vnd vns bei Solichem Irers vermogens handhaben und halten. Also ver Ihehen wir wie obstet, Ine Crafft des briffs das wir Ine vnd Irem Gotzhaws Ir Jerlich grundt zinsse und gullte von gemeltem hamer hoffe and Mule, aff yedens Zyll, one abgang and schaden reichen, getrewe vnd gewertig sein, aller sachen wie von alterherkommen Ist. Wollen vnd follen, di obgeschribnen Hamerschmidt Huetkopsfer kolmesser, Pawren vnd Mulner, wer zu In zu Sprechen hat, vnd vns anlangt, fur Ir gericht gein Ennstorff stellen, dar zu sollen der Mulner, vff der Mulle, vnd der pawr vif dem hoffe dem Gotzhaws mit Stewr vnd Revsen

gewertig sein, vngeuerlich vrkunde des briffs, den wir Ine vnd dem Gotzhaws geben mit vnser beder Wolfgangs, und Linhartten der Portner, der elltern eigen anhangenden In Siggellen besiggelt, der wir vns peter und Hanns di portner manglshaben unser In Siggellen, mit gebrauchen und darunder verbinden, bej unsern trewen, alle Inhalt des briffs, stete zu halten, Nach Cristi unsers liben herren geburt Tausent Vierhundert Newntzigk und acht Jare am freitag nach Leonhardj. etc.

(Cum duobus Sigillis:)

### Num. CCIX. Sententia judicialis. ao. 1409.

len Caspar von Blanckensels zu dresswitz auff der Höch die zeit Richtter und Castner zu Nabpurgk Bekenn und thue kunt an dem offen Gerichtzbrieue Gein allermenigklichen das Ich auff vnd an freytag Nach Leonhardj des Achtvndnewntzigisten Jaers der mindern zal mitt den Ersamen vrteylern des gerichtz daselbst an Beschidem und verwillttem Gastrechten gesessen bin. Der Geistlich Herr Fridrich prännttl des wirdigen Stiffts und Closters zu Ennssdorff Als ein gwalthaber von wegen des ganntzen Conuents daselbst durch seinen zu erlawbtten vnd angedingtten vorsprechen geclagtt hat auff die Aecker genannt di poppenlynden Im porting nabpurgk ligend. Nachdem und das genantt Closter auff den gemelttn Aeckern der poppennlynden alle Jaer Jerlich Sechtzigk pfenning genantt Helbling Jerlichs zins ligend hett, der selbigen zins nemlich alle Jaer sechtzigk Helbling dem Stifft vnd Closter drew Jaer aussen Stünd, vermöchtt er als ein gbalthaber nitt das Ime pappenperger zu pfreimbd oder seine kind die solche Aecker Innhetten. die ausstendigen drew Jaer zins woltt Ausrichttenn on gerichtzhilff meldt dabey des sein scheden vnd Söndert di Clag wo vemant käme di Aecker zuueranttborttenn, hett er meer darzu legen, Als aber pappenberger durch seinen zuerlawbtten vnd angedingttenn vorsprechen von dem geistlichen herren fridrich präntlein widerrechtens begert zuuerpürgen. So herr fridrich getrawet Ime des nitt schuldig zu sein. wolt doch lassen ge-**Ichehen** 

schehen was recht wär. ward auff bederteil rechtsatz mitt Gemeiner vrteil erkantt herr fridrich als ein clager vnd gwhalthaber: Ime widerrechtens nitt schuldig zu sein Auss vrsachen di geistlichen Iren geordentten richtter hetten: pappenberger weiter begert. vnd redt verfursprecht. Nachdem die Aeker seiner kind wären vnd yetzt nitt zu lande der ain knab seinem hanntberch nach wandert. der ain ein schüler vnd seiner lerung Nach zwege vnd Ine felbst di fachen Nichtz nitt angieng: So wollt er doch den selben seinen kinden solhes verkünden Getrawet vnd In hoffnung mitt recht erkantt soltt werden Ime ain andern geraymen rechttag zu setzen do mitt er In mittler zeit seinen Sönen folhs verkünden möchtt und die sachen selbst zuueranttbortten, der Cleger wolt lassen geschehen was recht wär Auff bederteil rechtfatz ward mitt gemeiner vrteil erkantt beden tailen ein andern rechttag zu setzen do mitt pappenperger solhes seinen kinden vnuerzüglich In mittler zeit verkonden mochtt. Als aber beden teilen auff vnd an freitag Nach Erhardi des vnden beschriben Jacrs ein ander rechtag gesetztt, Cleger dem selben nachkam vnd pappenberger Aussen belib. bey dem rechten nitt erschin, vnd Im nach rechten auff begern Clegers mitt gemeiner vrteil erkantt ward. dem Cleger ein andern rechttag zu setzen Als aber darnach auff vnd an Erhtag In der vasten Nach dem Sonntag genantt Oculj ein ander rechttag Beden tailen gesetztt ward. Cleger wider vor recht erschin and fein clag begert zu lesen wie vorstet. pappenperger daselbst erschine von wegen seiner kinde Redt verfursprecht demnach er den ain sein son hett gefunden des andern nitt west zu süchen. getrawet er pillich vnd In hoffnung mitt recht erkantt soltt werden Ime solcher Glag Copias auss dem rechtn zu geben Auff sein costung damitt er seinen Sonen die selben mochtt fürbringen vnd Ime einen andern rechttag zu setzen. dawider Cleger wie pappemberger Ine In mercklich kostung vnd scheden vmbfuret. Sich behelff mit vil vmbfürung. yedoch so wolt er lassen geschehen was recht wär, Auff der teil rechtsatz ward mitt gemeiner vrteil erkantt Dem anttbortter Copias auss dem rechten auff sein Costung zugeben vnd beden Teilen ein andern rechttag zu setzen Als aber beden teilen dar Nn Mon. Boic. Vol. XXIV. Nach

Nach auff vnd an Erhtag Nach dem Sontag Qualimodogeniti ein ander rechttag gesetzt ward Cleger auff den selben rechttag erschin vnd antbortter Aussbelib vnd dem Cleger auff sein begern Im nach rechten nochmals mitt gemeiner vrteil erkantt ward ein andern rechttag zu setzen Auff den negsten erhtag nach dem sonntag misericordia domini Cleger abermals sein Clag begert zu lesen In mass oben begriffen. vnd weitter redt verfursprecht wes er sich hinfur halden Soltt. ward mitt gemeiner vrteil erkantt. Cleger soltt des rechten gewartten bis In das Nachrecht käm pappenperger oder vemant von seintwegen vnd dj clag weitter wolt veranttbortten So geschah das recht wär, käm dan Nyemant. würd cleger Im Nach rechten wolfragen wes er sich weiter solt halten Als Aber Anttbortter nitt erschin. Cleger nochmals redt verfursprecht dem nach vnd anttbortter nitt erschyne seinen rechten nitt nach käme als er werichtt wär weder Copias noch nichtznitt genümen und Ine In mercklich Costung und scheden gefüert hett So getrawet er pillich Nach lawtt seiner clag Ime auff den Aeckern zuuerhelssen auch In Hofnung mitt recht erkantt soltt werden Auff mein ob - Gemeltten richttersfrag an die vrtailer ward mitt gemeiner vrteil erkantt. wen und der geistlich Herr fridrich als ein Cleger mir als richtter zuspräch So soltt vnd mocht Ich Ime der außstendigen Zins auff den Aeckern der poppemlinden verhelffen Cleger weiter redt verfursprecht. der gerichtz scheden darein pappemperger Ine vnpillicher weiß gefuert hett getrawet pillich di selben auff den Aeckern Auch mitt zu haben vnd auch zuuerhelffen In hoffnung mitt recht erkantt soltt werden Auff rechtfatz ward mitt gemeiner vrteil erkantt. was redlich gerichts scheden genantt wären So Ime der Hawbt-Sach verholffen wär. Solt Ime der selben scheden auch verholffen werden, Cleger weiter begert Ime diser gefallen vrteil, vnd alles ergangen rechtens ein gerichtzbrieff zu geben In hoffnung mit recht erkantt foltt werden, vnd als ich darauff weiter Fragen tet. ward Ime der aber auff gemeine Frag vnd volg der vrteiler ze geben In recht erkantt von mir Auch zu gezewgknüss darzu geordent die Ersamen virich türschell und hanns kueffner gesworn Schöpffen and arteiler dels gerichtz daselbst darauff ich Ime dan auch

des alles zu warer vrkund disen offen gerichtzbrieue von gerichtz wegen mitt meinem aygem Innsigell hievnden angehangen besigeltt gigeben hab Aust vnd an Erhtag nach dem Sonntag genantt misericordia dominj etc. der Jare Nach Cristj geburt So man zalt viertzehenhundert newntzigk vnd newn Jaer, (Cum Sigillo.)

#### Num. CCX. Venditio praedii etc. ao. 1499.

Icu linhart Scharffenberger zu Vrsensolen, Margretha mein Eeliche Hawsfrawe, Bekennen offenlich mit dem briffe vnd thun allermeniglich kunde vnd wissen die In sehen horen vnd lesen, für vns alle vnser erben Frunde vnd Nachkommen Das wir eins gerechten Redlichen kawfs, mit guttem mut willen vnd wissen kewislich verkawsst haben, vnd verkawssen Ine Crasst dis briss, Dem Erwirdigen In got Vatter vnd Herrn, herrn Johannsen Abbte, dem Conuent und Closter Ennstorff, Ine und Allen Iren Nachkomen. Vnfer Manschafft und Obbrigkheit. vff vnserm eigen Hoff zu Stetten Ine Hohenburger Herschafft gelegen, daruff die zeit der Schaller Sitzte, vnd Jerlich dauon gibt ein Vasnachthennen, Darauff kein Pfleger oder Amptman von Hohenburg nichts zu gepietten hat, Vmb ein Summe geltes, Nemlich vmb Drejzehen, gulden Reinisch, landswerung Der wir hiemit also bare on allen vnsern schaden, gantze vnd gar gewert vnd bezalt fein. Sagen sie derselben dreizehen gulden für vns vnd vnser erben hiemit quit ledig vnd lose Gereden wollen vnd follen dem genentten Abbte Conuent vnd Clofter die obberurtten Manschafft Obbrigkheit Herrligkheit, vnd Jerlichen vasnachthennen, wie wir sie dan bishere selbs Inegehabt haben, Rechtfertigen vnd wo die ansprüchig wurde, von wem das were, versten vertretten vnd versprechen, on Iren schaden, mit dem Rechten, wie lands vnd der Herrschafft. darin der bemelte Hoffe, gelegen ist, Recht ist, Vnd ob fach wurde, das wir vnd vnser erben, dem gemeltenn, vnserm Herrn dem Abbte dem Conuent und Closter solicher vertrettnusschafft. nitt thetten wie obstet, vnd sie angeregts kawsshalben nit On-

schaden hilten, wes sie dan desshalben, Schaden, mit zerung Nachreysen gein gerichten, oder sonst gein menigklich, entpfingen das Redlicher vnd wisslicher schaden were, denselben Ichaden sambde der gesetzten Hawbpt Sume, as not wurde das wir Ine solichen kawsfe nit richtig vnd ledig machten, wollen and follen wir Ine abthun, and sie wan wir des von In ermant, allerfachenhalben on schaden halten, Vnd mogen des von vns aller vnfer habe vnd gut, wie di namen haben mage, wo wir vns hierin widerwertig erzaigten, woll mit oder on Recht, bekomen, In dem vns kein Schutz vnd behelffe geistlicher vnd weltlicher recht fürtragen soll vnd mage, getreulich vnd vngenerlich, Verzeihen vns auch gnantter, Manschafft Obbrigkheit Herrligkheit und Jerlicher Vassnachthennen, und der Nutze und gwere vis vnier Hand In Ir Hand, Alfo das sie vnd Ir nachkomen, mit der, vff vorbemelltem Hoffe, hinfürwas, thun vnd lassen mogen, wie sie verlangt, von vns vnsern erben vnd Nachkommen, vngeengt vnd vnuerhindert, Wollen vnd sollen darumbe zu Ine keinen anspruch oder ansordrung, haben und gewynnen, mit oder onrecht, Auch getrulich vnd vngeuerlich, Ine vrckunde des briffs, den Ich obgedachter linhart Scharfferberger, und Margrethen mein obgemelte Hauffrawen, dem benantten vnserm Herrn dem Abbte dem Conuent und Closter Enstorff, gibe mit meinen eigen anhangenden In SigeHen. Vnd dar zw so Haben wir bede mit vleis erbetten di Vesten Carll zantner zu zandt, vnd Sigmund Hochkyrchner die zeit Hoff-Castner zu Hochenburg, das sie Ir InSiggell, zu sambd dem vnfern, zu mer Sicherheit, Ine Iren InSiggellen und erben on schaden An den brieffe gehengkt haben, darunder wir vns bede für vns vnd vnser erben verbinden bej vnsern waren Eren vnd trewen stete zw halteu alle Inhalt des briffs, Nach Cristi vnsers liben Herren geburt Tausent Vierhundert Newntzigk vnd newn Jare Am Erichtag negst nach der heiligen Auffart vnfers Herrenn.

(Cum tribus Sigillis.)

Num. CCXI.

Num. CCXI. CLEMENS PP. IX. Duci Bavariae Ferdinando indulget, ut Monasteria Palatinatus superioris ab haereticis recuperata, videlicet Monasterium Reichenbach (salva portione fructuum fratribus S. Francisci Neoburgi assignata) Ensdorf, Weissenohe, Michelfeld Ordini S. Benedicti, Monasterium Walderbach et Waldsassen Cisterciensi, Schönthal, Ordini Eremitarum S. August. Speinshart Praemonstratensi restituantur, suppressis Monialium Monasteriis in Seligenport Cisterciensis et Gnadenberg S. Brigittae Ordinis unicum novum Monasterium Monialium in civitate Ambergae erigendum surrogetur, decretistamen fructibus de Seligenport et Gnadenberg per triennium Episcopo Eistetensi pro instituendo Seminario Ecclesiastico Eystadii et caeterorum octo Monasteriorum fructibus ex dimidia parte aeque per triennium in Extinctionem debitorum Ratisp. Ecclesiae.

NB. Loco dimidiae partis horum triennium fructuum a dictis Monasteriis Episcopo Ratisp. oblata sunt 80 florenorum Millia. Eodem Papa Clemente approbante. 1067.

Dilecte fili nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem Sacrosancti Apostolatus ministerium humilitati nostrae, nullo licet meritorum suffragio nostrorum ab aeterno pastore creditum exigit, vt circa ea, per quae Ecclesiae decori et vtilitati, Catholicaeque fidei propagationi, ac Religionis incremento consulitur, propensis studijs intendentes, date Nobis á Domino potestatis partes desuper interponamus, sicut pia Catholicorum Principum auite religionis tuendae zelo eximie conspi-

cuorum

cuorum vota postulant. et Nos matura prudentique deliberatione pracuià ad Omnipotentis Dei gloriam, et animarum salutem, ac Ecclesiarum aere alieno oppressarum leuamen, piorumque operum prouectionem cognoscimus in Domino salubriter expedire. Exponi siquidem Nobis nuper fecisti, quod cum Monasteria de Reichenbach, de Ensdorff, de Weissenohe, et de Michelfelt virorum Ordinis S. Benedicti, ac de Walderbach et de Walsassen etiam virorum, et de Selingenport mulierum Ordinis Cisterciensis, necnon de Schontal siue Vallis speciosae virorum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, ac de Speissart etiam virorum Ordinis Praemonstratensis et de Gnadenberg nuncupata Monialium Ordinis Sanctae Brigittae Ratisponensis, Bambergensis, et Eistettensis dioecesum respective in Palatinatu Superiori existentia, cum omnibus eorum bonis pertinentijs et iuribus, dudum ab haereticis occupata, et tamdiu detenta fuerint, donec à clarae memoriae Ferdinando ij, dum vixit Romanorum Rege Illustri in Imperatorem electo opera praecipue, ope, consilijs, et fortitudine bellica bonae memoriae Maximiliani, dum vixit Bavariae Ducis S. R. I. Principis Electoris genitoris tui ab illorum manibus vindicata et recuperata fuerunt; Tu ad Catholicam Religionem in dicto Palatinatu qui à memorato Ferdinando Rege eidem Maximiliano Duci cessus et traditus fuit, et in cuius tu possessione vii ipsius Maximiliani Ducis haeres, et successor existis, stabiliendam atque augendam plurimum conferre posse existimas, si eadem Monasteria corumque bona videlicet de Reichenbach, cuius bonorum seu redituum certa portio dilectis filijs Fratribus Conuentus, qui est in Ciuitate Neoburgi Ordinis Fratrum S. Francisci de Paula Minimorum nuncupatorum assignata reperitur, ac de Ensdorff, de Weissenohe, et de Michelseldt dicto Ordini S. Benedicti eiusque Monachis eiusdem Prouinciae, in qua ca sita sunt, ac de Walderbach et Walsassen Ordini Cisterciensi eiusque Abbati generali et Monachis, necnon de Schontal seu Vallis speciosae Ordini Eremitarum S. Augustini eiusque Fratribus, ac de Speissart Ordini Praemonstrasensi eiusque Canonicis Regularibus, de Seligenport vero Monialium Cisterciensis, et de Gnadenbergh Monialium Sanctae Brigittae Ordinum huiusmodi Mo-

nasteria in erectionem vnius noui Monasterij pariter Monialium illius Ordinis, qui magis placuerit in Oppido Ciuitate nuncupato Ambergae eiusdem Palatinatus superioris, in quo alia Monialium Monasteria non reperiuntur, respective tradantur, tribuantur, et alsignentur, prout tradi, tribui, et assignari summopere desideras, nullo tamen tibi desuper acquisito vel reservato Jure patronatus, aut alio quocunque Jure, ita ut in Ordines, predictos eorumque personas respective quarum opera, vita et exemplo fides Catholica in illis partibus benedicente Domino stabiliri propagarique possit, libere transeant. Quarenobis humiliter suplicari fecisti, vt in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur pijs religiosisque Nobilitatis tuae votis huiusmodi fauorabiliter quantum cum Domino possumus annuere, specialemque tibi de cuius pietate, ac in nos et hanc Sanctam Sedem deuotione plurimum in Domino confidimus gratiam facere volentes, Teque à quibusuis excommunicationis suspensionis et interdicti alijsque ecclesiasticis censuris et poenis á iure uel ab homine quauis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existis ad effectum presentium duntaxat consequentem harum serie absoluentes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de Congregationis a Nobis super hoc negotio specialiter deputatae consilio, Tibi tenore presentium benigne indulgemus, vt nostra et dictae Sedis Apostolicae ad quam bonorum praedictorum disspositio pertinere dignoscitur auctoritate prachabita de Reichenbach, do Ensdorff, de Weissennohe, et de Michelfeldt memorato Ordini S. Benedicti eiusque Monachis eiusdem Prouinciae in qua sita sunt, de Waldenbach vero et de Walsassen Ordini Cisterciensi eiusque Abbati Generali et Monachis, de Schontal autem siue Vallis speciosae Ordini Eremitarum S. Augustini eiusque Fratribus, ac de Speissart Ordini Praemonstratensi ciusque Abbati Generali et Canonicis Regularibus, necnon de Selingenport, et de Gnadenbergh Monialium Monasteria huiusmodi, in erectionem noui Monialium Monasterij in dicto opido Ambergae (vt predicitur) faciendam respectiue, cum omnibus et singulis ipsorum respectiue Monasteriorum bonis pertinentijs, membris, reditibus, et iuribus vniuersis sicut praemittitur perpetuo tradere, tribuere, et assignare, cum interuentu tamen et assistentia dilecti Filij nostri et Sedis praedictae Nuncij apud Charissimum in Christo filium nostrum Leopoldum corundem Romanorum Regem Illustrem in Imperatorem electum pro tempore residentis, vel alterius Ecclesiae personae ab codem Nuncio deputandae possis, et valeas, nullo tamen tibi desuper acquisito aut reservato Jure patronatus aut alio quocumque Jure, et saluá remanente supradicto Conuentui fratrum Minimorum Ordinis S. Francisci de Paula pro eorum alimentis portione bonorum seu redituum dicti Monasterij de Reichenbach penes ipsos existente quam portionem eisdem Fratribus concedimus, et ab eis retineri volumus, donec de aequiualenti annuo reditu, et acqué opportuno pronisum illis fuerit. Volentes insuper, et auctoritate Apostolica decernentes Venerabilem Fratrem Marquardum Episcopum Eistetensem ad effectum instituendi, iuxta decreta Concilj Tridentini Seminarium Ecclesiasticum in sua Ciuitate seu dioecesi Eistetensi, et non ad alios vsus accipere per triennium á datà presentium litterarum computandum de manu illius penes quem crit administratio supradictorum duorum Monasteriorum Monialium de Selingenport, et de Gnadenbergh omnes fructus ex eorundem duorum Monasteriorum bonis provenientes: dilectum vero filium nostrum Guidobaldum S. R. E. Cardinalem de Thun nuncupatum Ecclesiae Ratisponensis ex concessione et dispensatione Apostolica Praesulem accipere pariter per triennium de manu predictorum Monachorum ac Canonicorum Regularium et Fratrum Ordinis Eremitarum S. Augustini respectine dimidiam partem annuorum fructuum ex aliorum primo dictorum octo Monasteriorum virorum bonis prouentuorum, vt in extinctionem debitorum eiusdem Ecclesiae Ratisbonensis cum interuentu et consensu dilectorum Filiorum Capituli et Canonicorum ipsius Ecclesiae, et non in alios vsus conuertantur; idque sive effectum habuerit, sive non habuerit aliud Indultum percipiendi per triennium omnes fructus omnium decem Monasteriorum predictorum bonae memoriae Episcopis Ratisbonensibus defunctis, à felicis recordationis Alexandro PP. VII°. praedecessore nostro concessum. Nos enim tibi praemissa omnia modo et forma praedictis peragendi et exequendi, necnon memorato Nuncio

norum



novum Monasteriorum Monialium, eius qui magis placuerit Ordinis in predicto Oppido Ambergae ad omnipotentis Dei gloriam etanimarum salutem ac Religionis incrementum, auctoritate nostra Apostolica perpetuo erigendi et instituendi, ac predicta duo Monialium Monasteria de Selingenport et Gnadenbergh eorumque titulos, denominationes, statum, et essentiam regulares penitus et omnino itidem perpetuo supprimendi et extinguendi, ipsorumque Monasteriorum sic suppressorum et extinctorum bona, proprietates, reditus, prouentus, obuentiones, iura, et emolumenta vniuersa eidem nouo Monasterio pro illius dote, eiusque Monialium sustentatione, ac onerum eis pro tempore incumbentium supportatione, ita ut liceat ipsis Monialibus noui Monasterij huiusmodi suo et eiusdem Monasterij nomine illorum omnium corporalem, realem, et actualem possessionem, seu quasipossessionem per se vel alium seu alios apprehendere, et apprehensam perpetuo retinere, fructus quoque reditus, prouentus et emolumenta quaecumque ex eis prouentura, postquam tamen triennium, ad quod eosdem fructus a Memorato Marquardo Episcopo accipi voluimus (vi premititur) elapsum fuerit, percipere, exigere, leuare, ae in suos communes et dicti noui Monasterij vsus, necessitates, et vtilitatem convertere, Dioecesani loci seu cuiusuis alterius licentia desuper minime requisita, ctiam perpetuo dicta auctoritate concedendi, applicandi, appropriandi, et assignandi, ceteraque desuper necessaria, et quomodolibet opportuna faciendi gerendi, et exequendi, quancumque necessariam et oportunam facultatem et auctoritatem earundem tenore presentium tribuimus et impertimur.' Decernentes ipsas presentes litteras; et in eis contenta, ac inde fuita earum formam, et tenorem secutura quaecumque nullo viiquam tempore sub quibusuis similium gratiarum reuocationibus, limitationibus, suspensionibus, alijsque contrarijs dispositionibus etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, etiam motu proprio, et de Apostolicae potestatis plenitudine pro tempore faciendis comprehendi, vel comprehensa censeri, sed ipsas presentes litterns, tanquam ad diuini cultus ac Religionis, bonorumque et piorum operum incrementum concessas semper ab illis Mon. Boic, Vol. XXIV.

illis excipi, et exceptas, ac quoties illae emanauerint, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas, ac de nouo etjam sub posteriori data per eos ad quos pro tempore spectabit quandocumque eligenda concessas intelligi, firmasque validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore spectabit in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, Sieque et non aliter in praemissis per quoscumque Judices ordinarios et delegatos etiam causarum Palatij Apostolici Auditores ac eiusdem S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, ac dictae Sedis Nuncios, sublatà eis et eorum cuilibet quauis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his á quoquam quauis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis ac quatenus opus sit nostris, et Cancellariae Apostolicae Regulis de Jure quaesito non tollendo, ac de vnionibus, dismembrationibus, suppressionibus et applicationibus perpetuis committendis ad partes vocatis quorum interest, exprimendoque in eis vero valore, necnon Lateranensis Concilij nouissimé celebrati, vniones perpetuas nisi in casibus a Jure permissis fieri prohibentis, alijsque Apostolicis, ac in vniuersalibus, provincialibusque et synodalibus Concilijs edictis generalibus vel specialibus Constitutionibus et ordinationibus, ac predictorum Monasteriorum et Ordinum alijsue quibusvis etiam iuramento confirmatione Apostolica vel quauis firmitate alia rohoratis statutis et consuctudinibus, etiam immemorabilibus; priuilegijs quoque indultis et litteris Apostolicis etiam dictis ordinibus et Monasterijs eorumque Superioribus et personis quibuscumque sub quibusuis verborum tenoribus et formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs alijsque efficacioribus et insolitis clausulis ac irritantibus et alijs decretis, in genere vel in specie etiam consistorialiter et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis confirmatis et innouatis. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis specifica expressa et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem impor-

in fair tan-

tantes mentio seu quaeuis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et forma in illis tradita obseruata exprimerentur et infererentur presentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ceterisque contrarijs quibuscumque Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die XXIV Augusti. MDCLXVII. Pontificatus Nostri Anno Primo.

J. G. SLUSIUS.

Kanibia ..

0 o 2

No-

# Nobiles et honoratiores personae, occurrentes in diplomatibus, hic non impressis.

- 1337. Seibot der Chaucherär, Burger zu Amberg, cum Sigillo.
- 1339. Gerung Pulzhaimer.
- 1342. Der erberg Ritter, Heinrich der Smit.

  Die erberge Herrn Jordan der Zenger, cum Sig.

  Der erberg Ritter Hr. Ulrich der Zantner, Richter zu Rüden.

  Der ersam mann Hr. Chunrat der Nörtweiner, Richter zu Amberg, cum Sig.

Der reich Ulrich, Burger zu Amberg, cum Sig.

- 1344. Charel auf dem Haus zu Lengenvelt, cum Sig.

  Der erberig Herr Ulrich der Zantner, Richter zu Rüden, cum Sig.
- 1345. Heinrich der Schewbel von Ensdorf, cum Sig.
  Ulrich der Goldsmit Burger zu Amherg, cum Sig.
  Chunrat der Nortweiner, Richter zu Amberg, cum Sig.
- 1346. Der erherig Herr Busken von dem Pschewbezs, cum Sig.
- 1351. Friedrich der Siechmeister, cum Sig. Seifrid, der Paulstorfer.

  Heinrich der Pulzhaimer.
- 1352. Ott der Han Richter zu Newnburch, cum Sig.
- 1355. Heinrich von Pulzhaim, cum Sigillo.

- 1356. Friedrich der Nyteawer von Purcklengefelt, cum Sig.
  Heinrich der Pulzheimer.
  Ulrich der Kawtzenhouer.
  Virich der Lofanner zu Lengenfeld, cum Sig.
- 1357. Der erberig Herr Vlrich von Paulstorf, cum Sig. Chunrat von Paulstorf, sein Vetter, cum Sig.
- 1358. Chunrat der Orlhamer zu Vreming, Eins frater Herman der Orlhamer, cum Sig.
- 1360. Nyclas Ceschz, Richter zu Lengfeld.

  Her Friderich Eschenbek, Probst zu Enstors.

  Engelschalt von Reingrub.

  Ruger von Saltendors.
- 1361. Cunrad von Rosenberg, Vizthum zn Amberg.
- 1364. Ruger von Saltendorf, und Fr. Agnes, seine Hausfrau.

  Dessen Bruder Heinrich, Pfarrer zu Mentzzenbach.

  It. dessen Bruder Wernher von Roting.

  Ott von Lyemperg.

  Eberhard von Sinzenhofen.
- 1365. Chunrat der Sinznhofer von Stochenvels.
- 1366. Ott der Cheglär zu den Zeiten Richter zu Ensdorf.
  Ott der Cheglär von Emhofen, Richter zu Ensdorf.
- 1367. Hans der Heklein, Richter zu Amberg.
  Niklas Lesch, Richter zu Lengenseld.
  Cunrad Gotsmannshofer, Vogt zu Kastel.
  Kunz Lesch, Richter zu Waldekk.
- 1369. Hilpolt von Stain der Elter.
- 1371. Ruger der Puntzinger, Richter ze Rüden, cum Sigillo. Chunrad der Radmanstorfer, cum Sig.
- 1372. Chunrad der Bademstorfer, cum Sig.
  Chunrad der Chäutzenhofer zu Medendorf, cum Sig.
  Nicolaus der Lesch, Richter ze Lengenueld, cum Sig.
  Heinrich der Sintzenhofer, cum Sig.
- 1373. Chunrad der Mistelbekch von Lintach, cum Sig.

Chunrad der Scharpfenberger von Vrsensolden, cum Sig.
Chunrad der Ratmanstorfer,
Chunrad der Kauzenhofer,
Heinrich der Chastnär,
Chunrad der Vischer,
Ruger der Pumsinger, Richter ze Rüden, cum Sig.
Rüger der Pumsinger von Rostain, cum Sig.
Hans Kemnater zu Tewren, cum Sig.

1374. Eberhard der Kaltentaler gesessen ze Praderstorf, cum Sig.

Heinrich der Chesperk an der Zeit gesessn dazz Thauchinner.

Der erberge Ritter eben der Torliner, cum Sig.

Eberhard Sintzenhofer, cum Sig.

1375. Wernher der Hekkel; cum Sig.
Chunrad der Mistelbekk von Lintach, cum Sig.
Vlrich der Rorensteter von Kalmunz, cum Sig.
Der veste Ritter Hr. Heinrich der Zenger von Regenstawff, cum Sig.

Ruger der Punzinger, Richter zu Lenguelt.
Ruger der Punzinger, Richter zu Rüden.
Hans der Hofer von Newhaus, cum Sig.
Vireich der Hausner, cum Sig.

1376. Ruprech Paulstorffer, cum Sig. Dessen Bruder Karl.

1377. Vlrich Kemnater, von Hohenburg, cum Sig.
Pezz der Rud, Psleger zu Hohenburg.
Conrad von Rosenberg, Vitztum zu Amberg. id. 20. 1378.

1378. Heinrich der Zantner, cum sigillo. Chunrat der Zantner, cum sig. Vlrich Hausner, cum sig.

1379. Ruger der Punzinger, Richter zu Ruden, cum sig.
Chunrat Radenstorfer, cum sig.
Chunrat Zantner, cum sig.
Heinrich Chastner, cum sig.
Friz Häcklein, Richter zu Lenguelt, cum sig.

1380.

- 1380. Ruger der Punzinger, Psteger zu Hohenuels; cum sigillo.

  Chunrad Radmanstorfer, cum sig.

  Chalhoh der Hofer ze Heresing, cum sig.

  Fridrich der Winpucher von Schönhof, cum sig.
- 1381. Ulrich Wolnzhofer,
  Philipp Reich,
  Der Erber vest Ritter Conrad von Rosenberg, Vitztum ze Amberg, cum sig.
  Ruger der Putzinger, der Zeit zu Eslarn gesezzen, dan
  Sein Sohn Ulrich; cum sig.
  Ott der Chegler von Emliof, cum sig.
  Ulrich Rorensteter, cum sig.
- 1382. Ulreich der Hausner, an der Zeit ze Winpuch ges. cum sig.
  Ott Aderthauser, Richter zu Rüden, cum sig.
  Conrad Zantner, cum sig.
- 1383. Der erber vest mann Hartnelt der Tewrner, cum sig. Georg Puntzinger, Richter zu Hohensels, cum sig.
- Hartneid der Widemann, an d. Z. ze Imsteten.

  Hartneid der Gaueners, cum sig.

  Ulreich Hausner, cum sig.

  Herneit Teuxner, cum sig.

  Fridrich Teurrereius frat.
- 1385. Ruger der Punzinger ze Eslarn et eius fil. Ulricus, cum sig. Kreuzlein, dessen Aydem und Schwager, cum sig. Heinrich der Wolf, d. Z. Richter zu Rüden, cum sig. Cunrat der Zantner, der Zeit zu Rüden, cum sig.
- 1387. Hartlieb der Wolf, cum sig. Heinrich der Wolf, cum sig.
- 1389. Der erberge man Heinrich der Wolf, d Z. Richter zu Ruden cum sig.

Carl der Zantner, cum sig.

1390. Ruger, d. Z. zu Lintach.

Herr Hyrtneyd von Deweren, cum sig.

- Dessen Vetter Niklas der Paulstorfer, oum sig.

  Conrad der Paulstorfer (frater Nicolai), cum sig.

  Chunrat der Kastner, cum sig.

  Eberhard der Sweppffermann, d. Z. Richter zu Amberg.
- 1392. Georg Punzinger, cum sig.

  Chunrad et Carolus die Zantner, cum sig.
- Ulrich der Hausner, cum sig.

  Georg der Ettenstater, cum sig.

  Ott der Aderthauser, cum sig.

  Hans der Schütz, cum sig.
- Carl der Zantner, cum sig.

  Die erherg lewt Vlreich der Hawsner, d. Z. zu Winpuch, eum sig.

  Carl der tzantner, d. z. zu Rüden, cum sig.

  Doberhoz Murcher, d. Z. zu Vortenwerch cum sig. eins filius

  Chunrat, Murcher seu Muracher.

  Der erberg Georg Etenstater, cum sig.
- Der erberg Herr Carl, der Paulstorfer, cum sig.

  Der erberg vest Ritter Herr Dietrich der Murcher, cum sig.

  Chunrad der Stör, cum sig.

  Ulrich der Weishäupel, d. Z. Pfleger zu Regenstauff.

  Friedrich Maurhofer zu Dusenpach.
- 1396. Der erwerg man Haymeran der trendorffer, cum sig.
- Die erwergen Herren Hanns der Tanhauser, d. Z. Lantschreiber zu Nierenhurch, cum sig.

Lynhart, d. Z. Klosterprobst zu Prusling, cum sig. Hanns Heckel, d. Z. Lantrichter zu Lenguelt, cum sig. der Landschranen zu Lenguelt.

- 1398. Altman Kemnater d. Z. Lantrichter zu Lenguelt, mit der Lantschrane zu Lenguelt anhangendem insigl.
- 1399. Wolfhart Rornsteter d. Z. zu Kalmunz, cum sig.

  Die erberg und veste mann Wernhir Kotmayr, und Hans der
  Schütz d. Z. zu lengenfelt, cum sig.

Der erber vnser Richter Hr. Hanns auf Tunaw d. Z. Probst zu Regensburg, cum sig.

- 1401. Ulrich Hausner, d. Z. Richter zu Rüden, cum sig. Hartweig der Tewrner, cum sig.
- Hans
  Heinrich Fronperger, d. Z. Richter zu Schwainkendorf, cum sig.

  Hans
  Heinrich
  Ulrich

  Heinrich
  Ulrich

Dy erbergen man Ott Adertzhawsser, Chunrad Gebelstorffer, Hilpolt Mendorfer, cum sig.

Heinrich Ulrich dy Mendorfer, Brüder.

1404. Die erwergen festen Herr Hans Kastner, Pfarrer zu Tewrn.
Altmann Kemnater d. Z. Pfleger zu Sulzpach.

Conrad Vornstater d. Z. Richter zu Ruden.

Ulreich Hausner zu Wynpuch.

Ott Adertzhauser zu Adertzhausen.

Heinrich Liebenekker zu Zant.

Hans Kräzel, cum sig.

Hainrich Walenroder, cum sig.

Der erber vest man chunrat der Rorensteter d. Z. Richter zu Ruden.

1406. Der erberg Ruger der Tanhawser Kastner ze Nappurg, cum sig. Herrman von Assalter zu Rewt.

Die erbern, vesten, und weysen Hr. Chunrad d. Z. Pfarrer 24 Aschach.

Mon. Boie. Yol, XXIV.

Pp

1406.

1406. Ruger Tewrn.

Heinrich Mistelbeckch.

Erhart Tachs Burger zu Amberg.

Albrecht der Paulstorfer, cum sig.

Anna dew chawtzenhouerinn, Chunrat dez Chauzenhouers sel. Wittib; deren Oheim war der weiß vest Lienhart der Durnär gesessen ze prukk, cum sig.

Chunrat der Hager zu ffronaw, cum sig.; dessen oHeim Lienhart der Durner ze Prukk.

1408. Georg Etensteter d. Z. zu Smidmullen, Paul dessen Sun; cum sig.

Der erberg mann Heinrich der Wolf, cum sig.

1410. Die Erbergen vnd vest Chunrat der Rornsteter, et fridrich der Zantner, cum sig.

Die vesten Chunrat Rornsteter, et

Chunrat Paulstorffer.

Die Vesten und erbergen Stephan der Percktolczhoffer, d. Z. Landrichter und Statrichter ze Amberg, cum sig.

Ruger der Tewrer, cum sig.

1411. der Vest vnd weise Caspar der Torer d. Z. Psleger zu Pfassenhouen, cum sig.

Der Erberg Herr Stephan Rorensteter d. Z. Probst zu lauterbach.

1412. Die erwerg festen Chunrad der Paulstorfer ze Haselbach; Chunrad der Rorensteter, cum sig.

Hans Kaltenthaler, Pfarrer zu Pfrawmpt, cum sig.

Die weissen und vesten Albrecht und Friedrich die Zantner, cum sig.

Zenger, cum sig.

- 1412. Mathes der Stainer, cum sigillo.
- 1413. Friedrich der Gräul ze Pesing, cum sig.
- 1414. Der erwerg, vest Ott der Sefft, d.Z. Richterze Rieden, cum sig. Hans der Hawsner von Wimpuch, cum sig.
- 1415. Der vest Hans der Hawsner, cum sig.

Hans Kastner der Elter, Burger zu Amberg, cum sig. Der erher weis Chunrad der alte Haiden, Burger zu Amberg,

cum sig.

Der erherg vest Fridreich der Kempnater, d. Z. Pfleger zu Hohenburgk, cum sig.

Der erweg vest Ott der Sefft, d. Z. Richter zu Rüden, cum sig. Hans der Huwsner zu Wynpuch, cum sig.

Hans Kastner der Elter, Burger zu Amberg, cum sig.

Der Erberg, weis chunrad der alt Haid, Burger zu Amherg cum sig.

Marquart Rorensteter zu Megendorf, cum sig.

Die erhergen, weisen Lienhartt Durner, d. Z. Richter zu Nwnberg; Hans Vogler, d. Z. Landschreiber daselbs.

- 1416. Die weisen, vesten Heinrich Libenackher zu Zandt, cum sig. Cunrad Scharffenberger zu Vrsensolle.
- 1417. Conrad der Paulstorfer zu Haselwach, cum sig.
  Gabin der Frewdenberger, Richter zu Rüden, cum sig.
  Hans Oberndorffer, Richer zu Vilseck, cum sig.
  Die erbern, vesten Andre Punzinger, Psleger zu Heinspurg,
  cum sig. Friedrich der Kemnater zu Rosenbergk gesessen, cum sig.
- 1418. Gawin der Freudenberger, Psleger zu Rüden, cum sig. Heinrich Menndarsser zum Hohenstain, cum sig.

1418. Die weisen Vesten Heinrich Liebeneker, cum sig.; Andre Punzinger zu Rostain, cum sig. idem 1420.

Hans Pauer zu Alerspurg, cum sig.

- 1420. Ulrich der Kemnater, Richter zu Ensdorf, cum sig.
  Jabin der Freudenberger, cum sig.
- 1423. Andre der Punzinger zum Rosstain, d. Z. Psleger zu Rüden, cum sig.

Der Erberg bescheiden Friz der Zantner, zu Rüden, cum sig. Niklas Kewtzenhofer zu Rüden, cum sig. der Erbar weiß Conrad Scharfenberger, cum sig. Albert tzantner, cum sig. Ulrich Kellner zu Enttendorf, cum sig.

- 1425. Ulrich der Pallwein zu Hoffstett; dessen Vetter Ulreich der Pallwein zu Schweickendorf.
  - Der weyss vest Herr Herr Andre Punzinger zum Rosstein und Psleger zu Rweden, cum sig.; idem ao. 1428.
  - Der Erberg, vest und weis Albrecht von Freudenberg, Landrichter zu Amberg.

Ulrich Fronperger zu Fronperg; cum sig.

- 1427. Der weys vest Ruprecht von Wolffring, cum sig.
  Die weys vest Haynreich Menndorffer zu Puech, cum sigillo;
  Fridrich Zantner zw Rüden, cum sig.
- 1433. Hans Sinzenhofer zu Lenperg, cum sig.

  Der weys vest Hans der Syntzenhofer zu Tewbliz, cum sig.
- 1434. Der weis vnd vest Conrad von Eglofstein, Landrichter zu Amberg, cum sig.; idem 1435.

Erhart Czanntner zu Rüden, cum sig. Fridrich von Wolfstein, Pfleger zu Amberg.

- 1434. Ruprecht von Wolfringen.

  Conrad Swoben, Landtschreiber.

  Heinrich Pawmgartner, Burger zu Amberg, cum sig.
- 1437. Der erber weis Conrat Hager zu Froberzhofen, cum sig.

  Hans Thalhofer, Castner zu Hohenburg.

  Ulrich Heckel, cum sig.

  Der weis vest Andre Punzinger zum Rosstein, Psleger zu Hohenburg, cum sig.

  Ulrich Fronperger, Landrichter u. Psleger zu Lenngselt; id. ao. seq.
- 1438. Die weis vest Erhart der Zantner, und Nyclas der keukenkofer zu Rüden, cum sig.
- 1439. Der edel vest Herr Wilhalm Paulstorffer zu Rabekh.

  Der weis vest Herr Hans Wolf zu Nappurg, cum sig.

  Der vest weis Andre der Punzinger zu Rosstain, cum sig.
- E440. Conrad Eschenbeck zu Kummerspruck, cum sig.

  Die erberg und vest Hans der Eschenbeck zu Ammerthal, cum sigillo;

Ulrich Liebenecker zu Tzant, cum sigillo. Erhart, der Tzant zu Rüden, cum sig.

1441. Andre Punzinger.

Ulrich Liebenecker.

Martin von Wildenstain, Ritter, Landrichter zu Amberg.

Conrad Eschenbeck zu Kumerspruck, cum sig.

Der erber vest Hanns der Eschenbeck von Ammerthal, cum sig.

1444. Der erher vest pauls von Hirsspergk, psleger zu Vilseck, cum sigillo.

Chunrad Alhart, Burger zu Amberg, cum sig. Der Weis und vest Vlrich Fronperger zu Fronperg, cum sig.

- 1444. Gregor der Alhart, cum sig. (cognatus Chunradi.)

  Heinrich und Wilhelm die Paulstorfer zu der Churn (Gebrüder).
- 1446. Die erber und vest Jorg der Hirsperger, Psleger zu Rüden, cum sigillo;
  Erhart der Zantner zu Rüden, cum sig. idem ao. 1447.

Der Hochwürdige Fürst und Herr Herr Friedrich, Bischof zu Regenspurg, cum sig.

- 1448. Erhart der Zanttner zu Ruden, cum sig.
- 1449. Andre Bunzinger zu Rosstein, cum sig.

  Conrad von Eglofstain, Landrichter zu Amherg, cum sig.

  Hans Kemnater zum Neidstein, cum sig.

  Jorig von Riechen, Lantschreiber zu Amberg, cum sig.
- 1450. Ulrich Edelmann zu Starzhausen und Pfleger zu Ahach, cum sig.
- 1453. Eglofstein Conrad von, der edle, veste, Landrichter ze Amberg.

  Der erbere Jorg von Riechen, Landschreiber zu Amberg.
- 1454. Ulrich Burckhart von Tawchingen sel.; dessen Wittwe die ehrsam Frau Osanna.

Heinrich Zänger zu der Rotenstat, Landrichter und Psleger zu Lennguelt.

Wilhelm Paulstorfer.
Dessen Bruder Heinrich.

- 1455. Die edlen, weysen vnd vesten Cunrad von Eglofstein, Landrichter zu Amberg, cum sigillo; Albrecht von Frewdenberg zu Amberg, cum sig.
- 1456. Hans Mistelbeck zu Lintach, cum sig.
  Ott Puheler, Burger zu Amberg, cum sig.
  Hans Winzerer, Burger zu Amberg, cum sig.

1456. Virich Meinhart, Burger zu Amberg, cum sig. Erhart Zantner zu Rüden, cum sig. Stephan Hausner zu Rüden, cum sig. Conrad Alhart zu Laiderstorf, cum sig.

1458. Michael Khegler, cum sig.

Der erberg, vest Hans Kremnizer zum steynn, Psleger zu Rwden, cum sig.

Stephan Ameringer, cum sig.

Der edel und vest Stephan Ambringer zu Enphossen, cum sig. Der weiss vest Hans Kremizer, Psleger zu Rüden, cum sig.

1460. Die Edeln und vesten Christoph von Parsperg, Landrichter und Psleger zu Leengenuelt, cum sig.;

Stephan Anringer zu Emhosen, cum sig.

1461. Die erhen vesten Hans Kremnytzer zum Stein, psleger zu Rüeden, zum sig.

Erhart Zantner (cum sig.); und Stephan Hawsner zu Rüeden, cum sig.

der edel vnd vest Martin von Wildenstain, Pfleger zu Hoenburg, cum sig.

Der erberg und vest Stephan Ambringer zu Emphoffen, eum sig.

Die erberg und fest Caspar Karmieutter, cum sigillo;

Leonhard Kottennawer, cum sigillo;

Stephan Hausner cum sig.

Stephan Hausner, cum sigillo;

Der erberg vnd vest Erhart der Zantner zu Rieden, cum sig.

1463. Christoph von Parsperg, Landrichter und Pfleger zu Lengfeld. Wilhelm und Heinrich die Paulstorffer, Gebrüder zu der Küren, cum sig.

Der edl vnd vesst Hans Nusperger zu Kallenperg.

Christoph von Parsperg, Landrichter und pfleger zu Lengfeld.

- 1465. Der erberg und vest Jahob Kawczenhofer, Richter zu Hochenburgk, cum sig. Wilhelm Mendorfer. Carl Zant.
- 1469. Christoph von Parsberg, Landrichter und Psleger zu Lengfeld.
- 1470. Die gestreng edl Herren Conrad zu Bappenhaym des heyligen Römischen reich erbmarschalck, cum sig.; und Vlrich Raydenbucher zu Raydenbuch, cum sig.
- 1472. Die streng, edl vnd vest Herr Ludwig paulstorffer Ritter, und Hans Paulstorffer gehrüder.
  - Die edeln vesten Christoffer von Parssperg, Landrichter, cum sig. et
  - Michael Walrab Renntmaister zu Lenngfelde, cum sig.
- 1496. Heinrich Alberger zu Salern, Pfleger zu Hohenfels, cum sig.
- 1498. Der edel vnd vest Michel am Ringer zu Berkham der ein anfang vnd Stiffter der löblichen Bruderschafft zu Vilshoffen ist.
- Herrn Herrn Philipp, Pfaltzgrauen bej Rein Hertzog in Bairn des heiligen Römischen Reichs Ertzdruchsses und Churfürsten etc. Wildmeister und Richter zu Rüden.
  - Carl Zantner zu Zandt, vnd Heinrich Hawsner von Rüden Bichter zu Enstorff, cum sig.

# MONUMENTA MONASTERII CASTEL.

# PRAEFATIO.

Monasterium Castel ordinis S. Benedicti, in superiori Palatinatu Ambergam inter et Neoforum, in vertice montis, cui oppidum Castel in valle peramoena (Lutera, limpidissimo rivo irrigata) subiacet, situm, fundari coepit, (ut ait Bulla papae Innocentii Ildi) anno millesimo, nonagesimo sexto a Comitibus de Castel Beringero, Friderico ac filio eius Ottone, nec non Luitgarda comitissa. Quamvis illorum Comitum Dynastia tum genere tum opibus inter clarissimas Boioariae familias longe celeberrima exstitit, tamen quod ortum, unde profecta fuerit, attinet, miris et ineptis

Qq 2

fabulis per longam annorum seriem decantata est. Cum enim anno millesimo, quingentesimo quadragesimo secundo monasterium Castel, atque insuper, irreparabili damno, potissima pars diplomatum funestissimo incendio periisset, Monachorum quidam, qui reliquias monasterii, quae casu illaesae permanserant, diligentius scrutatus est, invenit Catalogum seu Repertorium documentorum, tum igne consumptorum, tum adhuc exstantium, in quo Repertorio, quod postmodum liber fundationum temere appellatum fuit, continebatur historia, in qua dux quidam Ernestus anno nongentesimo, septuagesimo quinto fingebatur, a Moeotide in Selandia, dira aquarum torrentium vi exagitatus, et patria sua pulsus, in Germaniam devenisse, Imperatoris Ottonis II. opem exorasse, et, postquam munificentia huius Imperatoris Nortgaviam in Baioaria dono accepisset, a Selandia illa numerosas Nobilium familias ad se in dictam Nortgaviam evocasse; cui etiam, licet vagae, narrationi eo facilius fides habebatur, cum Nobilium illorum Scuta gentilitia cum singulis inscriptionibus in ecclesia Castelensi duabus tabulis depicta, et a clarissimis viris nunquam in dubium vocata, immo nostro

"Churbaierischer geistlicher Calender (Fünfter Theil) Jos. Ant. Zimmermann" edidit, inserta, et admiratione publica tam diu celebrata fuere, donec tandem Fel. L. B. de Löwenthal (in libro suo, qui inscribitur "Geschichte von dem Ursprunge der Stadt Amberg etc. 1801) consilium coepit, errores temporum luce sanae criticae illustrare, Moeotidem interpretari Brunn (pagum in eadem valle situm, vix unius horae itinere distantem), atque scuta illa gentilitia appellare testimonia cognationum et affinitatum, ad Comites de Castel spectantium.

Monachi castelenses, postquam per plura secula varias inter secundae et adversae fortunae vicissitudines res suas bene et laudabiliter gesserant, tandem tempore sic dictae reformationis (ad quam, ut constat, Electores palatini transiere) celebri suo monasterio, tum dimissi aut ciecti, immo etiam ultro egressi, negotia dein domestica laicis administratoribus commissa, atque horum cura et solertia continuata sunt; donec Maximiliano I<sup>mo</sup> Electori

....

Bavariae, qui Palatinatum superiorem recepit anno millesimo, sexcentesimo vigesimo octavo, in mentem venerat, Monasterium vetus Castel, eiusque bona et reditus, sat pingues, cum Collegio Jesuitarum ambergensi conjungere. Quae vero deinde, post extinctum anno 1773 ordinem Jesuitarum, rerum mutationes secutae sint, nemo est, qui ignoret.

Caeterum diplomata, in hoc Volumine occurentia, sat numerosa, felicissimo casu ex incendiis et variis temporum iniuriis servata, sollicito prorsus labore ex Autographis descripta, dein in ipso Archivio solertia, qua decet, omnino insigni collata, amplissimam materiarum segetem exhibent, ad illustrandas medii Aevi res forenses et domesticas, tum morales et ecclesiasticas, insigniter conferentem.

Series

## Series Abbatum castellensium ex Monumentis híc impressis.

Num. II. diplom. Otto.

Num. III. Wortwinus (videtur fuisse prior Ottone).

Num. VI. Geholdus ao. 1165.

Num. VII. Wernhardus ao. 1170.

Num. VIII. Cuonradus ao. 1182.

Num. X. Gebhardus ao. 1210.

Num. XI. Wernhardus ao. 1231.

Num. XIII. Chuno ao. 1252.

Num. XVII. Fridericus ao. 1278.

Num. XX. Albertus ao. 1297.

Num. XXVII. Siboto von Haintal ao. 1307.

Num. XLV. Hermann ao. 132304

Num. LXV. Hermann ao. 1337.

Num. XCVI. Chunrat ao. 1356.

Num. CXLIX. Otto ao. 1377.

Num. CXCIII. Georgius ao. 1400.

Jacobus ao. 1435.

Leonhard ao. 1450.

Virieus ao. 1400.

Johannes ao. 1496.

Johannes ao. 1542.

Caspar Evelstädter ao. 1561 administrator, † 1599.

## Alia series Praepositorum ex veteri Manuscripto.

- 1) Otto I. (alias Altmanus dictus) primus Abbas elect. ao. 1103.
- 2) Wertwinus 1129.
- 3) Otto II. 1140.
- 4) Geholdus 1165.
- 5) Conradus 1172.
- 6) Georgius 1199.
- 7) Gebhard 1218.

- 8) Bernhardus fundator missae perpetuae ao. 1231.
- 9) Cuno 1252.
- 10) Christophorus.
- 11) Fridericus 1278.
- 12) Albrecht 1300.
- 13) Syboto 1308.
- 14) Hermannus 1325.

- 15) Conradus (de Lotherbach) 1362.
- 16) Otto (Nortweiner) 1399.
- 17) Georgius (Kemnather) electus 1300, † 1434.
- 18) Jacobus † 1459.
- 10) Leonhardus elect. 1459, † 1490.
- 20) Ulricus + 1494.
- 21) Joannes + 1524.
- 22) Joannes (Winter) † 1529.
- 23) Leonhardus (Minzer) † 1538.
- 24) Joannes (Menger) † 1554.
- 25) Michael (Hanauer) † 1560.

Secuti nunc sunt Administratores.

Casparus Evelstädter † 1599.

Joann. Ulricus de Kleissenthal.

Joann. Christoph. Reiner.

Michael Loefen auf Haimhof und
Ebermanstorf.

Joh. Philippus Petsch.

Ebadamus.

Wolfgangus Andreas de Püring. etc.

Joachim Maul.

Ao. 1636 Monasterium Castelense cum omnibus pertinentiis collatum Societati Jesu, ubi secuti sic dicti judices foranei:

Wolfgang Neyser.
Christoph. Scharb.
Ioh. Conrad Ostermann.
Conrad Kilian de Reichenbach.
Bartholom. Mayr.
Joann. Georg Desing.
Joann. Ruprecht.
Adam Ruprecht.
Joann. Ferdinandus Schreger.
Jacobus Eöschl.
Conradus Albertus Schreger.

Extincta ao. 1773 Societate secutus administrator Josephus de Stadler.

Ao. autem 1781 Monasterium translatum est ad neoerectum in Bavaria: Ordinem melitensem.

The lovel or discussed in the

Num. I. Imperator Henricus III. Ministro suo Pardoni praedium donat, libere ab eo possidendum anno 1043.

\*) In Nomine sanctae et Individuae Trinitatis Heinricuf dinina fauente clementia Rex. Notum sit omnibus Christi nostrique si-. delibus. Tam futuris. quam praesentibus, qualiter nos ob perpetuae selicitatis praemium, tale praedium quale domna Adalheit. eiusque filius Gebehardus comes in nostrum regale ius. atque dominium liberali manu transfuderunt ministro nostro Pardoni regia nostra munisicentia in proprium tradidimus. in uillis Wermerischa Hegina Furehenriet. dictif situm. et in pago Nortgove. et in comitatu Heinrici comitis. cum omnibus suis appendiciis. hoc est utriusque sexus mancipiis. areis. aedisiciis. terris. cultis et incultis. pratif. pascuis. aquarumque decursibus. molis. molendinis. piscationibuf. siluis. lignorumque communionibus et incisionibus. et reditibuf uiif et inuiif. quacsitif et inquirendif cum omni utilitate. quae ullomodo inde poterit prouenire: Ea uidilicet ratione. ut praedictus Pardo de presato praedio peram de hinc potestatem habeat. obtinendi. tradendi commutandi. precariandi. uel quicquid fibi placuerit inde faciendi. Et ut haec regiae nostrae traditionif auctorital stabilif et inconfulsa omni acuo permaneat hanc cartam inde conscriptam manu propria ut infra uidetur corroborantes figilli nostri iussimus impressione signiri.

Signum Domini Heinrici Tercij.

R:



regis inuictifsimi

<sup>\*)</sup> Vid. Baringium, clav. diplomat. p. 186.

Adelgerus Cancellarius uice Bardonis archicancellarij recognouit.

Data iiij. Kalendas Docembris anno dominice incarnationis M. xl. iij. Indictione xj. Anno autem domni Heinrici tercij. ordinationis eius xvj. regni uero v. actum Ingelenheim. in dei nomine seliciter amen.

# Num. II. Privilegium pontificium ad ann. 1109.

INNOCENTIUS EPISCOPUS SERUUS SERUORUM DEI DILECTO FILIO OTTONI ABBATI CASTELLENSIS MO-NASTERII EIUSQUE SUCCESSORIBUS REGULARITER SUB-STITUENDIS IN PERPETUUM. Piae postulationis ordo expostulat ut iustis petitionibus libenter impertiamur assensum. Proinde dilecte in domino fili Otto abbas tuis rationabilibus petitionibus clementer annuimus. et castellense monasterium a nobilibus quondam uiris Beringero Friderico ac filio eius Ottone. necnon Liutgarda comitissa in allodio suo fundatum et Beato Petro ab eis oblatum ad exemplum predecessoris nostri sancte memorie pascalis P. P. presenti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessionis. quecumque bona idem locus in presentiarum canonice possidet. siue in futurum largiente domino concessione pontificum. liberalitate principum. oblatione fidelium iuste et canonice poterit adipisci. firma tibi tuisque successoribus. et integra conseruentur. Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuorum quorumlibet fuccessorum. nullus illic qualibet surreptionis astutia seu uiolentia preponatur. nisi quem fratres communi assensu. uel fratrum para consilij sanioris de suo, si dignum invenerint uel de alieno si oportuerit collegio. secundum dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. Abbas uero cum fratribus aduocatum sibi

quem

quem utiliorem prouiderit instituat. Qui si postmodum monasierio inutilis fuerit, et fratribus grauis. remoto eo alium preficiant. Chrisma fanc. Oleum fanctum, confecrationes altarium uel ecclesiarum ordinationesque monachorum qui ad sacros fuerint ordines promouendi. ab episcopo in cuius diocesi sunt. eiusdem loci fratres accipiant. siquidem gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit. et si ea gratis et sine prauitate uoluerit exhibere. Alioquin liceat eis catholicum quem maluerint adire antistitem. et ab eo consecrationum sacramenta fuscipere. Qui apostolice sedis fultus auctoritate que postulantur indulgeat. Abbas beati Petri deliberatione et nostro suffragio licentiam habeat et potestatem predicandi. penitentes quosque suscipiendi. accurandi. ligandi atque soluendi. insirmos uisitandi. mortuos undecunque in ipso loco sepeliendi. tam uiuis quam defunctis universa delicta relaxandi. Ecclesijs monasterio predicto concessis. Uidelicet louiterhouen. Phaphenhouen. Hefwanc. et tam Furhenriet. quam aliasque infra ambitum harum ecclesiarum modo ad presens sunt siue que in futuro construende funt. semo nisi per abbatis uel monachorum eiusdem loci uoluntatem praeponatur. Pro consolatione quoque fratrum ad certum uictum eorum. decimationes intra omnes terminos. et circulos carundem ecclesiarum siue nobilium siue pauperum. de omnibus fundis. de redditibus. de noualibus. quas interuentu predictorum nobilium nirorum. et Vlderici heistelitensis episcopi allensu acquisitis aut iam antea episcoporum conniuentia adipisci poteritis, uobis nichilhominus consirmamus. Et ne quis episcoporum clericorum seu laicorum uel quorum libet hominum uos pro his Inquietare presumat. Sub anathemate interdicimus. Prohibemus etiam ne alicui omnino hominum fas sit aliquas nouas exactiones imponere. neque de laboribus quos proprijf fumtibus colitis, decimas a uobis exigere. seu uestrum monasterium temere perturbare. uel eius possessiones auferre. ablatas retinere. minuere. aut alijs quibuslibet molestijs fatigare. sed omnia integra conserventur pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt omnimodis usibus profutura. Nulli etiam fratrum uestrorum post factam in eodem loco professionem absque licentia prelati sui ad alium locum liceat trans-Rr 2 migrare.

## Num. III. Revindicatio jurium. ao. 1128.

Notum sit omnibus tam futuris quam praesentibus qualiter ecclesia Furhenriht decimationes suas videlicet in Tanloch et Amenruht per Wortwinum Abbatem Castellensem violenter ablatas justicia prevalente recepit. Insuper querimonias quas eadem ecclesia passa est ab eodem abbate et helpherico presbitero affirmare volentibus quod ipsa ecclesia deberet esse subjecta sue ecclesie Luterhouen idoneo testimonio remouit, et libertatem suam coram episcopo Gebehardo justiciam faciente obtinuit. Huius rei testes sunt Hermanus Archiprespiter et Canonicus. Pilgerinus decanus. Chuonradus de Soundelbach. Rahewinus de Dietchirchen. Arnoldus de Furhenriht. Heinricus de Perege. Marquardus de Altorf. Heberhardus de Eschenvelden. laici. Dourinchardus et frates ejus Hartmannus de Penzehouen. Pero de Loudirishaim, Pernoldus de Velburc. Volcmarus et Tagino frater ejus de Worminrise. Willehalmus de Hempendorf. acta funt autem hec anno ab incarnatione domini Millesimo Centessimo xxviij Indictione secunda. ij. Idus Novembris Louhthario rege regnante. Gebehardo episcopo eistetensem ecclesiam gubernante.

## Num. IV. Variae donationes ab Heinrico, duce Austriae, Monasterio Castel factae. ao. 1159.

C. Heinricus divina fauente clementia dux austriae omnibus suis majoribus et minoribus gratiam et et bone uoluntatis Perseuerantiam. Quia quissque quanto et altior eo debet in timore et amore dei esse serventior cause salutis nostre omnino conducit. vt eum quem superna dispositione gradum honoris conscendimus. ad resiciendas et promouendas dei ecclesias informemus. Vnde tam uobis qui singularis iuris side nobis conexi estis quam omnibus Christi sidelibus qui hoc nostre donationis privilegium in manus assumpserint. notum facimus, qualiter castellense caenobium a parentibus nostris constructum, quorum bona nobis hereditario iure successerunt, habechsperc cum omnibus

omnibus pertinentiif ministerialium familiaeque multae sexus utriusque et prediorum. rogatu piae memoriae Ottonis eiusdem loci abbatif quorundam nostri ministerialium beneficiis. ut pote monasterio conterminis. ad ipsorum petitionem pia largitione ampliare decreuimus. Dedimus ergo ei capellam nostram habechsperc sicut cymiterium continet cum dote sua et mancipiis, omnibusque censualibus eiusdem ecclesiae ita dumtaxat ut abbas prefati coenobii semper eidem capellae prouideat. Partem quoque fori Louterhouen quae nostri iuris fuit ammonitu quorundam fidelium pro salute animae nostrae eidem cenobio re-Tiemo de Alrspach ministerialis noster multam habenf ergo locum ipsumque dilectum nostrum abhatem prefatum deuotionem. deuote rogauit nos. uti prediorum illorum quibul honoratul fuerat liberalitate parentum nostrorum Kazheim. Gezendorf. Yringesvelt. cum mancipiis. nostra itidem donatione quia heredem non habuit carnalem beatum Petrum. abbatem et fratres. deo ibi perpetim militantes habere posset heredes. Annuimul ergo pie iulteque petenti fecimulque uotil eiul latis multis coram aftantibus. et huic nostrae largitioni astipulantibus. Benesicium etiam Erphonif Broonentale. Beneficium Harthmudi in Walhefvelt. Beneficium Marcwardi Balderateshouen. Beneficium Ekeleibi Diethmarsvelt. Beneficium quoque Wluinges de Mantelach et partem beneficii qua Adelbertus frater eius in beneficiatus fuerat. quia ante nos datum erat. firmum esse concessimus. Liberos etiam Gozwini de yringesvelt Ernestum et sorores eius cum predio et omnibul que possident delegauimus. Preterea temporibus domni Worthwini abbatif. eiusdem loci memores servitij et beniuolentiae ipsius erga nos dedimus benesicium Bernhardi ysenrichesrivth. Et licet diuerso tempore per uarios delegatores hec ita fecerimus. nof tamen extremam quia ita placuit manum ducentes nostra presentia cuncta confirmacimus. Testes quoque subter annotari iussimus. Cuonradus de Ronige. et filius eius Cuonradus. Adelbertus de Perge. Pabo de Sivonice. Liuotoldus de Pleie filius comitis. Walchvon de Machlanth. Adelbertus de Steine. Engilhardus de Lvotenbach. Pabo de Zollingen. Gotefridus de Erlungeshouen et miles eiuf helenwicuf, Purchardus filius ovdalrici de lapide. Adelbero de Mozzingen. Adelbero de Purchartstorf.

chartstorf. Adelbero de Chvonringen. Wernhardus de Lanzendors. Heinricus de Mistelbach. Wernhardus de Rabenstein. Radelhoch de Asparne. Tiemo de Alrspach. Adeluolch de Wesenaer. Arnoldus de sigenhouen. Wernherus de Riche-resvelt. Fridericus ciuis Ratispone et priuignus eius Heinricuf. Gotefriduf theloneariuf. Engilbertuf pincerna ducif. Cuonraduf de Livodersheim. Hartmooth de Walhesvelt. et alij complures. Vt autem haec omnia aeuo sint rata et inviolata. atque inconuulsa semper maneant, hanc inde paginam conscribi, et figilli nostri impressione iussimus insigniri. Super haec omnibus intimamul et memoriae cunctorum commendare uolumul quod omnia quae a ministerialibus nostris de habechesperch predicto loco et sepe dicendo donata sunt. in mancipijs. in predijs uel quibuslibet bonis sirma esse concedimus, et deinceps, nullo modo infestare nolumus. immo omnibus qui illuc aliqua de possessionibus suis conferre uoluerint quomodocumque habeant. uel ex hereditate. uel nostri largitione. deo largitori bonorum omnium gratiaf agimuf et tanto gratioref erga illof semper erimuf.

Data Windopoli manu ducif austrie Heinrici. iiii. (quarto) Kalendas Aprilis Indictione vii. Incarnationif dominicae Anno M<sup>o</sup>. c<sup>o</sup>. L. viiii Regnante glorioso rege Friderico. Anno imperij ciuf quinto.

Annuit his omnibus Theodora uxor domini Heinrici ducis austriae de grecia. et ut ipse concessit sic illa sieri permisit feliciter Amen.

# Num. V. Protectorium Henrici, ducis Austriae anno 1162.

H. (Henricus) dei gratia dux austriae. C. H. A. et fratri eius A. omnibusque suis gratiam et bonae voluntatis perseuerantiam. Quod inuasiones rerum ecclesiasticarum uirga correptionis et baculo exhortationis submouere debeamus, lex diuina tradit et humana. Huius rei gratia ex dilectis dilectus adiit nos abbas castellanus. nouas et graues in uos qui signati estis ex nomina queri-

querimonias mouens. quippe qui quorundam sidelium nostrorum beneficia tam nostra quam; dilectae coniugis nostrae largitate ad cenobium cui ille presidet sollempniter tradita tanquam per nos et pro nobis agentes cidem loco alienare iniusta exactione temptastis, mancipia quoque ecclesiae indebitis penis affecistis, pro eo itaque praesentia scripta nobis quidem intimanda abhati uero in testimonium reservanda sub sigillo donauimus per haec nobis universique temporis hominibus signissicantes optare nos in bono opere non mutari, et ideo rata et inconuulsa constare omnia quae castelleusi monasterio diuino, admonitu et contulimus et conserre adhuc in uotis habemus, Et quia iustitia est fua cuique tribuere iniulitia uero aligna ufurpare. fub interminetione gratiae nostrae nobis denunciamus ne res sepe dicti monasterii per nos traditas siuc in benesiciis seu in mancipiis deinceps peruadere presumatis. immo de illicitis ausibus integra compositione presato abbati et fratribus eius concurratis. Si quis autem haec neglexerit. tam deo quam nobis obnoxium se nouerit,

Data Windopoli iiij. Nonas Aprilis. Indictione x. Anno Do-

mini millesimo c. LX. ij.

\* 3 4



## Num. VI. Protectorium Friderici I. Imperatoris

In nomine Sancte et individue trinitatis Fridericus Divina fauente clementia romanorum imperator augustus. Ratio suadet et iustitia exigit. ut ad protectionem et desensionem ecclesiarum dei quae per imperium nostrum longe lateque constitutae sunt. gratiae nostrae solacium extendamus, maxime quidem ad illas a quibus orationum suffragia die ac nocte percipimus. et si in tabernaculo dei offerentes aliquid super erogauerimus. ab

illo uero Samaritano cum redierit. nobis in centuplum esse reddendum speramus et credimus. Ea propter cognoscant miuersi fideles imperii per theutonicum imperium constituti presentes et futuri. quod nos intuitu diuinae retributionis et pro nostra omniumque parentum nostrorum salute. dilectum nostrum Geboldum, uenerabilem abbatem castellensem totamque eius ecclesiam monachos et fratres ibidem deo servientes. familiam et omnia bona predicto monasterio iuste pertinentia. illa videlicet quae dilectus patruus noster Heinricus dux austriae presato monasterio libere contulit. et nominatim bona uillae quae alerspach vulgo dicitur et quecunque nunc habet uel in posterum deo iuuante rationabiliter acquirere poterit sub nostram imperialem tuicionem ac defensionem suscepimus. Inde est quod nostra imperiali auctoritate statuentes praecipimus. ut nullus de cetero episcopus nulla secularis persona uel ecclesiastica presatum abbatem uel eius fratres siue bona eis pertinentia occasione alicuius potestatis uel iustitiae uiolenter aut iniuste. molestare. grauare. uel inquietare presumat. Si quis autem hoc nostrum preceptum ausu temerario infringere presumpserit auri libras xx. pro pena conponat. dimidium fisco nostro. et dimidium predicto abbati et eius ecclesiae. sic tamen ut reum maiestatis nostre tamdiu esse se nouerit. donec predictam compositionem cum integritate persoluerit.

Signum Domini Frederici Romanorum Imperatoris Inuictissimi.

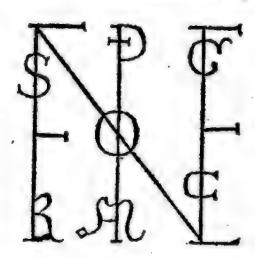

Mon, Boic, Vol. XXIV.

S

Ego

Ego Cristanus sacri palacii Imperialis Cancellarius Recognovi. Acta sunt hec. anno dominicae Incarnat ma. ca. lxv. Indict. xiij. Regnante domino Frederico Romanorum Imperatore victoriosissimo. Anno Regni eius xiij. Imperii vero xj. feliciter amen. Datum Ratispone viiij. Kl. Julii.



## Num. VII. Recuperatio Beneficii in Allodium c. 1170.

Vniuersis Christi sidelibus hanc paginam inspicientibus. Wernhardus dei gratia abbas sancti Petri castellensis ecclesie salutem in eo qui est salus omnium. Ea que geruntur in tempore. ne labantur cum tempore. per altuciam successorum. litterarum nostrarum testimonio decreuimus perennari. Vniuersitati vestre notum esse cupimus. quod nos a quodam uiro nomine Gotfrido de Mantela nostrum allodium. cum de parte erat beneficiatus. ab ipfo conparauimus. eo contractu nobis relignauit. quod nos ei dedimus. octo talenta ratisponensis monete. Sed iam dictus Gotfridus. vt sirmior esset causa po-Rulauimus. yt suos natos tam uxorem nobis presentaret resignando, qui vt diximus vt mos est tevtunicorum in presentia confratrum nostrorum et multorum ministerialium ipsum manerium in Mantela. cum totis appendiciis. in manus nostras resignaucrunt. Huius rei testes sunt. Flrieus de Chunigestein. Rupertus Stoere. Otto de Vilsegge. Marquardus privhovsen Heinricus lohel. Dietpoldus de Sulzbach. Heinricus de Snelhartsdorf. Viscalcus de hannebach. Otto de vilsegge. Marquardus et Otto de Gebold-Chunradus de Sulzpach. Alhohus et filius suus de amertal. Haitvolcus et Volnandus de Storenberc. Pernhardus. Chunradus. Erchengerus. Heinricus. Otto de Castel. Nos igitur. sane considerantes hvius actionis sirmitatis robvr non habere.

habere, nostrorum sigillorum mynimine testimonialem contractum vt sirmior sit dignum duximus corroborare.

#### Num. VIII. Collatio Ecclesiae, ab Cunone episcopo ratisbonensi, Monasterio Castel facta anno 1182.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Ego Chouno dei gratia sanctae Ratisponensis ecclesiae Episcopus secundus. Quia diuinae largitatis munere ad hoc promoti sumus ut de loco eminentiori acutius in Plano positis intendamus. Saluti nostrae per omnia conducit. vt per iniunctum nobis officium agendis causis ita inuigilemus. quatinus conditoris nostri gratiam, et seruorum illius deuotas orationes optineamus. Quapropter omnium Christi sidelium tam presentium quam suturorum vniuersitatem scire uolumus qualiter nos diuino intuitu et dilecti nobis Chounradi castellani abbatis et fratrum suorum iustis petitionibus libenti animo concurrentes. Quandam Ecclesiam in nostra quidem dyocesi sitam. sed in fundo eorum videlicet in latere montis qui Kagere nuncupatur in contermino danubii fluminis constructam et legitime dotatam. nomini Sancti Michahelis archangeli. et sancti Egidii confessoris Christi. xv. Kalendas Augusti dedicauimus. eamque ad arbitrium praelibati Abbatis liberam. et ab omnium ecclesiarum subiectione immunem esse decernimus. Divina inibi celebranda per suorum quemlibet fratrum Abbas procuret. alterius uero territorii siue circumiacentium ecclesiarum nullum sacerdotem immittat ne parrochitana ecclesia in cuius gremio memorata illa ecclesia fabricata dinoscitur: quiequam iustitiae contrarium. uel quod fraternae societatis faedus dissoluat patiatur. Ceterum ne concessae a nobis libertati aliquid in futurum a quoquam derogetur aut denegetur. Paginam hanc inde conscribi, et figilli nostri impressione iussimus roborari.

Acta sunt hace Anno dominicae Incarnationis Millesimo. Centesimo. Octogesimo secundo. Indictione xv.

S s 2

Regnante Domino Friderico Romanorum Imperatore augusto. Anno regni eius xxx<sup>o</sup>. Imperii vero xxviij<sup>o</sup>. Mense Julio. xv. Kalendas Augusti.



### Num. IX. Donatio et traditio domus per Salmanum. Anno 1189.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Otto dei gratia eihstetensium episcopus. Cum officii nostri ratio postulat. in his que coram nobis rationabiliter acta uel legitime statuta sunt. omni petenti ius proprium confirmare. iusta petentibus annuimus. et plebi nostre commoda pacis in posterum prouidemus. Notificamus itaque tam posteris quam presentibus. qualiter Fulcmarus maioris ecclesiae nostrae canonicus et noster capellanus. domum suam propriam supra pontem sitam. beato Petro in Castel. ac deo ibidem seruientibus. per manum delegatoris quem uulgo Salman nominant. legitima donatione contradidit. ea uidelicet iuris positione. ut ciusdem domatis possessores. in anniuerfario ipfius Fulcmari unicuique canonico maioris ecclesiae de tritico unum pulchrum panem apparent. et duas urnas uini ad diuidendum singulis in communi tradant. Hanc igitur legitimam donationem ne aliquis temerarius in posterum infringere uel permutare presumat. banno nostro consirmauimus. et presenti manuscripto sigilli nostri impressione insignito corroborauimus. Huic autem actioni testes interfuerunt, ecclesiae personae. major prepositus Cunradus. Otto major decanus. Albertus magister scolarum. Humpertus archypresbiter. Hilfungus custos. Marquardus cellerarius. canonici. Dietmarus. Eberhardus. Hermannus. Berhtoldus. Reinoldus. Megenwardus. Gotescalcus. laici liberi homines. Albertus de talmazzingen. Adelo et Cuno Ministeriales. Reinboto. Hartwicus dapifer. et filius eius Vlricus. Heinricus de Woluesbuch. Merbodo de phunren. Plricus et Reinboto de Eminndorf. Heinricus de Paffénhouen. Cunradus et Albertus de ponte. Rudigerus de Affental. Cunradus nogir. Cuno de glappenberg. Arnoldus de nazzenvels. Albertus de Egewile. Gebehardus de Wellenheim. Rudigerus de amelbruh. Heinricus. Dietmarus. Reinboto de houested. Berhtoldus. et silius eius Heinricus de Fridebrehteshouen. Wihboto et Heinricus de Suversheim. Siboto de Murwenheim. Cunradus et Gozwinus de Oberneihstede. Acta uero sunt hec Anno Domini mo. c. lxxx. viiij. Indictione viii. vniuersalis ecclesae pontificación administrante. Clemente tertio. Imperatore Friderico. cum expeditione aduersus paganos profecto. silio eius heinrico imperii gubernacula moderante. Cunrado archypresule Moguntinae aecclesiae presidente. Nostri etiam eqiscopatus anno viij. seliciter. Amen.

(L.S.) etman

### Num. X. Protectorium Caesaris Friderici II. anno 1210.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Fridericus secundus divina fauente clementia Romanorum Rex et semper augustvs et Rex Sicilie. Si locis deo dicatis prodesse et personas religiosas in suis iustis desideriis exaudire curabimus. ei per quem regnamus deuocionem nostram strictam efficimus et acceptam. et ad vtriusque vite felicitatem id nobis non ambigimus profuturum. Qua propter vniuersis imperii sidelibus presentis aetatis et posteritatis successive duximus declarandum. quod nos aeterne retributionis intuitu ad instantiam quoque et supplicationem dilecti fidelis nostri Gebehardi abbatis recepimus in nostram et imperii specialem desensionem monasterium Castellense situm in Episcopatu Eustedensi cum omnibus possellionibus suis longe vel prope constitutis. et cum vniuersis mancipiis vtriusque sexus ad ipsum locum pertinentibus. confirmantes eidem monasterio quecumque oblatione sidelium seu alio iusto acquisitionis tytulo in presentiarum tenet et possidet

uel in antea domino concedente poterit adipisci. De habundantiori quoque beneuolentia et gratia qua idem monasterium amplectimur concedimus sibi ac in perpetuum nos et omnes fuccessores nostros promittimus observaturos. quod advocatiam ipsius monasterii omni tempore ad manus nostras retinebimus. nec de ipfa in parte vel in toto aliquid cuiquam infeudabimus rel obligabimus seu aliquo modo alienabimus et ad Comodum abbatis et fratrum deo ibidem famulantium sicud vidimus in priuilegio Innocentii P. P. secundi expressius contineri. dabimus ipli monasterio ad petitionema latrum et constituemus adnocatum, qui pro tempore vice nostra fretus, bona ipsius deforis et intus manuteneat et defendat et omnem fratrum iniuriam ad se per querimoniam delatam debita viciscatur seueritate. Si vero aliquis advocatorum, monasterio invtilis abbati quoque et fratribus grauis et incommodus/extiterit. hunc quam primum super hiis per fratres fuerimus dertificati. ab administratione aduocatie decernimus remouendum et alium qui idoneus et utilis fuerit loco illius substituendum. Statuimus igitur et sub pena gratie nostre districte precipimus. vt nullus sit qui ipsum monasterium et fratres super premissis impedire audeat aut dampnum ipsis irrogare. quod qui fecerit. omnipotentis dei iram. et nostre majestatis grauem offensam se nouerit incursurum. Ad cuius rei certam imperpetuum euidentiam. presens priuilegium conscriptum munimine Siggilli nostri iussimus coroborari. Hvius rei testes sunt. Ebirhardus Saloburgensis Archiepiscopus. Otto Erbipolensis Episcopus. Viricus Pataviensis Episcopus. Bernhardus dux Karinthie. Hermannus Marchio de Badin Comes Hartmannus de Wirtembero. Henricus Marchio de Berge. Comes Adolfus de Schowinburc. Reinaldus dux Spoleti. Walthenus de Langinberc. Swigerus de Mindilberc. Berngerus pincerna de Schipfen. et alii quam plures.

Signum domini friderici secundi invictissimi Romanorum Regis et semper augusti et Regis Sicilie.

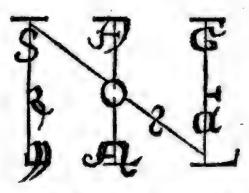

Ego Chunradus Metensis et Spirensis Episcopus imperialis aule Cancellarius. vice domini Sifridi Maguntini Archicpiscopi et tocius germanie Archicancellarii recognoui. Acta sunt hec anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo nono decimo. Regnante domino Friderico secundo Romanorum et rege Sicilye glorioso Anno regni eius septimo. Datum apud Erbipolim. Non. Kaln. Junii. Indictione septima.

Num. XI. Fundatio Anniversarii, facta ab Abbate Wernhardo ex bonis ab ipso comparatis. anno 1231.

In nomine domini amen. Vniuersis Christi Fidelibus hanc paginam inspicientibus. Wernhardus dei gratia Abbas Castellensis. salutem in vero salutarj: Cum dispositio siue institucio modernorum super gestis seu contractibus de successorum madida labatur memoria. Ideo quae a plerisque geruntur in tempore. ne qualivis negligentia, aut per obliuionem presumptuosam. labantur cum tempore. tractatus quilibet. testimonio litterarum sollertius coroboratur. Noverint igitur vniuersi. ad quos cede huius scriptum deuenerit. quod ego Wernhardus dei gratia Abbas Castellensis, predia quedam. vnum scilicet in Mäntlä. soluens tres solidos. secundum vero in Lovterhouen. soluens quinque solidos. tercium vero in Eiringisselt. soluens talentum Ouartum

Quartum quod in Rüezenfelt. persoluens. septem solidos. labore eximio sumptuque primo fideliter coemi et contraxi. hiisque ecclesiam sancti petri ditauj, et fratres inhabitantes inhenesiciauj: Igitur cum fratrym consensuj placuisset nostreque liberalitatis humilitatj. predium in Mantela soluens iii. solidos prediumque in Lovterhouen. soluens v. solidos. Altari sancti Pauli et sancti Seruatij noue capelle. omniumque fanctorum deuotionj condonauj. ea scilicet conditione. vt in Octaua omnivm Sanctorum in predicta capella. missa de ipsis sicut in die ipsorum. festiue Relique hore a cantore prouideantur. a conuentu celebretur. et ut fratres per censum predictum, ipsa die in Refectorio ferculis habundantibus uberius reficiantur providi etiam statuendo, ut in die annuo depositionis mee. cum talento quod soluit predium in Eiringsfelt. fratribus in Refectorio largius seruiatur. de predio vero Rüezenfelt. quod perfoluit. vii. folidos, sic ordinauj. vt in Octaua apostolorum, P. et P. cum tribus solidis, pietancia fratribus exhibeatur de reliquo sexaginta denarij quibus lumen noue capelle administretur. committantur sagacitati residui vero sexaginta denarij. mosinario in die omnivm animarum. lx. pauperibus distribuan-Siquidem quam cuncta que sub sole fiunt uicissitudine temporum transcunt. ea propter ista que a nobis sollempniter et fideliter funt facta, in generatione hac et altera. firma et rata seruari uolentes. presentiumque et posterorum utilitatj prospicientes. presentis scripti paginam. nostri ecclesieque sigillo. dignum duximus confirmari. Acta sunt hec. Anno Domini Incarnationis Millesimo. cco. xxxio. Indictione. quarta.

#### Num. XII. Protectorium Gregorii Papae IX. anno 1235.

GREGORIUS EPISCOPUS seruus seruorum dei dilectis silis:
Abbati monasterii castellensis eiusque fratribus tam presentibus quam suturis regularem uitam professis. In perpetuum.
Pie postulationis ordo expostulat ut iustis petitionibus libenter impertiamur assensum. Proinde dilecti in domino silii uestris iustis postula-

postulationibus clementer amuimus, et castellense Monasterium à quondam nobilibus uiris Beringero, friderico de filio eius ottone nec non Luitgarda comitilla fundatum in allodio fuo et beato Petro ab eis oblatum in quo diuino estis obsequio mancipati, ad exemplar felicis recordationis Paschalis et Innocentii secundi Romanorum Pontificum predecessorum nostrorum sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti prinilegio communimus. In primis fiquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum deum et beati Benedicti regulam in eodem Monasterio institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascumque posseshones quecumque bona idem monalterium impresentiarum iuste ac canonice possidet aut in suturum concessione Pontificum largitione Regum uel Principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci sirma uobis vestrisque fuccessoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus uocabulis exprimenda. Locum ipsum in quo prefatum Monasterium situm est cum omnibus pertinentijs suis in Luoiterhouen\*), in Phaphenhouen, in Jelswanc\*\*), et in Furhenriet ecclesias cum omnibus pertinentijs suis et omnes alias ecclesias que in carum ambitu continentur. Nichilominus inhibentes ut supradictis ecclesijs vestris, siue alijs a uobis in antea construendis nullus preter assensum Abbatis et conuentus ipsius Monasterii preponatur. Abbas uero qui pro tempore fuerit in prefato Monasterio cum fratribus suis, Aduocatum sibi quem utiliorem prouiderit instituat qui si post modum Monasterio inutilis fuerit, et fratribus grauis. romoto eo alium preficere possit. Sane noualium uestrorum que propriis manibus uel sumptibus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit fine

(Frf. et Lips. 1773.) fol. pag. 192. not. a. b.

\*\*) Ilswang. Est villa cum Parochia S. Viti, quae ad Decanatum ruralem Altdorffensem olim pertinuit; ius praesentandi autem competebat Abbati in Castello.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

lem Altdorff. et ius praesentandi Abbati in Castello appertinebat. V. J. H. de Falckenstein Cod. diplom. Antiquit. Nordgav.

siue de vestrorum animalium nutrimentis, nullus à vobis decimas exigere uel extorquere prefumat. Liceat quoque uobis clericos uel laicos liberos et absolutos é seculo sugientes, ad conversionem recipere ac eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum uestrorum post factam in Monasterio uestro professionem fas sit sine Abbatis sui licentia, nisi artioris religionis obtentu de eodem loco discedere. discedentem uero absque communium litterarum uestrarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem generale terre fuerit interdictum; liceat uobis clausis ianuis exclusis excomunicatis et interdictis non pulsatis campanis suppressa voce diuina ossicia celebrare. dum modo causam non dederitis interdicto. Crisma uero, oleum fanctum, confecrationes Altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum qui ad sacros ordinationes suerint promouendi, à diocesano suscipietis episcopo, si quidem catholicus fuerit, et gratiam et communionem sacrosancte Romane sedis habuerit, et ea uobis voluerit sine prauitate aliqua exhibere. Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem gratiam et communionem apostolice sedis habentem. qui nostra fretus auctoritate uobis quod postulatur impendat. Ad hec nouas et indebitas exactiones ab archiepiscopis Episcopis Archidiaconis seu diaconis, alijsque omnibus ecclesiasticis secularibusue personis à vobis omnino sieri prohibemus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum deuotioni et extreme uoluntati se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati uel interdicti, aut publice usurarij sint nullus obsistat. Salua tamen iustitia illarum ecclesiarum á quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea et possessiones ad ius ecclesiarum uestrarum spectantes que a laicis detinentur redimendi et legitime liberandi de manibus corumdem, et ad ecclesias ad quas pertinent reuocandi, libera sit uobis de nostra auctoritate facultas: Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur. nisi quem fratres communi consensu, uel fratrum major pars consilii sanioris secundum deum et beati Benedicti regulam prouiderint eligendum. Ad indicium autem huius percepte à sede aposto-

lica libertatis, tres auri Bizantios expleto triennio nobis nostrisque successoribus persoluetis. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, uel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare. sed omnia integra conseruentur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Salua sedis apostolice auctoritate. Siqua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra cam temere uenire temptauerit, secundo tertique commonita, nisi reatum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate. reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. et à sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena siat. atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri Jesu Christi. Quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen Amen, Amen.



Ego

Ego Thomas tt. sce. Sabin. pbr. card.f. Ego Johannes sabinensis Eps. s.

Ego Guifredus tt. Scti. Marci pbr. card. f. Ego Jacob. Tusculan. Eps. s.

Ego Sinibaudus tt.

fci.laur.in lucin:
pbr. card. f.

Ego Ramaldus oftien., et velletren. Eps. Ego Ramerius sce. Marie in Cosmidin Diaconus cardinalis s.

EgoEgidius scorum.
cosme et damiani
diac. cardinalis s.

Ego petrus sci. georgii ad velum aureum diacon. card. ppp.

Ego otto sci. Nicholai in carcere tull'. diaconus card. s.

Dat, Perulij per manum fris. Joseph. ordinis sloren. Notarij dompni Gregorii pp. noni. XI. Kal. Juny. indict. VIII. Incarnatiois. dnice. anno. M°. CC°. XXXV. Pontisicatus uero eidem. dopmni Gregorii. Anno nono.

Num. XIII. Ulricus de Kunigestein advocatiam suam super predio in Wurmerische Castellensi ecclesiae delegat. ao. 1252.

In nomine domini Amen. Quum preteritarum rerum traditiones. nisi priuilegiorum Litteris. in monimentum successorem conseruentur — a memoria hominum. tum propter malitiam. tum etiam propter inertiam sepissime labuntur. et que pro dei amore acta sunt in irritum reuocantur. ideirco omnibus tam presentis quam successuri temporis sidelibus, hoc scripto dignum est significari. qualiter ego. Viricus dictus de Kunigestein. ad instantiam domini Chunonis Abbatis Castellensis. pro remedio anime. et meorum progenitorum. Aduocatiam meam. super predio in Wurmerische. Castellensi ecclesie. et fratribus inibi deo servientibus.

<sup>•)</sup> Wahrscheinlich Wurmrausch bey Fürnrieth im Landg. Sulzbach, da die Familie von Königstein ehemals eine Landsassische Familie in dem gedachten Landgerichte war.

tibus cum omni ivre quod habere uidebar. perpetuo ratum habiturus, ad manus dicti Abbatis contradidi. et coram multis delegaui. maxime ductus co dilectionis feruore. quod iam dictum predium. a patre meo felicis memorie. et a me eidem ecclesie traditum fuerat. et iam diu quiete possederant. huius rei testes sunt, et huius tradicionis a me facte in Sulzpach. Albertus de frudenberch. et Rupertus frater suus. Albertus ivnior de Rugerstors. Chunradus plebanus de Sulzpah. Otto plebanus de Luterhoven. Ipse Abbas castellensis et suus capellanus. Dipoldus de Aicha. fridericus de Haigental et alii quam plures. Hanc traditionem a me factam coram multis in Sulzpah per istas litteras protestari volui. et sigillo proprio corroborari; Acta sunt hec. Anno dominj. M°. cc°. Lij°. Quarta Kalend. Septembris feliciter. Amen.

(Appendet Sigillum Ulrici de Kunigenstein.)

Num. XIV. Litterae Waltheri pincernae de Chlingenburch super advocatia in praediis Wurmrisch et Dicolsperg de ao. 1253.

Waltherus dei gratia pincerna dictus de Chlingenburch.\*)
Omnibus ad quos presens scriptum peruenerit salutem in

\*) Dieser Walther von Klingenburg kommt in mehrern Urkunden aus jener Zeitperiode vor, besonders auch als Zeuge.\*) Er war ein Schenk von Reicheneck und wohnte auf der Klingenburg. Wo dieses gelegen, darüber sind die Meinungen getheilt.

Andreas Würfel in seinen historischen genealogischen und diplomatischen Nachrichten zur Erläuterung der Nürnbergischen Stadt und Adelsgeschichte. 8. Bd. 1. S. 116. und nach ihm: J. L. Martini in seiner historischen geographischen Beschreibung des ehemaligen berühmten Frauenklosters Engelthal in dem Nürnbergischen Gebiet. Nbg. (1798. 8.) S. 8. nehmen an, dass es das Bergschloss Klingenburg oder Klingenberg gewesen, da, wo man von dem Klingenhof nach Offenhausen gehen will, am

<sup>\*)</sup> S. Infeudationem Conradi de Erenvels cum Castro Sigenstein d. d. 4. Nov. 1282. in Riedii Cod. dipl. Episc. Ratisb. T. I. p. 585, et ibid, pag. 723. als Bürge im Jahre 1299.

vero fidelium faluatore. Quoniam ea que modernis temporibus aguntur negocia. quamuis per prudentum uirorum promoueantur confilia decet et est necessarium scripture testimonio commendare que consueuit volubilitas temporis immutare. Qua propter nos et liberi nostri notum esse uolumus uniuersis presentem cedulam inspecturis qualiter aduocaciam super predio in Wurmrisch. quam etiam dominus Chuno Abbas Castellensis a socero nostro domino Virico dicto de Richeneke hone memorie redemerat. et aduocaciam in Dicolsperg nobis attinentem. Sancto Petro et conuentui Ecclesie Castellensis per manus domini Chunonis Abbatis qui supradictas aduocacias titulo emptionis pro XIIcim. talentis denariorum Ratisponensis monete aput nos comparauit. sollempniter delegauimus. cum omni iure quod in eisdem aduocaciis habere uidebamur. Vt autem hec

que

Berg, den man den Gissübel zu nennen pflegt; einige Stunden entsernt von Reicheneck. S. W. Oetter hingegen behauptet in seinen kurzen historischen Nachrichten von dem Ursprung und von dem Wappen der Schenken, welche zu Reicheneck im Nürnbergischen gewohnt haben, seiner Wappenbelustigungen St. VI. S. 3 u. f., dass Klingenburg das vormalige Churmainzische Städtchen Klingenburg unter Aschaffenburg sey; theils weil in der Nähe Bratfelden liege, von dem er sich ebenfalls öfters geschriehen habe; theils weil in des Gudeni Cod. diplom. Tom. IV. p. 930. eine Urkunde vorkomme, in welcher steht: "Nos Guda Domina de Clingenburg — in ciuitate nostra Clingenburg." Allein, es ist noch lange nicht erwiesen, ob unter diesem Clingenburg das churmainzische Städtchen verstanden werden müsse und dasselbe damals schon sein diplomatisches Daseyn hatte. Dass der Walter auch im Nürnbergischen begütert gewesen, thut Oetter selbst dar. Wenn derselbe aber behauptet, der Walter pincerna de Clingenburg sey zwar nobilis conditionis gewesen, er sey aber dessen ungeachtet nicht dafür gehalten worden: so wird seine Behauptung durch die vorliegende Urkunde bestens widerlegt. Wären, wie Oetter meint, die Ministeriales Imperit durch die Bank in eine Klasse, nämlich in Ordinem militarem gesetzt gewesen: so hätte sich Walter nicht dei gratia schreiben können, noch dürfen; obschon er auch kein privilegirter Zusatz ausschlüßig für Landesherren war.

que per nos facta sunt in uigore debite sirmitatis permancant. et a liberis sire posteris nostris de cetero non ualeant inmutari presentem cedulam conscribi secimus. et sigilli nostri munime et domini Poponis de Hensenvelt corroborari. Huius rei testes sunt qui uiderunt et audierunt. dominus Albertus de vrivdenberch. popo de Hensenvelt. Fridericus Dapiser. de Sulzpach. Viricus aduocatus de Heintal, pernoldus. de Heintal. Otto de Eicha. Dipoldus frater suus. dominus Fridericus Judex de Hohenburch. Heinricus de Richgeringe. Got/ridus de Gerwigeshove et alii quam plures. Acta sunt hec in soro Sulzpach. Anno Domini M.º ccº. L. iij. V. Kalendarum Augusti.

#### Num. XV. Litterae venditionis super praedio Alberti de Rugersdorf in Bettenhoven de ao. 1256.

H.\*) Scultetus et Vniuersitas Ciuium Nurembergensium. Ad notitiam Vniuersorum presentem paginam intuentium tenore presentium duximus perferendum. quod cum dominus Albertus dictus de Rugersdorf.\*\*) Monasterio sancti petri. totique conuentui de Castello. predium suum situm In Bettenhoven.\*\*\*)

<sup>•)</sup> Dieser Heinrich Scultetus Nurenberg. kommt von 1233 an öfters, doch immer ohne Geschlechtsnamen vor. Er wird muthmasslich für einen Heinrich von Stein gehalten. S. C. W. Fr. Stromers von Reichenbach Geschichte und Gerechtsame des Reichsschultheisenamts zu Nürnberg aus Urkunden erläutert nebst einem vollständigen Verzeichnisse der Reichsschultheisen und ihrer Amtsverweser. Mit e. Kupft. (Nürnberg 1787. gr. 8.) S. 68.

Dieser Albrecht von Rückersdorf übergab den Büsserinnen Marien Magdalenen Ordens bey Nürnberg seinen Hof zu Rüsselbach für ein Seelgeräth ao. 1255. S. Andr. Würfels histor. genealog. u. diplomatische Nachrichten zur Erläuterung der Nürnb. Stadt- u. Adelsgeschichte. (Nürnberg 1767.8.) Bd. II. S. 817 u. 818.

<sup>\*\*\*)</sup> Pettenhofen, Pattenhofen, Partenhofen, auch Petershofen ein über der Schwarzach bey der Affalterbacher Kapelle gelegener

pro quadam pecunie summa uendidisset, per iuramentum ostendens predicta bona sideicommissarios non habere, ipsis manu propria delegatoria de consensu et bona uoluntate matris sue fratrum, et aliorum coheredum suorum memoratum predium libere contulit in perpetuum possidendum. Cuius Rei testes sunt. Ego Heinricus Scultetus memoratus. Cunradus dictus Ratzhart. Hermannus gener suus, scabini. Viricus de Laufenholz. Heinricus frater suus.\*) Volcnandus de Rugerstors.\*\* Milites. Gotsridus frater eius. Heinricus dictus Swertman. Hermanus dictus Zwiuel. et alii quam plures. Acta sunt Hec Anno domini Me. cco. Lvj. In octaua Fabiani et Sebastiani martirum. XIIII Indictione. Et ne quis in posterum per eius inprobitatem contractum huiusmodi ualeat insirmare, presentem paginam conscribi sibi procuranimus. sigilli mei sculteti munimine roboratam.

### (Appendet Sigillum Sculteti.)

Num. XVI.

Weiler im dermahligen Königl. Landgerichte Altdorf. Auf diesen Weiler ist in dem grossen Frais-Process zwischen Brandenburg und Nürnberg, gedachter Reichsstadt die sraisliche Ohrigkeit in dem Urthel von 1583 zuerkannt worden. S. Geo. Andr.
Wills Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Landstadt Altdorf. (Altd. 1796. 8.) S. 121 u. 122.

- Fränkischen Geschlechte der von Laufenholz waren aus dem Fränkischen Geschlechte der von Laufenholz, welches unter andern Pörgles oder die Unterbürg bey Nürnberg mit der ganzen umliegenden Gegend besals; daher auch noch ein Dorf, eine Viertelstunde oberhalb Mögelsdorf, mit einer Forsthub, den Namen Laufenholz führt. S. Biedermanns Geschlechtsregister des Ritterorts Steigerwald, Tab. 225. G. A. Wills Nürnbergische Münzbelustigungen. Th. IV. S. 224 u. f. und (Truckenbrods) Nachrichten zur Ceschichte der Stadt Nürnberg (Nürnb. 1786. 8.) Bd. II. S. 141.
- Volcnandus de Rugerstorf; eigentlich von Rückersdorf. Noch jetzt führt noch ein grosses Dorf, durch welches sich die Landstrasse von Nürnberg über Lauf, Herspruck etc. nach Sulzbach und Amberg ziehet, und wo auch eine Poststation ist, diesen Namen. S. (Truckenbrods) Nachrichten a. a. O. S. 137.

Num. XVI. Renunciatio Heroldi Abbatis de Einsstorph omni iure, in curia Ymsteten de ao. 1202.

Heroldus dei gratia Abbas de Einstorph omnibus hanc literam inspecturis Salutem in domino Quia mortalium ordinatio mutabilitate temporis que sepe iustitie novercatur indebite poterit immutarj quam non subsequitur confirmationis perhennitas Litterarum Hinc inde notum esse volumus Vniuersis quod terminata causa que pro curja in Ymsteten versabatur inter ecclesiam Castelensem ex vna parte et nostram ecclesiam ex altera parte fecundum ordinationem arbitrorum videlicet domini Hermanni Abbatis de Vra et Heinrici militis de Reikinchen pro domino R. Abbate de Castello. et domini Wernerj plebanj de Paphenhoven et Ottonjs militis de Navecken ex parte nostra ad arbitrium constitutorum et domini Ottonis plebani de Lutterhoven qui super hos extitit concordantie mediator omni iuri quod habuimus in predicta curia Ymsteten ex vnanjmi consensu totius nostri conventus omnimodis renunciaujmus et ex toto. et ad hujus rei certitudinjs firmamentum presentes litteras Sigillo nostro et Sigillo ecclesie nostre dedimus communitas. Acta sunt hec in Castello presente domino Mavricio. Abbate sancti Egydii in Nyreberch. Anno domini. Mo. cco. Lxij. In Vigilia Sancti Viti Marthyris.

Num. XVII. Litterae permutationis super bonis quibusdam in Dytolsperg pro decima in Nuen-hoven de ao. 1278.

Que geruntur Intempore Ne temporiseffluente articulo facilius elabantur litterali Apice nec non testium subscriptione solent firmius roborari. Notum sit igitur tam presentibus quam suturis quod Rudegerus dictus Raptaschg bona quedam In dytolsperg iacentia Ecclesie beati petri In castello donauit, omni Jure hereditario ad hec habito resignato, Nos uero Fridricus dei gratia Mon. Boic. Vol. XXIV.

abbas totusque conventus eiusdem ecclesie predicto. R. econuerfo decimam In Nuenhoven ad dies uite sue contulinus de qua nobis quatuor mensuras scilicet duas siliginis et duas avene nisi grandine occupetur. anno singulo ministrabit, procuratio siquidem dicte decime ad duas sorores suas in nostro monasterio prebendatas spectare nullo prepediente diebus fratris earundem prefati plenius profitemur. Ipfo quoque viam universe carnis Ingresso dicta bona In dytolsperg ad anniuersarium dicti. R. peragendum deputabuntur ut inde conuentui ipso die largius ministretur. Colonus quoque super dictis bonis residens non ammoueatur quam din dederit reditus annuales sed permittatur absque omni steura et vectura nemoraria ipsis libere pre-In hujus etenim gesti testimonium et ut a posteris nostris ratum habeatur presenti cedule sigilla nostra duximus apponenda. Datum et actum apud Castel anno domini. Millesimo. ducentesimo, septuagesimo, viij septimo Kalendarum septembris.

## Num. XVIII. Litterae traditionis super praedio quodam in Volratesdorf s.a.

Cum res ecclesiarum tam ex divinis quam humanis legibus firmitatis iura optinere noscantur. tradito nobis per gratiam uestram priuilegio quo locum nostrum. nosmet. et omnia nobis pertinentia maiestate imperiali tuenda suscepistis innitimur. ac proinde non folum collata. fed et conferenda nobif bona firma constare auctoritate vestra supplices exoramus. Vnde pictas vestra nosse dignetur et simul omnis sidelium cetus intelligat. quomodo milef quidam Sigboto houetstoc cognominatus. et ad locum crucif ire paratuf. rerum suarum participes nos esse uoluit. Tradidit nâmque ad monasterium nostrum Kastel per manum cuiusdam Cunradi de Chunebrehtesbrucke predium suum in uico volratesdorf dicto situm astantibus illic et astipulantibus cognatis et amicis. anime corporisque sui salutem in hac donatione reponens. Acceptis deinde a nobif uiginti librif examinati argenti. et decem talentis. aliud predium maioris estimationis in codem uico situm nobil oppignorauit. legatarium suum Wicnandum in prom-

ptu habens quem pro side qua idem predium eius manibus stabat commonuit. ut proprium illud consernatum haberet dum uita comite ipse rediret. si uero huius uite metam excessisset. pari sub fide ab abbate sine congregatione constrictus, memoratum predium pignoris nomine iam suppresso. omni occasione vel retractatione sopita. ad monasterium nostrum contraderet in libertate deincepf possidendum. Aderant ibidem fratres et sororef et amici prelibati Sighotonis qui percontati an pactionis huius fautores esse uellent. assensi sunt. omnesque sepedicti predii expostulationem et usurpationem ritu baioarico penitus abdicarunt. Huius rei testes sunt Gotfridus et filius eius Wirnt de blankensteine. Gerwic de Gerhoheshoue. et frater eius Rupertus de Tanne. Rupertus de pugelstorf. Erchenbertus Cunradus Heinricus fratres de Chunirehtesbrueke. filh Regemari de Aemnenberc. Otto. fridericus. Cunrat. Sigboto. Reimer. Irnfrit et frater eins Heinricus de Swaerzenuelt. Wicnant. Heinricus de aemberc Marcwart et frater eius Oudalrich de Imminstetin. Degenhart de Swina et filius eius Rinolt. Cunrat de mittilburc. et frater eius Erchenbertus Marcwart haermil de crubac.

(Append. Sigill. vetus monast, castell.)

## Num. XIX. Assignatio partis haereditariae cum reservato. ao. 1296.

Ich chunrat von Paulstorf der alt vnd Landrichtär tun allen den chunt die diesen prif ansechen oder hören lesen. daz frowe Adlhait diu alt Fuchstinne vnd alle irer chint irinen svn Friderich von seinem erbtail hin dan hat getailt mit dem hof, dazze Ratendorf do der groze per auf saze vnd mit der hofstet do der Chaiser aufsaze vnd diu selben gut geltent acht vnd ain holwes phunt, Darvmb daz er sich hat verzigen alles dez gutes daz sein muter vnd irew chint habent, aigen oder lechen versucht vnd vnversucht gänzlichen vnd mit dem selwen gut in ir vater lozcen hat, versucht vnd vnuersucht daz sol diev for genant Alhait vnd ir ev chint, Sun vnd Töchter den der Lu 2

meh

selwe Fridrich geleichz recht vnd tail an hawen, wan als vil ob der selwe fridrich daz vorgenant gut wider in den tail werf e daz sie getailen an gevär so sol er geleichen tail hawen an dem gut daz vnuerchummert ist. vnd daz man getaillen mach an gevär vnd tut er dez nicht e si getailten so mag, noch ensol er siv nicht dwingen noch geirren an irm tail wann als vil an ir genaden vnd beschaidenhait stet daz daz stät belaib darvmb han ich mein jnsigl an disen prif geleget. Dez sint zeug ich Chunrat von paulstorf der alt vnd mein Sun Seifrit, vnd wol. der zengär. weigel der Richtär. Ott. der zengär. Hainrich von freinperg. vnd ander läut vil den wol ze gelauwen ist. Daz ist geschehen da von christes purt waz m°. iar vnd cc°. iar vnd lxxxxvj. iar nach ostern vber xiiij. tag.

(Appendet Sigill. Chunr. de Paulsdorf.)

## Num. XX. Affiliatio singularis. ao. 1297.

In nomine dominj Amen, Nos. viricus, diuina permissione Abbas Totusque Conuentus, Monasterij in Haydenhain, Omnibus hanc paginam inspecturis in perpetuum, Salutem et notitiam subscriptorum, Quoniam facta mortalium per diuturnum temporum desluxum et personarum naturalem desectum, in obliuionis vmbram conuertuntur, necesse est ut gesta presencium sollemniter peracta, Litterarum Aminiculo et scripture compendio memorie futuri temporis successorum lucidius incurrentur, Hinc est quod universitati fidelium presentium tenore duximus declarandum, quod nos Alberto, Abbati et conuentuj Monasterij, Sancti Petri, in Kastello, prope honestatem ipsorum multimodam totis cupientes affectibus communiri, Ecclesias nostras Karitatis speciali vinculo connectere, ac fraternitatem, communi confilio deliberauimus contrahere, contractam quoque inviolabiliter observare, Statuimus itaque, yt si penuriam habuerint, et nos in temporalibus habundauerimus, quidquid et quamdiu potuerimus in Ecclesia nostra de ipsorum confratribus reseruemus, Et frater qui causa deductionis aut leuitatis exierit, uel certe proprio vicio ciectus fuerit, ad nos ueniens, Chorum, ChaChapitulum, Refectorium frequentabit, quoadulque gratiam domini sui recuperet, et sic letus ad propria reuertatur, et excomunicatus ab uno et ab altero absoluatur, et ut praescriptum est reservabitur, nisi sit excessus enormis uel irregularis, et prosuis excessus vnanimi consilio fratrum, sic eiectus, et hunc per litteras ipsorum et certum nuncium intellexerimus non servandum, tunc cum pro ipso scribamus litteram petitoriam, si sorsan adipiscende gratie sibi locus pateat aliquis et facultas, Mortuis ipsorum fratribus, que et nos nostris per omnia faciemus Et in hiis omnibus que prediximus reciprocam ab ipsis vicissitudinem accipiemus, Vt autem hec omnia rata permaneant, presentem paginam, nostris Sigillis ipsis dedimus roboratam, Actum et Datum, Anno domini Mo, cco. Lxxxxvijo., In die Sancti. Mathie.

## Num. XXI. Fundatio anniversarii. ao. 1299.

Vniuersa negotia mandata litteris et voci testium ex earum trahunt memoria firmamentum. Nouerit igitur presentium etas et posteritas post sutura. quod ego Agnes quondam de paulstorf predium situm in Ratendorf, quod soluit annuo censu. ix. denerios Ratisponenses, et mediam scapham auene pro remedio dilecti mariti mei quondam de paulstorf et nobilis uiri alberti quondam de puchberch. ecclesie Castellensi et beato petro contradidi hac tamen inclusa conditione quod singulis annis ipforum dies anniuerfarius more aliorum fidelium peragatur. et de predicto censu Capella apostolorum Symonis et Jude et beati Georii Martirum lumine continuo illuminetur. Alterum uero predium in eadem villa situm quod soluet annuatim xij. denarios Ratisponenses et vj. caseos et iiij. pullos, et quod uulgariter dicitur weschod quod pro tempore vite mee recipere disposui similiter de predio priore xx. caseos et ij. pullos et weschod. Post obitum uero meum omnia prelabata bona beato petro pro tempore trado libere et absolute ut similiter dies anniuersarius meus ut aliorum nobilium cum missarum sollempniis peragatur. Praeterea siquas violentias prenotati nobiles uiri

vel eorum familia in nos uel ecclesiam nostram contumaciter commisserunt ipsis indulgemus et indulsimus bona side; Et ne super hiis quicquam dubietatis poterit suboriri presentem eis litteram dedimus et sigilli nostri inpressione fecimus roborari. Acta sunt, hec anno Domini. m°. cc°. Nonagesimo nono.

## Num. XXII. Prohibitio occupationis illegitimae pignorum. ao. 1299.

Rudolphus dei gratia Comes Palatinus Reni, Dux Bawarie, vniuersis, sidelibus, Officialibus, Judicibus Seruitoribus, et hominibus suis, gratiam suam, et omne honum. Significauit nobis vir honorabilis, dominus, venerabilis, abbas monasterii de Castello, Eystetensis Dyoccsis, quod per vos pro Auunculo nostro Karissimo Gebhardo Comite de Hirzperch, et quibusdam aliis extrancis, sua, et ipsius sui monasterii, et hominum eiusdem pignora occupentur. Sed cum impignorationes huiusmodi, in quibus indebite, alter grauatur pro altero non tantum sint deo odiose, sed et legibus inimice, Mandamus vobis sirmiter et districte, nostre gratie sub obtentu nequis vestrorum prefati domini abbatis et monasterii sui, vel hominum suorum pro ipfo Auunculo nostro, vel alio quouis extraneo, presumat decetero pignora occupare, In quo et si eis ius non suffragaretur in aliquo, hoc tamen ipsis indulsimus, et indulgemus de gratia speciali. Si autem contra ipsum dominum abbatem, et monasterium suum, vel homines, quicquam haberetis proponere, et uobis super hoc iustitia denegaretur, non prohibemus, quin in hoc casu, corum possint, et valeant, capi pignora sicut de jure fuerint capienda. In hanc etiam nostre concessionis paginam, nullus presumat offendere, sicut grauem indignationem nostram, et refusionem dampnorum, ipsi monasterio, uel suis hominihus illatorum, voluerit euitare. Datum in Amberch. Anno Domini millesimo Ducentesimo Nonagesimo Nono. xvj. Kalendarum februarii.

Num. XXIII.

#### Num. XXIII. Testimonium iudiciale legitimae possessionis. ao. 1300.

Vnserm lieben Herren, dem Edelen Graven, Gebhart - von Hirzperch - tun wir. Richter - dez Chorez ze Eystet. chunt vnd ovch allen den - di disen brief lesent - horent - oder sehent - Daz Her. Albrecht der Abpte von Chastel - vnd zwen ander Herren - von finem Chloster - Her - fridrich von Snelhartzstorf - vnd Her - Hainrich - von Emendorf - an dem nählten phinztag vor fand - Geörgen - tag - für vnz ze Eystet chomen - Da wir an dem gerichte sazzen, vnd swuren alle drei, vnd behuben mit gestalten aiden - vnder der stol daz sie vnd daz Chloster ze Chastel - daz gut - vnd den zehenten - ze Aychach - da Her, Chunrat - der Seste - nah chriegt in rechter aigenz gewer - her habend braht - vnd ledichlich inne habend gehabt - iar vnd tach - vnd mer - an alle rehte ansprache- vnd da si dez swuren, da waz engagen- der vor genant - Chunrat - der Sefte - und ander erwär lävte genuge -Phaffen- vnd layen- di ez horten vnd fahen- Dar vber haben wir in gegeben - ze ainer offen gezwgnüsse - disen brief gevestent - vnd bezaichent - mit dez gerichtez insigel - Do daz geschah - do zalt man - von vnsers Herren gebyrte - Tausent iar -Drivhundert iar - an dem vor genantem phinztag - -

### Num. XXIV. Donatio feudi facta domui hospitali in Castel, ao. 1302.

In nomine domini Amen. Albertus. permissione divina Abbas Monasterij Castellensis, Universis presentes Literas inspecturis. Salutem in domino sempiternam — Felix est illud lucrandi commercium, in quo prudenter terrena pro celestibus, et eterna pro temporalibus viliter commutantur. Cum itaque domus hospitalis predicti Monasterii nostri propter extenuationem reddituum, et paucitatem possessionum sibi pertinentium, ad tantam heu desolutionis inopiam declinasset, quod á sui nominis proprietate

recedens, circa debiles et infirmos pauperes et peregrinos aliasque personas miserabiles, nec hospitalitatem servare poterat, nec alia prout natura huiusmodi locorum requirit, caritatis opera exercere. Cumque vir prouidus et discretus Marquardus - dictus de Nouo foro Miles, diuini amoris igne succensus, ob anime sue remedium et Salutem, quoddam seodum fuum situm in Aichach, quod a nobis et Monasterio nostro, hucusque tenuit et possedit, de quo annis singulis quinque solidi Ratisponensium, et sex denarij consucuerunt exsolui, perpetuis eiusdem hospitalis vsibus, applicauerit, et nichilominus, de parata pecunia sua, Nonaginta libras Hallensium, cidem hospitali, pro ampliori reformatione ipsius, liberaliter duxerit erogandas, Vt tante deuocionis sue affectus, quem ad Ecclesiam nostram habere dinoscitur, debitum in hac parte sorciatur effectum - Tenore presentium profitemur, recognoscimus, et constare volumus vniuersis presentibus et futuris, quod nos pronida et matura deliberatione prehabita debita quoque Juris Sollempnitate seruata, de consilio et assensu, totius conuentus nostri, interueniente nichilominus auctoritate et approbatione Reuerendi patris, et domini nostri, Chunradi-Episcopi Eystetensis, Capituli sui, nec non de conniuentia. et voluntate Spectabilis viri domini nostri Gebhardi, Comitis de Hirzberch - eidem Marquardo predictum hospitale commissimus et committimus, quoad vixerit gubernandum, Dantes sibi plenam ex nunc, et liberam facultatem, vt de conuentu nostro, personam quam voluerit eligat et assumat, que sibi circa gubernationem huiusmodi, et procuranda eiusdem hospitalitatis negotia fidelis in omnibus et vtilis coadjutor existat. Postquam vero idem Miles, ab hac vita decesserit, nos, vel successor noster, qui pro tempore fuerit, ad procurationem seu gubernationem eiusdem hospitalis, iuxta motum arbitrij nostri, personam quamcumque, nec instituere, nec institutam poterimus aut debebimus ammouere, nisi a toto Conuentu nostro, vel saltem a maiori ac saniori parte ipsius institutio huiusmodi et amotio ex causa rationabili fuerit approbata promittentes nichilominus quod singula Jura, confuetudines, et subsidia, a prefato Monasterio nostro eidem hospitali, a retroactis temporibus debita, salua semper deinceps

ceps conservabimus, et conservari faciemus illesa Adicientes de nouo et de speciali quadam beneuolentia concedentes, vt quicumque pro dampnis, nostro forsitan Monasterio irrogatis, eidem hospitali, satisfecerint, aut congruam exhibuerint recompensam, dummodo dampna enormia non fuerint, de omnibus, que ad ipsius hospitalis vsus contulerint quo ad actionem, quae nostro exinde, Monasterio competebat, absoluti sint penitus ipso facto, Preterea, ut ex hoc eidem hospitali, commodum vberius proueniat, et viilitatis incrementum recipiat amplioris produrator iphus, qui pro tempore fuerit, de all'enfu Conuentus nostri, aut maioris partis, recipiendi ad predictum hospitale, personas fibi vtiles et necessarias, Ecclesiasticas seu laicas, habebit et habere debebit, plenariam potestatem, Volumus insuper, et iuxta voluntatem donatoris, predicti decernimus, in uiolabiliter Observandum, et idem hospitale de loco in quo nunc est, ad pedem montis ciusdem, pro maiori commoditate inhabitantium ibidem, ante omnia transferatur, et iuxta consuetudinem, aliorum kuiusmodi locorum, recipiantur in co, soucantur, ac resiciantur, debiles et infirmi, pascantur, et hospitentur, transeuntes, et aduene peregrini, pauperibus elemofina erogetur, et alia ibidem continuentur opera pietatis, prout vires facultatem fibi pertinentium pati possint. Ceterum vt fratres predicti Monasterii nostri, consolationem ex donatione premissa recipiant aliqualem, adiectum est et inter alia ordinatum, vt postquam idem Miles debitum carnis perfoluerit, quando cumque diem aniuerfarium, obitus sui celebrari contingerit, per Magistrum hospitalis, qui pro tempore fuerit, singulis fratribus de conuentu, duo fercula, preter prebendam confuctam, et Menfura vini, annis fingulis, fine diminucione qualibet ministrentur, Vt autem hec omnia iuxta iplius donationis ordinationem, rata deinceps et inuiolata permaneant, ad eorum observantiam, nos et Monasterium moltrum fideliter aftringimus, et sollempnitter obligamus, In quorum etiam cuidens teltimonium et debitam firmitatem presentes fecimus conscribi litteras, et predictorum dominorum. videlicet Chunradi, Episco i Eystetensis, Gebhardi Comitis de Hirzperch Capituli Eystetensis nostro — et Conuentus nostri, sigil-Mon. Boic. Vol. XXIV.

lis fideliter communiri Actum et datum. Anno domini Milesimo. Tricentesimo Secundo, sexto Non. Marcy.

Num. XXV. Donatio praedii monasterio castellensi facta cum retentione fructuum ad dies vitae. ao. 1303.

Ich Peters von wifenakker, tvn allen den chvnt, die disen brief an sehent, oder horent lesen, daz ich mit gvtem willen vnd miner svn wort, Hern Eberhartz und Frideriches, han gegeben, minen hof datze getzendorf, dem gyten fand Peter hitze chastel, doch mit der beschaidenheit, daz ich den hof haben sol vntze an minen töt, vnd sol er danne ewichlichen, des vorgenanten goteshavse sein doch nim ich von dem höf, einen pavngarten vnd ein sellehen daz in den hof gehört, vnd ein hvb ze weirazant, da fuln, daz vorgenant goteshavse noch sein pslegeir niht mit ze schaffen haben. wan ez fürbaz an mir ket, fwazich mit den drein (drey) gvten tv, ich schaffe ez hin wider oder nicht daran svln mich min svn ovch niht irren. ovch offen ich, daz man von dem höf, dem genanten, chloster sol geben, alle jar, ein halb mez habern. zevrchvnde, daz sie nytze vnd gewer inne haben. Ez svln ovch min vorgenanten svn, den selben höf an geveirde, dem chloster, Ledigen, von vern chungunden ir swester, ob sie mygen, wan sie doch zereht dar an niht enhat, daz dise Sache also steit belibe, vnd daz sich min Syn, des selben höfes, verzigen haben, gebent sie baide des vitztums Infigel hern chunrades des chemnaters, und Eberhartz Infigel ze vrchvnde an disen brief, vnd pientt sich fridrich dar vnder mit sinen trewen zebehalten, swaz hie vor verschriben ist. des sein gezivge, vlrich der Rorensteiter und sin pruder chunrat, chunrat von alchvelt, alhoch der swepferman. der erchkel von Chastel vnd sein Sun gotfride vnd ander fryme Laute ditze ist ovch geschehen von christes geburtt vber drivtzehenhundert Jar, vnd dar nach in dem dritten jar an sand affern tag, der hiligen vrowen. (Appendent Sigilla Chunradi de Chemnat et Eberh, de Wisenacker.)

Num. XXVI.

## Num. XXVI. Protectorium super Capella in Erbenhoven de ao. 4300.

Nos waltherus, pincerna de Reichenekk, Chunradus filius fuus, Sacrofancte saltzpurgensis Ecclesie Canonicus, scire cupimus et volumus universis, quod nos, cum omnibus nobis adherentibus, Cappellam in Erbenhouen, ab omni inpungnacione, et cuius tumque litis ocasione huc habita, liberam secimus et faciamus. Ne in huiusmodi Caucione, presate Cappelle suisque gubernatoribus in posterum aliqua calumpnia valeat suboriri, presentem literam nostris sigillis communitam in testimonium porreximus manifestum. Datum et actum. Anno domini M. cccui in die beati Martini Episcopi.

## Num. XXVII. Incorporatio parochiarum Dielkirchen et Pfaffenhofen. c. 1307.

In Nomine domini Amen. Nos frater Philippus. dei gracia. Epif opus Ecclesie Eystetensis. Tenore presentium profitemur. et constare volumus presencium inspectoribus vniuersis. Quod cum primo. ac principaliter ob cultum divini nominis ampliandum ac perconsequens ob fauorem. quem ad Ecclesiam Castellensem, et personas ibidem, gerimus specialem, duas parochias nostre dyocesis - Dietkirchen videlicet, et Phaffenhouen - in quibus Jus presentandi — ad ipsum Monasterium Castellense — pleno iure - spectabat - perpetuis eiusdem Monasterii vsibus - salua dumtaxat vicarii loci - honesta - sev congrua portione - duxerimus applicandas - Volentes tamen - vt nostra in hac parte provisio - ad certos quosdam - ac speciales vsus - redigi solummodo debeat et conuerti prouida super hoc et matura deliberatione prehabita — de voluntate — consilio — et assensu — Capituli nostri - nec non de beneplacito et conniuencia - Venerabilis ac dilecti in Cristo Sibotonis Abbatis - predicti Monasterii Castellensis - ac Totius Conventus sui et aliorum quorum intererat - Vniuerfos ac fingulos prouentus - qui de Ecclesia Dietkirchen - nomine Monasterii - singulis annis - colligi poterunt, et haberi, ad conquirendum vinum, debito tempore, et consueto — pro fratribus de conuentu — omnesque prouentus Ecclesie parochialis in Phaffenhouen — qui similiter nomine Monasterii pro quolibet anno haberi poterunt - pro conquirendo restitu - aliisque necessariis vsibus Camere — Conuentus eiusdem — deputavimus et perpetuo deputamus. Statuentes vt persone - de Conuentu ad hoc ydonee eligantur - que tam in colligendis Prouentibus, quam in conquirendis vini — ac Camere necessariis vsibus debitam sciant industriam - et condingnam studeant - diligentiam adhibere -Speramus enim firmiter et verisimiliter presumimus, quod ex huiusmodi ordinatione nostra — sollicitudo releuetur Abbatis — et tam Prior - quam fratres - quiecius valeant - et comodius domino famulari — In quorum omnium evidens testimonium et debitam firmitatem — presentes conscribi fecimus literas — et tam nostro quam Capituli nostri - nec non predicti Abbatis, et Conuentus sui — Sigillis — fideliter communici.

### Num. XXVIII. Recompensatio damnorum, monasterio illatorum, ao. 1307.

Quia mater erroris obliuio frequenter nouas et inauditas lites inducit, expedit ergo ut acta hominum in ore ponantur testium, wel scripture testimonio in posteros transmittantur. Nos igitur Chunradus, et Waltherus fratres dicti pincerne de Reichenekk, imperialis aule ministeriales ad vniuerforum notitiam prescripto presenti deuenire volumus pariter et protendi, quod nos recognoscentes diuersas perturbationes, seu dampna, per nos et nostros monasterio Sancti Petri in Castello multimodis flagitiis illata in quorum recompensationem, accedente consensu et bona voluntate dilectarum conjugum nostrarum adelhaidis scilicet et agnetis, et omnium heredum nostrorum, possessiones infra scriptas nobis tytulo proprietatis pertinentes, quibus sideles nostros infeodacimus, videlicet duas curias in Lauterhosen, quarum unam Hainricus dictus Stainlinger, et alteram Rudgerus dictus de Mantlach a nobis infeodati possident. Et duo bona

in Gebhartshofen que virious de Kegelhaim, et Otto de Rauhenloch habent a nobis, et aduocatiam super curiam in Otnandesuelt, quam idem Otto habet a nobis. Et mansum in Rutenvelt, quem a nobis habet forastarius in Gerhartsrivt, et bona in Habtelnrivt, que Hainricus Granator de amberch a nobis similiter ratione feedi possidet, et curiam in Revt cum omnibus fuis pertinentiis, honorabilibus viris domino Sibotoni abbati et fratribus predicti Monasterii fancti Petri in Castello donauimus et ex nunc damus hiis in scriptis proprietatis tytulo perpetuo possidendas, cum omni iure quod nobis et progenitoribus nostris in dictis competebat possessionibus, scilicet conferendo infeodatis, uel sibi cum oportunum fuerit retinendo cum aliis iuribus fiqua fuerint plenarie transferimus in eosdem Presentibus hiis et intestimonium vocatis Chunrado dicto Staldolt milite. Cunrado vorchaimer. Cunrado de alhuelt, Heinrico dicto Holdolt. Cunrado dicto Gotzenperger, et Cunrado Notario nostro et aliis Fide dignis, In cuius rei testimonium supradictis domino Abbati et fratribus monasterii sancti Petri in Castello presentes dedimus litteras Sigillorum nostrorum robore confirmatas. Datum anno domini mo. ccco. vij. in die Sanctorum Phylippi et Jacobi.

## Num. XXIX. Reversales circa obligationes ex donatiae bonorum profectas. ao. 1308.

Wir apt Sibot vnd der Connent des Goteshauses ze Kastel. tun chunt an disem brise. allen den di in sehen. oder horen lesen. daz wir alliv div geseze, der wir vns verpunden, gegen Grase Gebhard seligen von Hizperch, der nv jungest Starp. vnzerprochenlichen behalten wellen, vnd sulen. vmbe daz gut alz hinach gescriben stat, daz er durch got, vnd durch sine vordern, vnd durch siner sel willen. vns vnd vnserm goteshus hat gegeben vnd sand Peter ze Kastel. zdem erstenmal die Chirchensätze di sin rehtez aigen waren. vnd die vogtaie darzv. ze Diekirchen. vnd ze Eschenvelden. vnd darzu ander sin friez vnd rehtez aigen. ze Mulhusen swaz er da het vnd ze

Vmelsdorf di hub di Fridrich pawet. da selben Grimelins hvb. da selben Waekerlins hub. da selben sinen mairhof, vnd die mül in der Owe. besuchet. vnd unbesuchet. ze dorse ze velde. gebawen, vnd vngebawen. mit allem dem reht. vnd frihait als er ez her hat pratht. darzv let er ledich. vnd friet meer Kloster mit levten, vnd mit gut, aller der vogtaie vnd gewaldes. di er ze rehte, oder ze vnreht darvber hant herbraht. darzv let er ledich und friet unser Kloster, mit leuten und mit gut aller der vogetaie vnd gewaltes. di er zereht. oder ze vnreht. wher vnfer goteshus hat gehabet, vor allen levten, doch alfo. ob er verfur an reht eliche erben. Ditze sint nv div gesez. vnd gemaecht des wir vns gegen Graf Gehard von Hirzperch verpunden, des Ersten, daz wir alle sunnetagen naht ein vigili. vnd alle mantag ein Selmesse. vmbe In. vnd vmbe aller Siner vordern sel willen singen. Ist daz ez ain Hochzit irret. so súl wir ez des nehsten ledigen tages erfüllen. vnd an swelhem tag div Messe gesungen wirt. des selben tages sol man ieglichem Herren ainen Chophe wines. vnd eines guten gerihtes mer geben, darzy fol man alle tag in fand Georgen Chappellen ein felmesse sprechen. vnd sulen die Herren ir wochen begen ordenlichen in der Chappellen. als ze fron alter. vand swelich herre di wochen ze der Chappellen hat, dem sol der Schiechmaister siben Regenspurger psening geben. Darzy sol man vier stunt elliv Jar Graf Gebhardes vater and siner muter. sines bruders finer Hausfrawen. vnd finer fordern Jarzit Hochzitlichen begen, mit vigili, vnd mit Selmessen, vnd vier schönen brinnenden Kerzen. vnd an den selben vier tagen. sol der Schiechmaister ain halbez phunt Regenspurger phening geben. vmbe sische. vnd guten win. vnd fol auch dem Kuster ain phunt Regenspurger phening geben für wahle. alle Jar. vnd daz ez dels endlicher, vnd vestiklicher werd behalten. welle wir daz der Sihmaister dem apt vnd der Sammunge endlichen vierstund in dem Jar raite. vnd fwaz darvber beleibe an gevaerd. daz fol den Herren ze Troste in daz sichhavs waerden, wir sulen auch Graf Gebhardes iartach mit vigili. vnd mit selmessen hochzitlich begen, vnd der Sammunge, vnd allen den di durch andaht zv vns koment ain erlichen dinst geben des selben tages. vnd a uch

auch ain gemain spente begen. Jeglichem menschen daz dez almusens ger. ain prot vnd ain sleisch geben. Vnd daz ditze vorgescriben geschäft dester steter vnd dester fester beleibe. welle wir daz ain Jeglicher apt vnd der Sihmeister dem Prior an des Conuentes stat loben, daz si ditze geschaest behalden vf ir sele, mit trewen vngeverlichen. waer aber daz der Sichmaister daz vorgenant geschaeft niht volfürt. so sol in der apt vier manen in di sweren puzze setzen. vnd fol in zwai Jar auz dem Kloster senten. waer aber daz der apt sevmich wer an der puzze. oder an der sendunge auz dem Kloster ainen manen darnach als der sichmaister gebrochen het. so sol er selbe in di Kirchen nicht gen. vnd sol on win vnd on flaisch sin. vnd ze Refenter ezzen als lange piz er den vorgenanten sichmaister puzzet als vor geschriben ist, darzv ze ainer grozzern vestnunge wellen wir ob der apte vnd div samnunge diser vorgeschribenn dinge niht behilten. so sulen di Korherren vnd all daz Capitel ze Eychstet. den nutz von den vorgenanten Kirchen. vnd guten. allen einnemen zwai Jar vnd fullen div felben iar volbringen als vor gescriben ist, als oft als ez von vns vbervaren wirt. fol div gescriben puzze nach volgen, waer vch daz ze Ettlicher frist nicht aptes waer, so sol der prior und des Klosters phleger. daz selbe geschaest getrewlichen volpringen als vorgescriben ist. Darvmbe daz ez also stet, vnd vnzeprochen ewiklichen beleibe, geb wir disen brief versigelt mit vnsern Insigeln. Diser brief ist gegeben ze Kastel do von Cristes geburt waren vergangen drivzehenhundert Jar. in dem ahten Jar da nach an dem nählten tag noch der vffert vnfers Herren.

## Num. XXX. Venditio Hubae. ao. 1308.

Ich Hainrich Truhsez von Amertail vnd min Erben. tuon kunt allen den. die disen brief sehent, hörent oder lesent. daz wir vnser hub, daz Eggoltshosen, div vnser recht eigen ist. haben geben. Warquart: vnserm maier der vf dem selbn gut gesezzen ist vnd allen sinen Erben. ze rechtem erb vmb sehs halb phynt. Regensburger pheninge mit so getaner beschaidenheit,

daz er vnd sien erben, mir vnd min erben joder swem daz vorgenant gyt von vnf angevalle, die gült geb. div da von gehört, der ist ein mez weizges, ein mez Rogen, vier mez habreu, ein swin oder dri schillinge Regenspurger phenninge. zehen cheiz. sehs and sibenzich phenninge zwei herbst hiner ein vasnaht hyn. vnd driv wizöd. vnd auch mit so getaner bescheident. vnd geding, ob daz geschit, daz div vorgnant hvb dchein andern man angefelt. Kavft oder unkavft, daz dem vorgnanten Marquart vnd linen erben an dem recht, vnd wir im an der oftgenanten hvb geben haben iht enschade. vnd daz in dez stett blib vnd vnzebrochen han ich. dem selbn marquart. vnd sien erben. disen brief geben bezeichent mit minem insigel diz dinges fint gezvg. Hainrich der Swinaher. vlrich der Kastner, Rudger fin bruder, Ruger von Setterchsperg, Conrat der Gartner, vnd ander erber lut. der brief ist geben, do man hat gezalt von Cristes gebert Tysent iar. driv hundert iar. vud in dem aht iar, an fant Nycolay abent.

(Sigillum Hainrici Dapiferi.)

### Num. XXXI. Reversales obligationum ex donatione decimae profectarum. ao. 1309.

Wir Sibot apt ze Kastel. vnd div Sammunge tvn kunt allen den di disen brief sehen, horen oder lesen daz der erbär Ritter her Albrecht von Frikkenhoven. durch got vnd durch den ewigen lon seiner sel den zehenden das Pihslege dem vorgenantem Goteshaus ze Kastel hat erlediget vmbe drizzich phunt Regenspurger pseninge mit so getaner beschaidenhait. Daz daz selbe Goteshaus den selben zehenden halben nutzen sol di weil er lebet, mit allem nutze. vnd mit allem rehte als er dem vorgenanten Gotshuse zv gehort von dem andern teil des zehenden fol man durch, got and durch finer fel willen aht phunt wahses geben. zv. der kerzen zder wandelunge vnsers Herren. vnd auch fo vil mär, aller iverliglich fol man, von dem andern tail des zehenden an send Ilgen tag geben der Sammvnge des vorgenanten Klosters einen ewigen dinst, noch des Kloster gewonhait. 246

hait, mit win. vnd ärweren rihten. als man beget des ahpaern heren gedehtunge. des Graven von Hirzperch. Noch dem tod des erberen genanten ritters sol man von dem andern tail des vorgenanten zehendes aller iäriglich sin iarzit begen, mit vigilig. mit messen. mit gepet. mit almusen. vnd mit andern guten dingen. als man gewonhait hat zetvn den Stiftern, vnd allen den. di mit fogetaner gewonhait ir gedehtunge bi dem Kloster erwelt habent Ez ist auch gehaizzen. daz man immer vnd immer alle mentag in vnserm Kloster. ain messe von der heiligen driueltichait vnfers Herren durch des vorgenanten Ritters sel willen haben sol, vnd daz daz vnzebrochen, vnd siet belibe, dorvber geb wir disen brief verligelt mit vnserm und mit unser Sammunge Infigel. vnd mit des vorgefriben Ritters Infigel ze ainer ewigen bestetigung. Diser brif ist geben do man zalt von Cristes geburt drivtzehenhundert iar. in dem nevnten iar danach. an send Peters tag. den man haizzet Retenveir.

#### Num. XXXII. Litterae affiliationis inter Monasteria Castel et S. Viti in Prüel initae. ao. 1310.

Religiosis Viris et in Christo dilectis, domino Sibotoni, venerabili abbati in Chastello, et conuentui ibidem Ch. dei gratia abbas totusque Conuentus ecclesie sancti Viti in Pruel salutem in eo qui est omnium uera salus, vt inter uestrum et nostrum monasteria deuotionis sinceritas que inter ea caritatiuo assectu hactenus viguit propensius augeatur, et ut ei mutue caritatis zelo reddamus obsequium cui sub eiusdem ordinis regula in hoc exilio militamus talem inter nos et uos et vestram et nostram ecclesias pactorum et fraternitatis subivimus vnionem videlicet, vt vnum vel plures ex fratribus vestri monasterii quencunque per suum abbatem per commendatitias litteras petentem vt recipiantur ad nos missus uel missi fuerint debeamus sicut vnum ex fratribus nostris recipere ac pro petito tunc tempore in nostra ecclesia observare, pro desunctis vero abbatibus sive fratribus vestris de quorum obitu nobis constiterit in nostra eccle-

Mon, Boic, Vol. XXIV.

Yy

lia

sia missarum et vigiliarum pro quolibet singulariter per nos talis siat oratio, vt co die, quo de vestrum certificati sucrimus obitu vigilias et missas cum Conuentu cantabimus, et in ipsa die ad vnam missam tenebitur quilibet sacerdotum dyaconi et subdyaconi ad quinquagenam pueri et conuersi singuli ad quinquaginta pater noster Insuper per nos dies tricenarius celebrabitur XXX missis à die obitus decantatis, volentes igitur astringi et ligari ad vniuersa et singula supra dicte vestre fraternitatis dilectioni supplicamus ut in cisdem omnibus et singulis vos nobis inueniamus caritatis officium modo simili rependentes in quorum omnium cuidentiam presentes litteras vobis damus sigillorum nostrorum Karactere communitas datum in pruel anno domini M. CGC. dec. iiii. non octobris.

### Num. XXXIII. Fundatio anniversariorum etc. ao. 1310.

Wir Sibot von gotes gnaden Apt vnd div Samnung ze Kastel tun kynt allen die disen prief sehent horent oder lesent. Daz der erberg ritter Her Albret von Frikenhouen durch got vnd durch sin sel durch gedingen des ebigen lones vnd gedähtigun siner zwain huffrawen fern Jeuten vnd fern Agnesen vnd aller siner vadern hät erlediget vnd erlöst vndriv versatztiv gyt. den zehend ze Pisshleg den zeharde dir hube datz Iszkhoven vnd andriv versatztiv gvt vmb siben phvnt vnd vmb atzke phynt Regenspurger phenning mit so getaner beschaidenhait das der vorgnant Ritter div vorgenanten gvt niessen schol die weile er lebt, Nach sinem tod shul wir von den vorgenanten gyten sin Jarzit wegen als man weget der Stifter Acpt Samnvng vnd aller der die Bruderschaft mit vns habent Auch schul wir ain spent ze vnderm spital nach rät vnder sammvng haben Auch schyl wir aller iärchlichen dri drisik mit sele messen siner selo ze trost wegen Ainn vor weihenahte. den Andern in der vasten. den dritten zwischen den zwain messen vnder frawen. Auh schul wir durch des vorgenanten ritters sele willen von den vorgenanten gyten der Samnyng ainen Koph wines geben in der valten

vasten. Auh welle wir ze trost des vorgenanten ritters sele Ainen dürstigen ebichleichen setzen nahrat (nach Rath) vnserr Samnvng Der sache als hie verschriben ist sol phleger sin swer prior des vorgenanten chlosters ist der sol auch ze ainer gwissen (Gewissheit) ain vs der samnvng zv im nemen Auch schvl wir nach sinem tode drisig naht (Nächte) nah gewonhait vnsers klosters sin gedechtvng mit singen vnd mit lesen als vnserr bruder aim wegen (begehen). Ditz geschest ist geschehen do von Cristz gepvrt waren tvsent iar vnd drivhvndert iar in dem zehendem iar des nehstem tages nach sand Nycolavs tage — Auh daz ditz geschest stät vnzerbrochen vnd ebich weleib hab wir den pries mit vnderm Insigel vnderr Samnvng vnd auch mit Insigel phas Vlrichs des Luken von alspurch mit Insigel des vorgenanten Ritters versigelt.

(Appendent quatuor Sigilla illaesa.)

Num. XXXIV. Incorporatio parochiarum Dietkirchen et Pfaffenhoven cum pacto pensionis annuae. ao. 1310.

In nomine domini amen. Siboto permissione diuina Abbas Totusque conuentus monasterij. Castellensis. ordinis sancti benedicti. Eystetensis dyoceseos. Vniuersis presentes literas inspecturie salutem in domino sempiternam. Cum in officiis caritatis primo loco illis teneamur obnoxii a quibus nos cognoscimus beneficia recepisse. et dignum sit. vt nostris principaliter benefactoribul vices quas polsimus rependere studeamus. Cumque interueniente iam dudum auctoritate seu approbacione felicis recordacionis Reuerendi patris et domini quondam. Chunradi Episcopi Exstetensis. Juspatronatus Ecclesie Parochialis in dietkirchen. ex gratuita felicis memorie viri spectabilis quondam Gebhardi Comitis de Hirzberch donacione - ob specialem illius deuocionis affectum. quem ad nos. et Ecclesiam nostram habuit nec non ob anime sue ac progenitorum suorum remedium et salutem. canonice fuerimus assecuti. et nihilominus Jus patronatus Ecclesie Parochialis in Phaffenhouen. ad nos et Monaste-Yy 2

DIFFOR

rium nostrum pertinuerit ex antiquo. Tandem uero post obitum domini Episcopi et comitis predictorum venerabilis pater et dominus noster Philippus einsdem Ecclesie nunc Episcopus ex singulari quadam beniuolentia. qua similiter nos. et ecclesiam nostram prosequitur. ut tanta sauoris gratia nobis facta. ad debitum prouisionis seu promocionis perduceretur effectum. de assensu. et uoluntate. Totius Capituli sui. et aliorum quorum intererat. easdem Parochias in Dietkirchen. videlicet et in Phasfenhosen. pro diuini cultus augmento incorporandas nobis duxerit et perpetuis monasterii nostri vsibus applicandas. vt tante liberalitatis munificentie. videamur aliqua re conpensacionis. ac recognicionis. uicifsitudine respondere. ne ingrati nostris forsitan benefactoribus et obliuiosi de preceptis benesiciis repu-Tenore presentium prositemur. et constare uolumus. presentium inspectoribus vniuersis presentibus et futuris. quod nos prouida et matura deliberatione prehabita. de uoluntate. Confilio et assensu. omnium nostrorum, et aliorum quorum intererat. debita etiam follempnitatis forma prout decuit obseruata in recognitionem beneficiorum ab ipla Eystetensi Ecclesia. vt premittitur perceptorum. prefato domino Episcopo Totique Capitulo suo ex nunc promittimus. et sollempni stipulacione spondemus. vt postquam Ecclesiam parochialem in Phaffenhouen predictam. ab honorabili viro domino Chunrado decano Ecclesie Eystetensis, nunc Rectore ibidem, et memoratam parochiam in Dietkirchen a uiro discreto Gerhardo dicto de weidenbanch, vero nunc pastore eiusdem. uacare contigerit pro qualibet earum quam cito uacauerit. Decem libras Hallensium annis singulis de monasterio nostro. aut de eadem Parochia sic vacante in festo sancti martini Episcopi in omnem euentum et sine diminucione qualibet eis perpetuo exfoluamus. Ita uidelicet ut pensio ciusdem pecunie taliter exsoluenda. ad aliquos pios ac perpetuos víus pro cultu diuini nominis. apud predictam Kathedralem Ecclesiam ampliando. iuxta prouidam ipsius domini Episcopi - et Capituli sui ordinacionem. deputari solumodo debeat et conuerti. Quod si forsitan post lapsum eiusdem termini nos in solucione pensionis huiusmodi exhiberemus ad mius mensis spacium negligentes. ex tunc post mensem ipsum

pensionem huiusmodi tenebimur duplicare - ad cuius eciam pensionis solucionem annis singulis integraliter faciendam. nec non pene siquam nos forsitan per huiusmodi negligenciam incidere contigerit nos et predictum monasterium nostrum sideliter astringimus. et sollempniter obligamus. Hac tamen pro nobis et eodem monasterio nostro condicione adjecta. ut quencunque uoluerimus aut potuerimus. folucionem pensionis predicte in parata pecunia. Redditus videlicet vnius libre - Pro Quindecim libris Hallensium aut perequiualentes Redditus - quos idem capitulum acceptauerit redimendi plenam habeamus, et libram facultatem. Permittimus insuper et tam nos quam Successores nostros ad hoc sideliter obligamus. ut annis singulis non solum festurn beati bernhardi. aut alterius fancti, quem idem dominus Episcopus specificandum nobis duxerit cum pleno officio verum etiam cum ipse dominus Episcopus de medio sublatus fuerit anniuersarium obitus sui diem pro quolibet anno cum missa et uigiliis iuxta consuetudinem Ecclesie nostre Conuentualiter celebremus. et in vtroque celebracionis die de prouentibus earumdem Parochiarum fratribus de conuentu, qui presentes in Refectorio fuerint confolacionem certam et congruam ordinemus Incuius cuidens testimonium et debitam sirmitatem presentes dedimus literas Sigillorum nostrorum munimine roboratas. tum Eystet Anno domini mo. Tricentessimo. decimo Sexto ydus Maij. -

## Num. XXXV. Mutatio feudi in allodium, et donatio eiusdem. ao. 1311.

Ich Eberhart. Mistelbech, vergih vnd tuen kunt, allen den die disen Brief sehent lesent oder horent lesen, Daz ich mit guten betrachtunge willen gunst und rat, Cunrates, vnd Eberhartes meiner lieben sun, dar nach aller der die dar zve gehoerten, ein guet ze kauerhaim, mit allem nutz dem gotes Haus ze Chastel, reht vnd redelich han geaigent, daz Marchart, der scheneyz, von mir ze lehen hat gehapt, vnd han ovch ich vnd mein vorgenanten sun, dem selben goteshaus gehaizen, daz

vorgeschriben guet, ze Kauerhaim, ze uertreten, vnd zv versprechen, nach des Landes gebonhait, als aigens reht ist, ob iz anspruchig wurd, der Dinge sind gezeuge Her Friderich von Neuenburch, her Eberhart von Rorenstat, die priester von Chastel, vnd ander erberger leut vil, vnd darvmme daz daz allez sampt von mir vnd meinen sunen stet vnd vnzerbrochen weleibe, han ich dem vorgenanten goteshaus disen priest gegeben, mit mein selbes insigel versigelt, daz ist geschehen do von Cristes gepurt waren, dreuzehen hundert iar, dar nach in dem ainlosten iar, an sande Jakobes tag.

#### Num. XXXVI. Donationes factae Hospitali in Kastel. ao. 1316.

ch prüder Chünrad der vierlinch genant tun kunt Allen den die disen prief sehent oder horent lesen waz ich hän gechäusset dem Spital. datz Castel von ersten ein hub datz Winkel deu giltet aht mez allerlei Chorns vnd füntzehen Kes. fünf Hüner and lx, eir etc. vnd ein gut datz Swent etc. daz giltet auch aht mez allerlei getreides "vnd Sechtzich Phenning vj. kes" zwei Hüner "Ein ander gut datz Swent han ich dem Spital gewunen daz giltet fünf mez vnd ein vierteil drei Schilling eir, x. kes. vnd v. Hüner, vnd ein gans" In dem selben dörf han ich dem Spital gechauffet Auz zwein lenhen alle Jar on zwen sibentzich phening vnd dreu Hüner. vnd drei Schilling eir "Ich hän auch gewunen dem selben Spitäl einen halben hof datz Hennlich/chul der giltet. v. mez allerlei, Cornes, vnd xxv. Pheninge and v. kes and ein Hün, Dreizzich eir" Auz den güten schol, ein Spitaler Alle Jar geben an sant Jacobes Abent einem Apt and der Samnung ze Castel ein pfunt Haller amb einen eimer Weins vnd xxx phening vmb vische man schol in Auch geben an dem Karfreitag iedem herren Aht Haller vmb Pretzen vnd vmb met "vnd jedem Kutten schüler einen Haller" vnd an Aller sel tag schaff ich auz den guten ein Mez Rokken zu einer gemeinen spente und ein pfunt wahse zu der schichen chertzen" Allez daz daz vor geschriben ist daz schol Ich pruder Ch. insen haben on allen Chriek die weil Ich leb und Ichol sein selber teiler sein "Swenn mein Aht nicht en sei, so sol ez ein Spitaler innen haben" daz daz stet weleib Ist geschriben disen hant uest mit meins Herren von Castel des Apts insigel und der Samnung insigel versigelt" ditz ist geschehen do her Sybot von Heintal gewaltiger, Apt was datz Castel, und Her Ott von utenreut Spitaler waz" Do von Cristes gepurt vergangen waren Dreutzehenhundert Jar. Dar nach in dem Sehtzehenden Jar. — an Sant Lärenzen Abent.

#### Num. XXXVII. Venditiones factae Monasterio Castel. ao. 1317.

Ich Chonrat der Truchsezze ze Sultzpach - trn chunt allen den di disen prief sehen, lesen, oder horen lesen, daz ich mit verdahtem mut, vnd mit gutem willen mein - vnd meinner Pruder, vnd aller meinner erben han verchauft dem Gotshauf ze Castel dem - Spital mein Aigen ze swent - das Lehen da mair Chunrats syn vflitzet - erkel . vnd swaz dar zv gehört, und den Mairsperk and Grusenruit mit allem nutze - wesucht and vnbefucht, ze holtze vnd ze velde, stain vnd wazzer, mit allem rehten vmb zwaintzig phynt Haller - vnd vmb vir phynt Haller. Mit sottener weschaidenhait, daz ich dem vorgenantem Gotshauf di selben aigen versten schol und rehtuertigen schol als reht ist, Dez sint parg. Heinrich der Truchssezze mein pruder, und fridreich der Haidelwek, und daz im daz stet und untzerbrochen segib ich im disen brief - mit meins Herren insigel des Apts ze Castello, vnd mit meinnem vnd mit meins Bruders, Herrn Fridreichs insigel versigelten, des sint zuig mein herren ze Castel, Her Fridreich von Snelerstorf - Her Flreich der Hager, Her Eberhart von Rorenstat, Her Fridreich von Eselstorf - Her Rudger, pfarrer ze vilsekke, und Her Ott von Haintal vnd ander ersam leut, den wol zeglauben ist, daz ist geschehen do man von Cristes geburt zalt - driutzehenhyndert jar, dar nach in dem Sibentzehentem jar, an sand - Bartholomes tag des zwelfpoten.

Num, XXXVIII.

#### Num. XXXVIII. Venditio vitalitii. ao. 1317.

ch Hainrich von Ehrenvels, der alt, und ich Hainrich von Ehrenvels der jung sin veter - veriehen und ten chunt allen den, di disen brief ansehent oder hörent lesen - daz wir ynfern gult, vnd vnferev reht auf der Chager, dev vogtav, di Stevr, die Zinspfenning, mit sambt dem Gerihtt, vnd allen den nytzen, di darzy gehörent besuhtt vnd vubesuhtt, als wir fer herbraht vnd gehabt haben, verchumert vnd verchavsfet haben dem Erlichem manne, herm Gumprehtt an der Hayde, frowen Iremgarden finer Havsfrowen, vnd ir Töhtern, from Chunigunden frawn Cecylien, vnd frawn Petersen, ze ir fynf, leiben, vmb fynftzehen pfynt Regenspurger phenning, der si vns gewert habent, also mit der bescheiden, daz si der selben gyt vnd gült allev - als si vor benant ist - inne haben vnd niezzen schuln - der weil dieselben fynf leibe, oder ir einer lebt, in allem dem rehtten, als wirs her gehabt haben - daz wir fürbaz noch vnser Dinär, da mit niht ze schaffen schüln haben, chlain noch groz, an alein, swaz an daz leben gat, daz schüln wir selben rihtten, doch nach der vorbenanten leib, willen vnd rat, di ez danne inne habent - wir haben ovch den egenanten leiben gelobt mit gyten trewen, daz wir inen vnd cich vnser Eriben dev vorgeschriben gült vnd nütze mit allev dev vnd darzy gehört versten vnd verantwurtten schüln für alle Ansprache und für alle chrieg swa in sein not geschieht. di weil and fi lebent, and daz inen daz alfo stät und unzerbrochen beleib - dar vber ze vrchvnde geben wir den obengenanten leiben disen brief verligelten mit vnser buider Insigeln. vnd bei dem chyff fint gewesen, her Dietrich von Awe vnd her Hainrich Tundorffer, des Gumprehts Aidem Vlrich, der Rauhenstainer vnser Schreiber - Chunrat der Hausnar, Chunrat der Hofmaister und Altman der Rauhenstainer unser Dienar, Vlrich der Hawschman - Chunrat des Gumprehts Schreiber, vnd ander biderb lävt. Daz ist geschehen do von Christs gepyrtt waren drevtzehen hyndert iar, vnd in dem Sibentzehentem jar, des vreitages vor Pfingsten.

(Appendet Sigillum.)

Num. XXXIX.

#### Num. XXXIX. Venditio Allodii. ao. 1320.

Ich fridreich der Truhsezze tun kunt allen den di disen brief, sehen, lesent, oder horent lesen, daz ich mit gvost vod mit rot meins liben Bruder Chunrades, und aller unserre erben, haben gegeben ze kauffen, Pruder Chunrat dem Virling, vnd dem Spital ze kastel vnser aygen ze Gebhartshouen, daz von vns het Rudger der flaischman vnd sein erben, mit allem dem rehten, als wir ez haben gehabt, holcz, vnd velt, stainn vnd wazzer wefucht, vnd vnbefucht mit allem nutze, vmb fumf phunt Haller mit sotterer beschaidenhait daz ich in daz selb aygen versten vnd versprechen schol nach landes reht, des sint gezing Her Ot von Haintal. Marquat der Schämer. Her Chunrad der Loterpech, fridreich der Schirmitzer Wisent Erensperger vnd Heinrich sein Sun vnd anders ersam laeut den wol zeglauben ist, daz ist geschehen do man von kristes gepurt zalt Drivtzehen hundert iar darnach in dem twainzigsten iar an fend Gallen tag.

(Append. Sigill.)

#### Num. XL. Manumissio cum stipulatione Anniversarii. 1321.

Nos Ludowicus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Recognoscimus per presentes. Quod pro augenda salute nostra, et saciendo remedium anime, quondam Anne carissime filie nostre Viricum Scherrube de Ritspach, et dymudym vxorem suam, filiam quondam Heinrici villici de Sumerstorf, ac Viricum ex eorum matrimonio procreatum, pertinentes nobis de personis suis ratione Principatus nostri Bawarie manumismus, libertatem sibi plenariam conferentes, Ita, quod ipsi, et eorum posteri imperpetuum annis singulis fratribus de Conuentu Monasterii castellensis tres Solidos longorum cum dimidio denariorum Ratisponensium. in die celebrationis Anniuersarii, silia, nostre predicte pro sacienda pytantia soluere non omittant.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

Quod si aliquando negligerent ipsi, ac corum silii, si quos alios cos sorte contigeret generare, in seruitutem pristinam relabentur. Quamdiu vero censum soluerint supradictum, nec nos, Heredes nostri, uel aliquis Judicum, aduocatorum, preconum, vel aliorum officiatorum nostrorum quicquam nobis vendicare poterimus in eisdem. Sed Abbas loci predicti qui pro tempore sucrit, disponendi de eis solus obtinet facultatem. In cuius rei testimonium has litteras conscribi, et nostre Maiestatis sigillo iussimus communiri. datum Castello iiii Idus Januarii. Anno domini. Millesimo trecentesimo vicesimo primo. Regni vero nostri anno septimo.

#### Num. XLI. Remissio oppignorationis. ao. 1321.

Ich Graf Perhtolt von Marstet genant von Neisen vergih und ten chent allen den di disen Prief ansehent oder horent lesen daz ich mit guter genst und mit gantzem willen han ledich lazzen vnd laze ledich. Vlrichen den Schervben von Runspach und chainen seiner erben mer der mich durch Reht angehort aller der pfantschest, und aller der Rehte mit den mir in (ihn) mein genaediger Herr der hochgeporn her Ludoweich der Römisch Chunich ze pfantschest versetzet het. wan in mein vorgenanter Herr Chunich Ludoweich dem Gotshaus ze Castel willicleich geaigent hat, und darvber ze einem gantzen ewigen Vrchund gib ich im disen Pris mit meinem Insigel versigelt und der ist gegeben ze Amberch, do man zalt von Gots gepurte Drevzehen hundert Jar darnach in dem ains und zwainzesten Jar an dem ahten tag nach dem Prechen tag.

#### Num. XIII. Donatio Hubae, in Allodium mutatae. ao. 1322.

Wir Ludowich von Gotes gnaden Romischer Chunig ze allen zeiten merer des Riches Tun chunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen. Daz wir durch got und auch unser rnser und vnser vordern sele Willen und auch durch unsers getrewen Heinriches des Ettenstataers bet willen die Hub ze Vnnelstorf auf dem Anger die der selb Heinrich ze lehen von des Hertzentums (Herzogthums) wegen ze Beyrn von uns hat dem Gotshaws ze Chastel geavgent haben und auch aygn also daz es die selben Hub sürbaz ledichlichen haben und niezzen sol als ein ledigs aygens gut. und wellen auch niht, daz es an dem selben gut ieman beswärt oder bechrencht mit dehainerlai sachen und darüber ze einem Vrchunde geben wir disen bris mit unsern Insigel versigelten der geben ist ze Regenspurch an dem freytag nach sant Bartholomeus tag do man zalt von Crists geburt dreuzehen hundert Jar darnach in dem zwai und zwantzigsten Jar in den ahten Jar unsers Richs.

#### Num. XLIII. Reversale Anniversarii. ao. 1322.

Wir Sybot von Gotes Gnaden Abbt, vnd der Convent ze Chastel, tyn chynt, allen den di disen Brief sehent, lesent, oder horent lesen, daz wir mit Verdahten mut, vnd mit gutem Willen, von Schadens wegen, den wir an Jvden, vnd an Christen nymen, haben verchauft, vnsern Hof ze dicoltsperg zwain leiben, den vns her Rudger der Rauptasch, Commenture von Elling lediclich gab, vnd lediclich gegeben hat, Mit sogetaner Weschaidenhait, daz wir von dem Hof sein Jarzeit wegengen, vnzerbrochenleichen, doch welle wir niht, daz dez vorgenanten Hern Rudgers Jarzeit auszen weleib, hab wir zv einem Widerwehfel, dem Sichhause, auz dem selben Dorse ze Didolfperg, auz dem gut daz vns gilt ein phynt Regenspurger Phenning, ein halphynt gegeben, Regenspurger Phenning von demselben halben Phynd, schol swer Sichmaister ist, des vorgenanten Rauptasch ir Jarzeit wegen (begehen), als reht ist. Dar vber zv einem Vrchvnde, geb wir dem Sichhausse disen brief, mit vnser paider insigel verligelt,"daz ist geschehen do man zalt von Christes gebürt, Drivtzelfen hyndert Jar danach in dem zwai vnd zwainztigsten Jar, an send Valentines was and a smith on the same tag.

Zz2

Num. XLIV.

NE.: ALIV.

#### Num. XLIV. Testimonium indiciale. ao. 1322.

Ich Giban Viztum ze Lengenvelt. vergih offenbar an dilem briefe Daz. Her Eberhard. der, Sichmaister von Chastel. Heite vor mir auf dem rechten, datz Amberg. mit volge mit frage vnd mit Vrtail behabet hat. von des Closters wegen ze Chastel. div. zwai tail des Hoses. ze Tanhausen, da der Störel auf sitzet. vnd zwai Sell. lehen. di in den selben Hoss gehörent da si der Gumpenloher, vmb Ansprochen hat emalen vor dem Lantgericht, Daz di selben gut. des vorgenanten Gotshauses ze Chastel rechtes Aigen sint fürbaz ewichlichen. Anc alle Ansprache. Vnd bei dem rechten waren. Her walcher Schenke von Reichenek Her Vlrich von waldowe. Der Lichtenstainer. der Dachsholver Ruger. der kemnater. vnd ander ersam Leute. der brief ist geben ze Amberg. Do man von Christes geburt zalt Drivzehen Hundert Jar Dar nach in dem Zwai vnd zwaintzigesten Jare des freitages. vor sand Bartholomei tag.

#### Num. XLV. Venditio Allodii cum pacto reluitionis. ao. 1323.

Ich Vireich der Mitteldorser und fraw Adelhait mein Hauffrawen, veriehen und tun kunt allen den di disen pris sehent, lesent, oder horent lesen, daz wir mit gunst, und mit Willen unnsere erben haben ze chaussen geben, Heinrich dem Erensperger und seinen erben, daz Aygen daz wir haben und gehabt haben ze Hainuelt under dem Pühel, sür ein rechtez ledigez und freiz aygen, und daz selb aygen, gab fraw Peters meiner vorgenanten Haussrawen Muter, ir ze Haimstiwr zu iren Wirt, den sie un mir het, und Aisprechtshouen, Ez veriah auch, ver Peters, an dem vorgenanten Chausse auf iren ait, ver unsern liben Herren, Hern Herman apt ze Chastel, daz sich elliv iren kint, und zwainzik iaren mer, vertzigen heten des vorgenanten aygens, auf andriv gut, die si het, und umb daz selbe aygen, habent si uns geben Sehtzehen phunt Regenspur-

Lu :

ger phenning. Mit logetaner weschaidenhait Swenne wir oder valer erben chymen, mit valer selbes phenning von Lihtmesse di schirst kympt, vber driv Jar, so, schollen wir der vorgenant Erensperger and sein erben, vaser vorgenant aygen wider ze Chauffen geben, on all widered, waer such daz wir niht wider Chaufften auf di vorgenanten frist, so hat sich voser vorgenantz aygen vervallen Heinreich dem Erensperger und seinen erben für ein rehtez freiz aygen, und schulle wir in des aygens gewer sein, vnd schullen in auch daz vertreten als des Landes reht ist, do inn daz aygen gelegen ist, Taeten wir des niht, so hat der vorgenant Erensperger und seine erben gewalt seiner Pargen zwen ze manen, di wir im gesetzet haben, vnd di hernach verschriben stent, di schullen laisten in dem Marcht ze Chastel virtzehen tag, Swenn di gelaistent virtzehen tag, haben wir in daz vorgnant aygen niht vertreten vnd verstanten als reht ift, so hat der vorgnant Erensperger und sein erben gewalt, di andern zwen pargen ze manen, di schullen denn all vir laisten on vnder laz als lang, vntz wir si des gutes weren, vnd auch in daz versten als des landes reht ist, daz sint die Pargen Chunrat der Mitteldorfer, des vorgenanten Fireichs Pruder Albrecht von Jaechenbanch, Rudger der Saumelt von Hainuelt vnd Chunrat der-Heurel, der vorgenanten Adelhait syn, waer auch daz der vorgenanten pargen in der frist einer oder mer niht enwaer, des got niht engeb, so schull wir in darnach in virtzehentagen ander setzen on gever di als gut sein, Taet wir des niht, so hat der vorgnant Erensperger vnd sein erben gewalt sein pargen ze manen, di schullen laisten in dem rehten als var vntz wir in ander gesetzten, die als gut sein, als di vorgeschriben sint, auch hat vns her wider, Heinreich der Erensperger, vnd sein erben verparget, daz si vns vnser vorgenantez aygen auf di vorgenanten frist, wider ze chauffen geben an all widerred. vmb die vorgenanten Phenning, Taeten si des niht, so hab wir, vnd vnser erben gewalt vnser pargen ze manen die hernach verschriben sint, die schullen laisten mit dem rehten als vorgeschriben ist ze Sultzbach, vntz daz si vns vnser aygen wider ze chauffen geben, daz sint die pargen Marquard der Scheniez, Rudger der Mülnner,

Abrecht von Jacchenbanch und Rudger der Saumolt, waer auch ob der vorgnant Heinreich Erenfperger, oden fein erbear in den vorgenanten Jaren, auf dhz-vorgenant avgen ilit zimerten; fo scholln wir paidenthalb nomen vin man, oh; wir wider kauffen wellen, und swaz si denn Ichaidente umb daz vorgnant zimer; daz schull wir in gelten daz vns peidenthalb, allez daz vorgeschriben ist stet und untzerbrochen weleib, hat vns vnser liber Herre der gaistleich Her Her Herman apt ze Chastel, soin insigel an disen prif gelegt, wann alle vnser Teiding vor im geschehen sind, vnd wir Herman von Gotes Gnaden apt ze Chastel veriehen vnd tun kvnt allen den di difen prif sehent oder horent lesen, daz wir veriehen aller der Teiding, die var an disen prif geschriben sint, vnd daz di var vns geschehen sint, vnd auf di selben Teiding hab wir vaser infigel, an disen prief mit ir paider willen gehangen. fint zivek Herr fridreich von Rornstat Vogt ze Chastel, Her Albrecht der Amberger, Marquart der scheniez fridreich der Schirmitzer Rudger von Wolffratsvelt, Chunrat der Aydem von Hainuelt, vnd ander erfam laeut, daz ist geschehen de man zalt von Christes gepurt drivtzehen hvndert Jar darnach in dem driv vnd zwaintzigsten Jar an send Georii Tag.

#### Num. XLVI. Restitutio domus hospitalis in pristinum locum. ao. 1323.

In nomine, dominj Amen. Nos Marquardus, dei gratia, Exfetensis Ecclesie Episcopus, Tenore presencium prositemur, recognoscimus, et constare volumus, presencium inspectoribus Vniuersis, quod licet domus Hospitalis Monasterij Castellensis. Ordinis sancti Benedicti, nostre Dyocess., a primaria sui sundatione, in monte dicti Monasterij iniciata suerit, et originaliter situata, Quamuis etiam processu temporis, ad procurationem, et instanciam, strenuj militis, quondam Marquardi dicti de Nouo soro, qui pro vite sue tempore, curam et gubernacionem gerebat ipsius, ex causis rationabilibus ipsum tunc temporis in hac parte mouentibus, ad pedem montis ciusem, tam

ordinaria; quam aliorum quorum intererat; fuerit auctoritate. translata, Attendentes tamen, quod reprehensibile iudicari non debet, si secundum veritatem temporum, acta ser gesta eciam varientur humana, Penlantes quoque quod propter hominum modernorum maliciamy ac ob gwerrarum et incumbentium bellorum duriciam, dicta domus Hospitalis, in dicto pede montis non potest salua consistere, et perconsequens circa curam debilium, infirmorum, peregrinorum, ac aliorum vnde cunque confluencium egenorum, confucte pietatis opera, nullatenus exercere, Nos, iplam, .. Abbatis, Conuentus supradicti, Monasterii, et omnium aliorum quorum intererat, accedente consensu. ad locum prikinum. videlicet, in montem supradictum restitui volumus et reponi, camque cum voiversis suis redditibus, iuribus, consolationibus, accionibus, et libertatibus, in locum eundem transtulimus et transferimus, per presentes, la cuius nostre translationis, euidens testimonium presentes exinde confectas tam nostro, quam .. Abbatis, et Conuentus, predictorum Sigillis, Volumus et iussimus communiri. Actum et Datum. Eystet. Anno. domini, Millesimo. Trecentesimo, Vicesimo tertio. In die beati Galli Confessoris.

## Num. XLVII. Significatio singularis prorsus gaudii propter confraternitatem. c. 1323.

Reverendo in Christo Patri et domino domino Hm. (Hermanno) venerabili abbati in Castello. Priori ac toti Conventui ibidem Ru. (Rugerus) dei gratia abbas jn altach jnseriori. fratell Eberhardus Prior. Totusque Conventus ejusdem Loci, cum orationibus spontaneam ad sibi placita voluntatem. En fratres dilectismi secundum evangelicam domini sententiam quod querebatis cum diligentia invenistis. En a nobis, immo a deo magistro qui omnibus omnia dat et non inproperat, accepistis datum optimum saritatis vicissitudinarie, quod cum desiderio petebatis. Hec enim est vera fraternitas, de qua in Organo sancti spiritus concorditer psallimus et cantamus. Ecce quantibenum et quam iocundum habitare fratres in vnum. Sicut vagentum in capite etc.

etc. Vagentum in capite secundum Augustinum oft spiritus sanctus super dominum in jordane per quem Karitas fraternitatis iurta apostolum in nostris cordibus est dissusan ita plane hoc rngentum preciosum in barbam Aaron & descendat. Quem hoc loco per aaron summum sacerdotem. nisi beatissimum Petrum Patronum restrum omnium Episcoporum ac sacerdotum principent Quem per barbam quam sanctum Godehardum, nostrum Patriarcham apostolorum principis successorem receius et congruent cius possumus designare. Primus quippe Petnus apostolus. nec inpar noster fanctus qui in administrationis gratia. illi similis est inuentus. secundum illud Ecclesiastici Excelsum focit Aaron fratrem eius et similem sibi in tribu Leui. Nos sumus tribus Leui scilicet additi per adopcionem fraternitatis per quem transinimus in consortium vestri patris, et sic facti similes sumus. vohis. Excellum autem fecit lanctus Petrus fratrem fuum Patrem nostrum, beatum videlicet Godehardum, qui pontisicali qua ipse est circumdatus. coronauit cum simili gloria et honore. Vt igitur, in plenitudinem tante glorie. descendat yngentum gratie spiritualis et laudemus viros gloriosos parentes nostros in generacione sua qui nos per ewangelium genuerunt. Rogamus et obsecramus in domino iehsu Christo toto nisu sermonis et tocius cordis affectu quatenus annua reuolucione, in memoria. cterna iusti huius, nostri in commune per fraternitatem scilicet patris facti diem natalicium per execucionem diuini officii secundum deuocionem vestram et consuetudinem. vt longeui sitis in terra viuencium, reuerencius et sollempnius honoretis quin immo vt ipsum quem doctorem vite habuimus nos in terris. cum vos nobiscum tamquam patris filij. et fratres nostri effecti. intercessorem habere mereamini et in celis. Quicquid itaque dilectioni vestre placcat. aut quomodo vestra decernat industria nobis per transmissum vobis nuncium rescribatis. vt statim de cantu siue legenda miraculorum ipsius secundum vestrum placitum transmitamus. modicum siue multum. Ceterum ne quid petimus estimetis non a capite nostro. sed a membris tamen procedere. aut e converso. peticionem ipsam. vtriusque sigilli nostri appensione duximus consignandam.

in the case of the state of the

#### Num. XLVIII. Confraternitas monasterii Cladrunae cum monasterio Castel. ao. 1324.

Honorabilibus ac religiosis viris Domino Hermanno venerabili abbati totique Conuentui Monasterii Castelensis Eystetensis diocesis frater Bohustaus divina Miseratione abbas totusque conuentus Monasterii Cladrubnensis pergensis dyocesis cum orationibus fraternam in domino Karitatem vt ficut antiquitus inter nos et vos nostrum et vestrorum Monasteriorum Scilicet yt rnum corpus et una anima et vaus Conuentus, esse debeamus devocionis fraternitas contracta fuit a principio fundacionis nostre. innouetur et propensius avgeatur. Talem inter nos et vos et prefata Monasteria pactorum et sirmitatis subiuimus vnionem videlicet vt quicunque de fratribus veltri Monusterii ad nos peruenerint omni tempore tamquam nutricii et indigene nostri Monasterii teneantur et si qui de nostris ad vos pervenerint Similiter pertractentur. Taliter vt cum literis commendaticiis, si habuerint quanto tempore cupiunt observentur Si vero fine eisdem literis venierint, Tam diu recipiantur quousque reconciliari valeant, suo Conuentui et abbati Pro defunctis vero abbatibus sine fratribus vestris de quorum nobis constiterit obitu, In uestra Ecclesia Missarum et vigiliarum Pro quolibet singulariter, talis siat oratio videlicet quod eo die quo de alicuius vestrorum certificati erimus obitu. In vesperis vigilias ex integro et de mane missam Pulsatis. Campanis cantabimus solempniter cum conuentu. Cum triginta Missis per nos, siue intermissione fideliter celebrandis, volentes astringi et ligari ad uniuersa et singula supradicta Si vos in cis omnibus et singulis parem nobis et nostris. vicem et similem vicissitudinem faciatis. În quorum omnium euidentiam presentes literas vobis damus Sigillorum nostrorum Karacteribus sideliter communitas. tum et actum in Cladruna. Anno domini Mo. CCC. XXIIIIo. vi. Kalendas Februarij. La met 'en la la lie to le la Kor to a substitute to the grant and a selection of the selection.

ness should as east the description.

Num. XLIX. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1324.

Ich Chongunt die Ledererinn Purgerin ze Amberch vergih vad tun kynt allen den die disen Prief sehent lesen oder horent lesen, Daz ich mit gutem Willen vnd mit gesampter hant aller meiner erben han ze chauffen gehen, vmb fvmfftzich phvnt Regenspurger phening, vnd vmb sehtzick phening, dem Gotshaus ze Kaltel meinen Hof ze Otnantsuelt für ein freiz ledigez aygen, mit allem dem rebten vad ich in kauft datz Herra Orten von Rauhenloch wesucht vnd vnbesucht Holtz vnd Velt stain vnd Wazzer gepawen vnd vngepawen. Mit sugetaner weschaidenhait. daz ich oder mein erben dem vorgenantem Gotshaus den vargeschriben Hof versten und vertreten schullen, mit allem dem rehten als in der Grafschaft reht ist dog inn der Hof gelegen ist Taet ich oder mein erben des niht, ob der vorgenant Hof dem Gotshaus ansprech wurd, so hat daz vorgenant Gotshaus gewalt seiner dreir Pargen ainen ze manen die ich vnd mein erben im gesetzet haben, die hernach verschriben sint, der scholl laisten ze Amberch virtzehen tag etc. daz sint die pargen, Chunrat der Grozleich mein Aydem. Heinreich mein Svn und Gebhart an der Prück Purger ze Amberch, waer auch daz der vorgenanten pargen ainer oder mer niht enwaern in der Frist des got niht engeb, so scholl ich oder mein erben, dem vorgenanten Gotzhaus in virtzehen tagen ander setzen ongever die als gut sein. Taet ich oder mein erben des niht, so hat das vorgenant Gotshaus gewalt ze manen sein pargen die dennoch sint, die schullen laisten als lang on ynderlaz, piz daz wir im andern gesetzen, Ich vergich auch mer, daz mein Syn Heinreich vnd Chynrat mein Aydem, die vargeschriben sint, sich zv mir verpintent, vnd Verpunten habent dem Gotshaus ze kastel den vorgenanten Hof zu versten vnd zvertretten mit allem dem rehten als ich mich var an disen prief verpunten han. Dar vber zv einen Vrchunde gib ich vnd mein erben dem vorgenanten Gotshaus ze kastel disen prief mit meinem Insigel versigelten. Das sint getzivck Her Rudger

der Smit von Phaffenhouen Radger der Chempnater. Chunrat der Adracshauser der Reich Alhart. Vlreich der Hayden Purger ze Amberch Marquat der Schemez und ander ersam laeut den wol ze glauben ist. Daz ist geschehen do man zalt von Kristes gepurt drivtzehen hyndert Jar, darnach in dem vier und zwaintzigisten Jar an sand Gürgen tag.

(Cum Sigillo.)

# Num. L. Venditio praedii cum pactione cen-

Wir Herman von gottes gnaden Abbt ze Chastel tun kvnt allen den die difen prief sehent lesent oder horent lesen, daz Heinreich der Widenman von Pettenhouen, mit gunst vnd mit rot seiner Hausfrawen vud aller seiner erben hat ze chaussen gegeben. Heinreich dem Wisent seiner Hausfrawen vnd allen seinen erben sein aygen ze Pettenhouen freileich vnd ledicleich vmb zwelf halphvnt haller. Mit sogetaner weschaidenhait daz der vorgenant Wideman vnd sein erben von dem gut schullen geben Heinreich wisent und seinen erben alle Jar, die weil si ez verdinen mugen, ein mezz Rokken vnd ein mez Habern vnd sehs kaes, waer aber daz der vorgnant Widenman oder sein erben, dem vorgenanten Wisent vnd seinen erben daz avgen niht verdinten mit der vorgenanten gült, so hat der vorgnant Wisent oder sein erben gewalt ir aygen zelazzen swem si wellent, der ez verdinen mack, vnd daran schullen si in nicht en irren, Swer auch auf dem vorgenanten gut gesezzen ist, den schol der vorgenant Wisent oder sein erben versprechen vnd schol auch daz gut von in haben cz schol auch der vorgenant Wisent und sein erben, die gült die von dem gut gehorent niht enhöhen, die weil ez der vorgenant Wideman vnd sein erben haben wellent, Ez schol auch der Vorgenant Wideman und sein erben dem vorgenanten Wisent und sein erben, daz vorgnant gut versten vnd vertreten mit dem rehten als in der Graffchaft reht ist dar inn ez gelegen ist; für ein rehtez freiz aygen, dar vber hat der vorgnant Widen-Aaa 2. man

ocair

man vnd sein erben Heinreich dem Wisent vnd seinen erben ze Pargen gesatzt des vorgenanten Wisents Mair Heinreich von Reut, vnd hat auch im darzv gesatzt ze Vrsatze sein tail daz er hat an dem vorgenanten gut ze Pettenhouen, also daz der vorgenant Widenman vnd sein erben, dem vorgenanten wisent vnd seinen erben, daz vorgnant gut versten, vnd auch des ir gewer sein mit dem rehten als vorgeschriben ist, darvber zv einem Vrchvnde geben wir in disen pries mit vnserm Insigel versigelten vnd des pat vns der vorgnant Widenman daz ez stet welib surpaz vnd vnzerbrochen, Des sint gezivek. Marquart der scheniez, Heinreich der Erensperger fridreich der frister, Vlreich der Weger purger ze Lauterhof, vnd ander ersam läut, daz ist geschehen do man zalt von kristes gepurt drivtzehen hundert Jar darnach in dem Vir vnd tzwaintzigstem an send Gurgen tag.

#### Num. LI. Donatio praedii, facta monasterio Castel. ao. 1324.

Ich fraw - Osann die frickenhouerinne, vnd vlreich mein syn tun chynt allen den die disen Prif sehent lesent, oder horent lesen, daz ich mit gunst, vnd mit gutem willen meins Wirtes, Hern. Albrehtes von frickenhouen, vnd vnferr erben, haben geben dem Gotshaus ze Chastel, durch vnserr paider sel willen vnser avgen daz wir haben ze wesnacker, auf dem Perg, mit allem dem rehten, als wir ez haben vnd auch her gehabt haben, daz da gelten schol alle iar zwelf schilling Regenspurger, phenning zwaintzick kes ein Halphynt air vnd vir Hyner. Mit sogetaner weschaidenhait, daz allez, daz von dem vorgenantem gut ze gült wirt, ez sei minner, oder mer denn als vorgeschriben ist, daz ist dem vorgenantem Gotshaus halbez ledick, vnd schol in daz dinen mit allem rehten on gever yntz an meinen tot, vnd von dem halben tail, schol man meins vorgenanten wirtes Jartzeit wegen (begehn) Ich schol auch daz vorgnant aygen wesetzen vnd entsetzen die weil ich leb. Swenne mein aber niht en ist, so schol daz vorgnant gut, des vorge-

nanten Gotshauses rehtez freiez aygen sein, on all ansprach ewicleich, vnd schol man mich dartz dem vorgenanten Gotshaus zer erd westaten vnd mein Jartzeit wegen, in allem dem rehten als meins vorgenanten - Wirtes, Dar vber, daz ditz geschest, dem oftgenantem Gotshaus, staet weleib vnd vnzerbrochen, han ich gepeten die ersamen, vnd weschaiden Herren Hern - Herman den Apt ze Chastel vnd Hern Heinreich von Erenuels, daz si disen prif mit iren Insigeln versigelten, Wir Herman von Gottes gnaden apt ze Chastel, and ich Heinreich von Erenuels ton chynt allen den die disen prif sehent lesent, oder horent lesen, daz wir durch der vorgenanten frawen willen, wann si vns des pat vleizzicleich, haben vnseriv Insigel, an disen prif gehangen - Des sint getzevek, Her perhtolt Techent ze phaffenhouen, Her Heinreich Techent ze Ditkirchen, Her Heinreich der Gunchinger - pharrer ze Wesnacker und die erbergen ritter Her Rudger der Smid von phaffenhouen, Her Heinreich von Ettenstat Rihter von Velburch, Her Chunrat der Hofmaister von Hohenburch, Her fridreich von frickenhouen, Her Ludweich der Reisacher, Her Ditreich der Reisacher, vnd ander ersam laeut, Daz ist geschehen do man Zalt von Cristes gepurt drivtzehenhvndert iar. dar nach in dem vir vnd zwaintzigstem iar. des Ertages var send. Michels tag.

(Duo Sigilla.)

#### Num. LII. Promissio emendi praedii facta monasterio Kastel. ao. 1325.

Ich Ot von Rauhenloch. Ich Heinreich von Hannbach, Ich fridreich der franck, vnd Ich Vlreich der Willbrant tun kynt allen den die disen prief sehent lesent oder horent lesen, daz wir vnverschaidenleich ze ein ander gelobt vnd geheizzen haben, dem gaistleichen vnd weschaiden mann Hern Herman Apt ze Chastel, vnd der Samunng, ein gut ze chauffen, hie zwischen Lichtmesse, die schirst kympt, vber ein Jar, daz ein halphynt gellt Regenspurger phenning vnd die vorgenanten Jar, schol

00000

der vorgenant Apt, vnd die Samunng ein halphvnt Regenspurger phenning ein nemen von zwain lehen ze Drözolter, waer auch daz wir in den vorgenanten iaren dhain gut fünden ze chauffen on gever, so schullen die vorgenant herren, daz vorgenant halphynt ze Drözolter ein nemen als lang, vntz wir in daz gut gechauffen, dar vber ze einem Vrchvnde geben wir den vorgenanten Herren disen prief mit Hern Heinreichs von Hannbach, vnd Herrn fridreichs dez francken der vorgenanten porgen Infigel versigelt, Ich Ott von Rauhenloch, vnd ich VIreich der Willbrant verpinten vns vnder den Infigeln allez daz ze volfüren, daz var verschriben ist, des sint gezuick Her Heinreich der zenger von Murach, Herr fridreich von Rornstat, Herr Hainreich von Stainlingen Herr fridreich sein pruder, Herr Wernher von kegelhaim, vnd ander ersam lacut. Daz ist geschehen do man zalt von Cristes gepurt Drivizehen hvndert jar darnach in dem fumf vnd zwainzigsten jar, des phintztages nach dem Palmtag. (Duo Sigilla.)

Num. LIII. Incorporatio parochiarum facta ab Episcopo Eystetensi Monasterio Castel. ao. 1325.

Gebhardus dei gratia Eystetensis Episcopus. Vniuersis presentes literas inspecturis salutem in domino sempiternam—
Pastoralis officii debitum inter alia nos astringit vt ea que ad
vium Ecclesiasticum sacre religionis somentum, ac diuini nominis cultum pertinere noscuntur, nostre promotionis et cooperationis auxilio recipiant incrementum Nos igitur attendentes quod
in vita prensenti spiritualia sine temporalibus non subsistunt,
nec propter desectum temporalium cultus diuini nominis minuatur, quem nostris saltem temporibus in monasteriis et Ecclesis
quarum sollicitudinem et curam gerimus cupimus ampliare, tum
ob cultum eiusdem diuini nominis augmentandum, tum in sauorem quem ad honorabiles et dilectos in Christo dominum
Hermannum abbatem et connentum monasterii in Castello ordinis

dinis fancti Benedicti nostre dyocelis gerimus specialem vsus prebendarum eiusdem conuentus qui nimis tenues et exiles hucusque fuerant, per nostre munisicentie suffragium subleuare volentes, prouida super hoc et matura deliberatione prehabita totius Capituli nostri et aliorum quorum intererat accedente confensu parochiales Ecclesias in Lauterhouen videlicet et in Ilswanch dicte nostre dyocesis, in quibus prefato abbati castellensi ratione sui Monasterii ius patronatus dinoscitur pertinere. cisdem abbati suoque conuentui ac per eos corum monasterio incorporauimus et incorporamus annneximus et annectimus, ac in ipsum continue et perpetue donationis titulo transtulimus et transferemus per presentes Volentes vt earumdem parochiarum prouentus in vius memorati Monasterii postquam ab honorabilibus viris alberto, Ecclefie nostre Eystetensis preposito nunc Parochie in Ilswanch et Werntone pincerna canonico ratisponensi nunc parochie in Lauterhouen veris pastoribus, quibus per hanc nostram incorporationem in vita sua nullum preiudicium generari volumus, vacare ceperint recipi perpetuo debeant et conucrti, reservatis tamen pro vicariis, clericis secularibus in sacerdotio constitutis, quos nobis et successoribus nostris, quando et quotiens se locus obtulerit, ad easdem parochias presentare tenebuntur, solitis et congruis portionibus, vnde Episcopalia et apostolice sedis Jura persoluere, karitatiua subsidia inpendere. hospitalitatem servare et honeste ac comode valeant sustentari. In quorum omnium euidens testimonium et debitam sirmitatem presentes eis dedimus litteras, nostro, et premissi capituli nostri, Sigillis sideliter communitas. Actum et datum. Anno domini Millelimo trecentelimo vicelimo quinto. in vigilia beatorum apostolorum Petri et Pauli.

#### Num. LVI. Confoederatio Monialium in Seligenporten. ao. 1326.

Reverendo in Christo patri ac domino. domino Hermanno abbati totique conuentui Monasterii Chastellensis. Anna permissione diuina. Abbatissa totusque conventus Monasterii selicis porte

porte orationum suarum in domino participationem, quantum multum iusti valeat deprecatio assidua. Hinc est quod ex affectu ' sincero, quem dudum ad vestrum habuimus Monasterium et adhuc fincerius habeamus, omnium bonorum Missarum. orationum vigiliarum Jeiuniorum elemolinarum duarum quinqagenarum. que à duabus sororibus conuentus nostri vna pro vivis. altera pro defunctis singulis diebus dicuntur. Trium prebendarum conuentualium que cottidie ad portam pauperibus donantur, duodecim psalteriorum qui in autumpno singulis personis uestri Monasterii iniunguntur et dicuntur, ceterumque bonorum que in nostra fiunt Ecclesia participationem vobis tenore presencium concedimus vniuersis, pro defunctis vero abbatibus siue fratribus de quorum nobis constiterit obitu in nostro Monasterio pro quolibet fingulariter talis fiat oracio videlicet, quod eo die in Capitulo nostro cuilibet persone nostri Conuentus psalterium iniungitur et à nobis fideliter adimpletur, volentes aftringi et ligari ad vniuersa et singula supradicta, si vos in eis omnibus et singulis parem nobis et nostris vicem et similem vicissitudinem faciatis que veltram sidelem confraternitatem requirunt in quorum omnium evidenciam presentes litteras vobis damus, sigilli nostri munimine sideliter roboratas. Datum anno domini Mo. CCC. XXVI. in die fancti Jacobi apostoli.

#### Num. L.V. Confoederatio cum Monasterio Meten ao. 1327.

Reverendo in Christo patri ac domino. domino Hermanno venerabili abbati in Chastello totique Conventui ibidem Aystetensis dyocesis Albertus dei gratia abbas totusque Conventus sancti Mychahelis in Metem. Ratisponensis dyocesis cum orationibus devotis affectum plenissimum cum salute Quia sancti propositi desiderium, ex humane infirmitatis condicione à suo salutari sepius retardatur effectu, nisi divinis suffragiis obtentis supplicatione sidelium adiuvetur, ideoque talem inter nos et vos, et presata Monasteria pactorum et sirmitatis subivimus vnionem videlicet, ut quicunque de fratribus yestri Monasterii ad nos venerint,

nerint, omni tempora tamquam nutricii et indigene nostri Monasterii teneantur, et siqui de nostris ad vos pervenerint similiter pertractentur taliter, ut cum litteris commendaticiis si habuerint, quanto tempore cupiunt observentur, Si vero sine eisdem litteris venerint tamdiu recipiantur quo usque reconciliari valeant, suo conuentui et abbati. Pro defunctis vero abbatibus siue fratribus vestris de quorum nobis constiterit obitu. in nostra Ecclesia missarum et vigiliarum pro quolibet singulariter talis fiat oracio videlicet quod eo die, quo de alicuius vestrum certisicati fuerimus obitu in vesperis vigilias ex integro et demane missam pulsatis campanis cantabimus sollempniter cum conventu cum xxx. missis per nos sine intermissione sideliter celebrandis volentes astringi et ligari ad universa et singula supra dicta si uos in eis omnibus et singulis parem nobis et nostris vicem et similem vicissitudinem faciatis. In quorum omnium euidenciam presentes vobis damus Litteras, sigillorum nostrorum Karacteribus sideliter communitas. Datum anno domini Mo. CCCo XX vii. in die sancte Marie Magdalene.

#### Num. LVI. Donatio Vogteiae facta monasterio Castel. ao. 1329.

Ich Praun von Rotenuels, vnd ich Hainreith sein Vetter tun chvnt allen den die disen Prif sehent lesent, oder horent lesen — Daz wir mit verdahtem mut vnd mit gutem willen aller vnser erben haben geben dem Gotshaus ze Chastel vnser Vogtay die wir gehabt haben ze Haisperch auf dem Hof, der dem selben Gotshaus giltet ein Halphvnt Regenspurger Phenning, ledicleich für ein rehtez freyz aigen. Mit sogetaner weschaidenhait, Daz wir noch vnser erben, Dar auf fürpaz, dechain ansprach ewicleich haben schutlen. Wir schullen auch dem vorgenantem Gotshaus. di selben vogtay versten, vnd vertreten, als des Landes reht ist, dar inne die vogtay gelegen ist Dar vher zv einem vrchvnde, geben wir dem ostgenantem Gotshaus disen prif mit vnser paider Insigel versigelten — Des sint zeyck Herr Chunrat der soterpeck, walther von Wesnacker, da sel-Mon. Boic. Vol. XXIV.

Bbb bes.

bes, Heinreich der Noppel, Chunrat der Leickeb, und Chunrat der Werdeman Heinreich Erensperger, und ander erlam laeut. Daz ist geschehen do man zalt von Cristes gepurt Drivtzehen Hundert Jar, Darnach in dem Neun und zwaintzigsten Jar, an der Heiligen tag Fabiani et Sebastiani.

#### Num. LVII. Concambium. ao. 1329.

Monasterii sancti Petri in chastello. notum facinus et constare volumus quorum interest, presencium inspectoribus vniversis, quod nos dei voluntate beneplacito, et communi nostro consens, bona nostra in dem Tal sita, videlicet Molendinum Rumleri et curiam quam dictus Rum. colit nec non aream ibidem soluens al hallenses, cum omnibus suis pertinenciis et redditibus more concambii pro bonis in Vtenreut, que vendita sunt communi nostro concurrente consensu pro aduccatia in Ailbergshouen. Insirmarie nostre prouidendo deputauimus et deputamus de cetero cum omnibus suis iuribus et attinentiis ad habenda et gubernanda, in cuius rei evidens testimonium presentes exinde consici litteras iussimus sigillorum nostrorum robore sideliter communitas. Datum anno domini M°. C°C°C° XXIX. in crastino omnium animarum.

#### Num. LVIII. Affiliatio singularis Parthenonis in Bulnhofen cum Monasterio Castel. ao. 1330.

Reverendo in Christo Patri ac domino domino Hermanno venerabili Abbati totique Conuentui Monasterii Kastellensis Soror Gisela divina permissione Abbatissa totusque Conuentus Monasterii in Bulnhoven cum orationibus reverentiam et invicem vespera leticia persrui matutina sancta et salubris est Cogitatio sancte matris ecclesse, que pro siliis quos rex regum ex kuius seculi sluctibus euocauit orationibus ceterisque pietatis

operibus intercedere non desistit Hinc est quod propter salubre vinculum amoris diuini et dilectionis fraterne quo una vobiscum in domino connecti defideramus omnium bonorum, Missarum orationum vigiliarum Jeiuniorum Elemosinarum duarum quinquagenarum que á duabus fororibus conuentus vna pro viuis altera pro defunctis fingulis diebus dicuntur trium prebendarum conventualium que cottidie ad portam pauperibus deportantur duodecim plalteriorum que in auctumpno singulis personis nostri Monasterii iniunguntur annuatim cunctorumque bonorum que in nostra congregatione die noctuque domino incessanter offeruntur participationem vobis tenore presencium concedimus vniuersis. Pro defunctis vero Abbatibus siue fratribus de quorum nobis constiterit obitus in nostro conuentu pro quolibet priuatim talis erit oratio videlicet quod eo die quo obitus alicuius persone vestri Monasterii nobis in Capitulo nostro denuntiatus fuerit cuilibet persone nostre congregacionis psalterium iniungitur et fideliter adimpletur volentes constringi et obligari ad vniuerfa et singula supra dieta vt vos in eis omnibus et singulis consimilem nobis et nostris vicem et egalem vicissitudinem faciatis quam veltram fidelem confraternitatem requirunt in quorum omnium testimonium presentes litteras damus sigilli nostri robore infingnitas. Datum anno domini Millesimo CCCo. XXX. quarto in die fanctorum Perpetue et Felicitatis.

#### Num. LIX. Donatio praedii cum stipulatione Anniversarii et pietantiae. ao. 1331.

Ich Marquart der Smit vergih vnd tun chvnt offenbar an difem brief, allen den di in sehent, horent, oder lesent. Daz ich mit gunst, vnd mit willen, fravn Ofmeyen meiner Wirttinn vnd Heinreichs meins Suns. vnd anderr meiner erben, han geben meinen liben Herren ze Chastel Herrn Herman. dem Apt, vnd der Sammung, meinev gut ze Radmanshouen, sür rehtez freiz aygen. ewikleich noch meinem tod ze haben vnd ze niezzen, Mit so getaner weschaidenhait daz si von den selben guten, die hernach verschriben stent, schullen alle Jar we-Bbb 2

gen mein Jarzeit andehtichleich, mit der Samung, vnd schol man des selben tages geben zwa geriht von sleische; vnd iedem Herren einen Koph weines. Daz sint dev gut di ich in gegeben han ze Hadmanshouen (Hartmannshosen) von erste, ein wisen die gilt, zwai phunt haller alle Jar, vnd zwai Hvner, da selbes ein lehen daz der Lang Rudger pawt, daz gilt. zehen schilling Haller, Fünszehen Kes, vnd drev Huner. Vnd daselbs ein lehen daz gilt. drei schilling haller, zehen Kes, vnd zwai liüner. Dar vber zv einem waren vrchunde, gib ich meinen liben Herren disen prif mit meinen Insigel versigelten. Des sint gezevek. Her Vlreich Techent ze Lauterhouen. Her Perhtolt pharrer ze Phassenhouen. vnd ander ersam laeut. den wol ze glauben ist Daz ist geschehen do man zalt von Kristes gepurt, Drevzehenhvndert Jar, darnach in dem ainz vnd dreizzigstem Jar. des nehsten Freytages nach sand Michels tag.

# Num. LX. Emptio praedii, ab Abbate facta, cum reservatione usus fructus ad dies vitae. ao. 1333.

Noscat Hominum presens etas, et successu suturorum posteritas Quod nos, Hermanus, diuina permissione Abbas, Monasterii Sancti Petri in Kastello ad cultum diuini numinis ampliandum, et ob comodum et honorem Ecclesie nostre, ac fratrum inibi commorantium, emimus, ac iure, proprietario comparauimus, pro c. lb. #. halensium, apud hospitem nostrum Fritz Mennel nuncupatum Ciuem in Nürenberch, curiam stam in Traunuelt, quam colit, dictus Wayner, tempore in instanti, omni iure, cultis, et incultis, quesitis, et inquirendis Tali tamen conditione interpolita et adiecta ut nos, Hermanus, Abbas predictus, Curiam prelibatam, cum omnibus suis redditibus et pertinentiis, cum approbatu consensu, et fauore, nostri Conuentus, habere tenemur, et gubernare, dinoscamur, in omnem eventum, quocumque casu emergente, pro tempore vite nostre, Medio vero tempore prelibatam Curiam, ad quodlibet officium nostri

nostri Monasterii legare, ac Testamentum salubre peragere, secundum nostre conscientie libitum, nobis congruit et licebit Nos itaque Viricus, Prior, Totusque Conuentus Monasterii supradicti, vnanimi, et promptissimo fauore premissa singula prositemur, Ratum et gratum habituri, quitquit prefatus dominus noster abbas, pro tempore vite sue disponat ordinet, et deinceps quodcumque Testamentum ob anime sue remedium, et ad vsus nostri monasterii, faciat cum curia memorata. Ne igitur aliqui successorum nostrorum, huiusmodi pietatis testamentum valeant infringere, vel permutare, aut hiis nostris statutis audeant contraire. Dei contra illos contestamur, examen, volentes, vt sicut ipsi, a suis posteris, edita sua voluerint contineri, sic etiam nunc scripta, et facta sigillis nostris roborata. studeant perpetuo conservare In cuius rei evidens testimonium presentes conscribi iussimus litteras, Sigillorum nostrorum munimine fideliter confignatas. Datum Anno Domini, mº. ccco. xxxiij. In Die Beate Marie Magdalene.

(Duo Sigilla.)

#### Num. LXI. Venditio praedii. ao. 1333.

Ich Friderich der Maennel Purger ze Nvrenberch, vnd Ich Elspet sein Hauffraue, veriehen und tun kunt offenleich an disem brief, allen den, di in sehent, lesent, oder hörent lesen, daz wir mit gutem willen vnferr, Erben, vnd mit gesampter hant, haben ze kauffen gegeben, dem Geystleichen Herren, Herrn Herman abbt ze Kastel, vnd dem Gothaus da selbs, vnseren Hof ze Travnuelt, den Hainreich der wayner pawet ze disen zeiten, für ein reht ledigez Freyez avgen etc.... Daz dem offt genanten Gotshaus allez daz stet weleib, daz vorgeschriben stet, Setz 1ch vorgenanter Männel. in ze porgen. meinen liben Bruder Rudger dem Maennlein, vnd meinen lieben Swager Herman, den Langen man, purger von der stat, vnd zv einem vrkund gib Ich in disen brif, mit meinem ynligel, vnd mit der vorgenanten Porgen ynsigel, versigelten, dez sint gezevg di Erbergen Levt, Herr Rudger der Smid von Pfaffenhouen wilhalin

oceic

halm der Loterweck, Heinrich der Ernsperger von Rastel. vnd ander Ersam Lewt den wol ze gelavben ist, daz ist geschehen da man zalt von Crists gepurt dreuzehen Hundert Jar, darnach in dem drey vnd dreizzigsten Jar an Sand Prisci Tag.

(Cum Sigillis.)

Num. LXII. Emptio advocatiarum cum promissione anniversarii et pietantiae. ao. 1334,

Nos Hermanus, diuina permissione, Abbas Monasterii in Kastello ad vniuersorum notitiam, quibus presentes exhibite fuerint cupimus peruenire. Quod inter cetera, que ad ampliandum diuinum cultum, vlibus nostri Monasterii, cumulare solicitamur maxime nobis credimus oportunum, vbi nostras res et possessiones, a grauibus exactionibus, et offensis, saluas tueri possumus et illesas, Hinc est, quod a viro spectabili. domino Chunrado, de Erenucls et a suis Heredibus, emimus, ac iure proprietario, comparauimus per XXX. libras denariorum, minus X. folidos denariorum. Aduocatias in Aylbergshouen super duas. curias, quarum vnam colit. Otto ibidem, que de Aduocatia soluit annuatim, X. metras siliginis, XX. metras auene, mensure veldorfer, XX. caseos, et vnum pullum. Alterum colit dictus Graetel, que de Aduocatia annuatim tantum, persoluit. Nec non adnocatias in Freynsweiber super duas hubas, quarum vnam colit, Dotarius ibidem h. annuatim, de aduocatia soluit, XX. metras auene, predicte mensure X. caseos et vnum pullum alteram colit, Arnoldus ibidem, que de Aduocatia tantum persoluit. quia non folum, nostra interest fortuitis rebus et vabus. Monasterio nostro prouidere, verum etiam cum eisdem, magis Cultum divinum fideliumque remedium votiue stabilire. tur de iam dictis aduocatiis, Anniuersarium Elizabeth Tannerinne inclite recordationis fingulis annis, cum vno Cypho vini, cuilibet fratri, et vno ferculo statuimus peragendum. Cetera vero que de prefatis, aduocatiis, ex cunctis earum prouentibus et viibus residua fuerint, Ex benigno fratrum nostrorum consensu et approbato fauore, per presentes deputauimus et deputamus. Ad recordationem fratrum nostrorum desunctorum, peragendam. Singulis annis In die Sancti Vitalis martiris, in nostro monasterio adhibitis cunctis solempnitatibus, deuocionibus, que ad officium desunctorum, exiguntur, solempniter cum Conuentu, Volentes, vt. cuilibet fratri, illo die, cum vno Cipho vini et quatuor ferculis, seruiatur. Nec non et cunctis confratribus et Sacerdotibus, qui ad prelibatam commemorationem dignentur superuenire illo die, prandium large ministretur. Vt igitur singula premissa. tam a nobis, quam a nostris posteris inconuulsa permaneant, et illesa, presentem seribi secimus litteram, Sigillo nostro speciali, et generali Sigillo Conuentus sideliter roboratam. Datum anno Domini m. ccc. xxxiiij. In octaua Epiphanye Domini.

#### Num. LXIII. Renuntiationes variae. ao. 1334.

Ich Chunrad der Truchsez von Sultzpach. und frawe Agnes mein Haussrawe veriehen und ten kent offenleich an disem brief, allen den, die in sehent, lesent, oder horent lesen. Daz wir mit gutem willen, vnd mit verdahtem mvt. vnd mit gegesampter hant vnd mit rät. vnserer Frevnt - verzeihen vns, vmb dev morgengab vnd vmb ellev dev ansprache. dev mein vorgenanter Harsfraw Frawe Agnes gehabt hat. Vnd vmb eller der reht der wir gehabt hawen, auf dem Hof dartz. Swent - da ruger ze disen zeiten aufen gesezzen ist. Also daz wir noch vnser Erben svrbaz. dehain ansprach - hawen schulen nach dem vorgenanten Hof. wan wir den selben hof vor. verkauft, heten Herrn marquart von dem Nevenmarkt. dem got genad. den auch er gegewen hat, dem Gotshavs ze Kastel - daz daz also stät vnd vnzerbrochen weleib gib Ich vorgenanter. Truchsezz. vnd mein egenantev Havsfrawe. Dem Gotshavs ze Kastel disen brief mit meinem ynsigel - vnd mit meinez. liwen vetern ynligel. Hainreichs dez Truchsezzen. verligelt - Difer sache. ist teidinger gewesen mein vorgenanter veter und Friderich der Frank. von Rosenwerk - di sint auch gezerg. vnd die ErErbergen levt Erkenbrecht der Löhel. Friedereich der Heydelbeck Dyppolt von Aych, Gotsrid der Lehner von dem Nevenmark. Ruger der Kastner Hainreich der Aman Marquart der Purtzer. Ruger der Kromer Wilhalm der Loterweck. vnd ander ersam levt den wel ze gelavben ist. Daz ist geschehen do man zalt von Crists gepurt. Dreutzeken hvndert Jar. Darnach in dem vier vnd dreizzigsten Jar. dez nehsten Samptztags vor Synbenten.

(Duo Sigilla.)

#### Num. LXIV. Assecuratio juris in praedium ad tempus. ao. 1335.

Ich Chunrat, Chnebel. viztum ze Amberch vergih offenleich an disem pris. Daz der ersam Herr Her Herman apt ze Chassel. var mir auf dem Langericht, an dem panperg wehabt hat, mit volg mit vrag, mit vrtail, vnd mit dem rehten als reht ist, daz er des Hoss ze Praunhartsreut sitzen schol, pei nuz, vnd pei gewer, vnd vngehindert vnz in der ersam Herre der apt von sand Haimeran ze Regenspurch. dar vmb an vertigt oder swer vollen gewalt von im pringt, vnd mich des weweist mit prisen. als reht ist oder swer denn meins Herren Amptman ist. Ez schol auch des Capitels insigel, an dem selben pries ligen. Daz ez sein gut will, vnd wart sey. ze vrchunde gih ich im disen pries von gerichtes wegen, mit meinen Insigel versigelt. Der geben ist, auf dem Lantgeriht, an dem panperg an sand Gallen tag. Anno Domini mo. ccco. xxxv.

(Sigillum laesum.)

#### Num. LXV. Oblatio census annui cum stipulatione commemorationis. ao. 1335.

In Nomine Sancte et individue trinitatis. Hermannus divina miseratione Abbas Monasterii Castellensis. Vniuersis ac singulis sancte matris Ecclesie filiis ad quos presens negotium spectare di-

dinoscitur. Salutem et eum in eterne beatitudinis gloria conspicere. qui principium omnium est et finis Adtendentes quod bone rei dare cultum, non tamen presentisevite subministrat comodo. verum etiam et eterne beatitudinis premia elargitur. Hinc est, quod de Ecclesie nostre bonis dictis. Hevmaden putzenreut pravnhartzreut. pokstrauff, et pruk. que cum nondum essent culta, sed omnino deserta. ea de vastitate et densitate veprium, primum exstirpari procurauimus, et in vsus redituales et censuales per nos primitus deducta extiterunt, matura deliberatione. Confensu ac beneplacito omnium et singulorum Monasterii nostri fratrum accedente. De Hiis aliquid pro laude dei. et ad ampliandum diuinum cultum. nec non et pro memoria et Salute animarum illustrium virorum olim Monasterii nostri fundatorum, pro salute etiam perpetua nostri ipsius, omniumque nobis et Ecclesie nostre Karitatis benesicia impendentium. duximus applicandum. Cum itaque humana natura tunc ad diuinum officium attentius excitetur. cum temporalia vite subsidia caucius subsequatur. statuimus. et presenti pagina in perpetuum confirmamus. quatenus de bonis prenominatis. abbas qui pro tempore fuerit in Monasterio nostro. singulis annis. tres libras Ratisponenses. ac duodecim denarios accipiat, et illi qui misfam follempnem fer publicam celebrauerit. in Monasterio nostro. duos denarios Ratisponenses cottidie porrigat, Sane. quod is quem vt premittitur celebrare contigerit. inter ipsius misse sollempnia cottidie orationem que pro salute vivorum et mortuorum legitur. et sic incipit. Omnipotens sempiterne deus. qui viuorum dominaris simul et mortuorum subinferat, et concludendo dicat. Et famulum tuum Abbatem nostrum cum omnibus Sibi commissis ab omni aduersitate custodi. nisi talis fuerit sollempnitas. aut officium. vnde talis oratio iure sit obmittenda. Tres vero predictas libras cum duodecim denariis. in nullo bonorum premissorum specificauimus, sed ab omnibus ipsis insimul recipi pro tanto mandauimus coniunctim. vt figuid in vno ipsorum aut pluribus deficeret de predicto censu. saltem hoc in aliis suppleatur. ad explendum officium memoratum. Ne autem ex obliuione, aut alia qualibet causa. per successores nostros predictis contingat obuiare. aut infirmare. presentes idcirco con-Mon. Boic. Vol. XXIV. feribi

scribi fecimus. et sigillo nostro tucius communiri. Nos etiam prior Viricus. Totusque Monasterium predicti conuentus, hec prout superius expressa sunt, laudamus, approbamus, ratiseamus, et presentibus irrefringibiliter consirmamus. Sigillum nostrum vna cum sigillo Reuerendi patris domini Hermanni abbatis nostri, in testimonium premissorum presentibus ex certa Scientia, et bona deliberatione appendentes. Actum et Datum anno domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo quinto. In die beate Gecilie virginis.

#### Num. LXVI. Testimonium judiciale ob possessionem decimarum. ao. 1337.

Ich Chunrat Knebel vitztum ze Amberch vergich Offenlich an disem brif daz der erberig Herr Abt Herman von Chastel mit volg mit Vrag mit vrtail mit dem Rehten als reht ist vor mir auf dem Lantgericht behabt hat gein Vlrich dem Seft den Zehent datz Perntal vber des Seybots des Graeuls Hof mit allem nutz clainen vnd grozzens er hat auch behabt ze Perntal auz der Rorensteterinn Hof den Zehent vber etlich aecher di man in den Hof pawet Vnd ze Wymstarf auf Zetenwursels Hofstat den chlainen Zehent und hat behabt ze dem Chloster Hof auz des Rorenstetaers Hof den Zehent vber etlich aecher Ez schol auch der vorgenant Herr Aht Herman von Chastel. der vorgenanten Zehent Sitzen bei nutz vnd bei gewir vnd schol ich in oder wer fürbaz meiner Herren Amptman wirt dor auf Schermen Ze vrchund gib ich im disen brif von gerihts wegen mit meinem Inligel verligelt. Der geben ist auf dem Langeriht ze Wagenaern des Montags vor Galli Anno domini M. ccc. xxx feptimo.

(Sigillum.)

Num. LXVII.

## Num. LXVII. Donatio praedii cum variis obligationibus. ao. 1338.

Ich Irmgart di Pöllingerinne von perichingen vergihe. vnd Tun chunt offenlichen an disem brief allen den di in sehent hörent oder Lesent. Daz ich hab geschasst. vnd schaff mit disem genwertigen brief. meinem Herren sant Peter an daz Closter ze Chastel. wenn mein nicht ensei den Hof der gelegen ist daz Alpersperg. der Jaerlichen gelten schol und gildet vierzig metzen Chorns. vnd als vil habern. vnd drei metzen gersten. vnd drei metzen Dinchels. zweinzig chaes. vnd zwai valnacht Hyner. Vnd den Paumgarten der da selben gelegen ist mit alle dem nutz vnd rehten. als der selb Hof vnd Paumgart mein gewesen ist. Mit der beschaidenhait. daz di Ersamen gaistliche Herren. Der Abbt vnd di Sammunge gemainleich dez vorgenanten Chlosters ze Chastel. alle iar geben schuln von dem Egenanten Hof. den vier Ordenn. predigern Barfuzzen, Augustinern, vnd vnser frawen Brudern iegleichen orden ainen metzen Rocken. vnd schuln auch bestaetigen ain Ewiges Liecht in daz Paradeis. Vnd von dem vbrigen schuln si mein vnd meins wirz Jartag begaen. mit vigilien. vnd mit Selmessen, vnd dem Couent schol man dienen davon als verr daz gelt geraichen mag. Vnd ob sie dez nicht taeten. wenn daz wer als vär geschriben staet. so hat si an ze vertigen vmb daz vorgeschriben Saelgereth. Swer den brief innen hat. den sie darvber geben habent. verfigelt mit irn Infigeln. vnd dez felben Jars schol di vorgenant gült von dem Hof. vnd von dem pavmgarten. gegeben werden hinz vnfer frawn vnd ze fand Lorenzen. daz Perichingen zv ainer pen. Daz daz also stet vnd vnzebrochen bleibe. gib ich in disen brief verligelt mit dez Erbergen Gaistlichen Herren Infigel. Herrn Hainrichs dez abts datz Blankensteten. vnd mit Herrn Hainrichs Insigel von pawlstorf. die Paide daran hangent. Der gegeben ist da man zalt von Crists geburt drevzehenhundert Jar. vnd darnach in dem acht vnd dreizzigesten Jar. an fand Marcus tag.

(Unum Sigillum.)

Ccc 2

Num. LXVIII.

#### Num. LXVIII. Testimonium judiciale ob jus decimarum. ao. 1339.

Ich Eberhart von Mistelbach vitztum ze Amberg vergich offenbar an disem brise Daz der Ersam Herr Abt Herman von Castel mit volge mit frage mit vrtail vnd mit rechten als recht ist behabt hat vor mir auf dem Lantgriht an dem Pamtperge den zehent ze Perntul vber des Seybotz des Greails Hofe mit allen nutz clainen vnd grosen vnd hat behabt ze Perntal auz der Raurnsteterinn Hose den zehennt über edelich aeckär di man in den Hofe pawt vnd ze wimstarfe auf des Zetenwurfelde Hofstat den clainen zehent und hat behabt ze dem Clostershofe auz des Ratensteters Hofe den zehent vher ettlich aecker und hat di selben zehent alle behabt gein Hern vlreich dem Sest daz er ir sitzen sol bei nutz vnd bei gwer als er si auch vormalen bei Hern Ch. dem knebel ze den selben Zeiten vitztum behabt hat, als di selben gerihtz brife sagent di er dar vber hat in dem rehten als di meinen brife Er fol auch von nutz vnd von gewer antwurten swer in fürbaz an vragt vmb die zehent mit den rehten. Vnd folich in fürbaz oder wermeiner Herren amptman wirt dar auf schermen Ze urchvnde gib ich im disen brise von gerichtz wegen mit meinem Infigel versigelt. Der geben ist. an dem Pamperger des Montags nach Erhardi. Anno-domini Mo. ccc. Trecesimo Nono.

#### Num. LXIX. Sententia judicialis. ao. 1339.

Ich Nicla von Prugperch Lantrichter der grafschaft von Hirsperch. Vergich an disem brief allen den, die in sehent oder horent lesen, Daz für mich chom im gerichtt her Albreht der Chagrerer Kastner ze Kastel, von seines Gozhaus wegen ze Kastel mit vollem gebalt vnd mit seinem vorsprechen vnd Verantburt ain gut gelegen ze Alpersperg vnd ainen Pawgarten. do Selbes, daz im vnd dem Gotzzhaus gegeben het. Fraw Irngart deu Pollingerin ze ainem rechten Selgerät vnd zaigtt auch dez ainen guten brief, vnd daz selb gut wardt ansprach von Vireiches

reiches dez zantners. wegen von Ruden, der engagen stunt, mit seinem fürsprechen, dez widerred stunt daz selb gut Het im deu vorgenant Fraw gegeben pei ir lebentigen leib, vnd het auch dez Lebentig zeug, daz chom als ferr mit dem rechten, daz der felb zantner mit seinem vorsprechen der vrteil dingtt gein Hof für den Edelnn herren Herzog Steffan ze Oberpairen. Do der vrteil gegen Hof chom vnd vor gericht gelesen wardt. do verlos der egenant Vlreich der Zantner. dev vrteil. vnd daz gut. Darnah chom, für mich auf daz nahst Lantgerichtt hinz Dyttfurtt. der vorgeschriben her Albrecht der Kagrerer chastner ze Kastel von seines gozhaus begen ze Kastel mit volem gehalt vnd mit seinem vorsprechen, vnd pat nu ainer vrtail vragen nah dem vnd der Zuntner gein Hof gegen im gedingtt het vnd den selben vrtail auch ze Hof verloren, het wi es nu gesten sollt Do wurden di Rittere vmb gefragtt, di dez tages vrteil sprachen. Di Ertailten auf ir aydd nu der vorgeschriben Zantner dev vrtail ze Hof verloren het, vnd mit recht also her wär chomen. Ez het der vorgenant her Albreht Kagerer chastner ze Kastel er vnd sein Gotzzhaus ze Kastel daz vorgeschriben gut ze Alpersperg vnd den Pawgarten do selbez besucht and vnbesucht mit allem nutzz wol wehabtt mit volg vnd mit frag. vnd mit allem rechten. Vnd ist auch daz egenant Gotzhaus ze Kastel dez vorgeschriben gutzz gesezzt ze alpersperg in Nutz vnd in geber mit geruter hant vnd mit allem rehten. Daz sie dez Sizzen fulten in stiller geber fürbas, an alle ansprach. der vrteil gen der vorgenant her Albrecht der Kagrer Kastner ze Kastel im vnd seinem gotzhaus ze Kastel, brief von dez rehten begen (wegen). Der wartim ertailt mit dem reh-Den ich in gib ze vrchune, von gerichtez begen mit dez Lantgerichtes Insigel von Hirzperch der geben ist auf dem Lantgericht ze Dyttfurtt. an dem Mantag vor Sant Angnesen tag. do man zalt von Kristes gepurtt drewzehenhundert Jar. vad in dem Nevn vad dreizzigisten Jar.

(Sigillum.)

#### Num. LXX. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1330.

ch Chunrat Sweppferman. und Gotfrid Hullacher gepruder. verichen und tun chunt offenlich an disem brief. allen den die in sehent horent oder lesent. Daz wir mit gunst vnd mit willen vnser paider Hausfrawn, vnd aller vnser Erben haben ze chauffen gegeben dem Ersamen gaistlichen Herren Abt Hermanne vnd dem Gotshaus ze Chastel. daz gut ze Wolserstorf da Chunrat der zehmayer auf litzt für ain lediges freies aigen, vmb sehs vnd fünfzich pfunt haller der wir genzlich vnd gar gewert sein etc. (Reliqua ut passim.) Darvmb haben wir dem vorgenanten Herren Abt Hermanne und auch dem Gotshaus ze Chastel ze porgen gefazt. die Ersamen leut, die veste Rittere. Herrn Rudger den Nortweiner Richter ze Pfaffenhoven. vnd Herrn Rudger den Smit. vnd Hainrich den Stamlinger da selben. Daz daz stet und vnzebrochen beleibe. geben wir difen brif dem oft genanten Herren Abt Herman vnd dem Gotshaus ze Chastel verligelt mit vnsern vnd vnser lieben porgen Insigeln die daran hangent Der gegeben ist do man zalt von Christs gepurt dreuzehenhundert iar. vnd darnach in dem Neun vnd dreizzigesten iar in der vasten an dem Heiligen Palmabent.

(Sigilla quatuor, uno laeso.)

#### Num. LXXI. Testimonium judiciale ob jus ad decimas. ao. 1339.

Ich Eberhart von Mistelbach Vitztum ze Amberg vergihe ofsenbar an disem brise. Daz der Ersam Herre Abt Herman von
Chastel mit volg, mit frag, mit vrtail vnd mit dem rehten
als reht ist behabt hat vor mir auf dem Lantgeriht ze Tyrstain. die drei widem ze Pilbsach vnd den zehent aus den
drein widem. vnd daz Mesen widemlein. vnd den Zehent daraus.
vnd hat behabt daz hosstelein auf dem puhel vnd swas darzu gehort
in diw widem, daz er daz inne haben sol. vnd gehoren sol in daz
Gots-

Gotshaus zw der pfarre ze Dietkirchen. vnd sol des sitzen in Nutz vnd in gewer. Als er ez auch behabt hat vormalen bei Herrn Chunrat dem Truhsetzen zden selben zeiten vitztum, als die selben gerihtes brif sagent die er darvber hat in dem rehten als die meinem brise. Er sol auch von Nutz vnd von gewer antwurten. wer in oder das Gotshaus surbaser darvmb an vertigt. vnd sol ich in des oder wer surbaz meiner Herren der Herzogen Amptman wirt schermen, wer in daran hindert oder irret. ze vrchvnde gib ich im disen brief von gerihtes wegen mit meinem Insigel versigelt, der gegeben ist des Montags nach vnsers Herren Leichnams tag. Anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo Nono.

(Unum Sigillum.)

#### Num. LXXII. Renunciatio advocatiae. ao. 1341.

Ich Heinrich der Gor von Wesenacker vergihe vnd tun chunt offenbar an disen brif allen den die in sehent horent oder lesent das ich mit gunst vnd mit guten Willen meiner svn VIrichs, Heinrichs Chunrads, friderichs vnd aller meiner erben die Vogtay auf der Mül die die Mittermül haizzet ze Wesenaker da das aigen des Gotshauses ze Chastel ist, die ich gekauft han reht vnd redlih vmb on zwai dreizzich pfunt haller von Hern Ruprechten vnd von Hern Wernlen vnd von irn geswistreiden des Swartzen Schulthaizzen erben, gegeben han vnd gib sie mit disem brif freilichen vnd lediclichen dem ersamen gaistlichen Heren Abt Herman vnd seinem Gotshaus ze Chastel mit alle dem reht vnd ich die selb Vogtay von in gekauft han vnd fol auch ich vnd mein erben demfelben gotfhaus alle iar ain pfunt haller geben als die Mul von alter her dem gotshaus vergolten hat, vnd zwai herbest hüner vnd ain Vafnacht Hvn, vnd fol auch ich vnd mein erben steur vnd aller Dienst vherhalten vnd ledich sein on scharwerch die man gemainclichen zv dem oft genanten gotshaus tut. des sint gezeugen die Ersamen levt Her Johans von Mistelbach Vogt ze Chastel Her Rudger der Smid vnd Wernher der kegelhaimer

von Chastel vnd andre ersam leüt, Dar vber ze einem Vrchunde gib ich vnd mein erben disen brif dem vorgenanten Gotshaus ze Chastel versigelt mit der ersamen leut Insigeln Hern pravnt von Rotenvelz vnd mit Hern Hermans von Thann des Schulthaizzen vom Newmarkt die dieselben ir Insigel durch meiner vnd durch meiner vorgenanten svn baete Willen daran gehangen habent Wan wir aigen Insigel niht enheten vnd verbinden vns vnder den selben Insigeln mit vnsern trewe alles das staet ze behalten das vorgeschriben stet, das ist geschehen ze Chastel an dem naechsten freitag vor vnserr frawn tag, der erer do man zalt von Crists geburt drewzehen hundert iar vnd darnach in dem ain Vierzigsten iar.

#### Num. LXXIII. Protectorium judiciale ob decimas. ao. 1341.

Ich Hainrich von Erlkaim Vitztum zu amberg vergich vnd tvn kunt offenbar an disem briefe. Daz der Ersam Herre abt Herman von kastel vor mir auf dem Lantgriht ze der Newmül bei amberg behabt hat mit volg, mit vrag mit urtail, vnd mit dem rehten als reht ist daz er dez Zehhents ze Perntal. vnd ze Wimstarse, vnd ze dem Klostershofes. sitzen sol bei Nuts vnd bei gewer vnd fol ich Si in dar auf schermen oder wer nach mir meiner Herren Amptman wirt Vnd dar zu ist im ze schermer geben von gerihts wegen. dem Closter ze kastel an (ohne) gelt, dem Vogt ze Chastel.. Hern Hansen von Mistelbach.. oder swer vogt ze Chastel ist. vnd Hern Herman von Tanne Schultheif zu dem Newmarkt, das Si daz vorgenant Gotzhaus ze kastel auf den vorgenanten Zehenden schützen und schermen suln swer Si hindergeht oder irt auf den zehenten. Dar über zu urchunde gibe ich im disen brife von Gerihts wegen mit des Lantgriht infigel versigelt. Der geben ist an dem Montag vor Sandt Larenten Tag. Anno domini. Mo. Trecentesimo Quadragesimo primo.

Num. LXXIV.

#### Num. LXXIV. Concambium. ao. 1342.

Ich pruder fridreich Maister des Spitals sand katerein an dem fuzze der prukke ze Regenspurch vnd vber al die Gemain der Sammung des selben Convents veriehen offenbar an disem brif allen den die in ansehent oder hörent lesen. daz mit Gemainem Rat and mit Gutem willen alles unfers Convents einem wechsel getan haben. Mit den Erbergen Herren. Hern Herman wirdigen Abbt ze Chastel. vnd überal mit der Sammung des selben Convents. vnd haben in gegeben ein Gut gelegen ze Sweiber daz giltet alle Jar ein Halbez pfvnt vnd zehen pfenning Regenspurger Mynzze, mit alle dev vnd dar zv gehört ze velde vnd ze dorsse besucht vnd vnbesucht als sie ez vor in ir Gut gepawet habent für ein rehtez aygen als aygens Reht ist. daz si daz selb Gut fürbaz besetzen vnd bestiften schullen vnd mygen, als ander ir aygen Gut vnd dar vmb habent die vorgenanten Herren vns vnd vnserm Spital. ein Gut gegeben. daz gelegen ist ze Renssolden. daz giltet alle Jar fvnf schilling Regenspurger pfenning mit alle dev vnd dar zv gehört ze velde. and ze Dorffe befucht and anhefucht ze einem Rechten avgen. als avgens reht ift. Daz wir daz selbe Gut besetzen und bestiften schullen vnd mygen als ander vnser aygen Gut vnd ist der wechsel geschehen. mit verdahtem myt vnd mit veraintem willen der peder Convent Vnd daz die fache vnd der wechfel alfo staet vnd vnzebrochen beleib dar veber ze einem vrchund vnd ze einer bestätichait geben wir in disen brif versigelten mit vnsers Maisters und unsers Convents Gemainen Infigeln. des sint Gezevgen. Her Hans der Mistelbech vogt ze Chastel. vnd Her Ernsperger purger da selb und anderr erbergen Läut genunch Daz ist geschehen. Do man zalt von Christes Gepurtt dreutzehen Hvndert Jar vnd in dem zwai vnd viertzigisten Jar des nächsten Syntages nach aller Heiligen tag.

(Sigilla rupta.)

Num. LXXV.

### Num. LXXV. Testimonium juris praecedentiae in casu venditionis. ao. 1342.

Ich Heinreich von Erlkeim vitztum ze Amberg vergihe end tun chunt offenbar an disem brif das der Erberig Herre Abt Herman von Chastel vor mir auf dem Lantgeriht ze Persen mit volg mit frag mit vrtail vnd mit dem rechten als recht ist behabt hat gein . . dem JunkHerren von Lauterhoven das er den Hof der von im zelehen get, ob er den verkaussen wolt vnd des niht geraten möcht so sol er in des ersten an piten den vorgenanten Abt Herman von Chastel vnd sol in dem verkauffen vor andern Levten ob er in kauffen wil, wolt er sein aber niht, so mag er in anderswo verkaussen swem er will, seim genozzen, Er sol auch in verkausen mit ain ander gar oder halben oder daz drittail oder daz virtail, vnd niht minner mag er verkauffen. vnd swem er den verkauft der sein genoz ist, dem sol der vorgenant Abt Herman leiben, Dar vber ze vrchunde gib ich im disem brif mit Lantgerichts Insigel verligelt von gerihtes wegen. Der gegeben ist an dem Montag vor bonifacii Martiris. Anno domini Mo. ccco. xl fecundo.

(Cum Sigillo.)

#### Num. LXXVI. Mutatio feudi in Allodium. ao. 1343.

Wir Rud (Rudolph) von gotes gnaden Pfallntzgraue bey dem Rin, und Hertzog in Beyern. bekennen uns offenlich mit disem bris. daz wir unserm liben getrewen, Heinreich. dem Truchsetzen, von Hollensteyn. unserm Ritter. und sinen Erben, durch gnade geeygent haben. und Eygen mit disem bris. daz gut zu Frankenhos. und daz gut kulsendors. dy von uns zu lehen Rürendt. daz er oder sin erben. di selben gut sürbaz verkausen mugen sür ir eygen gut. Zu urkunt geben wir yn disen bris. mit unserm Hangendem Insigel. der geben ist zu win-

tzing nach gotes geburt Drutzenhundert Jar. vnd in dem dri vnd Viertzigsten Jar. der Mitwochen nach sandt Michelstag.

(Sigillum.)

#### Num. LXXVII. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1343.

Ich Chunrat der Lengenvelder von Rosenberg vergihe vnd tun chunt offenbar an disem brif allen den di in sehent horent oder lesent, das ich mit gunst vnd mit guten willen meiner Hauffrawn frawn Ieuten vnd aller meiner erben recht vnd redleichen verchäust han meinen Hof ze Pseffershoven und alles das darzu gehört besuecht vnd vnbesucht Holtz vnd velt, wisen vnd ächker, stain vnd wazzer, für ein lediges freies aigen, vmb hundert pfunt vnd fünf vnd vierzich pfunt Haller der ich gar vnd gentzleichen verrichtt vnd geweret pin. dem Ersamen gaistleichen Herren Abbt Herman und seinem Gotshaus ze Chastel, vnd schol im vnd dem gotshaus den selben Hof vertraeten mit dem rechten als des landes reht ist, vnd der Grafschaft da er innen gelaegen ist, dar vber han ich im ze porgen gefactzt voverschaidenleichen zu ein ander die ersamen levt meinen vetern Hern Rudger den Smid von pfaffenhoven, Hern Heinrich den Truchsezzen von Holnstain, meinen oheim fridrich den franchen von Rosenberg, wernher den kegelhaimer und Hartung den Sweppferman von Pfaffenhoven, Ob das were, daz dem gotshaus der Hof anspraech wurde, vnd ich im den niht rehtvertigt vnd vertraet als vorgeschriben stet, so hat der vorgenant Herre Abbt Herman oder swer an seiner stat ist gewalt, der porgen zwen ze manen, die schuln ein varn datz Sultzbach oder ze Chastel in ein erberiges gasthaus, ie der man mit sein selbes leib, oder ie der man sol einen erberrigen chnecht mit einem pferd an sein stat legen vnd schuln laisten virzehen tag, als die vergent, han ich im denn den Hof niht gerecht vertigt vnd geledigt, so sol man die vbrigen porgen drei manen, die schuln zu den erern zwain ein varn und laisten als Ddd 2

vorgeschriben stet vntz an die Zeit das ich alles das vollaist vnd volsür das der brif sagt, Auch ist geteidingt, ob der porgen einer oder mer niht en were des got niht geb so sol ich in nahsten virzihen tagen dar nach einen andern setzen der als gut sei als der was der ab gegangen ist, geschaech des niht, so schuln die lebentigen porgen swenn sie der mant werdent ein varn vnd laisten in dem rehten vnd vorgeschriben stet, als lang vntz das geschiht, Dar vber ze einem vrchund vnd ze einer steten vestichait gib ich im vnd dem gotshaus ze Chastel sür mich vnd für alle mein erben disen brif mit meinem vnd mit meiner vorgenanten porgen Insigeln versigelt die dar an hangent Das ist geschaehen an Sant peters abent vor vasnacht do man zalt von Cristes geburt drevzehen Hundert. Jar vnd dar nach in dem drev vnd virzigsten iar.

(Sigilla sex.)

#### Num. LXXVIII. Eiusdem Argumenti. ao. 1343.

1ch Heinrich Truchsezze von Holnstain vergihe vnd tun chunt offembar an disem brif allen den die in sehent hörent oder lesent, das ich mit verdachtem mut, mit gunft vnd mit gutem Willen vnd mit gesampter Hant aller meiner Erben, dem Ersamen gaistlaichen Herren Abbt Hermane vnd seinem Gotshaus datz Chastel reht und redleichen ze durchslaecht verchausst Han vmb zwai hundert pfunt vnd vmb on zwai funfzich pfunt Haller der ich gar vnd gentzleichen verricht vnd gewert pin, für ain rechtes lediges freies aigen den Hof datz fraenkenhof vnd alles. das darzu gehört, Holtz vnd Veld, wisen vnd ackker, stain vnd wazzer, befuecht vnd vnbesuecht, vnd sol auch ich vnd all mein erben dem vorgenanten Herren vnd seinem Gotshaus den selben Hof vertraeten und vertigen mit dem rehten als des landes reht ist und der Grafschaft da er inne gelegen ist. Darveber han ich im für mich vnd für all mein erben vnverscheidenleichen zu ein ander ze porgen gesetzt die Ersamen lewt hern Johans von Mistelbach, hern Dietreich den Spies, Vlreichen den freudenberger zdem Ruprehtstain, Herman den praitestai-

ner, Eberharden den Mistelbechen, dietreichen den zundenreuter, fridereichen den alten Vogt von Rosemberch und den Eltern Vlreichen den Vogt daselbest, Otten den kürbenreuter, und Erharden den Löhel, Mit der beschaidenheit, ob das were, das im vnd dem egenanten Gotshaus der Hof anspraech wurd, vnd ich vnd mein erben in den niht vertraeten vnd vertigen als vorgeschriben stet, so hat er oder swer an seiner stat herre ist datz chastel gewalt ze manen der vorgenanten porgen zwen, die schulen ze hant als sie dermant werdent ein Varn datz Amberch, in ein erberiges Gasthaus etc. dar vber ze einem Vrchunde vnd ze einer staeten vestikait, gib ich dem egenanten Hern Abbt Herman vnd seinem gotshaus ze chastel disen brief verligelt mit meinem und mit meiner. vorgenanten porgen Inligeln die daran hangent, das ist geschaechen an dem naechsten tag nach sant Merteins tag, do man zalt von Cristes geburd dreutzehen hundert iar vnd darnach in dem drev vnd virzigesten iar.

(Sigilla octo.)

# Num. LXXIX. Institutio Anniversarii perpetui pro benefactoribus singulis annisbina vice celebrandi. ao. 1345.

In nomine domini Amen. Licet teste scriptura sancta sit et salubris cogitatio pro defunctis exorare, maxime tamen. et precipue pro illis est orandum, qui suas pias elemosinas ecclesis uel Monasteriis legauerunt, vnde persone, ecclesiastice et Religiose corporaliter sustentantur. Nos igitur Hermannus dei gratia Abbas Monasterii sancti petri in Chastello Totusque Conuentus, Ordinis sancti Benedicti, Dyocesis Eystetensis. considerantes quod nobis nostrisque successoribus due parochiales Ecclesie Phassenhouen videlicet et Ditkirchen pro inpinquacione nostre prebendule incorporate sunt perpetualiter et annexe, quodque ex earundem parochiarum prouentibus sustentamur, nulla benesiciorum coresponsione speciali animabus a quibus

bus tales vius profluunt, subsecuta, communi consensu et maturo inter nos confilio prehabitis, ordinauimus, et a nobis ac nostris successoribus in perpetuum statuinus observari. Vt pro commemoratione et felicitate animarum precipue eorum qui has parochias primitus fundantes dotauerunt, et corum qui eifdem funt Parrochiis fua bona superaddendo largiti, deinde pro animabus quarum corpora in carum cymitheriis funt sepulta, postremo pro salute omnium sidelium defunctorum, noster Conuentus fingulis annis bina vice post festum sancte Walpurge virginis, secunda vice post festum sancti Martini Episcopi, vtrabique infra mensem quando commodosius sieri possit, pulsatis campanis et incensis candelis vigilias et Missas cum cetéris suffragiis que pro defunctis sidelibus in nostro Monasterio sieri confueuerunt, follempniter debeat celebrare. Insuper et predictorum animas defunctorum in nostram fraternitatem receptas, participes facimus millarum ieiuniorum vigiliarum orationum omniumque bonorum que in nostro sepedicto Monasterio domino largiente, cottidie peraguntur, Ne autem hec nostra ordinatio a nostris successoribus valeat aboleri presentes conscribi fecimus Sigillorum nostrorum robore communitas. et actum feria secunda ante Vrbani Anno domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo quinto.

# Num. LXXX. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1346.

Ich Wernher des Langen Chunrads sun von Tyersnait. vergihe. vnd tun chunt offenbar an disem bris allen den die in sehent hörent oder lesent, das ich mit gunst vnd mit guten willen aller meiner erben von rechter not vnd von gelt des ich schuldich was, mein erb das ich het datz dem Reichenhof auf detz gotshauses aigen datz Chastel, recht vnd redleich verchaust vnd gegeben han meinem genaedigen Herren Abbt Herman und seinem Gotshaus ze Chastel vmb on zwai viertzich pfunt Haller vnd vmb newn viertail chorns, des ich alles gar vnd gaentzleichen verrichtt vnd gewaert bin. Mit der beschaidenheit,

heit, das ich im vnd dem Gotshaus ze Chastel das vertigen ynd vertraeten sol mit dem rechten als des landes reht ist und der Graffchaft da ez inne gelaegen ist, dar vber han ich im ze porgen gesetzt vnverschaidenleichen zu ein ander mein zwen prüder Chunraden den zöltel vnd Heinreichen den Schuler, vnd Heinreich den Mairhouer von Harlungshouen, Ob das were, das im oder dem vorgenanten gotshaus ze Chastel das erb von iemant anspraeche wurde, vnd ich in des niht vertiget vnd vertract als vor geschriben stet, so hat er oder seins gotshauses amptleut gewalt der porgen einen zemanen. der fol zehant nach der manung ein varn datz Chaftel zu einem offenn wirt etc.... Dar vber ze einem vrchunde, vnd ze einer staeten vesticheit gib ich meinem vorgenanten Herren Abbt Herman vnd seinen gotshaus ze Chastel disen brif versigelt mit der Ersamen leut Insigeln Hern Rudgers des Smides, and Hernwernthen des frikkenhouers zden Zeiten richters ze pfaffenhouen, vnd Hern Hartungs des Sweppfermans da selbest die dev selben irev Insigel durch meiner vnd durch meiner egenanten porgen baet willen dar an gehangen habent, wann ich vnd sie aigner Insigel nihten heten. Vnd wir vorgenanten porgen, Chunrat Zöltel, Heinreich schuler und Heinreich Mairhouer verbinden vns mit samt dem egenanten wernher mit vnfern trewen vnder den selben Infigeln alles das staet zebehalden das hie vorgeschriben stet, Das ist geschaehen an dem Samstag nach sant Margreten tag, Do man zalt von Cristes geburt dreutzehen hundert iar vnd dar nach in dem Sechs vnd vierzigsten iar.

(Duo Sigilla.)

Num. LXXXI. Legatio praedii ad Infirmariam facta ab Abbate cum stipulatione Anniversarii et Pitantiae. ao. 1347.

In nomine domini. Amen. Quoniam non folum diuina verum etiam rationali voce et doctrina perfuadetur, quod tempore quo

quo in hac vita viuitur, conditoris ante omnia meminisse supremum bonorum omnium conprobetur, vt dum corpus ad terram vnde erat redierit, spiritus ad dominum quem ille dederat re-Ideireo Nos Hermannus dei gratia abbas Monasterii in Castello, ordinis sancti benedicti, dyocesis Eystetensis. contuentes quod ea que in hac vita domino de honis et laboribus hominum non donantur, frustra in morte dum secum deferri non poterunt disponuntur. Cupientes igitur de quibusdam bonis nostris que Monasterio nostro pro parata pecunia conparantes anneximus, testamentum nostrum in anime nostre salutem et remedium sempiternum ordinare, accedente communi et maturo consensu et consilio omnium ac singulorum Monasterii nostri fratrum, Curiam nostram Frenkenhos cum omni iure et fructu singulis annis soluentem vndecim mensuras siliginis, tantum avene. duas mensuras trițici. tantum ordei mensure Sultzbachensis. vnum porcum valentem vnam libram denariorum ratifponensium. triginta caseos, quemlibet valentem duos denarios ratisponenses, dimidiam libram ouorum. et vnum pullum carnif privialem. ad officium infirmarie perpetuo legauimus presentibus et legamus, tali adiecta conditione, vt nobis defuncto dies noster anniuersarius, septimus, et tricesimus singulis annis in vigiliis et missis, et aliis que pro commemoratione abbatum defunctorum sieri consuguerunt, per Conuentum Monasterii nostri predicti sollempniter peragantur, Officialis vero Infirmarius qui pro tempore officio prefuerit, singulis annis in die anniuersarii nostri, de bono predicto ad valorem quinque librarum hallensium accipiat, et inde Conuentui in cibo et potu largiter et laute mi-Et si idem anniuersarius noster in quadragesima aut feria sexta, aut alio die iciunii occurrerit, cuilibet conuentuali nouem hallenses pro piscibus largiantur. Eodem etiam die Sacerdoti priorem missam ad anniuersarium pertinentem, celebranti, duodecim hallenses, et cuilibet alteri de conuentu ipso die missam legenti. sex hallenses specialiter porrigantur. Item in ipfo anniuerfarii nostri die Officialis infirmarius quatuor libras hallenses, et quatuor mensuras siliginis accipiat de bono prefato, et panibus inde paratis, cuilibet pauperi vnum panem eroget et hallensem. Item singulis annis in septimo anniuersarii nostri

nostri die alteram dimidiam librarum hallensium, et in tricesimo tantum de bono predicto recipiens, cuique conuentuali vnum cifum vini cum duobus ferculis die quolibet administret, Ita sane, vt quem officialis infirmarius de vigilliis uel missis absentem didicerit, huic vinum isto die surripiat, absenti autem de vigiliis simul et missis, illo die simpliciter nichil donet, Item de bono predicto ad custodiam singulis annis legauimus duas libras hallenses pro cera, vt custos Monasterii nostri predicti. candelas sufficientes in officiis antedictis accendat, Item pratum nostrum in Sweiber situm, annuatim soluens quatuor libras hallenses, et ex bono dicto Halpmül singulis annis duas libras hallenses prioratui legauimus, vt prior Monasterii sepedicti tres missarum habeat trecenarios singulis annis. Primum de Resurrectione domini in ara fancti Nycolai, quem feria secunda post octavas pasche incipiat, Secundum de assumptione sancte Marie in codem altari quem in crastino assumptionis inchoet. Tertium pro omnibus fidelibus defunctis in ara predicta, quem in crastino omnium animarum iniciet, et quemlibet trecenarium per se uel aliquem vicarium sine intermissione perficiat, Item feodum nostrum in Vrssensoln situm, annuatim soluens Octoginta denarios Ratisponenses, decem caseos, quadraginta oua, duos pullos autumpnales. et vnum pullum carnispriuialem, ad officium custodie legauimus, volentes, vt custos lumen in ambitu omni vespere satis mature accendat, et singulis noctibus usque ad diem incessanter ardere faciat, Sane tamen, vt si custos in ipsius accensione luminis negligens extiterit, dominus prior feodum premissum cum omnibus prouentibus sibi vsurpet, et corrigendo negligentiam custodis, lumen ut premittitur super accendat, In quorum omnium testimonium et debitam sirmitatem Sigillum nostrum presentibus est appensum, Et ego Gerungus Prior Totusque Conuentus Monasterii in Castello predicti hec omnia ac fingula prout superius sunt expressa laudamus, approbamus, et confirmamus vuacum Reuerendo patre ac domino nostro, domino Hermano Abbate antedicto, promittentes ea inuiolabiliter per nos et successores nostros in perpetuum observari, Sigillum nostrum in testimonium premissorum ex certa scientia et communi consensu presentibus appendendo. Ece Mon. Boic. Vol. XXIV. et

et actum in die fancti Ambrosii Episcopi Anno domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo Septimo.

(Duo Sigilla.)

#### Num. LXXXII. Resignatio praediorum. ao. 1347.

Ich Mair vlreich eteswenne gesaezzen auf der kager mein Hauffraw Margret, vnd mein sechs Svne Vlreich Chunrad, Albreht, Heinrich, Rudger, Herman, vnd mein zwo töchter Agnes vnd Elzbeth, wir veriehen vnd tun chunt offembar an disem brif allen den die in sehent hörent oder lesent. Daz wir gelerte vnd stark ayde gesworn haben auf sant Peters alter datz Chastel, daz wir fürbas ewicleichen, mit den zwain Höven datz der kager die des Gotshauses sein datz Chastel, vnd mit allen dem daz von alter dar zu gehört nihtesniht zeschaffen noch dar auf zesprechen schuln haben weder wenig noch vil, vnd schuln auch fürbas nimmand irren noch hindern swen ein Herre der abbt ist ze Chastel von seinen vnd von seins gotshauses wegen dar auf setzt, Vnd schuln auch wir noch chain vnser erb mit den selben Höven noch mit chainn andern des egenanten gotshauses ze Chastel guten vnd levten nihtesniht zeschaffen, noch hintz in zesprechen noch ze vodern haben, denn lib vnd gut, vnd swo wir daz alle, oder vnser ains oder mer, mit chainen sachen vherfurn, oder chainer Hande bruch, Hinderauss, oder irre sal dar an tacten, so sei wir des ersten mainayd lewt worden, vnd dar nach vnd dar zu schuln wir on alle gnade ver vallen sein der achtzehent halp pfunde Regenspurger pfenning. versezzens Zinses, der wir dem Erberigen Herren Abbt Hermann vnd seinem gotshaus ze Chastel niht gegeben noch verdinet baben, Vnd darvber in swelchem gerichte wir begrifen werden, da fol man vber vns richten, als vber schedleiche, pose, vnd vervrtailte leute, Dar vber ze einem vrchunde und ze einer staeten vestichait geben wir dem Gotshaus ze Chastel disem brif versigelt mit der Erberigen lewt Insigeln, Hern Nyclaus wikleins Pflaegers ze Lengenuelt, vnd mit vnferer liben frawn, frawn Elzbethen von Hohenvels, und mit Hern

Hern fridereichs des Awers von der adelburg vnd mit Hern Herweigs des Awers Richters in der vorstat ze Regenspurg, die dieselben ir Insigel durch vnser baet willen daran gehangen habent, wann wir selber aigner Insigel nihten heten, dar vnder haben wir vns verpunden mit vnsern aiden, vnd gehaizzen auch zu ein ander vnverschaidenleichen mit vnsern trewen vnder den selben Insigeln alles das war vnd staet zebehalten das wir gesworn haben vnd das hie verschriben stet, Das ist geschehen des nachsten Mantags nach sant Mathias tag des heiligen zwelspoten in der vasten Do man zalt von Cristes geburt dreutzehen Hundert iar vnd darnach in dem Syben vnd virtzigsten iar.

(Duo Sigilla, duo desiderantur.)

#### Num. LXXXIII. Reversales super vendito praedio, cum promissione obstagii. ao. 1347.

1ch Hartung Sweppferman von Psaffenhouen und mein Hauffraw Chungunt vnd vnser Erben wir veriehen, vnd tun chunt offembar an disem brif allen den die in sehent hörent oder lesent, das wir das gut datz wesenacker das wir vom Reuschlein tailten vnd alles das dar zu gehört Holtz vnd velt wisen vnd aeker stain vnd wazzer besuecht vnd vmbesuecht für ein lediges freies aigen verchauft und gegeben haben dem bescheidenn chnecht Leupolt dem Haintaler vnd seinen erben vmb zehen pfunt Haller der wir gar vnd gentzleichen verrichtet vnd gewert sein, Mit der bescheidenheit, das wir in das selbe gut vertigen und vertraeten schuln mit dem rehten als des landes reht ist und der Grafschaft da es inne gelaegen ist, dar reber haben wir in ze porgen gesetzt vnverscheidenlich zu ein ander die bescheidenn chnechte Seitzen den Chamerstainer und Heinrich den Rornsteter, ob daz were daz in das gut ansprech oder geirret wurde vnd wir in des niht vertigten vnd vertraeten als vorgeschriben stet, so habent sie gewalt der vorgenanten porgen ainen ze manen.... etc. Dar veber ze einem vrchunde vnd ze einer staeten vesticheit geben wir in disen brif versigelt

mit mein vorgenanten Hartunges Sweppfermans Insigel, vnd mit meiner liben vorgenanten porgen Insigel die daran hangent, Das ist geschehen des nachsten Psintztages vor sant Merteins tag do man zalt von Gristes geburt, dreutzehen Hundert iar vnd dar nach in dem Siben vnd virtzigsten iar.

(Tria Sigilla.)

Nnm. LXXXIV. Venditio juris allodialis in quasdam possessiones. ao. 1348.

Ich Wolfram der hernant vom Livtzmanstain mein Hausfraw Fraw Agnes and unfer erben wir veriehen und tun chunt offembar an disem brif allen den die in sehent hörent oder lesent, daz wir die Aigenschaft die wir heten an drein tailn der Kyslingsmul vnd alles daz dar zu gehort, holtz, vnd velt wisen and Aecker, stain and wazzer befuecht and ambefuecht ze Chauffen geben haben, Wernher dem Speiser ze Chastel, seiner Hauffrawn, vnd iren erben vmb drev pfunt vnd fechtzich haller, der wir gar vnd gentzleichen verrichtt vnd gewert sein, vnd haben vns des vorgenanten Aygens verzigen in ir hant, in zehaben vnd ze niezzen ewicleichen für ein freies Aygen, mit der Bescheidenheit, daz wir in daz vertigen vnd vertraeten schuln mit dem rechten, als des landes recht ist, vnd der Grafschaft da die Aygenschaft der vorgenanten Kyslingsmul inne gelegen ist. Dez sint gezeugen die Erberigen lewt Her Wernher der zantner Her Chunrad der Loterbech von Chastel, Chunrad der Lutker Seitz der Chamerstainer, Plreich der Scharpfemberger, und Ludweich der Pernger und ander Ersam lewt, Dar vber ze einem vrchunde und ze einer stäten vesticheit geben wir in disen brief mit mein vorgenanten Wolframs des Hernandes Insigel versigelten, vnd mit des Erberigen gaistleichen Herren Herrn Hermans des Abbtes ze Chastel Instgel, der daz selbe sin Insigel durch meiner baete willen zu dem meinem an disen brif gehangen hat, Daz ist geschehen an dem nachsten Montag vor Vasnacht, Do man zalt von Cristes geburt

burt drevtzehen hundert iar vnd darnach in dem Acht vnd virtzigsten Jar.

(Duo Sigilla.)

Num. LXXXV. Recognitio ob jus precarium. ao. 1349.

1ch Heinrich Paumbech. vergich offenlich an disem brif. allen den di in ansehent horent oder Lesent. Daz ich geteydingt han mit dem Gaystlichem weisen Herren. Hern Herman abbt ze Castel. vmb daz Gütlein ze Pylbsach. da ich vnd mein erben auf gesezzen pyn. Also. daz ich mit seinen guten willen. vnd gunst: han dar auf gebawen. Mit der weschaydenhait. wann er, oder wer abbt ist. mich. oder mein erben niht Lenger auf dem egenantem gut. wil Lazzen sitzen. So sulle wir da von zihen. Mit dem geding daz man mir, oder mein erben. den baw schol ab gelten nach zwaier mann Rat, Vnd wann mann vns den vergilt also. So Hab ich noch mein erben, noch nymant von vnsern wegen. nihtz mer dar auf ze sprechen wenig noch vil gar vnd gentzlich. Vnd des ze vrkund Gib ich im disen brif verligelten. mit des vesten Ritters Insigel. Hern Johannes von mistelbach Schulthaizzen an der zeit ze dem Newenmarcht. Dar vnder ich mich verbint mit mein trewen, alles daz Stet ze halten daz geschriben stet wann ich avgens Infigels niht Hab. also ist daz infigel dar an gehangen zu einen vrkund. an Sant Laurentzen Obent. Nach Cristes geburt driuzehen Hundert Jar vnd in dem Newn vnd virtzigosten Jar.

(Sigillum.)

#### Num. LXXXVI. Reversales cessi juris. ao. 1351.

Ordinationes hominum sepe delet successus expedit gesta hominum scriptorum et testium robore communiri. Hinc est, quod Ego Heinricus dictus Calpsleis et Hanslinus et conradus heredes sui silii mei, Notum sacimus miversis harum notitiam habituris,

turis, quod omne ius quod habuimus seu habere nos diximus quadam super hereditate in bonis Domini Abbatis et monasterii ipsius de Castello in villa muttehof vulgariter nuncupata nos presato domino Abbati et Monasterio ipsius resignasse quolibet fraudis scrupulo seuoluto insuper publice prositemur nobis per antesatum Dominum suum arbitratorem virorum side dignorum satisfactum esse ordinatum totaliter, et complete et promittimus manu complosa pro nobis et nostris heredibus nos nunquam inpetere seu inpetire uerbo uel sacto quemcumque possessorem hereditatis presate. In cuius rei testimonium et robor presentes sigillo Domini nostri Bohuslai de Swomberch secimus communiri. Datum et actum in merica Anno Domini m.º ccci. primo xvj. Kalendarum Aprilis.

(Sigillum laesum.)

#### Num. LXXXVII. Confessio debiti cum assignatione pignoris. ao. 1352.

CH Dyepolt Ernsperger frame Jewte mein Hawsframe und unser Erben veriehen und tun chunt offenbar an disem Briefe alle den die in sehent. hörent. oder lesent. Daz wir schuldige worden sein vnd gelten schullen dem erbergen geistleichen vnserm genaedigen Herren Hern Herman Abbt ze Chastel vnd seinem Gotshawse sehs und zwaintzige pfunt Regenspurger pfenninge des wir mit rehter Rechnunge beweiset sein Do für haben wir im vnd feim Gotshawse eingesetzt vnser Erbe ze Fitzleinstorfe mit allen nutzen vnd rehten als ez an vns chumen ist and als wir ez vntz her gehabt haben, also schol er vnd sein Gotshawse daz inne haben vnd niezzen als lange vntz wir ez wider gelösen vmbe sehs vnd zwaintzige pfunt Regenspurger pfenninge des wir alle zeit gewalte haben wenne wir dar zv chumen wellen oder mugen; Auch hat vnser vorgenanter Herre and sein Gotshawse besunderleich auz dem vorgenanten Erbe alle Jare geltes ein mez Rokken ein halbe mez waitzes ein Halbmezze gersten die er von unserer Swester Chungunden ymbe fünstzehen pfunt Haller gelöset - hat nach der briefe

fage die er vnd sein Gotshawse von ir dar über habent Auch mage vnser vorgenanter Herre vnd sein Gotshawse das vorgenante Erbe versetzen vmbe die egeschribene sehs vnd Zwaintzige pfunt Regenspurger pfenninge vnd vmbe fümstzehen pfunt Haller swem er wil. swenne er vnd sein Gotshawse des niht geraten mage noch wil. Dar vber ze vrchunde geben wir vnserm Offtgenanten Herren vnd sein Gotshawse disen briefe mit der erbergen manne Hern Heinreichs des Rorensteters von Vlreichsperg, und Hern Vlreichs des alten Zantners Insigeln versigelten die wir dar an erbeten haben in an entgelte Dar vnder verbinden wir vns mit vnsern trewen alles das staete ze haben vnd ze volsüren das vorgeschriben stet wanne wir selber aygner Insigel nihten haben Der briefe ist gegeben Des nachsten Vreytages nach sand Gallen tage Do man zalt von Crists geburt Drewtzehen Hundert Jare vnd darnach in dem Zway vnd sümstzigsten Jare.

(Sigill. laes.)

Num. LXXXVIII. Venditio Emphytéusis cum translatione eiusdem juris in alium. ao. 1352.

Wir Herman von gotes genaden Abbt ze chastel veriehen vnd tun chunt offenbar an disem Briefe alle den die in sehent. hörent oder lesent, daz Junchfrawe Osanne, Heinreichs des Teinshofers und seiner Hawstrawen Frawen Margareten tochter mit vnserm willen vnd worte vnd nach Chunrats des Mendorfers von Hohenburch Rat. dem die selbe Junchfrawe enpfolhen ist, vnd nach anderr irr frewnte Rate rehten vnd redleich ze chawffen gegeben hat. Ir Erbrehte das sie hiet awfe vnserm Aygen ze Winkel, fridreich dem Beschorn von Laentsidel frawen Chungunden seiner Hawsfrawen vnd allen iren Erben vmbe ahtzehen pfunt. haller. vnd vmbe ein halbe pfunt haller der sie gar vnd gaenzleich berihtet vnd gewert ist, Vnd hat sich die vorgenante Junchfrawe Ofanne vnd der egenante Chunrat Mendorser an irr stat des egeschribenn Erbes verzigen, Laewterleich in vnser Haute also daz sie noch nieman anderer von iren wegen Fürbaz ihts mer darawse ze sprechen haben schullen

Auch haben wir dem egenanten Fridreich dem Beschorn, das vorgenante Erbe. verlihen. Mit der bescheidenheit daz er und sein Haustrawe und alle ir Erben uns und unserm Gotshawse alle Jare ewicleich davon geben schullen ze rehtem gelte, dritthalbe mez. rockken. als vil habern, zehen Chaes. drey schillinge ayr. drew pfenwert protes. vnd drew Hvner mit andern gewönleichen diensten die dovon gehörent nach vnsers Gotshawses rehten vnd gewonheit. Daz daz alles also staet vnd vnzebrochen beleib Darüber zv eim vrchunde vnd zu einer vesten staeticheit geben wir disen briefe mit vnserm Insigel versigelten das daran hanget Des sint zewgen vnd Teydinger gewesen Her Wernher der Zantner Her Chunrad Pfreimperger. Her Chunrad Loterbekke von vnserm Conuent, Chunrad der Lutter, und Chunrad der Pekke, purger ze Chastel vnd andere erbergen Lewte genunke Der briefe ist gegeben an dem nehsten Montage vor Obersten Do man zalte von Crists geburt drewzehen hundert Jare, and darnach in dem zway and fumfzigsten Jare.

#### Num. LXXXIX. Stipulatio convictus, ab Monasterio recipiendi, cum pacto obstagii. ao. 1352.

Ich Rudger der Smide von Psaffenhouen frawe Elsbeth mein Hausstrawe und alle unser Erben veriehen und tun chunt offenbar an disem briese alle den die in sehent. horent, oder lesent; Daz uns der Erwirdige Herre Her Herman Abbt ze chastel und sein Conuente do selbste gegeben habent ein Herren psrümde ze drein leiben nach irrs Chlosters gewohnheit als die briese sagent die wir von in dar uber haben. darumbe haben wir in und irem gotshawse hinwider gegeben gemacht und versichert den Newgerewt zehenden auz den zwain Psarren ze lauterhouen, und ze Psaffenhouen mit alle den nutzen und rechten und wir in gechaust, und gehabt haben un dem Capitel daz Eystet. ewichleich ze haben und ze Niezzen. darzu haben wir in gegeben alle Jare ein psunt haller geldes auz unserm Hose datz freynsweiber mit der bescheidenheit daz wir in den vorgenanten Newth-

Newthzehenden vertigen vnd vertreten schullen als zinns lehens rehte ist, vnd daz pfunt haller geldes als aygens rehte ist vnd das selbe pfunt haller geldes schol man in alle Jare geben auf fand Michelstage vor allem gelte das der Hofe gilteten Geschah des nit so habent sie hinach gewalt ze pfenden alle Jare vmbe das selbe pfunt haller Geldes als vmbe anders ires Gotshawse zinse Dar vher haben wir in ze Porgen gesetzt vouerschaidenlich zw einander die erbergen Lewte den vesten Ritter Hern Johansen den Mistelbechen Hern Vlrich den Schenken ze den zeiten Vogt ze. Chastel Hern Chunrad den Paulstorfer unsern aydem vnd Erhart den Stamlinger Mit dem gedinge ob das wer daz in der vorgenant Rewtzehende vnd das pfunt haller geldes anspraecht oder geirrt wurden, und wir in das niht vertigen vnd verspraechen als vorgeschriben stet so habent sie gewalt vnser vorgenanten Porgen zwen ze manen etc.... Der sache sint Teydinger gewesen die erbergen geistlichen Lewte her Wernher von zante her Albert der kagrer und her Chunrad Loterbechr Chlosterheren datz Chastel Hartunge der Schwepferman von Pfaffenhouen und chunrat Lutter und ander Erberge lewte. Daz in des alles also staet vnd vnzerbrochen beleibe geben wir in disen briese verligelten mit mein vorgenanten Hern Rudgers des Smidel Insigel vnd mit vnser vorgenanten Porgen Insigeln die alle daran hangent Daz ist geschehen an dem nachsten Erctage nach dem weizzen suntage on der Vasten Do man zalt von Christs geburt drewtzehen hundert Jare vnd darnach in dem zway vnd fünfzigsten Jare.

### Num. XC. Assecuratio ob periculum Vadimonii. ao. 1352.

Ich Rudger der Smide von pfaffenhouen frawe Elsbeht mein Hawsfrawe und alle unser Erben veriehen und tun chunt offenbar disem briefe alle den die in sehent. hörent. oder lesent. Daz wir ze Porgen versezt haben die ersamen vesten man Herrn Vlrich den Schenkken an der zeit Vogt ze chastel. und herrn Chunrat den Pawlstorser und Erhart den Stainlinger hinz Mon. Boie. Vol. XXIV.

Fif dem

dem Erbergen geistleichen Herren Herrn Herman Abbt ze Chastel vnd hinz sein Gotshawse umbe die Rewtzehenden die wir in ymbesein Pfründe gegeben haben und die wir in vertretten schullen nach irn briefe sage, die sie von vns vnd von vnsern vorgenanten porgen darvber habent. Mit der bescheidenheit ob unfer vorgenante Porgen der Porgschaft Keinerley schaden nach men davon schullen wir sie lösen an alle ayde und an allen iren schaden. vnd darzu setzen wir in ze plante alle die Gute die ich vorgenanter Rudger Smide lazze nach mein tode mit dem gedinge swelchen schaden sie der egenanten Porgschast naemen den schol man in abtun von den selben Guten Darvber zu vrchunde vnd ze einer vesten stäticheit geben wir in disen briefe mit mein vorgenanten Herrn Rugers des Smides Infigel verligelten das daran hanget Gegeben an dem nehsten Erigtage nach dem weissen Suntage in der vusten. Do man zalt von Crists geburt drewzehen hundert Jare vnd darnach in dem zway The second of the same minima at the second vnd funfziglten Jare.

(Appendet Sigillum.)

Num XCI. Venditio Bonorum cum pacto ob-

Ten Wernher der Speyser purger ze Amberg mein Havsfrowe vnd alle unser Erben vergehen vnd tun chunt offenleich an disem brief allen den di in an sehent hörent oder lesent. Daz wir unser drey tail di wir heten an der kyslingmül. vnd alles daz. daz dar zu gehört vmb den Partenwirde niden vnd oben gelegen. daz vns wolshart Hirnant von dem Leutzmanstain geaygent hat Holtz velt wis akker Stain vnd wazzer besucht vnd vnbesucht vnd stock, mit allen rehten vnd nutzn als wir si vntz her gehabt haben, reht vnd redleich ze chavsten gegeben haben. Dem Erbern gaistleichen. Herren Hern Herman ze kastel. abbt vnd seinen gotshawse, sür ledigs vreyes aygen vmb Siben vnd zwaintzzig pfunt Haller der wir beriht vnd gewert sein gar vnd gentzleich. Mit der beschaiden daz er vnd sein gotshawse daz vorgeschriben avgen vnd waz der zu gehört inne haben

haben vnd niezzen fullen ewichleich und haben wir nihtes mer dar auf ze sprechen weder vil noch wenig. Wir sullen avell in daz vorgenant avgen vertreten vnd versprechen mit dem rehi ten in der graschaft da ez inne gelegen ist als aygens vnd des lants reht ift, Dar über zu einer merern sicherhait setz wir im and seinen gots Hawse zu vus ze Porgen anverschaidenleich. Dev Ersamen mann Seytzn den kumerstuiner Vnd Vireich in der Rewt ze Vtznhofen Mit der beschniden, ob vuserm torgeschriben Herren dem Abbt. oder seinen gotshause daz vorgeschriben avgen von Jemant anspräch oder geirret wurde von vasern wegen. So hat er vad der Convent ze kastel gewalt vnscrer vorgenanten porgen ainen ze monen welhen si wellent etc.... Dar über ze Vrehande vnd zu ainer vesten stätichait, geben wir dem offt genanten vnferm Herren dem abbt. dem Convent, vnd dem gotf Hawfe ze kastel disen brief besigelten; mit des gerihtes Insigel der Stat ze Amberg, daz wir der an derpeten haben der Stat an enkelt, Dor under verpinde wir uns offt genanten Selbscholen und porgen mit unsern trewen, alles daz stät ze haben vnd ze volfüren daz vorgeschriben stet an disem brif Der brief ist geben an dem Monntag vor vnser frwaen tag in der vakten, Do man zalt von christes gepurt drevtzehen Hundert Jure, darnach in dem Drey vnd fumftzzigistem Jare.

(Sigillum urb. Amberg.)

## Numi XCII. Venditio Allodii, facta nosocomio in Castel. ao. 1353.

Ich Vireich der Churrwibel von Swente frawe Chungunt mein Hawshawe und alle unser Erben veriehen und tun chunt offenbar an disem briefe alle den die in sehent hörent oder lesent, daz wir relite und redleich ze chaussen haben gegeben dem erbergen geistleichen manne Herrn Chunrat dem Loterbekken an der zeit Pfleger des Spitals ze Chassel und dem Spital da selbste unser Erbe das wir heten auf des vorgenanten Spitals aygen ze Swente umbe drew pfunt haller und Fff 2

00000

drey schillinge haller vnd vmbe ein mez waitzes vnd vmbe fümfe mez rokken des wir alles berichte vnd gewert sein gar ynd gaentzleich Mit der bescheidenheit daz das egenante Spital ze Chastel vnd sein Amptleute das egeschriben Erbe zu dem vorgenanten aygen ledigleichen innen haben vnd niezzen schullen. vnd haben wir vns des Verzigen laewterlich in vnsers Herrn hant abbt Hermans. ze Chastel also daz wir noch nieman anders von vnsern wegen nimmer nihts darauf ze sprechen haben weder wenig noch vil daz dem vorgenanten Spital vnd seinen Amptlewten daz allez also staet vnd vnzebrochen beleibe darüber ze Vrchunde und zw einer vesten staeticheit geben wir in disen Briefe mit der erbergen Manne Insigel Herrn Ulrich des Schenkken desmals Vogt ze Chastel vnd Herrn Wernhers des kegelheimers die sie bede durch voser bete willen daran gehangen haben in an entgelte Darunder verbinden wir vns mit vnsern trewen alles das staete ze haben das vorgeschrieben stet wanne wir selber aygen Insigel nichten haben diser sache sint Teydinger gewesen Herr Wernher von zante Chloster Herre ze Chastel der vorgenante Herr Wernher der kegelheimer Her Hartunge der Swepserman von Psaffenhosen und ander erbergen lewte genunke der briefe ist gegeben an dem nachsten samptztage nach Obersten do man zalt von Grists geburt drewtzehen hundert Jare vnd darnach in dem drey vnd fünstzigsten Jare.

(Duo Sigilla.)

#### Num. XCIII. Sententia judicialis. ao. 1354.

Ich Hainrich von Rraitenbuch richter ze Velburg vergih vnd tun chunt, Daz für mich chäm do ich sas in gericht der erberig, geistleich Herr Her Chunrad Loterpechk. psleger zu den zeiten des Gotzhauses ze chastel mit seinem vorsprechen, vnd recht, von des wirdigen gaistlichen Herren wegen des Abtes, vnd des Conventz, vnd auch des Gotzhaus wegen ze chastel mit Hainrich dem ploben, von Rünsolden, vmb di gült, di daz gotzhaus hat, aus dem gut, gelegen datz Runsolden, datz Hainrich plob pawt, der er sich, vnd auch ander leut, di daz

gut pawent wider satzten, vnd auch wider sprachen ze furen, vnd ze antwurten gein chastel vnd wehnb, her Chunrad der Loterpechk mit volg vnd mit vrag, vnd mit rechter vrtail, daz Hainrich plob, vnd auch di andern, di daz gut itzo pawent, oder wer ez fürpas pawt, dem gotzhaus ze Chastel, sein gült, auz dem gut füren schulent, gein Chastel, on als verzog, vnd anch on aller widerred, des ward im brief ertailt, ze vrchund gib ich im disen brief versigelten mit meinen Insigel Der geben ist des mitichen in der ersten Vastwochen. Anno domini Millimo. ccc. L. quarto.

(Deest Sigillum.)

# Num. XCIV. Testimonium Venditionis cum pacto obstagii. ao. 1354.

Wir Herman von gots genaden Abbt ze chastel veriehen vnd tun chunt offenbar an disem allen den die in sehent. hörent. oder lesent. Daz Dyepolt der Ernsperger ze chastel Frawe Gewte sein Hawsfrawe und alle sein Erben rehte und redleich ze chawsfen gegeben habent ir Erbe, das sie heten aufr vnferm vnd vnfers Spitals avgen das do heizzet des Langen Mule, mit allen nutzen vnd rehten als sie es vnzher gehabt habent vnd als es in worden ist von Heinrich dem alten Ernsperger saeligen des egenanten Dypolts vater Herrn Chunrad dem Loterbechen an der zeit unsers vorgenanten Spitals pfleger. vnd vnserm Spital ewichleich ze haben. vmbe zwainzige pfunt haller der sie gar vnd genzleich berihte vnd gewert seint Mit der bescheidenheit, daz der vorgenante Dyepolt Ernsperger sein Hawsfrawe vnd sein Erben dem vorgenanten Spital vnd wer sein Pfleger ift, das vorgenante Erbe vertreten und versprechen schullen mit dem rehten als Erbs rehte ist nach vnsers Gotshawses rehten vnd gewonheit. Darvber zu einer merern sicherheit setzent sie dem vorgenanten Spital und sein Psleger der iezo ist oder fürbaz wirt zv in vnuerscheidenleich ze Porgen Heinrich den Lochner an der zeit Richter ze Pfaffenhouen und Heinrich den ErnErnsperger des egenanten Dypolis pruder Mit der bescheidenheit, ob dem egenanten Spital das vorgenante Erbe von ieman anspraeche. oder geirrt wurde mit dem Rehten so hat des selben Spitals psleger gewalte der vorgenanten Porgen ein ze manen etc... Darüber ze vrchunde und zu einer vesten staeticheit geben wir dem ofstgenanten Spital und seinn Psleger der iezo ist oder der sürbaz wirt disen briese mit unserm anhangenden Insigel besigelten Darunder verbinden wir uns ofstgenanten Selbscholen und Porgen mit unsern trewen alles das staet ze haben das vorgeschriben set, Der briese ist gegeben an dem nähsten tage nach sand Johanse tag ze Sunnbenden Do man zalt von Grists geburte Drewzehen hundert Jare und daruach in dem vier und sünszigsten Jare.

(Unum Sigillum.)

Num. XCV. Confirmatio generalis Privilegiorum. ao. 1354.

Vir Ruprecht der Elter von Gots gnaden pfalzgrave bei Rein des rämischen Reichs Oberst Druchsezze Herzog in Beyern und Vicarie in dutzschen Landen Erkennen vos offenbar an disen briefe, Daz wir dem erbern geistlichen Herren Abt Herman vnd Conuent gemeinelichen vnsers Closters ze Castel, suliche gnade getan haben vnd tun auch mit disem gegenwortigen briese and haben in alle ir freiheit, and gewohnheit bestetiget, and bestettigen die mit disem briefe in aller der maze vnd weiz, als sie die gehabt haben von vnsern Oheime seligen dem Grafen von Hirsperger von vnserm Vatter, seligen Herzog Rudolf von vnsern Vettern keiser Ludewig vnd von vns vnd als die brieue sprechent die sie von yn darüber Inne hant zu Orkund die briefes verligelt mit unserm hangenden Ingesigel der geben ist zu den Nwenmarcht an dem Dinstag nach Santag als man zalt nach Criftes geburt drivzehenhundert iar darnach in dem vier vnd funfzigelten Jare.

Num. XCVL

#### Num. XCVI. Donatio Decimae ad Nosocomium. ao. 1355.

Ich Albert von Wolfstein vergich an disem brif daz ich geben han dem Sichausse des Gotzhausse ze hastel den den Obzs zehent allen auz dem Gütlein daz da was Götzzen des kastners ze Pilbsach daz ze Pilbsach gelegen ist und daz der vom Heimberch dem egenanten Sichausse geben hat also daz daz egnant Sichaus oder wer sein psleger ist den vorbenanten zehent Ewichlich haben schullen sür ir recht augen gut ze Vrchunde gib ich in disen brif versigelt mit meinem Insigel daz ist geschehen do man zalt von Cristes gepurt driutzehen hundert iar und darnach in dem sünf und sümstzigistem iar am sand Vrbanstag.

(Unum Sigillum:)

easts of strained or

Vs . bur 9louist , 6

#### Num. XCVII. Donatio annui census ad Nosocomium cum stipulatione anniversarii. ao. 1356.

under direction of Ich Heinrich der alte Heinberger vergiech und tun chunt offenbar an disem briefe alle den die in sehent. horent. oder lefent. daz ich durch got vnd ewiges Hail meiner sele. vnd ze voderst durch herrn Hermans des Jungen von Tanne säligen sele willen den erbergen geistleichen Herren Herrn Chunrat Abbt vnd dem Convente gemainchleich ze chastel berait gegeben vnd gemacht vnd gewert han Zwainzige pfunt Wirzburger Pfenninge, an ir Siechawse. Vnd darvmbe habent sie dem selhen irm Siechawse, von irr Probstey gegeben alle Jare ein pfunt Regenspurger pfeninge geldes auz irm Hofe ze Mulhausen den der Chesser pawet Mit der bescheidenheit daz der Siechmaister irs Gotshawses der iezr ist oder fürbaz wirt das egeschriben pfunt Regenspurger pfenninge geldes alle Jare ewichleich einnemen schol als lange vntz sie irm vorgenanten Siechavse vmbe die egeschribene zwainzige pfunt Wirzburger pfeninge ein ander Gute gechauffen das alle Jare drew pfunt haller oder mer völlichleich vergelten und vertragen mage. vnd es1.3.

swenne das geschiht so ist das vorgenante pfunt Regenspurger pfeninge geldes irr vorgenannten Probstey ledige vnd lose an alle ansprache Vnd darvmbe schullen sie alle Jare ewichleich des vorgenanten Herrn Hermans von Tanne seiner vordern und feiner nachkumen Jarzeit mit vigilie mit Selmezzen vnd mit aufgezunten Kirtzen begen vnuerzögenleich an dem dritten oder an dem vierden tage vor fand Michels tage nach irs Gotfhawses rehten vnd gewonheit an geuerde. Vnd an dem selben tage schol der Siehmaister das vorgenante pfunt Regenspurger pfeninge oder die drew pfunt haller geldes alle Jare ewichleich tailn dem abbt vnd dem Conuente vnd cheinen andern person oder pfruntner ist er nichts douon schuldig ze geben weder vil noch wenige. Vnd swelhes Jares sie die Jarzeit niht begiengen als vorgeschriben ist des selben Jares schol ie das egeschriben gelte dienen und gevallen den Herren des Spitals ze dem Newnmarchte an alle widerrede. Darvber ze vrchunde und zv einer vesten staeticheit gib ich den vorgenanten Herren vnd irm Gotshawse disen briefe mit mein Insigel versigelten das daran hangt. Der briefe ist gegeben an dem nehsten Montage nach vnser frawen tage in der vasten do man zalt von christs geburt Drewzehen hundert Jare vnd darnach in dem sehls vnd fünfziglten Jare.

### (Sine Sigillo.)

#### Num. XCVIII. Arbitramentum. ao. 1356.

Wir Heinrich von Gotes genaden Abbt ze Blanchsteten. Götfrid Techant auf dem Tum ze Eystet, Herman von Stauff
Schulmaister, vnd ich Vlrich von Leonrod Probst ze Ilmünster tun Kunt mit disem brief, daz wir all Krieg vnd misshellung die zwischen den ersamen Herrn dem Abbt von Kastel.
vnd seinem Conuent auf ein seit vnd dem Swepserman pfarrer
ze Luterhouen. vf die ander seit, biz her gewesen, vnd der
sie baider seit hinder vns gangen sind. Mit ir baider willen gescheiden vnd verricht haben, als her nach geschriben stet, zu
dem ersten, daz si gut freund vmb all vergangen sach sullen
sein,

fein, vnd hat der obgenant pfarrer den abbt von Kastel mit worten millhandelt daz schol er im abnemen vnd enpfüren nach vnferr Haizz. Wir schaiden auch daz der pfarrer von Luterhouen gwalt hat ze geben. dem abbt von Kastel. vad seinem Convent. bie zwischen vnd Sant Mertins tag der nu schierst kumpt, vierzik pfunt, guter vnd gibiger Haller fur feiner muter Selgeret, Tut er daz. So schol der Hoff gelegen ze Westhaide, hinder der Kirchen, vnd auch diungult die von dem Hof geuallen, vnd auch iezu der nider gelegt ift, dem Pfarrer and leinen gefwistergitten lediclich werden und beliben. Tet er dez niht So ist dir gült von dem Hofedem Abbt reruallen vnd hat der pfarrer gewalt: von dem Sant Mertins tag vber ein Jar diu vierzick plunt Haller ze geben, als vorgeschriben ftet, vnd gibt er die vnd tregt vz mit der Kind vormund, daz ez ir gunst will vnd wort ist, So ist im vnd den Kinden der Hof veruallen, and fol in der abbt oder fein Conuent daran nicht irren noch hindern in kein weis voll sullen der Abbt and daz Conuent von der Hind mutter Selgeret wegen vnd von dem Hof nitemer schuldik sein ze tun, dann, daz si alliu Jar irn Jartag mit vigili vnd Selmest. begen nach irs Closters gewonheit, wer aber daz der offtgenant pfarrer die vierzik pfunt Haller in dem Jar niht geb vnd bezalt, so ist der Hof dez abbtz, vnd feins Conuentz rechtez aigen on alle ansprach. doch sol er vnd daz Conuent von dem Hof gebunden sein ze tun vnd ze volfuren. allez daz da von geschaft ist, nach dez gescheftez vnd brief sag. Daz der Kind muter dar vber geben und getan hat, wir haben auch gescheiden daz der obgenant Abbt vz der Pfarr ze Luterhouen ein Kirchenprobst, vnd der Pfarrer den andern vnd die pfarrlut den dritten Kirchenproblt geben fullen vnd die drei fullen ein nemen all zehenden vnd galt die zu der pfarr an daz werck vnd paw gehörn vnd fullen auch alliu Jar dem abbt vnd dem pfarrer oder wen fi dar zu schikken, widerrechen. Ez mag auch der abbt vnd der pfarrer den oder die sie darzu beschaiden haben, verkeren wenn sie wellen. vnd ander an ir ståt wider setzen, vnd daz mugen si tun als offt si wollen. Ez sullen auch der Abbt sein Convent, vnd der pfarrer die zehend vnd gult, die an der Mon. Boic. Vol. XXIV. Ggg pfarr

pfarr ze Luterhouen worth vad pau gehörn nicht mer ein nemen, and befunder fol ietweder tail waz er eingenomen het widerkeren vnd geben mit rechter rechnung on all widerred ynd verziehen. wer auch daze in difer vorgenahten schidung aller oder ir ein tail bruch gescheh oder zwuiel wurd den behalt wir ens ze richten. vnd wie wir dennall oder vnser den merer tail dorften vz tragen oder fie halten haizzen, daz fullen fi baiderfeit tun vnd volfürn in allem dem rechten vnd pen als vor vnd nach geschriben stet, Wir Schniden auch all vierr mit gemeinen Rat ob der/vorgenant Abbt von Hastel sein Conneht der pfarrer oder feiner gefwistergitt dis voler schidung vberfürn all sampt oder ir ein tail, als vorgeschriben ist; wer der vnter in daz tet, Der ift veruallen auffoder flat vns vorgenanten vier schiedman vierzik pfunt Haller, viedman (Jedermann) zehen pfunt, und auch allen schaden schol er widerlegen und abtun dem andernitail dem die schidung voerharn ist und dez at yrkund ind difer sokidung zu einer bestetigung geben wir difen brief. mit vufer vorgenanten vier schidlut Infigel din allin daran hangent, diu schidung ist geschehen in dez vorgenanten Herren Herrn Gotfrids dez Tumtechans Korhof ze Eystet vnd der brief darvber geben. Do man zalt von Cristes gebort Briuzchenhundert vad in dem Sechs vad fünfzigst Jar an dem nesten Pint Aganach wilfer Frawen tag: als lie geboren ward. In .... (Tria Sigilla.) rel a mai noi on

### Num. XCIX. Mutatio feudi in Allodium. ao. 1357.

Wir Ruprecht der Eltere von Gots gnaden Pfalzgraue an dem Rein des heiligen Römischen Richs Obirster Druchsezze und Herzog in Peyra Erkennen für uns und alle unser Erben und nachkomen ussenbar an disem briese, daz wir durch gots willen und unser und vaserer altsordern sele selikeit willen daz gut zu Vmelsdorf gelegin daz von uns zu Lehen Rürte und daz Ulrich der Meyer von Geisheim von des Schilderwyes eydem in unser hant gekowst hatt dem Gotshause zu Chastel geaugent haben und augen mit disem geginwortigen briese dez zu Or-



7941

der egenanten gut aller folt fetzen in nutz vnd in gewer wnd darymb fetz ich daz egenant Closter der egenante gut von gerichts wegen mit disem briese in nutz vad in gewer, vad sol auch von nutz vnd von gewer antwurten, Vnd darzu sol ich si oder wer meins herren amptman nach mir wirt schützen end schermen, wo im dez not geschicht an geuerde, vnd ez sol auch der egenante Ernsperger noch sein erben ewichlichen kein ansprach noch vorderung nach den egenanten guten haben, noch gewinnen. Vnd darzu ist dem egenanten Closter zu Castel zu schermen geben, alle meins. Herren amptleut. di er ietzunt hat, oder hernach gewinnet. darzu alle meins Herren Stette vnd mercht edelleut vnd diener in Beyrn, oder wer dem Closter darzu geholffen möcht sein, dem solt daz keinen schaden bringen. Mit vrkunde diz briefes verligelt mit dez Lantgerichts Infigel dez fint vrtailer gewest her Cunrad Kemnater Her adam Strainuelfer Heinrich wildensteiner zu Strainuels. heinrich Sittenbekk von Eschenbach. Heinrich Truchsezz von Turndorf. Chunrad Steppekk. Chunz Erlbekk vnd ander erberg levt genug. Geben nach Crifts geburt drewzehen hundert iar ynd in dem liben ynd funfzigstem Jar, an der mitwochen nach sande Margareten tag. der heiligen Junchfrawen.

(Sigillum des Landsgerichts.)

#### Num. CI. Venditio Hubarum. ao. 1357.

figure de la constanta de la c Ich fridereich Voyt von Rofenberg, fraw Lanet mein Eliche Hawsfraw vnd alle vnsere Erben veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brif allen den di in sehen hören oder lesent. daz wir mit wolbedahtem mut vnd mit frevnde rat, vnd auch mit willen vnd gvnst meiner liben frawen vnd muter frawen Elspeten der Voytinn zu Rosenberg, vnd Jyncfrawen Elspeten irem Enenklein, kewslichen verkavst haben. Dem ersamen mannh Erhart dem Löhlein zu Sultzpach seiner elichen Hawsfrawen allen iren Erben unsere zwo Hvbe zu Ekkersvelt, di freyz aygen sint. da zu den Zeiten, der Prayt. und der Puhler vf gelelzen lint, vmb zwei vnd Viertzig pfunt Hallers vnd vmb 3 4ci)

ain vnd zweintzig Guldein der fi vns bereit schon gewert vnd bezalt habent. Wir haben in auch di vorgenante Hvbe geben mit allen nvtzen, Rehten, gewonheiten, vnd dar zu gehört, Holtz, Velt, äcker wysen wazzer. wayde flok vnd Stein befucht and anbefucht wy daz genant ist, als wir si gehabt haben. vad als si biz her an vas kumen sint. Wir sullen si auch der egenanten Hybe weren und versten, an aller stat mit dem Rehten von wem oder wy oft si in ansprech werden mit dem Rehten, als aygens reht ist und nach des Landes reht on iren schaden on geverde Vad dar vmb haben wir in zu porgen gesatzt zu vns vnuerscheidenlich, di ersamen man vnd vnsere libe frevnd. Chunrat den Lengenvelder zu Rosenberg, Herwig den Orlheimer zu Orlheim, und Jorgen den iungen Voyt zu Rosenberg Mit der bescheiden ob in an den vorgenanten guten dhein pruch gescheh an einem artikel oder an merer als oben ge-Ichriben steet, so haben si vollen gewalt vnsere vorgenanten porgen manen zu Laysten etc.... Daz in daz allez also stet gantz vnd vnzerbrochen beleib geben wir in disen offen brif verligelt mit meins vorgenanten fridereich Voyts Infigel, und mit unfer vorgenanten Porgen Inligeln di daran hangen, Geben am nehsten Syntag vor sand Dorotheen tag der heiligen Jyncfrawen. Nach Cristus-gepurt Drewtzehen Hyndert Jar. vnd dar nach in dem Siben und fynftzigltem Jare.

(Tria Sigilla).

Num. CII. Venditio praedii feudalis cum pacto obstagii. ao. 1358.

1 20 11 6 11 15. 1 July 181 .... 1ch Chunrad der Wernherinne Sun von Hawsen Frawe Sophya mein Hawsfrawe und alle unser erben verichen und tun Kunt offenbar an disem briefe alle den die in sehent. hörent. oder lesent. Daz wir vnser Hawse vnd alles vnser gute ze Hawsen vnd alles das darzu gehört Holz velt wazzer wise aekker stokke and staine besucht and anbesuht mit allen nutzen and rehten als wir ez vntz her behabt haben rehte vnd redleich ze chauffen Till no'

gege-

gegeben haben Friderich dem Locke vom Premperg Fraun Petersen seiner Hauffrawen und allen iren Erben umbe eins vnd fümfzige pfunt haller der wir gar vnd genzleich berichte vnd gewert sein An die zwey mes gelts die auz dem selben Gute versezt sint, dar vmbe wir vnd Heinrich der Rorensteter von Vlreichsperg ze zwylawse kumen sein der haben wir in nicht gegeben Ist aber das wir die selben Zway mes gelts mit Teydingen oder mit dem rehten in vnser hant bringen die schuls len wir im auch ze chaussen geben nach hartungs des Swepfermans und nach des Haintalers Rate von erssensolde die wir ze beiden tailn darvber genumen haben. Wir haben in auch das vorgenante Gute und waz darzy gehört an die egeschriben away mez traydes gelts Lewterleich aufgegeben und in ir hant braht von dem erwirdigen geistleichen vnserm Genedigen Herren herrn Chunrad abbt ze Chastel von dem das Gute ze lehen rurt. Vnd wir schullen in auch das vorgenante Gute mit dem Rehten vertreten als Lehens rehte ist nach des Landes rehten und gewonheit Darvmbe haben wir in zu uns ze Porgen gefezt vnsern Lieben Pruder Heinrich von Hawse mit der bescheiden ob in das vorgenante gut von ieman anspracche oder geirrt wurde mit dem Rehten so habent sie gewalt vnsern vorgenanten Pergen ze manen etc.... Darvber ze vrchunde geben wir in disen briefe mit vasers vorgenanten Herren Herra Chunrats abbts ze Chaftel anhangenten Infigel befigelten das wir daran erbeten haben im an entgelte. Darvnder verbinden wir vns vorgenanten Selbscholen und ich obgenanter Porge alles das staete haben ynd vnzebrochen das vorgeschriben ist wanne wir avenes Infigel niht enhaben. Der briefe ist gegeben am Montage nach vnfer Frauen tage in der vasten Do man zalt von Christs geburt Drewzehenhundert Jare vnd darnach in dem ahten vnd Pümfzigsten Jare, . T. Seites Book dash dard tarbildes a rec

to the transmission of the second of the sec

and the state of the state of

Mum. CIII.

Num. CIII. Cessio praediorum ob acceptas pecunias, et confessio usus fructus ad tempus vitae. ao. 1358.

Ich Hainreich von Hageln der weilent Rihter ze Kypfenberg waz Fraw Chunigun mein Hawffrawe. Chunrad mein Sun and alle vafer Erben verichen und tun kunt. offenbar an difem briefe alle den die in sehent, hörent, oder lesent! Daz wir schuldig waren vnd gelten scholten vnserm lieben Herren vnd Pruder Herrn Hannsen von Hageln Münche ze Chastel vier vnd sehtzige pfunt haller die er vns berait gelihen het. Vnd für dieselben vier und sehtzige Pfunt haller haben wir im sein Lebtage vnd nach sein tode dem Gotshawse ze Chastel ewichleich ze haben, rehte vnd redleich eingegeben vnser Gute ze Nydernpuchuelt, do die Sultznerinne auf sitzt ind inser Gute do selbst das der Wassier Pawet. Vnd alles das das dar zv gehört Holtz; velt wazzer. wiz Ackker. Stokke vnd ftaine befuht vnd vnbesuht mit allen nutzen vnd rehten als wir sie vntz her gehabt-haben für lediges vroyes aygen, Auch hat der Erwirdige geistleich Herre Herre Chunrat Abbt. vnd vnser vorgenannter Pruder. Herr Hannse vnd der Conuente gemainchleich Le Chastel mir vorgnanten Hainrich von Hageln; frawn Chunigun meiner Hawsfrawen zv vnser beder Lebtagen vnd lenger niht, die genade und Freuntschaft getan. Daz wir die egenanten Gute inne haben ind niezzen schullen die weil wir paidew oder vnser eins lebt, and die weyseht und and die Vasnaht huner; die schullen dem vorgenanten herrn Hannsen sein Lebtage, vnd dem vorgenannten Gotshawse himach volgen ewichleich ano alle Anspräche Swenne aber vaser beder nimmer ist, das got lange bewar. so schullen die vorgenanten Gute bedew vnd alles das dar zv gehört als vorgeschriben ist mit alleh nutzen rehten vnd aller irr Gulte' dem vorgenanten Gotfhawse ze Chastel warten vnd dienen ewichleich wann sie sein lediges vreyes Aygen fint. Vnd hat fürbaz vnfer vorgenanter Sun Churad sein Hawsfrawe noch sein Erben noch dhein ander vnser Erben oder nachkumen niht mer dar aufe ze fprechen weder

vnserm Genaedigen Herren Hern Chunrat abbt ze Chastel von dem die selben gute ze lehen gent. Mit der bescheiden daz wir noch ieman anders von volern wegen aufe die vorgenanten Gute nihts mer ze sprechen haben weder vil noch wenige, Vnd schullen sie die vorgeschriben Gute mit dem andern tail der selben gute den sie von Chunrat unserm Pruder auch rechte und redleich habent gekawft ewichleich inne haben und niezzen an alle ansprache. Vnd schullen: wir in vnsern vorgenanten tail vertreten und versprechen mit dem Rehten als Lehens rehte ist nach des Landes rehten und gewonheit. Dar über zu einer merern sicherheit setzen wir in ze vns vnuerscheidenleich ze Porgen Chunrat den Zantner von Zante und unsern vorgenanten Pruder Chunrat Mit der bescheiden ob in das vorgenante Gute von ieman anspraeche oder geirrt wurde mit dem Rehten so habent sie gewalt vnser vorgenanten Porgen einn ze monen etc.... Dar über zy vrchunde vnd ze einer staeten vesticheit geben wir in disen briefe. mit vnsers vorgenanten Herren Hern Chunrats abbts ze Chastel vnd mit vnsers egenanten Porgen Chunrats des Zantners anhangenten Insigeln versigel-Dar vnder verbinde wir vns vorgenanten selbscholn vnd ich egenanter Chunrat von Hawsen Porge mit insern trewen alles das staet vnd vnzebrochen behalden das obgeschriben ist wanne wir avgner Insigel niht enhaben. Der briefe ist gegeben an dem montage nach vnser fraweu tage in der Vasten Do man zalt von Christs geburt Drewtzehen Hundert Jare und dar nach in dem aht vnd fumftigsten Jare.

(Unum Sigillum.)

# Num. CV. Venditio sylvae, et pertinentium. ao. 1359.

Ich Chunrant der Junge Zantner von Zante frawe Elspet mein Hawsfrawe und alle unser Erben veriehen und tun kunt offenbar an disem briese alle den die in sehent hörent oder lesent, daz wir allew unser Höltzer und Holtzmarche der sümse Slege sint an dem Pircheth und den grunt der selben Holtzer und Mon, Boic, Vol. XXIV.

Hhh unser

rnser Vorlliehen datz Prentzenwanch vnd auch den ahten tail vnsers liben Swagers Chunrats des Smides von Pfaffenhouen den er het an den egeschriben Holtzern. Holtzmarchen vnd Vorstlehen und alles das. das dar zugehört. Holtz. Velt. wazzer Wiz aecker Stokke vnd Staine befuht vad vnbefuht mit allen Nutzen vnd rehten als wir vnd vnser vorgenanter Swager Chunrad Smide das vntz her gehabt haben rehte vnd redleich haben ze chawsfen gegeben vnd geben mit disem briese dem Erwirdigen geistleichen Herren Hern Chunrat abbt dem Conuent vnd dem Gotshawse ze Chastel für lediges vreyes aygen Ewichleich ze haben vmbe Hundert Pfunt vnd vmbe sehsse vnd dreyzzige pfunt haller der wir vnd vnser vorgenanter Swager Chunrat Smide gar vnd gentzleich berihte vnd gewert sein. Mit der bescheiden daz wir in vnd irm Gotshawse die vorgenanten Höltzer Holtzmarche vnd Vorstlehen vertreten vnd versprechen schullen mit dem rehten als aygens rehte ist nach des Landes vnd der Grafschaft do sie in gelegen sint Rehten vnd gewohnheit, Darvber zv einern merern sicherheit setzen wir in vmbe vnser Syben taile vnd vnser vorgenanter Swager Chunrat Smide fein Hawsfrawe und ir erben umbe irn ahtail av vns vnuerscheidenleich ze Porgen die Ersam man Hern Heinrich den Rorensteter von Oberhofe Hern Vlrich den alten and Hern Virich die Jungen Zantner unser liebe Vetern und Hannsen den Stainlinger unsern lieben Swager und Pruder Mit der bescheiden etc.... Darvber ze Urchunde vnd zy einer vesten staeticheit geben wir dem offtgenanten Gotshause ze Castel disen brief mit mein vorgenanten Chunrad des Zantners und Chunrats des Smides und mit unser vorgenanten Porgen anhangenen Insigeln besiegelten. Gegeben an dem Psintztage nach Obersten do man zalt von Christs geburte drewtzehen hundert Jare vnd darnach in dem Newnten vnd fümtzigsten Jare.

(Sine Sigillo.)

#### Num CVI. Venditio prati, facta monacho castelensi. av. 1360.

ch Chimrat der Waffler von Nidern Puechvelt, und vro Chungunt mein Hauffraw und Peter mein Sun, vergich und tre chunt offenleich an disem brief allen den di in sehent. horent oder lesent. Daz ich mit rat vnd mit guter gunst meiner Hauffrawen und aller meiner Erben han ze chaufen geben. dem gaistleichen Herren. Hern Johans. von Hageln munich ze kastel. mein wisen ze Puechvelt für ein vreif lauterz aigen, ymb sechtzig. Haller vnd vierzehen phunt Haller. der ich gar vnd gentleich gewert vnd gericht pin worden, mit der Beschaidenhait daz ich im di vorgnanten wisen all iar verzinsen schol mit eim phunt Haller auf Sand Michell tag alz aingenf vnd zinf recht ist. Dez sint gezeug der gaistleich. Herr Herr Chunrat von Freimpgerg und Appl der Sweppherman. vnd ander Erber leut. Vnd schol auch im di wisen vertreten mit allen rechten alz lantz recht ist. Daz daz stet und unzerbrochen beleib. gib ich im disen brief mit meinen trewen versiglt. vnders dez erbergen manf Infigel Appl des Sweppwermans. wann ich felb aigens. Infigel nit en han. Daz ist geschehen do man zalt von Criftef gepurt Drevzehen Hundert Jar. dar nach in dem Sechtzigen Jar. dez nechsten tag nach Synwenten.

# Num. CVII. Testimonium solutionis ad cameram papalem factae. ao. 1360.

Ego Virericus de Leonrod. prepositus Ilmünstrenensis Collector primariorum fructuum benesiciorum per sedem apostolicam collatorum et aliorum Censuum Kamere Sedis apostolice debitorum, per presentes recognoseo quod recepi a venerabili domino Chunrado. abbati. Monasterii in Castello Ordinis Sancti Benedicti dyocesis Eystetensis. viginti quinque slovenorum nomine census in quo ipse et Monasterium suum oblinguntur ab antiquo Camere domini pape, pro quibus slorenis Hhh 2

Velt, Wazzer, Wisen, Aecker, Stocke vnd Staine besucht vnd vnbesuht mit allen nutzen vnd Rehten als wir in vntz her gehabt haben für lediges vreyes Aygen rehte vnd redleich ze Chawsfen gegeben haben dem Erwirdigen Geistleichen Herren Herrn Chunrat Abbt ze Chastel. vnd dem Conuente gemeinchleich do selbst, Vmbe den Hose vnd vmbe die zway Lehen ze Alwerstorse die sie vns dar vmbe gegeben habent nach der briese sage die wir von in vnd von irm Gotshawse dar vber haben etc.... dar vber ze vrkunde vnd zv einer vesten steticheit geben wir in disen Briese mit mein vorgenanten Reymars anhangentem Insigel besigelten Gegeben an sand Gregörgen tage in der vasten do man zalt von Christs geburt drewthzehen hundert Jare vnd dar nach in dem Sehtzigsten Jare.

(Sigillum.)

#### Num. CX. Venditio proprietatis facta Monasterio Castel. ao. 1300.

Ich Chunrad der Lutter Frawe Jaewte mein Hawsfrawe und alle vnser Frben veriehen vnd tun chunt offenbar an disem briefe alle den die in sehent, hörent, oder lesent - Daz wir vnser Erbe aufe des Langen Mule halber mit allen nutzen vnd rehten als wir ez vntzher gehabt habn rehte vnd redleich. ze chawsfen gegeben haben dem Erbergen Geistleichen unserm genedigen Herren Herrn Chunrad Abbt ze Chastel - vnd Herrn Johannsen an der Zeit Spitalmaister und dem Conuente gemainchleich do selbst, vmbe zway vnd zwaintzige pfunt, Haller der wir gar vnd gentzleich berihte vnd gewert sein etc.,... Dar vher zw yrchunde vnd zv einer steten vesticheit geben wir, in disen Briefe mit vnsers vorgenanten Herren Herrn Chunrats, Abbts ze Chastel, Insigel besigelten, vnd wanne diser Chawfe im vnd sein Gotshawse stet, Dar vmbe zv einer merern sicherheit. Haben wir zv seim Insigel des vesten Ritters Herrn Wilhalms von Reydenbuch an der Zeit Vogts ze Chastel Inligel an disen Briefe erbeten im an entgelte Dar vnder verbinden wir uns mit vasern trewen in Aydes weise alles das stet ze halten und ze volfuren das vorgeschriben stet, wanne wir Aygner Insigel niht haben. Der Briefe ist gegeben an dem Montage vor Lichtmesse. Do man zalt von Christs geburt drewtzehen hundert Jare und dar nach in dem Schtzigsten Jare.

(Unum Sigillum.)

Num. CXI. Reversales obligationis in bonis emphytheuticis. ao. 1361.

Ich Chunrad der Weyse von Vyechperch mein Hawsfrawe und mein Erben bekennen offenbar mit disem Briefe, daz wir dem Erwirdigen geistleichen unserm Genedigen Herren Herrn Chunrat Abbt ze Chastel und seim Gotshawse, gelobt vnd geheizzen haben. Daz wir vns mit vnser selber Leibe setzen schullen aufe. die Anderthalben hube ze Chatzheim dar aufe wir Erbe von Chunrad dem Lutter gechawfft haben. Ny aufe Liechtmezze die schirste chumt vnd schullen das tun an allen verzoge vnd an alles geuärde! Ez wer denne - daz vns sihtichleich vnd vnuerleich irret herrennot so schullen wir die vorgenanten anderthalben Hube besetzen mit vasers egenanten Herren rat vnd gunst - mit Laewten dar an in vnd sein Amptlewte genüngt. Teten wir des niht. So hat vnfer egenanter Herre gewalte die egeschriben anderthalben Hube selbe ze besetzen vnd entfetzen als Lange - watz wir selbe ze rehter Lichtmezzzeit dar 2v kumen mügen. Vnd in der selben zeit ist man vns keins überzinnses schuldige und wir schullen auch des Holzes das dar av gehört - Aufe keins andern Herren Gute niht hawen noch füren noch in keinen andern wege niezzen als Lange vntz wir vnfer vorgenante Erbe felbe verdienen mugen Vnd. dar rmbe schullen wir vnsern vorgenanten Herren. sein Gotshawse sein Läwte noch sein Gute .- mit Andrer Herren Gerihte oder Gewalte, noch mit dheynerley pfranchfal besweren noch hindern, noch mit dheyn andern fachen niht angreiffen - do von sie oder ir Gotshawse schaden nemen möhten. Dar über zv wichtinde Geben wir vnserm offtgenanten Herren und seim Gotsbawfe difon briefe mit der Ersamen man herrn Hermans des AmerAmertalers und herrn Heinreichs des Kramers Purgers ze Sultzbach Anhangenten Insigeln besigelten die wir dar an erbeten
haben inn an entgelte. Dar under verbinden wir uns mit unfern trewen alles das staet ze halten und ze volsüren das vorgeschriben ist, wan wir aygen Insigel niht enhaben. Der briefe
ist gegeben an dem nehsten Tage nach sand Peters und sand
Pauls der heiligen zwelsepoten tage do man zalt un Christs
geburt drewtzehen hundert jare und darnach in dem ein und
Sehtzigsten Jare.

### (Sigillum.)

Num. CXII. Fundatio anniversarii cum stipulatione usus fructus ad tempus vitae. ao. 1361.

Wir Chunrat von gots genaden Abbt ze Chastel and der Conuente gemainchleich do selbst. Veriehen und tun chunt offenbar an disem briefe allen den die in sehent. hörent. oder lesent. Daz frawe Jaewte, weylent kellnerinne Hern Albrehts Saeligen Pfarrers ze Sterkeinsperg durch got vnd ewiges Heyl des selben Hern Albrehts vnd irr Sele vns vnd vnserm Gotshawse gegeben vnd gewert hat Hundert Pfunt vnd viertzige pfunt guter vnd genger Haller, dar vmben wir vnsern Zehenden ze Maetzenhofen gelöset haben, vnd auch anderswo in in vnsers Gotshawses nutze gelegt haben. Vnd das vorgeschriben gelte hat sie vns gegeben. Mit der bescheyden, daz wir vns vnd vnserm Gotshawse dar vmbe nach vnsern trewen an alles geverde geltentew Gute kawffen schullen. Vnd waz die selben Gute Jaerleich vergelten mugen als vil gülte schullen wir ir geben alle Jare die weil sie lebt vnd Lenger niht. Aber in der zeit vnd wir die selben Gute niht kauffen sol sie vnsern Zehenden ze Rutzenuelt. kleinnen vnd grozzen mit allen nutzen vnd rehten inne haben vnd niezzen an alle ansprache, Swenne aber ir niht enist das got lange bewär so ist vnser vorgenanter Zehende vns vnd vnserm Gotshawse ledige vnd lose vnd auch die Gute die vmbe das vorgenante gelte gekaufft

werdent. vnd hat nieman mer dar aufe zesprechen weder vil noch wenige. Denne daz wir vnd vnfer nachkomen des vorgenanten Hern Albrehts vnd der vorgenanten frawen Jaewten Jarzeit alle Jare ewichleich mit einander auf sand Martes des heiligen Babest tage begen schullen mit vigilie, mit Selmezzen, mit gelaewte vnd mit prinnenten kirtzen nach vnfers klosters gewonheit Vnd des selben tages schol ein Herre der ie zv der zeit Abbt ist, von seinen selbes keler vnd küchen dem Conuente dienen heizzen ie dem Herren mit eim kopfe weins vnd mit dreyn guten ezzen die vorgenanten Gute fein gehawst oder niht Daz das alles also stet vnd vnzebrochen beleibe. Dar vber zv vrchunde vnd zv einer vesten staeticheit geben wir der egenanten frawen Jaewten für vns vnd alle vnfer Nachkomen disen Briefe mit beden vnsern des Abbts vnd des Conuents anhangenten Insigeln versigelten Gegeben an dem Vreytage in der Pfingstewochen Do man zalt von Christs geburt Drewtzehen Hundert Jare vnd Darnach in dem ein vnd Schtzigsten Jare.

(Unum Sigillum.)

Num. CXIII. Rejectio memorabilis querelae, facta ab judice ad solam fidem partis, in judicium vocatae. ao. 1301.

Ich Volkolt von Tanne Lantrihtrihter zu Sultzpach bekenn offenlich mit disem brief, daz fur mich kom auf daz Lantgericht zu Lauffen Heinrich Ratze von Eysenhartzsperg, und clagt hintz dem Erwrdigen geistlichen Herren Hern Cunrad Abt zu Kastel daz er und sein gewalt in (ihn) einer Teser zu Steckelsperg mit gewalt, und an reht entwert hat, dez het er schaden genumen umb hundert pfunt Haller, do stunde dar der egenant Herr und sprach daz er noch sein gewalt dem Ratzen, an dem seinen nihts getan heten zu unbillicher weise, darsur wart dem egenanten Abt erteylt, daz er mit dem rehten mit sein ains hant, darsur sten solt vor seinem prior in seinem Capitel als ein briester, daz mit reht tun solt, daz selb reht

volsürt er auch als reht ist, vnd wart auch darnach auf dem lantgericht der selben ansprach ledig erteylt also daz er vnd sein Closter dem egenanten Ratzen an der egenanten ansprach sürbaz nihts schuldig sein in keinen weise. mit vrchunde ditz briefes versigelt mit des Lantgerichts insigel Geben do man zalt. Nach Crists geburt dreutzenhundert Jar vnd in dem einen vnd Sehtzigstem Jar, an der mitwochen vor Laurenti.

(Unum Sigillum.) as the charter of

No Market State of the Control

# Num. CXIV. Argumentum eiusdem tenoris cum praecedenti. ao. 1361.

Ich Volkolt von Tanne Lantrichter zu Sultzpach bekenn offenlich mit disem brief datz für mich kom auf daz Lantgeriht zu Aurbach, Hans Stetpeck von Getzendorf und clagt hintz einem Acker genant der Weglanger der gelegen were, zwischen Getzendorf vnd Amertal, der were in mit recht an geerbt, vnd were auch sein lehen, von den Mystelbecken, vnd wer ym enpfremdet wider reht, dar stynd der Erberig Gaystlich Herr Herr Chunrad pfreymberger, Sychmeister zu Kastel. mit vollem gewalt des selben Closters, vnd verantwort mit vorsprechen den selben acker, vnd sprach der Acker, gehört zu irer wydem zu Getzendorf, vnd daz felbe Closter, vnd di Kirche zu Getzendorf, wern sein manig Jar in stiller nvtzlicher gewer für freyz aygen gesezzen vnversprochenlich, vnd wolten auch den vertreten als reht were, do ward erteilt, moht er daz beweisen als reht were er solt sein genyezzen, vnd daz felb reht folt er tun in seinem Capitel vor seinem Prior, als ein Pryster daz durch reht tvn solt, daz selbe reht volfurt er anch gentzlich als ym erteylt wart vnd als reht was vnd behub dem egenanten Gotshaws zu Kastel sein freyez aygen, und do er daz also behabt het, als den kunt vnd gewizzen was, di darzu, zu verhörern geben wurden von gerihts wegen, do ward erteilt, daz daz egenant Closter, des egenanten Ackers solt fitzen, vnd beleiben by feiner nvtzlichen gewer, vnd darzu solt man daz selb Closter schützen vnd schirmen, wo in des not Mon. Boic. Vol. XXIV.

geschehe, von des lantgerihts wegen, vnd sol auch der egenant Stetpeck noch sein Erben, noch anders nymand von iren wegen, ewiclichen, keinerley ausproch noch vorderung, nymermer haben noch gewinnen in keineweys, hintz dem vorgenanten Acker, vnd wer daz vorgenant Closter daran hindert oder drang wider disen brief, hintz dem Sol man dem egenanten Closter geholsen sein als des Lantgerihts reht ist, mit Vrchund ditzs Briss versigelt mit des Lantgerihts Insigel, Geben nach Cristus gepurt drewtzehen hundert Jar vnd in dem Ayn vnd Sehtzigstem Jare, des Mitwochen vor sand margareten tag. (Sigillum.)

### Num. CXV. Venditio possessionis. 20. 1362.

Ich Fridreich der Täwrner von Täwrn mein Hawsfrawe md alle vnfer Erben veriehen vnd tun chunt, offenbar an difem Brife allen den die in sehent, hörent, oder lesent! Daz wir mit verdahtem mute vnd mit guter beratnutze, vnferew zway mez geltes and die weyfet, die dar ze gehorten. die wir heten auz dem Gute ze Hawsen, das fridreichs des Lockes was die wir kawsten von Heinrich und Chunrad der Wernherinne Sunn do felhst, vnd die wir Heinrich dem Gazzner Purger ze Amberg vor dem Lantgericht ze Amberg vnd vor dem Erwirdigen Geistleichen unserm Genedigen Herren Herrn Chunrad Abbt ze Chastel, der desselben Gutes Lehenherre waz mit volge vnd mit vrage mit vrteyl vnd mit, dem Rehten anbehabt haben, rehte vnd redleich ze chawffen gegeben haben. dem vorgenanten vnferm Herren Hern Chunrad Abbt ze Chastel, dem Conuente und irm Gotshawse doselbste umbe vier and zwayntzige pfunt Haller der sie vns gar und gentzleich berihte vnd gewert habent, Mit der bescheiden daz sie vnd ir Gotshawse die vorgeschriben zway mez geltes amberger mazze. vnd die weylet vnd waz dar zv gehört, holz - Velte wazzer - witz - Aekker, stocke vnd steine - besuht vnd vnbe-suhte - mit allen nutzen vnd rehten, als wir sie gehabt, gehawfte - ynd mit Gerihte behabt haben, furbaz ewichleich an alle Ansprache - inne haben vnd niezzen schullen - vnd haben time tere charles.

wir noch ieman anders von vnlern wegen fürbag nihts mer dar aufe zesprechen weder vil noch wenige, Wir schullen auch in darzy irm Gotshause die vorgenanten zway mez Geltes vad die weyset vnd waz dar zr gehört, vertreten vnd versprechen mit dem Rehten als Lebens rehte ist, nach ides Landes und der Graffchaft do das Gute innen gelegen ist rehten vnd gewonheit. Dar vber zv einen merern sicherheit. setzen wir in zv vns vnuerscheidenleich ze Porgen, die Ersamen man Chunrad den Mendorfer von Hohenburch, und Heinrich den Loterbechen Pfleger ze. Kelburch, mit der Bescheiden ob vulern vorgenanten Herren und irm Gotshawse ze Chastel die vorgenanten zway mez gelts vnd waz darzy gehört, von jeman anspreche oder geirrt wurden mit dem rehten und wir in die nach ir monunge niht rehuertigten als vorgeschriben ist so habent sie gewalte vaser vorgenanten Porgen einen ze monen etc. .... Dar vber ze vrchunde vnd zv einer steten vesticheit geben wir ynsern offtgenanten Herren und iren Gotshawse ze Chastel disen briefe, mit mein vorgenanten Fridreichs des Taewrners Selbscholn, and mit ansern vorgenanten Porgen; anhangenten Infigeln beligelten! - Gegeben am montage nach fand Katherin tage. Do man zalte von Christs geburt Drewtzehen hundert Jare vnd darnach in dem andern vnd Sehtzigsten Jare.

(Unum Sigillum.)

Num. CXVI. Recognitio annuae praestationis ex domo ad tempus vitae concessae cum reservatione. ao. 1362.

Ich Seyfride der Kamerstainer bekenne offenbar mit disem Briefe daz ich mein Hawse vnd Hofrayte ze Chastel in dem marchte gelegen das weylent Chunrats des Töberleins und seiner Erben waz mein genedigen Herren dem Abbt, ze Chastel und seinn Gotshawse — alle Jare verzinnsen und verdienen schol mit allen den zinnsen und diensten die do von gehörent, in alle der mazze als ander Laewte in dem marchte ir Hofrayte und

00000

ynd Haewfer verdienent vad verdienen fehullent, an waz ich des mit meins vorgenanten Herren willen vnd worte vertrage gehaben mage Ich schol das selbe Hawse vnd waz dar zv gehört, kein Edeln manne noch ieman anders verkauffen versetzen. noch mit gesuntem oder siechem Leibe schaffen oder machen oder in keinem andern Wege verkumern do von mein vorgenanter Herre vberlaste gewinnen mochte oder der dem Gotshawse ze swer wer, Wär aber daz ich an geschesste verfire, das got bewar so habent mein frewnte oder nachkomen keinn gewalte nach dem egeschriben hawse vnd waz dar zv gehört geklagen Ich möchte aber wol dar auz schaffen als vil geltes als ich das hawse gekawste han, vnd ob ich noch iht redleichs Zimmers dar aufe tete des werden möchte ich auch wol verschaffen und nach solchem gelte möchten mein frewnde: die pilleich dar zv gehörten wol sprechen, aber an dem Hawse vnd waz dar zv gehört - schullen sie niht ander rehten haben do von dem Gotshawse vherlaste kumen mügen. Ich mage auch mein vorgenante Hawse wol verkawssen oder verkumern ein Purger ze Chastel oder eim Pawern des ein Here ze Chastel and fein Gotshawse gewaltige mugen gesein und daran schol ich von in vngehindert beleiben. Daz in das alles also von mir vnd von meinn Nachkomen vnzebrochen beleibe. Dar vber zy vrchunde vnd zv einer steten vesticheit gib dem offtgenanten Gotshawse ze Chastel ich disen Briefe mit meim anhangenten Infigel besigelten. Gegeben an dem montage nach Liehtmesse Do man zalte von Christs geburt Drewtzehen hundert Jare vad darnach in dem andern und sehtzigsten Jare. מייול ניין ...

(Sigillum.)

## Num. CXVII. Venditio boni feudalis. ao. 1362.

Ich fridreich Locke frawe Peters mein Hawsfrawe Vnd alle vnser Erben veriehen vnd tun kunt offenbar an disem briese allen den die in sehent. hörent. oder lesent. Daz wir mit verdahtem mute, mit guter beratnuzze, vnd mit willen vnd gunste vnsers lieben Pruders Chunrats des Lockes, vnser Gute ze Hawsen,

sen, waz wir do heten ze dorfe vnd ze Velte mit allen nutzen vnd rehten als wir das vntz her gehabt haben, das Lehen was von dem Erwirdigen Geistleichen unserm Genedigen Herren Hern Chunrat Abbt ze Chastel vnd von seinem Gotshawse, rehte vnd redleich ze chauffen, vnd ledigleich aufgegeben hahen demselben Hern Chunrat, Abbt ze Chastel vnserm Herren, dem Convente gemeinchleich do selbst, vnd irem Gotshawse, vmbe fumfe vnd Sibentzige pfunt Haller vnd vmbe anderthalbe pfunt Haller mir vorgenanten Petersen ze Leitkawsse, der wir aller Jare vnd gentzleich berihte vnd gewert sein. Mit der bescheiden daz sie vnd ir Gotshawse, das vorgenante Gute ze Hawsen, ze Dorfe vnd zv Velde, vnd alles, das, das dar zv gehört Holz Velte, wazzer, wiz, ackker Stokke vnd Steine befuht, and anbefuht, gebawn and angebawn, mit allen nutzen Eren vnd rehten, als wir das vntz her gehabt haben, fürbaz ewichleich, an alle ansprache, inne haben, and niezzen besetzen, vnd entsetzen schullen, vnd haben wir, noch vnser vorgenanter Pruder Chunrat Locke noch ieman anders von vnfern oder von seien wegen für baz nihts mer dar aufe ze sprechen weder vil noch wenige, Wir schullen in auch das vorgenante Gute ze Hausen vnd waz dar zv gehört vertreten vnd versprechen mit dem rehten, als Lehens rehte ist, in dem Lande vnd in der Graffchaft. do ez in gelegen ist, Dar über zv einer merern sicherheit, setzen wir in vnd irm Gotshawse zv vns vnuerscheidenleich ze Porgen den Vesten Ritter Hern Wilhalm den Raydenbucher Vogt ze Chastel ze den Zeiten, Hern Heinreich den Loterbecken Pfleger ze Velburg, Vlreich den kemnanter. von Wizzingen, und unsern vorgenanten Pruder Chunrat den Locke, der selbschol und Porge ist etc.... Daz das alles also. stet ynd vnzebrochen beleibe, Dar über ze vrchunde vnd zv. einer steten vesticheit, Gegeben wir vnsem Offtgenanten Herren and irm Gotshawse ze Chastel disen briefe mit mein vorgenanten fridreich des Lokes Selbscholn, vnd mit vnser vorgenanten Porgen Hern Wilhalms von Reydenbuch, Hern Heinreichs von Loterbach, Hern Vireich von kemnaten anhangenten Insigel beligelten, Dar under verbinde ich mich vorgenanter Chunrat Locke Selbschol and Porge mit meinn tremen in Eydes weyse



voser pet willen dar an gelegt hat. im an den gelt. Geben de man zalt von Christes gepurd drewzehen hundert Jar. dar nach in dem drey vnd sechzigsten Jar. an des heyligen Chrautz tag. als es funden ward.

(Unum Sigillum.)

Num. CXIX. Emptio annui census ad dies vitae.
ao. 1364.

Ich Wirnher von Zante Prior vnd der Conuente gemainchleich ze Chastel bekennen offenbar mit disem Briefe daz der Erwirdige geistleich unser genediger Herre Her Chunrat Abbt ze Chastel von vns vnd von vnserm Siehawse gelöset hat ein pfunt Regenspurger pfenninge geltes das vas stunde von der Probley vnfers Gotfhauses aus dem Hose ze Mülhawsen den der kessler pawet - vmbe zwayntzige pfunt Wirtzburger pfonninge die wir in vnfrer Obley Nutze berait eingenumen haben. Mit der bescheiden daz vnser vorgenanter Herre Abbt Chunrat das egeschriben pfunt pfenninge geltes alle Jare die weil er lebt er sey Herre vnd Abbt oder niht in sein selbs nutze nemen and keren schol, and dar an schullen wir in oder wer an seiner stat Herre Abbt probste oder psleger ist vnsers Gotshawses. sein Lebtage nihts hindern oder irren weder vil noch wenige Swenne aber sein niht mer ist das got lange bewar so ist das egeschriben pfunt psenninge geltes vnsrer vorgenanten Probstey ledige vns lose an alle ansprache, Dar vber ze Vrchunde vnd zv einer vesten stäticheit geben wir im disen Briefe mit vnserm anhangenten Insigel versigelten. Gegeben an sand Gallen tage do man zalt von Christes geburt drewtzehen hundert Jare vnd dar nach in dem vierden vnd Sehtzigsten Jare.

### Num. CXX. Fundatio luminis. ao. 1364.

Ich Chunrat Mendorfer von Hohenburch Vlreich und Heinreich mein Sune voler Hawsfrawen und alle unser Erben bekennen kennen offenbar mit diesem Briefe. Daz wir durch got vnd ewiges heyl vnfrer vnd vnfrer vordern Sele vnfer Gute vnd Hosstat ze Hawsen Do Chunrat der Pecke ze den Zeiten ause fitzet vnd alles das, das darzv gehört holtze Velte. Wayde wazzer wisen Ackker Stoke vnd Stein besuhte vnd vnbesuht mit allen nutzen als wir daz vntz her gehabt haben. rehte vnd redleich aufe gegeben haben dem erwirdigen Geileichen Herren Hern Chunrad Abbte und dem Conuente - ze Chastel und irm Gotshawse fürbaz ewichleich für ein lediges vreyes Aygen zehaben vnd ze niezzen, von den wir dasselbe gute vor ze Lehen heten. Also daz wir noch ieman anders von vnsern wegen nimmermer thein Ansprach daraufe haben noch gewinnen schullen an alles gevärde. Vnd von der Gülte - vnd Zinnse des egenanten Gutes schol ein Chuster des Gotshawses ze Cha-Rel der yezunden ist oder furbaz wirte die wandelkirtzen die man in Fron Ampte vor der Wandelunge aufe zündet alle tage ewichleich zv ende der Stillmezze brinnen lazzen, Dor vber zy vrchunde vnd zy einer vesten steticheit Geben wir dem vorgenanten Gotshawse se Chastel disen briefe mit vnsern vorgenanten Chunrats und Vlreichs der Mendorfer anhangenten Infigeln besigelten Dar vnder verbinde ich mich vorgenanter Heinrich Mendorfer mit meinn trewen alles das staet ze haben das vor geschriben ist, wanne ich Aygens Insigels niht enhan der briefe ist gegeben an dem Pfintztage vor sand Matheus des heyligen zwelfboten tage do man zalte von Christs geburte Drewtzehen hundert Jere vnd dar nach in dem vierden vnd Sehtzig-

### Num. CXXI. Venditio Hubae. ao. 1364.

Ich Hainreich Haintaler von vrsensoln ich fridreich Haintaler von getzendorf wir brüder und ich ott scharpsenberger und ich Michhahel scharpsenberger der vorgenant Haintaler swester sun unser Haussrawn und alle unser erben vergehen und tun chunt offenleich an disem brief Daz wir mit einander unwerschaidenleich mit gutem willen und mit verdachten mut und nach frewnt rat chawfleich verchauft haben dem ersam manne Jordan ab der Spitze von amertal Purger ze Amberg seiner Hawsfrown vnd allen iren erbon vnser Hob gelegen ze getzendorf vnd waz dor zu gehört Holtz velt wis äkker stain vnd wazzer besucht und unbesucht mit allen eren rehten und nutzen. alz ez an vns chomen ist vnd alz wir ez bys her braht haben vnd ift freys aygen vmb Sogetans gelt dez wir hericht vnd gewert sein gar vnd gäntzlich Wir fullen in auch die vorgeschriben Huh vnd waz dor zu gehört vertreten vnd versprechen mit dem rehten alz aygens und dez Landes reht ist von swem ez in an sprach oder geirret wurd mit dem rehtem Tät wir dez niht waz fy dez schadens nemment on geuerd den sullen wir in ab tun gar vnd gäntzleich Dez zu einen vrchund geben wir vorgenant Heinreich Haintaler und fridreich Haintaler und ott Scharpfenberger disen briefster vns. für vnser Haustrown und für alle vnser erben mit vnsern Insigeln die an disem brief hangent Der vnder verpind ich mich vorgenanter Michel scharpfenberger mit meinen trewen allez daz stät ze halden vnd ze volfitren daz an disem brif geschriben stet wann ich aygens insigela an der Zeit niht enhan. Der brief ist geben dez nehsten michens nach sand erhartz tag dez heyligen Herren Do man zalt von Christus geburt, drewzehen Hundert iar vnd in dem vier the state of the region of the same of the vad fechtzigstem Jar. (Tria Sigilla.)

Num, CXXII. Venditio praedii et feudi cum pacto obstagii. ao. 1305.

Ich Chunrad der Chegelheimer von Phaffenhouen mein Hausfraw und alle unser erben Wir veriehen und bechennen offenbar an disem prif allen den die in ansehen oder hören lesen daz wir mit gutem Willen und verdahten mut Chausleich verchaust haben unsern Hos ze Chegelhaim in dem Dorf gelegen und unser lehen da selbs mit allen eren nutzen und rechten und darzu gehört Holtz und Velt stok und Stain Waszer Wis und akten besuht und unbesuht wie ez genant ist dez han wir Mon. Bois, Vel. XXIV.

allez fampt verohauft vnd ze Chaufen gehen für freyez ledigs avgen Chunrad dem Pehaym Purger zu lauterhouen pei den zeiten gesezzen seiner Hausfrawen und allen irn erhen umb anderthalb hundert phunt haller der si vns gar vnd gaentzleich bezalt vnd gewert haben Wir fullen in auch den vorgenanten Hof vnd daz lehen versprechen vnd vertreten mit dem rehten ob ez in von imant ansprech wurd von vnsern wegen als aygens vnd des landes reht ist vnd auch in der Herschaft da st inne gelegen sein daremb zu einer sicherhait haben wir in ze yns vnuerschaidenlich ze porgen gesezt die Ersamen läut Wernher den Chegelhaimer meinen liben pruder Vlreich den Rorensteter von Phassenhouen Seyfriden den Chamerstainer von Chastel Enhart den Stainlinger von Lauterhouen mit der be-Schaiden ob wir in chainerlai pund auz ginge vnd in daz niht rihtig mahten waz an difem prief geschriben stat so habent s gewalt zwen irr Purgen ze manen etc. .... des chaufs vnd der red sind teidinger gewesen die Ersam laut mein lieber pruder Wernher der Chegelhaimer Erhart Stainlinger von Lauterhouen und Hainrich Plaissman daselbs daz in daz alles staet vnd vnuerchert beleibt zu Vrchund dits prifs gib ich in egenanter Chunrad Chegelhaimer für mich vnd für mein Hausfrawen vnd für alle vnser erben dem obgenanten Chunrad Pehaym seiner Eleichen Wirtinne und iren erben disen prief mit meinem Infigel vnd mit meiner vorgeschriben Purgen Infigel besigelten die allen an disem prif hangen allez daz staet ze halten vnd volfüren daz an disem prief geschriben staet. Daz ist geschehen da von Christes gepurd waren Drewzchen hundert Jar darnach in dem fümf vnd Schtzigsten Jar an san Lucie tag der heyligen Junchfrawen. . 1

(Quinque Sigilla.)

- (

... Num. CXXIII.

Num. CXXIII. Venditio praedii cum pacto obstagii, et cum obligatione, moniali cuidam ad dies vitae certam summam largiendi. ao. 1365.

Ich Chunrat von Pechtal frawe Cathrey mein Hawsfrawe und alle vnfer Erben vergehen vnd tun chunt offenbar an difem briefe allen den die in sehent horent. oder lesent, daz wir mit verdahtem mute vad nach frewnde rate unfern Hofe ze Nörtershofen mit allen sein zvgehörn und ein besunder Holtzmarche die wir auch do heten für lediges vreyes aygen rehte vnd redleich ze chaussen gegeben haben vnd geben mit disem Briefe dem Erwirdigen geistleichen Herren Hern Chunrat Abbt ze Chastel dem Conuente vnd dem Gotshawse do selbst vmbe zway hundert Pfund haller genger Werunge der wir gar. vnd gentzleich bericht und gewert sein. Mit der bescheiden daz sie vnd ir gotfhawse den vorgenanten Hose vnd Holzmarche vnd waz wir heten ze Nörteshofen vnd alles das das dar zv gehört Holtz Velt Wisen accker Waide Wazzer Stocke und Staine befuht und enbesuht ze Dorfe end ze Velde end mit allen nutzen vnd rehten als wir das vntz her gehebt haben vnd alls ez von Hern Rudger dem Smide von Pfaffenhofen vnd von Chunrat seim sun an vns kumen ist. fürbaz ewichleich an alle ansprach für lediges vreyes aygen inne haben vnd niezzen schullen und haben wir noch iemant anders von unsern wegen fürbaz nihts mer daraufe ze sprechen weder Vil noch wenige denne daz sie vnd ir Gotshawse von dem egenanten Hofe frawen Adelheiden des egenanten Hern Rudgers des Smides Tohter Chloster frawen ze der Seligen Porten ir lebtage vnd lenger niht alle Jare geben schullen nach leibdinges rehten drew pfunt haller genger Werunge an allen vufern Schaden, und fwenne der niht mer ist so sint sie ir Gotshawse und des egenante Gute ze Nörtershosen von allen andern laewten ledige vnd lose vmbe das egeschriben gelte, Wir schullen auch in vnd irem Gotshawse das egeschriben Gute vnd waz dar zv gehört vertreten and versprechen mit dem rehten als avgens rehte ist in dem Lande vnd in der Grafichaft do ez inne gelegen ist Dar-. Hkk 2

wher zv einer merern sicherheit setzen wir in vad irm Gotshawse zv vas vauerscheidenleich ze Porgen die Ersamen man Chuntad den Mendorfer von Hohenburch Vlrich den Pawra von Alerspurch Chunrad vad Heinrich die Zantner von Zante, etc... darvber geben wir in disen brief mit mein vorgenanten Chuntats Pechtalers Selbstscholn Insigel vad mit vasern vorgenanten Porgen Insigel dir allew daranhangent versigelten, gegeben am montage vor sand Pauls tag als er bekert ward do man zalte von Christs geburt Drewtzehen hundert Jare vad darnach in dem sümsten vad sechzigsten Jare.

(Tria Sigilla.)

# Num. CXXIV. Amicabilis compositio in favorem. Monasterii. ao. 1305.

ch Chunrat Raemel/perger mein Hawsfraw und alle unser Erben vergehen und tun Chunt offenbar an disem briefe allen den die in sehent hörent oder lesent. daz alle aufflaewsfe kriege und misshellungen die vntz her gewesen sint zwischen dem Erwirdigen geistleichen Herren Hern Chunrat Abbt ze Chastel seinn Convente vnd seim Gotsbawse einseitte vnd vnser ander seitte vmbe den Striche der durch irn Pawmgarten ze Pilbsach get. den wir ze lehen heten von dem edeln vesten vnserm genedigen Herren Hern Vlrich von Abensperg liepleich und freuntleich berihte vnd verteydingt fint. also daz vnser vorgenanter Herre Her Vireich von Abensperg vns den egenanten Teyl an dem Pawmgarten ze Pilbsach mit verdahtem mute vnd mit guter beratnützze geavgent hat vnd haben wir im das mit andern vnfern aygen guten widerlegt die wir von im ze lehen entphangent habent. vnd wir haben denselben vnsern Teyl an dem egenanten Pawmgarten vnd waz wir rechten daran heten oder gehaben mohten den egeschriben vnsern. Herren dem Abt dem Convente vnd irm Gotshawse ze Chastel rehte vnd redleich ze Chawffen gegeben für lediges vreyes avgen vmbe zehen pfunt Haller genger werunge der wir gar vnd gentzleich beriht vad gewert sein. wir schullen in auch den selben Teyl des egeschri-

ben Pawmgarten ze Pilbfach für lediges Vreyes aygen vertreten und versprechen mit dem Rehten als avgens rehte ist in der Graffchaft do er inne gelegen ist. Ob wir des niht teten waz sie vnd ir gotshawse dez schaden nemen mit dem rehten den schullen wir in abtun gar vnd gentzleich. Wir bekennen auch daz wir vnfern Pawmgarten ze Tanhawsen der vnfer lediges freyes aygen waz von dem egenanten vnserm Herren von Abensperg ze lehen entphangen haben an des Pawmgarten Teyls stat den er vnfern vorgenanten Herren von Chastel vnd irm Gotshawse ze Pilbsach geavgent hat, Diser sache sint Teydinger gewesen and gebeten zewgen Her Bartholome der Schenke von Reichenekke Her Heinrich Loterbech ze velburg Pfleger Her Heinrich Heckel dofelbst, Her Chunrad Remelsperger Vlreich der Pawr und andere Ersamen Laewte genuncke darüber ze Vrchunde vnd zv einer vesten steticheit geben wir den vorgenanten Herren von Chastel und irm Gotshawse disen Briefe mit mein vorgenanten Chunrat Remelsperger Selbscholn anhangenden Insigl beligelten Gegeben am Pfintztage vor fand Mathes tage do man zalt von Christs geburt Drewtzehen hundert Jar vnd darnach in dem fünften und Sechzigsten Jare.

(Unum Sigillum.)

#### Num. CXXV. Suppressio querelae, male fundatae. ao. 1366.

Ich Hainreich von sondersfelt lantrihter in der Grafschast ze Hyrzperch vergich mit disem prif daz für mich Chom in geriht mit vorsprechen Hainrich rot von soltzkirchen vnd clagt hintz dez Gotzhaws guten ze kastel, der Herr Abbt von chastel vnd daz Gotzhaws het in weschedigt an ainer sanchnuss di im geschehen wer von sein wege dez het er grozzn schaden genomen do er gangn ist zv dem rehten vnd do von von rehts wegen daz ward alz ferr gereht daz der rot geanlait ward hintz dez gotzhaws guten, daz verantburt Her Ott der Mortbemer Chouent Herr ze kastel, mit vollen gebalte, dez abbtz vnd dez Chosents do selben, vnd Chom alz ferr mit dem rehten daz der rot dem

egenanten Herren di Anlait niht wider gab alz im mit reht verchvndt ward. do ward ertailt mit dem rehten waz der egenant rot clagt het daz solt dem abbt vnd seim gotzhaws thain schaden pringen vnd dez Gotzhaws gut ze chastel weren der ansprach wol ledich vnd los. Datum in vorcheim iiij seria post dionysi Anno domini Mo ccco Lxvx.

### Num. CXXVI. Venditio partis praedii. ao. 1306.

ch Vlreich der keuzzenhofer von frabertzhofen krenbidstewdel genant bekenn oftenleich an diesem brief allen den die in anschent hornt oder lesent. daz ich mit verdachtem myt vnd mit gesamten Leib vnd mit gesamter hant frawen Elspeten meiner eleichen wirttin vnd mit willen vnd mit wort aller meiner erben reht vnd redleich ze kawssen han gegeben meins Pruder Chonratz fun Plreich dem Jungen hewzzenhofer und allen sein erben mein virtail an dem Hoff ze Sbent gelegen den die Harderin ze leipttink von vns hat beswcht vnd vnbesucht ze dorf and ze Veld stock and Stain wazzer and waid and mit allen ern rehten vnd nwtizzen die ze recht dorzw gehörent vmb ein sottan gelt dez mich wol benwgt dez er mich gar vnd gentzleich verricht und gebert han, ich sol awch im und sein erhen den egenanten Virtail dez Hoffs westettigen vertigen und verfretten für lehen als lehens reht ist in dem Land da er inn gelegen ist mit rechtten vor aller ansprach die von meinen wegen darawf bechemmen an allen fein schaden Tett ich dez nicht welhen schaden er vnd sein erben dez nämen den sold ich im vnd fein erben auz richtten und wider feren an aud und an allen irn schaden irn trewen und irn schlechtten wortten dorumb 28 glawben. daz in daz also stet vnd gantz beleib so gib ich im vnd sein erben disen Brief verligelt mit meinem aygen inligel daz daran hanget vnd awch zw ainer stetten sicherhait vnd zewgnwzz mit der erbergen mann Insigel Vireich dez Pawrn von alerspwrch und Petzzens dez Ruden Pfleggers ze den zeitten ze Hohenbwrch die sie von meiner gepet wegen dar an gehangen habent zw ainer zewknytzz in an schaden, der brief ist geben de man zalt von Chriestes gepwrt Drewtzzehen hundert Jar dernach in dem Sechs und Sechtzigsten Jar an sand Lucie tag der heyligen Junchfrauen.

(Tria Sigilla.)

Num. CXXVII. Amicabilis compositio cum pacto obstagii: ao. 1367.

Ich Wilhalm und ich Heinreich die Loterbecken Gebrüder infer Hawffrawen und alle unser Erben bekennen offenbar an disem Briese daz alle auflaewsse vnd misshellunge die zwischen dem Erwirdigen geistleichen Herren Hern Chunrad Abbt ze Chastel unserm lieben Herren und Pruder dem Conuente und dem Gotshawse doselbste einer seitte, und unser anderseitte untz her gewesen sint. vmbe die Vier vnd zwayntzige hundert Guldein die in der veste Ritter her Marquart Loterbecke seliger unser lieber pruder durch got und Ewiges Heil seiner und seiner vordern vnd Nachkomen sele geschafte het mit vnserm Willen vnd worte berihte vnd Verteydingt sint. Mit der bescheiden. daz wir in vnd irm vorgenanten Gotshawse für das egeschriben Selgerete gegeben vnd gemachte haben achtzige pfunt Haller Jerleichs nutzes des wir sie fümftzige pfunt Haller Jerlich gülte berihte haben vnd alle Jare rihten vnd weren schullen vnd wellen von dem gelte daz wir auf dem Newnmarchte vnd aufe Perngawe haben nach der briefe sage die sie vnd ir Gotshawse auch von vas darvmbe habent vad für die vberigen dreyzzige pfunt Haller Jerleicher Gülte haben wir in vnd irm Gotshawse gegeben für lediges Vreyes aygen ewichley ze haben vnser vier Höfe die wir in den nachgeschriben vier Dörsern heten ze Sygenhofen ze Geyselnriet ze Amelhofen vnd ze dem Purchartshofen vnd alles das darzv gehört Holtze Velte, wayde wazzer wisen Aecker Stocke vnd Steine ze Dorfe vnd ze Velde befuht und unbefuht mit allen nutzen und rehten als wir die egenanten vier gute vntz her gehabt haben für lediges Vreyes aygen vnd waz darinne niht aygen gewesen ist. dez schullen wir in aygen machen von vnsern Lehen herren wie wir des komen mugen, wir schullen in auch die egenanten vier Höse mit allem irm zygehorn als vorgeschriben ist mit dem rehten vertreten und versprechen als avgens rehte ist in dem Lande und in der Herschafte do sie inne gelegen sint. Ob sie in von yeman anspreche oder geirrt wurden mit dem rehten von vnsern wegen das schullen wir in auztragen mit dem rehten an allen irn schaden, darvber zv einer merern sicherheit setzen wir in and irm Gotshawse zv vns vnuerscheidenleich ze Porgen die bescheiden man Vireich den Pawrn ze alerspurch Seyfrid den Kamerstainer ze Chastel. Lewpolt den Hayntaler von Rewte und Erhart den Stainlinger von Lauterhofen, mit der bescheiden ob in die egeschriben vier Höfe vnd waz dar zv gehört von yemand anspreche oder geirrt wurden von vnsern wegen mit dem rehten vnd wir in die niht rehtevertige machten mit dem rehten als vorgeschriben ist oder ob wir in der egeschriben punde ienert auzgiengen einn oder mer so habent sie vollen gewalte vnser egenanten Porgen zwen ze monen etc.... Difer sache sint Teydinger gewesen vnd gebeten Zewgen her Heinreich Lantschreyber ze Amberg Her Hannse Haeckel Richter doselbst Heinrich Heckel von Velburch Hannse Chastner Purger ze Amberg fridrich alhart Münssmeister doselbst and ander ersamen Lacwte genuncke. Dar vber zv Vrchunde and av einer Vesten steticheit geben wir dem offt genanten Gotshawse ze Chastel disen Briefe mit vnserm und mit unser vorgenanten Porgen anhangenten Insigeln besigelten gegeben. Do manzaltevon Christs geburt Drewtzehen hundert Jere vnd darnach in dem Sibenden und Sehtzigsten Jare an der Mittwochen vor sand Veyts tage.

(Unum Sigillum.)

Num. CXXVIII. Adjudicatio census, facta a Vicedomino de Amberg in favorem Monasterii. ao. 1367.

Ich Conrad von Rosenberg Vitztum ze Amberg bechenn offenbar mit disem brief als mein Herr Abbt Conrat von kastel und Wirnhir der kegelhaimer von Vilshof vor mir uf der Lantschrann sehrann ze Amberg mit einander gereht habent vmb den Host ze Hullach. da hat mein Herr der Abbt behabt mit Volg mit Vrag mit Vrtail vnd mit dem rehten als reht ist. all di weil der egenant Host ze Hullach. Wirnhir dem kegelhaimer gilt ain psenning oder mer. so sol dem Gotzhaws ze kastel all iar dar ouz geuallen sünf schilling Regenspurger psenning vnd der zehent klainer vnd grozzer. vnd darvmb mag mein Herr der Abbt oder sein Vogt psenten nach dez briefs sag. den er vor darüber hat darzu sol ich in oder wer meins Herrn Oberster Amptman ist schützen vnd schermen vnd beholsen sein als der lantschrann reht ist. dez ward im von gerihts wegen ain brief ertailt mit dez Lantgerichts Insigel daz dar an hangt der geben ist do man zalt von kristes gepurt drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem Siben vnd sechtzigsten Jar an dem nehsten Montag nach Sand Jacobs tag dez heyligen zwelspoten.

(Deest Sigillum.)

## Num. CXXIX. Concessio juris emphyteusis. ao. 1368.

Wir Chunrat von Gotes genaden abbt vnd ich Chunrat Heckl an der zeit Probste ze Chastel bekennen offenbar mit disem briefe, daz Ott der Schuster und Chunrad Streiter an der Zeit der Heyligen vnd des Gotshawses ze Pfaffenhosen Pfleger vnd zechlaewte mit vnserm Willen Worten vnd gunste auf der egenanten Heyligen und der kirchen ze Pfuffenhofen Gute ze Heynuelt gelegen ein Erbrecht gegeben habent Chunrad dem Tunsten von Heynuelt seiner Hausfrawen und allen seinen Erben. Mit der bescheiden daz sie das selbe gute 20 Heynuelt vnd allez dez darzv gehörte Holtze Velte wazzer Wisen Aecker Stocke vnd Steine besucht vnd vnbesucht ze dorf vnd ze Velde, mit allen nutzen vnd rehten als Erbes rehte ist fürbaz ewichleich inne haben pawen vnd niezzen schullen vnd den Heyligen dem Gotshawse vnd den Zechmanen ze Pfaffenhosen die iezunder sint oder sürbaz werden. alle Jare ewich-Mon. Boic. Vol. XXIV.

leich verzinsen und verdienen schullen mit newn vierteil rocken als vil habern mit eim vierteil waitzes als vil gersten Sulzbecher mazze mit dreyn schillingen hallern der langen vnd mit alles vil ayren mit zehen Chaesen vnd mit zweyen Hinern. Wir bekennen auch das Ullein Hainuelt sich der rehten die er sein erben oder sein Haussrawe heten oder mohten gehaben mit dem rehten oder wider rehte an dem egenanten Erbe ze Heynuelt vnd darymbe hat im der egenante Chunrad Tunste sehs Pfunt haller gegeben vnd gewert gar vnd gentzleichen daz dem egenanten Tunsten seiner Hauffrawen vud allen sein Erben das fürbaz ewichleich also stete und unzerbrochen beleibe. Darvber ze Vrchunde vnd zv einer vesten steticheit geben wir in difen brief mit vnferm anhangenden Infigel beligelten gegeben am montag vor fand Michels tag do man zalt von Crifts geburd drewtzehen hundert Jare vnd darnach in dem ahten vnd fehtzigsten Jare.

(Sigillum Abb.)

## Num. CXXX. Adjudicatio decimae secundum testimonia, ao. 1368.

Ich Herman Irelbeck Lantrichter zu Sulzbach bekenn, vnd tun kunt mit disem brief, allen den die in ansehent hörent oder lesent, daz für mich chom auf daz lantgericht, her Ot Nortweiner, Conuent Herre dez Closters zu Castel, mit vollem gewalde desselben Clasters vnd clagt mit vorsprechen hinz dem zehenden über die Oede genant der Ernsperch der selbe zehende were desselben Closters vnd were sein gesezzen manich Jare in nützlicher gewer vnd den hielt in vor Elspet die Ernspergerin die ietzunt den katzheimer zu Hainuelt hete, die ansprach verantwurt die vorgenant Ernspergerin mit vorsprechen vnd sprach der egenanten Zehende were ir vnd ire kinde, vnd sezzen sein in nützlicher gewer vnd solden dem vorgenanten Closter noch anders niemant keinen Zehend davon geben vnd do si beederseit auf nützlich gewer gingen, do warde exerteilt in ein kuntschaft daz sie die stellen vnd seuten solden

nach dez landes gewohnheit vnd reht vnd derfelben kuntschaft warde in von gerichts wegen vnd mit Vrteil tag beschieden vnd auch ein Richter geben, der sie verhören solde, vnd wie er sie verhört daz solde er vnder seinem insigel geschribens fenden wider auf das lantgericht und darnach folde danne geschehen waz reht were vnd die vorgenante kuntschaft werde von dem Nyclos Raydenbach an der zeit pfleger zum Puchberg verhört vnd wie er die verhort, also verschraib er daz vnder seinem Insigel auf daz lantgericht und do dieselben kuntschaft vor dem lantgericht gelesen vnd verhort wart, do warde erteylt mit gemeiner Vrteil vnd mit dem rechten, daz die egenant kuntschaft vmb den egenanten Zehenden vber die Oede zum Ernsperg dem Closter zu Gastel zu besterm rechten zugesagt hete, dann der vorgenanten Ernspergerin und iren kinden, oder anders vemant und behube auch daz vorgenant Closter den vorgenanten Zehenden allen vber die vorgenant Oede zum Ernsperg daz man im den fürbaz ewichlichen raichen vnd geben solde als aller Zehenden vnd dez landes recht vnd gewohnheit were angeuerde, vnd darzu folde man daz vorgenant Closter von des lantgerichts wegen des vorgenanten Zehenden setzen in nutz vnd gewer vnd darzu schützen vnd schermen als recht were, vnd darvmb setz ich vorgenanter Lantrichter von des lantgerichts wegen und mit kraft ditz brives daz egenante Closter des vorgenanten Zehende in nutz vnd gewer vnd schullen auch den fürbaz innen haben vnd niezzen als Zehende recht ift, vnd darzu sol ich sie oder wer nach mir Lantrichter wirt von dez lantgerichts wegen schützen vnd schermen, wo in sein not geschicht an geuerde Mit Vrchunde ditz briues versigelt mit dez lantgerichts insigel geben zu lauffe. Do man zalt nach Crists geburt dreuzehen hundert Jare vnd in dem ahten vnd Sechstzigsten Jare an der nechsten Mitwochen vor sande latherein tage der heiligen Junchfrawen.

(Sigillum judic.)

Lll 2

Num. CXXXI.

Num. CXXXI. Confirmatio ducalis sententiae judicis ordinarii. ao. 1370.

Ich Wilhalm von Raitembuch Lantrichter in der Grafschaft ze Hirschperch vergich offentlichen an dem brief, daz für gericht Cham Her Ott der Nortwäner der erberg Prior ze Chostel mit Vorsprechen mit vollem gewalt dez Abtz vnd dez Conuents ze Chostel, vnd chlagt vnd pat gerichts hintz Chunrad dem Probst von nidern Puchuelt vnd sprach er irret si an einen gut ze nidern Puchuelt dez si gut brief heten mit gewerten Infigeln daz daz ir Chaufs gut wer, daz verantwurt Chunrad der Probst von nidern Puchuelt mit Vorsprechen und sprach das gut wer sein vnd säzz auch dez ain Nutz vnd ain gewer als lang als der Graffchaft Recht ist, vnd er wolt auch sein gewär bestäten mit seinem aid auch als Recht ist, vnd cham ze Peider seit vor mir ze Chrieg daz geurtailt wart von Chunrad dez Puchuelder vorsprechen Dietrich dem Hilprant von Ernspach er möcht sein gewer wol bestäten mit seinem aid als Recht ist, darnach ward ertailt von Herren Hainreich von Strutperg Herrn Otten dez Nörtwäner dez Prior von Chastel vorsprech ez solt der brief der vor gericht gelesen wer von des vorgenanten guts ze nider Puchuelt wegen da si Chunrad der Probst an irret wol Chraft and macht haben and der dingt sein Vrtail gein Hof di selb vrtail wart ze Hof behabt vnd daz beweist der vorgenant Herr Ott der Nörtwener Prior ze Chastel mit guten briefen vnd Vrchunden als recht ist darnach sagt völig vrag vnd das Recht ez hiet der vorgenant Herr daz vorgenant gut ze Nidern Puchuelt dem Abbt vnd dem Conuent vnd dem Gotzhaus ze Chastel wol anbehabt dem vorgenanten Chunrad dem Probst von Nidern Puchuelt als der vorgenant brief sagt der vmb den vorgenanten Chauf vor der Lant schrann gelesen wart, also daz fürbaz Chunrad der Probst noch anders niemt von sein wegen himz dem vorgenanten gut nicht mer fürbas ze sprechen noch ze vodern sol haben wenig noch vil dez wegen er brief vnd schermer von gerichts wegen di wurden im ertailt mit dem Rechten die edeln vnd hoch geboren Fürsten rnd

der alt von Bayern und all sein Sün den Purgras von Nüremberch Her Chunrad von Rosenberch Viztumb ze Amberch Hainrich der Loterpech Pfleger ze Velburch Chunrad der Gotmanshoser Vogt ze Chastel Hainrich der Töbrisch Schulthaizz ze dem Newenmarcht und der Herrn aller Amptleute und Diener Ich Wilhalm von Raitenbuch Lantrichter oder wer Lantrichter ist und wer dem vorgenanten gotshaus dez beholssen ist und si beschirmt der tut Recht und nicht unrecht dar umb ze ainer Urchunde gib ich in disen brief versigelten mit dez Lantgerichts Insigl der mit Vrtail geben ist auf der Lanntschrann ze Dietsurt dez nachsten Mitichen vor Herren Vasnacht Anno domini Millesimo CCC°. Septagesimo.

(Appendet Sigillum judic.)

## Num. CXXXII. Sententia judicialis. ao. 1370.

Ich Hans von Ratibor an der zeit Richter zu Sultzbach. bekenn offenlich mit disem brif allen den di in ansehent horent oder lesent daz für mich chom auf daz Stat geriht da selbst mit vorsprechen der erberg geystlich Herr Herr Ott der nortweiner kouent bruder zu kastel vnd Spitol maister da selb mit vollem gewalt dez abtz vnd dez kouentz vnd clagt hintz Heinrich pöller er het yn vnd iren kloster iren Zehent niht geben aus dem gut zu schopsendorff do er auf fitzet vad dez er vad daz kloster vnd daz kouent in nutzlicher. wer gesezzen. weren sewaintzig iar vnd mer. vnd hilt im vnd dem gotzhaus den selben Zehent vor wider Reht do verantwurt sich der obgenant Heinrich pöller mit vorsprechen vnd sprach er laugent niht. er het vnd daz kloster den Zehent aus seinen gut mit der wescheiden. waz er in di prach set. daz solt er niht verzehentten. vnd zug sich dez an ein erberg kuntschaft und do er di kuntschaft nant. do wart er teylt mit volg vnd mit frag vnd mit dem Rechtten sy Solten zu beder seit piderb lewt dar auf bringen in virzehen tagen. vnd di kuntschaft suchen vnd bringen alz kyntschaft reht wer ynd solten dann alle ped mit ein ander

00000

wider gen Sultzbach kommen auf daz nest reht dar nach, md. ider man sein lewt mit im di auf der kuntschaft weren gewesen, vnd nach der selben sag solt dann geschehen waz reht wer, and do dy vierzehen tag vergangen woren. do kom der obgenant geystlich Her Herr Ott der nortweiner mit vorsprechen und clagt, auf dem rechtten, ez wer der obgenant Heinrich poller der kyntschaft aus gangen. vnd het di niht volzogen als im von gerihtz wegen crtailt wer worden. vnd pat zu fragen was nu Reht wer mit vorsprechen, do wart erteylt, mit volg vnd mit frag: vnd mit dem rehtten man folt den obgenanten Her Otten den nortweiner von dez klosters, wegen zu kastel in nutz und gewer fetzen dez zehent und folt auch fürpas ewielich dem kloster dy vier korn zehentten an alle wider Red Raichen und. geben. Vnd do im dy Vrtail alfo Ergangen waz do pat er zu . fragen mit vorsprechen ob man im dez iht pillich ein gerihts brif geb vnd dem kloster der wart im der teylt mit volg vnd mit dem Rehtten, vnd den han ich im geben, von gerihtz wegen verligelt vnter meinen aygen anhangenden Inligel geben do man zalt von Cristus gepurt drewzehen Hundert iar vnd dar nach in dem Sibentzigstem iar an dem nesten ertig nach as and it wastrast waster thinks Nycolay.

(Sigillum.)

#### Num. CXXXIII. Donatio praedii ad infirmariam. ao. 1370.

Ich Wernher von frickenhosen bekenne offenbar mit disem Briese, daz ich mit Willen vnd gunste Geörgen meines Sunes vnd aller der di darzv gehorent vnd mit guter beratnuzze vnd vortrachtunge durch got vnd ewiges Heyl meiner Sele vnd Niklas seligen meines sunes sele willen rehte vnd redleich gegeben vnd gemacht hann vnd gib vnd mache mit disem Bries dem Erwirdigen geistleichen Herren Hern Chunrat Abbt dem Convente vnd dem Gotshawse ze Chastel für lediges vreyes aygen an ir Siechawse ewichleich ze haben das Gute daz ich hete ze Praytental Mit der bescheiden daz sie das selbe Gute ze Pray-

tental vnd alles das das darzu gehort Holtze Velte wayde wazzer wisen Pawmgarten Ehker Roke vnd Staine besuht vnd vnd befuht ze Dorfe vnd zv Velde mit allen Eren nutzen vnd rehten als ich das vntzher gehabt han. fürbaz ewichleich inne haben vnd niezzen schullen vnd besetzen vnd entsetzten schullen. and han ich noch Gorge mein Syne noch yeman anders von vnsern wegen fürbaz nichts mer darauf ze sprechen weder Vil noch wenige, darvmbe so haben sie meinen vnd Nyklas selbigen meines Sunes Jartage ewichleich bege nach fage vnd verlawt der Briefe, die ich vnd Görge mein Syne von in vnd von irm Gotshawse darvmbe haben, Darvber zu Vrchunde und zu einer vesten steticheit gib ich vnd Görge mein Sune in vnd irm Gotshawse disen Brief mit vnser beder Insigeln und mit der ersamen manne Hannsen des Heckels an der zeit Richters ze Amberg und Vlreichs des Pawrn von Alerspurch Insigeln besigelten die sie zweiner zewgnuzze vnd zv einer merern sicherheit durch meiner und meines offtgenanten Sunes Görgens Vleizzigen bete willen daran gehangen babent in an entgolte, der briefe ist gegeben am Pfintztage vor fand Wallpurge tage, do man zalte von Christs geburte Drewtzehen hundert Jare vnd darnach in dem Sibentzigsten Jare.

(Tria Sigilla.)

## Num. CXXXIV. Venditio feudi. ao. 1371.

Ich Ludweich Rupprechts Sune von Puche an der Zeit ze Lengenuelt under Helfenberger gesezzen bekenne für mich und für mein Hawsfrawen und für alle meine Erben Offenbar an diesem Briefe daz ich mit Verdahtem mute und mit guter beratnuzze alle die rechte die ich hete an der Hube ze Umelstorse, die der Plreich von Tirsraite von mir ze Lehen het rehte und redleich ze Chaussen gegeben han dem Erwirdigen geistlichen Herren Hern Chunrat Abbt dem Conuente und dem Gotshawse ze Chastel. Also daz ich und mein Erben uns läuterleich und gentzleich verzigen haben in ir hante derselben rehten wie die genante oder geheizzen sint als ich und mein Vordern die

vntz her gehabt haben, mit der beschaiden daz sie und ir Gotshawse die egenanten Hube ze Umelstorse und das Vogtrehte der selben Hube für lediges Vrayes aygen fürbaz ewichleich inne haben vnd niezzen schullen vnd die rehte die ich dem vorgenanten Vlreich von Tyrfraite vntz her gelihen haben, die schullen sie im vnd seinn Erben fürbazz selber leihen vngehindert von mir vnd von allen meinen Erben vnd affter kommen wanne wir nichts mer dar aufe ae sprechen haben weder vil noch wenige Ich han mich auch liepleich und frewntleich mit in berihte verteydingt vnd verfünet. vad sie sich mit mir vmbe alle die rehte vnd ansprache die ich hintz in vnd hintz irm Gotshawse hete oder gehaben möchte vmbe ein halbe pfunt haller Jerleichs Zinnses daz sie habent auz einem gute ze Heimleinschule Mit der bescheiden daz ich noch mein Erben and Nachkomen sie fürbaz nichts mer daran hindern noch irren schullen weder vil noch wenige an alles gerde vnd vmbe die egeschriben zwey teydinge vnd vmbe die rehte die ich hete an dem vorgenanten gute ze Umelstorf vnd an dem halben pfunde Jerleichs zinnses ze Heinleinschul habent sie mir gegeben zway pfunt Regenspurger pfenninge der ich gentzleich berihte vnd gewerte bin, daz in vnd irm Gotshawse das alles also stete and anzebrochen beleibe, Dar aber ze Vrchunde and ze einer Vesten steticheit gib ich in diesen Briefe mit des erbergen Vesten meins genedigen Herren Hern Hannsen von Ernuels und mit des bescheiden mannes Chunrats des Gumchingers anhangenden Infigeln befigelten. die ich daran erbeten han in an entgelte. Darvnder Verbinde ich mich vnd mein Erben mit meinem trewen alles das stete ze haben vnd ze volfüren das vorgeschriben ist, wanne ich avgens Insigels nicht enhan der sache sint teydinger gewesen vnd gebeten zewgen der Erberge Priester Herr Otte Nortweiner ze Chastel, Pauls Purtzer ze Lauterhofen Friderich Schreier ze Chastel vnd friderich Stubuhr von Sunchingen vnd ander Ersamen Läwte genunge der brief ist gegeben an dem Mitwochen noch sand Jacobs tage des heyligen zwelf poten do man zalte von Christs geburte Drewtzehenhundert Jare vad darnach in dem ein vad Sibentzigisten Jare.

Num. CXXXV.

### Num. CXXXV. Venditio praedii. 1371.

Ich fridreich der Hayntaler von Getzendorfe frawe christein mein Hawsfrawe Hainreich und fridreich unser Sone Vlreich Spechmücke unser aydem und katherey sein Hawsfrawe voler Tohter vnd vnfer aller Erben vergehen vnd tun kunt Offenbar an disem Briefe allen den die in schent. hörent. oder lesent. Daz wir mit veraintem willen vnd mit guter beratnuzze vnser Gute ze Getzendorfe. das wir weilent kawssten von Marquarden dem Hegnein Purger ze Amberg das wir ze Lehen heten von dem Erwerdigen geistleichen volerm genedigen Herren Hern Chunrat abbt ze Chastel vnd von seim Gotshawse rehte vnd redleich ze Chawssen gegeben vnd in sein Hante ausgegeben haben dem felben vnferm Herren dem abbt dem Conuente vnd dem Gotshawse ze Chastel vmbe drew vnd zwayntzige Pfunt Regenspurger Pfenninge vnd vmbe sehtzige regenspurger Pfenninge der wir gar vnd gentzleich berihte vnd gewert sein etc... Dar vber zv einer merern sicherheit setzen wir vnserm vorgenanten Herren dem Abbt, dem Conuente vnd dem Gotshawse ze Chastel zv vns vnuerscheidenleich ze Porgen die Ersamen man Seyfriden den kamerstainer ze Chastel. Hainreich den Hayntaler vnfern Lieben Pruder vnd vetern vnd Chunrade den Scharpfenberger unsern Lieben Oheim bede ze Vrssensolden gesezzen Mit der bescheiden etc.... Darvber zv vrchunde and zw einer vesten steticheit geben wir dem offtgenanten Gotshawse ze Chastel disen Briefe mit mein vorgenanten fridreichs des Haintalers Selbscholn und mit unserer vorgenanten Porgen anhangenten Insigeln besigelten Gegeben am Samptztage vor vnserr frawen tage in der vasten Do man zalte von Christs geburte drewtzehen Hundert Jare und darnach in dem ein und fibentzigsten Jare.

(Tria Sigilla.)

Mmm

Num.

## Num. CXXXVI. Renuntiatio feudi. ao. 1371.

Ich Chunrat der Elnpach auf der Chager mein Hawsfraw vnd all vnser Erben vnd nachkomen Veriehen offenleich mit dem brif Daz wir dem Erwirdigen vnserm genedigen Herren abbt Chunrat dez Gotzhaws ze Chastel vnd gemainleich dem Conuent do selben, aufgegeben haben allew vnserew recht die wir gehabt haben von iren genaden auf der Prunnsotzz di gelegen ist auf der Chager. di irs Gotzhaws aigen ist. Vnd wir haben vns auch mit gutem willen aller der Recht di wir dar an gehabt haben. verzigen vnd verzeihen vns der zedurchslecht mit dem gagenburtigen brif. Dar vmb habent si vns geben vnd bericht ayn halb pfunt Regenspurger pfening, daz wir dez nicht schaden genomen haben, Als verre daz si allen iren frym mit der vorgenanten Pronnsetzz schaffen mugen alz mit andern irs Gotzhaws aigen guten. als verre daz wir dar auf noch dar nach nicht mer zeuodern noch zesprechen haben noch gewynnen sullen noch enmugen, weder mit Gaistleichen noch werltleichen rechten noch on recht chlain noch groz Noch anders yemant von vnsern wegen. Vnd ob wir dar vber mit in oder mit irem Gotzhaws von der vorgenanten prunnsetz wegen chriegten oder rechten mit Gaistleichen oder werltleichen rechten noch on recht. daz fullen si aliez behabt haben vnd wir verlorn haben Daz in vnd irem Gotzhaws. daz allez also stät vnd vnzebrochen beleib Dar vber ze vrchund geben wir in den brif verligelte mit Hern weinmar dez Mukkentalär ze den zeiten Richter auf der Chager Insigel. Daz er an dem brif gelegt hat nach vnser vleizziger pet der fach zu einer gezeultchnuzz. Im vnenkolten Dar vnder wir vns verpinden mit vnsern trewen stät zebehalten swaz an dem brif verschriben ist. Wan wir nicht aigens Infigels haben Der sach sind Taidinger gewesen. albrecht der mair ze den Zeiten amptman auf der chager Chunrat der Schaltnär werchmaister ze Chastel und Chunrat der Marstaler bereiter doselbs und ander erweriger läut ein michel tail Daz ist geschehen nach Christez gepurtt dreutzehen Hundert Jar and in dem aynn and Sibentzgisten Jar an sand Gorgen abent.

### Num. CXXXVII. Renuntiatio et venditio vogteiae feudalis. ao. 1372.

Ich Hainreich Haintaler von Vrssenselden frawe Chungunt mein Hawsfrawe vnd alle vnser Erben vergehen vnd tun kunt Offenbar an disem Briefe, allen den die in sehent. hörent oder Lesent. Daz wir mit verdahtem mute vnd mit guter beratnuzze vnfer Vogtey die wir heten aufe eim Gute ze Aichech do Hainreich weilent Vlreichs des kuttners aydem ze den Zeiten aufn sitzt die wir von dem Erwerdigen geistleichen vnserm genedigen Herren Hern Chunrat Abbt ze Chastel vnd von seinn vorvordern die Herren vnd Aebbt ze Chastel gewesen sint vnd von irm Gotshawse. vntz her ze Lehen gehabt haben vnd von Nyeman anders der auch das vorgenante Gute ze Aichech Lediges vreyes aygen ist. rehte vnd redleich ze chaussen gegeben haben dem felben Hern Chunrat Abbt. dem Conuente vnd irm Gotshawse ze Chastel vmbe zehendehalbe pfunt Regenspurger pfenninge der wir gar und gentzleich berihte und gewert sein. Mit der bescheiden. daz Sie vnd ir Gotshawse. die vorgenanten Vogtey ze Aichech die alle Jare sehs schillinge Regenspurger pfenninge. fehs Vierteyl Habern amberger mazzes vnd ein Vafnahthune giltet mit allen Eren nutzen vnd rehten als wir die vntz her gehabt haben fürbaz ewichleich inne haben und niezzen schullen vnd haben wir noch yeman anders von vnsern wegen fürbaz nihts mer daraufe ze sprechen weder viel noch wenige Wir schullen in auch die egenanten Vogtey mit dem rehten vertreten vnd versprechen als Lehens rehte ist in der Herschaft do sie inne gelegen ist etc. Dar vber zv Einer merern sicherheit setzen wir in vnd irm Gotshawse zv vns vnuerscheidenleich ze Porgen fridreich den Haintaler ze Getzendorfe. vnsern Lieben Pruder und Chunraden den Scharpfenberger ze Vrssenselden. Mit der bescheiden etc.... Dar vber ze vrchunde and zv einer vesten steticheit geben wir in disen Briefe mit mein vorgenanten Hainreichs des Haintalers felbscholn und mit. vnser vorgenanten Porgen anhangenten Insigeln besigelten. Gegeben am Montage nach des Heyligen Chraewtzes tage. als Mmm 2

ez funden worde. Do man zalte von Christs geburte Drewtzehen Hundert Jare vnd dar nach in dem andern vnd Sybentzigsten Jare.

## Num. CXXXVIII. Renovatio feudi. ao. 1372.

Wir Ruprecht der Elter von gotz gnaden pfaltzgraf bey Reindes heiligen Römischen Reiches oberister Druchsezze und Hertzog in Bayren bechennen vnd tun chunt offenbar mit disem brief. Als vnser lieber getrewer Wernher der Chegelhaymer für sich and alle feyn Erben den Hof Intzenhofen bey Lauterhofen gelegen mit Velden Eckern, und mit aller ander seiner zugehorunge swie die genant seyn oder genennet möchten werden vnd alz er yn Inne gehabt vnd mit her besezzen, vnd her bracht hat, daz er von vns alles zu lehen gehabt hat den Erbergen gaistlichen Herren dem. Abbt. Prior und. dem Conuent des Chlosters zu Chastel. sand Benedicten Ordens verchauft hat. and den li auch amb yn recht and redelich gechauft haben mit berayten pfenninge. Vnd wann daz nicht mocht geschehen an vnsern willen. gunst. vnd verhengnusse wann der Hose mit alter zu gehorunge, alz vorbenant ist vnser avgen. vnd des egenanten Wernher Chegelhaimers lehen von vns ist dor vmb durch fleizziger pet willen des egenanten Wernhers. vnd auch getrewer dynst willen. di er vns vnd vnsern Erben tun sol vnd mage in zu chomen tzeiten. So geben wir für vns vnser Erben vnd Nachkomend zu dem egenanten chauff vnser gunst willen vnd ewiges verhengnisse. vnd besteten den Chaufe mit disem brief vnd durch vnserr altsodern vnser vnd vnser nachkomen selen Hail. So aygen wir den egenanten Herren dem... Abbt vnd dem Conuent des egenanten Closters ze Chastel vnd iren nachkomen da selbes den egenanten Hofe Intzenhosen mit aller zu gehorunge alz var benant ist ewichlichen, alz man ein gut pilleich vnd von recht aygen sol. Mit vrchunde ditz briefes den wir für vns vnser Erben vnd nachkomen. den Egenanten Herren dem. Abbt vnd dem. Conuent des Chlosters zu Chastel and nachkomen da selbes. Dor aber versigelt geben mit

vnserm anhangenden Insigil Gegeben zu Chastel in dem Chloster des nechsten Montages nach dem Oberistem tag. Nach Christes gepurt Drewtzehenhundert Jar dor nach in dem tzwayn Sibentzigistem Jar.

# Num. CXXXIX. Renuntiatio solennis de certis parochiis. ao. 1372.

In nomine domini Amen Per hoc presens Publicum Instrumentum cunctis pateat evidenter, quod Anno Nativitatis domini M°. ccc°. Lxxij Indictione decima pontificatus Sanctissimi in Cristo patris et domini nostri domini gregorii pape undecimi anno Secundo xvi Kalendarum Mensis Maij Hora prima. vel quali in Monasterio in Plangsteten et in choro Sancte Marie ibidem In mei publici Notarij et testium infra scriptorum presentia, personaliter constitutus, discretus vir, Heinricus Chuntzhard, clericus Eystetensis dyocesis qui fatebatur se celebrasse. placita, benigna, cum commissariis dominorum abbatis et Conuentus Monasterii in Castello et ista omnia rata. grata sirma servare et primo prestita side sub forma Juramenti per hunc modum permittentes in hec verba "Ego heinricus Chontzhard clericus Eystetensis dyocesis prosteor quod ego nolo acceptare per me vel per procuratores meos, beneficia incorporata dominis Abbati nec non Toti conuentui in Castello quorum sunt iiij videlicet Lautterhofen, pfaffenhoven, Dyetkirchen, et ylswanch, isto. non obstante si istorum quatuor benesiciorum vel aliorum non incorperatorum scilicet pastorie vel vicarie. Ad eorum collationem spectantium, per tenorem Literarum apostolicarum si aliqui istorum ad presens vacat vel quam primum vacare contigerit, per me vel procuratores meos predictas quatuor vicarias nec non alias pastorias non incorporatas. possim acceptare." Super quibus omnibus et singulis Reuerendus in cristo pater et dominus dominus Bertholdus Abbas Monasterii in plangstetten Ordinis sancti Benedicti. Nec non honorabilis dominus dominus fridericus Prior ibidem requisierunt me Notarium publicum infra scriptum vt ipsis nomine et vice Venerabilis patris

domini Abbatis et Conuentus in Castello ordinis sancti Benedicti predicte Eystetensis dyocesis vnum vel plura super eisdem consicimus publica Instrumenta Acta sunt hec Anno Indictione pontisicatu Mense die hora et loco premissis presentibus honorabilibus et discretis viris domino virico ayther Monacho celario in plagsteten et hermano. dicto wachsmut Rectore nostro ibidem clerici Augustensis et Eystetensis dyocesis Testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.



Et ego ch. hertz De Perchingen Clericus Eystetensis dyocesis publicus Imperiali auctoritate Notarius predicte compositioni et ratificationi scripte per predictum heinricum vt premititur dum sic sieret et ageretur vna cum prenominatis testibus presens intersui eamque sic vidi sieri et audiui Ideoque hoc presens presens publicum instrumentum desuper consumi manu propria scripsi et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito signaui desuper rogatus et requisitus in sidem et testimonium omnium premissorum.

# Num. CXL. Venditio praedii feudalis cum pacto obstagii. ao. 1373.

Ich fridreich der Haintaler von Getzendorfe frawe cristein mein Hawsfrawe Hainreich und fridreich unser Süne und alle ander unser erben vergehen Ossenleich mit disem briefe Daz wir mit willen und gunste Vlreichs des Spechmückken unsers Lieben aydems und Schwagers und frawen kathrein seiner Hawsfrawen unser Techter und Swester und mit veraintem willen aller der die dar zu gehörent. unsern Hose ze Getzendorse do wir inne

gesezzen sein vnd vnserew zway Lehen doselbste vnd alles das. das wir vntz aufe disen Hewtigen tage ze Getzendorfe vnuerchauste gehabt haben auz genumen der rechten die wir an der Vogtey aufe der Widem doselbste do weylent der Vnger aufe sazze haben. Das wir alles vntz her ze Lehen gehabt haben von dem Erwirdigen geistleichen vnserm genedigen Herren hern Chunrat abbt vnd von seim Gotshawse ze Chastel rechte vnd redleich ze chauffen gegeben haben dem felben vaferm Herren Herrn Chunrat Abbt dem Convente vnd dem Gotshawse ze Chastel vmbe vier vnd viertzige Pfunt Regenspurger pfenninge vnd vmbe vier mez kornes des wir alles gar vnd gentzleich berihte vnd gewert sein. Mit der bescheiden daz vnser vorgenanter Herre her Chunrat abbt. der Conuent ze Chastel vnd alle ir nachkomen vnd ir Gotshawse den vorgenanten Hofe vnd die zway Lehen vnd alles das. das wir aufgenumen der vorgenanten Vogtey vnd aufe disen Hewtigen tage ze Getzendorfe vnuerchaufte gehabt haben. Vnd alles das. das dar ze gehörte Holtze velte Paumgerten wisen ecker wayde wazzer stocke vnd stayne befuhte vnd vnbesuhte ze Dorsse vnd ze velde mit allen Eren nützen vnd rehten als wir das vntz her von in ze Lehen gehabt haben. fürbaz Ewichleich für ir lediges vreyes avgen innehaben vnd niezzen schullen von vns vnd von vnsern Erben vngehindert an alles geverde. Wir schullen in auch die vorgenanten Güte ze Getzendorfe vnd alles das darzv gehört. als vorgeschriben ist mit dem rehten vertreten und versprechen als Lehens rehte ist in der Herschafte Do sie innegelegen sint. Dar vber zv einer merern sicherheit setzen wir in zv vns vnuerschevdenleich ze Porgen vnsern Lieben Prüder und Vetern Hainreich den alten Haintaler von Vrssensolden Vnd Albrechte den Lengenuelder von Reichersuelte vnd den vorgenanten Vlreich Spechmücken vnferm aydem vnd Swager Mit der bescheiden ob in die vorgenanten Güte ze Getzendorfe vnd waz dar zv gehört von yemand anspreche oder geirrt würde von vnsern wegen mit dem rehten so habent Sie gewalte vnser vorgenanten Porgen zwen ze manen etc.... Dar vber zv vrchunde vod ze einer vesten steticheit geben wir in disen briefe mit vnfern vorgenanten fridreichs Hainreichs und fridreichs der Haintaler Selbscholn und mit unser vorgenanten dreyer Porgen anhangenten Insigeln besigelten Der briefe ist gegeben am Pfintztage vor sand Michels tage do man zalte von Christs geburte Drewtzehen hundert Jare und darnach in dem dritten und Sybentzigsten Jare.

## Num. CXLI. Sententia judicialis. ao. 1374.

Ich Hainreich kemnater vom Gerwershofe an der Zeit Vogt ze Chastel bekenne offenbar mit disem Briefe. Daz für mich kume in offens Gerihte ze Chastel mit vorsprechen Her Ott der Nortweiner an der Zeit Siechmaister ze Chastel. vnd klagt mit wizzen Vlreichs von Tyrsnaytte. Hintz dem selben Flreich. vnd Hintz dem Gute vnd Vogtey ze Tyrsnaytte. das der selbe Vlreich von dem Gotshawse ze Chastel zv Erbrehte hate Das selbe gute vnd Vogtey legen vngebawet vnd vnbesetzt also daz er vnd wer des Gotshawses ze Chastel Syechmaister ist seiner gülte Zinnse. weyset Dienste vnd Scharweche niht do von kumen kunden als rehte vnd billeich wer, Vnd der selben klagt vnd des rehten het er vollen gewalte von seim Abbt. von seim Conuente vnd von seim Gotshawse ze Chastel ze gewinne vnd zv verluste. Die selben klage. verantwurte der vorgenante Vlreich von Tyrsnaytte des tages niht noch yeman anders von Do fagt volge vnd vrage. vnd das rehte man seinn wegen. scholte im eynn andern tage für mich geben aufe rehte. vnd den selben tage scholte man im vnd aufe das vorgenante Gute ze wizzen tun. Vnd das alles warde also volbrahte von gerihts wegen. Aufe den selben tage kume aber der vorgenante Her Otte Nortweiner mit vollen gewalte mit seim vorsprechen vnd mit der egeschriben klage. Aber der egenante Vireich verantwurte sich nihts noch yeman anders von seinn wegen, Do warde im aber von Gerihts wegen ein ander vermezzner tage für mich aufe rehte gegeben vnd gekundet. Aufe den selben vermezzenn tage kume aber für mich mit vollen gewalte mit vorsprechen und mit der egeschriben klage der vorgenante Her Ott Nortweiner, and der vorgenante Flreich von Tyrsnaytte.

noch veman von seinn wegen. verantwurten sich nihts weder vil noch noch wenige. Do behube. der vorgenante Her Ott Nortweiner vor mir in Gerihte mit volge vnd mit vrage mit vrteyl and mit dem rehten als rehte ist. Daz im und dem Gotshawse ze Chastel der Offtgenante Vlreich von Tyrsnaitte. oder wer das vorgenante Gute vnd Vogtey ze Tyr/naytte Erben wil. das selbe Gute vnd Vogtey zymmern vnd pawen. vnd selbe besitzen. oder besetzen schol. vnd dem Gotshawse ze Chastel alle Jare verzinnsen und verdienen schol mit allen den Gülten Zinnsen weysetten diensten und Scharwerchen die von alter do von gehorent nach des Chlosters ze Chastel, rehten rehten und gewonheit. Dar über zv vrchunde vnd zv einer vesten steticheit gib Ich dem Offtgenanten Gotshawse ze Chastel von Gerihts wegen disen briefe mit mein anhangenten Insigel besigelten, Gegeben Do man zallt von Christs geburte Drewtzehen Hundert Jare vnd dar nach in dem vierden vnd Sybentzigsten Jare an dem Mittwochen vor fand Veyts tage?

## Num. CXLII. Emptio census perpetui. ao. 1374.

Ich Chunrat Sweyker an der Zeit ze Wulfingshofen gesezzen frawe Adelheit mein Hawsfrawe und alle unser Erben bekennen offenbar mit disem briefe. Daz wir auz vnserm Erbrehte das wir ze Gebhartshofen haben aufe des Gotshawses und des Hospitals ze Chastel aygem Gute Vnd aus dem Garten do selbst den wir von dem selben Gotshawse ze Lehen haben. do von wir dem vorgenanten Gotshawse und dem Hospital ze Chastel alle Jare ein pfunt Haller Jerleicher Gülte schuldige waren vnd noch sein, Ein ander pfunt Haller gelts Jerleicher Gülte und Zinnses rehte vnd redleich ze chauffen gegeben haben dem Erwerdigen geistleichen vnserm Genedigen Herren Hern Chunrat abbt. dem Conuente dem Gotshawse ze Chastel, und irm Hospitale. vmbe drew pfunt Regenspurger pfenninge der wir gar vnd gentzleich berihte vnd gewert sein. Mit der bescheiden daz wir vnsern vorgenanten Herren irm Gotshawse vnd irm Hospitale ze Chastel auz vnserm vorgenanten Erbrehte vnd auz vn-Nnn Mon. Boic. Vol. XXIV.

serm Lehen Garten ze Gebhartshofen sürbaz alle Jare ewichleich aufe fand Michels tage geben vnd weren schullen zway pfunt Haller Zinnses die ye ze den Zeiten in dem Lande gib vnd gebe sint. Als Zinnses rehte ist nach vnsers Gotshawses rehten vnd gewonheit Daz wir das alles also stete vnd vnzebrochen behalten. vnd ewichleich vnuerzogenleich volfüren. Dar über zv vrchunde vnd zv einer vesten steticheit geben wir vnsern vorgenanten Herren dem Abbt dem Conuente dem Gotshawse und dem Hospitale ze Chastel disen Briefe mit der Ersamen manne Hern Chunrats Scharpfenbergers an der zeit Pflegers ze dem Lewtzmanstein. vnd Hern Hainreichs des kemnaters vom Gerwerschofe an der Zeit vogts ze Chastel anhangenten Insigeln besigelten die wir dar an erbeten haben in an entgelte. Dar vnder verbinden wir vns mit vnsern trewen in aydes weise. alles das stet ze haben vnd ze volfüren das vorgeschriben ist wanne wir aygner Insigel niht enhaben. Der sache sint gebeten zewgen Hainreich flaischman vnd Hainreich winter purger ze Lauterhofen vnd ander Ersamen Laewte genuncke, Der briefe ist gegeben am montage. vor aller Heyligen tage Do man zalte von Christs geburte drewtzehen Hundert Jare vnd dar nach in dem vierden vnd Sybentzigsten Jare.

#### Num. CXLIII. Determinatio proventuum parochialium. ao. 1374.

Rabno dei et apostolice sedis gratia Episcopus Eystetensis, Vniuersis et singulis Cristi sidelibus presentes literas intuentibus manisestam apertamque notitiam omnium subscriptorum Quia dudum interuenientibus et observatis solempnitatibus debitis in talibus adhiberi consuetis. Venerabilibus et religiosis Abbati et Conuentui Monasterii sancti Petri in Castello ordinis sancti Benedicti nostre diocesis parochiales Ecclesie in Psaffenhouen videlicet et Dyetkyrchen. cum suis Juribus et pertinentiis. procertis vsibus predictorum Abbatis et Conuentus per predecessores nostros Episcopos Eystetenses. accedente consensu Capituli Ecclesie nostre predicte ex euidentibus et necessariis causis sunt

incorporate et vnite. Seruata tum pro perpetuis vicariis predictarum parochialium Ecclesiarum nobis et successoribus nostris presentandis et per nos instituendis de prouentibus ipsarum Ecclesiarum congrua et decenti portione. Verumque hucusque certus taxus prebendarum pro perpetuis vicariis predictarum. Ecclesiarum parochialium pro ipsorum licita sustentatione, ac supportatione omnium incumbentium habitus non existit. igitur volentes pro ut nostro in hac parte congruit officio. vicariis in predictis Ecclesiis institutis et in futurum instituendis. de remedio oportuno. ac congrua portione prouidere. vnde jura papalia Episcopalia et alia onera incumbentia exsoluere ac hospitalitatem tenere et licite vna cum sociis suis quem quilibet ipforum facerdotem videlicet ydoneum habere continue tenetur valeant sustentari. prenominatis Abbate et conuentu predicti Monasterii in Castello. ac discretis viris et dominis friderico in Paffenhouen: et Ludwico in Dyetkirchen Ecclesiarum parochialium vicariis ac aliis quorum interest ad nostram presentiam ad certum terminum prefixum euocatis, in quo siquidem termino prenominati dominus Abbas et conventus per sufficientem procuratoris predicti vero vicarii personaliter coram nobis comparuerunt Recepta primitus plenaria informatione de quantitate et valore reddituum prouentuum ac decimarum predictarum Ecclesiarum parochialium habito peritorum consilio. debitis quoque observatis solempnitatibus. de libero consensu ambarum partium predictarum prebendas pro perpetuis vicariis dictarum Ecclesiarum in Pfaffenhouen et Dyetkyrchen taxavimus ordinauimus et deputauimus. ac tenore presentium taxamus ordinamus et deputamus. ita videlicet quod vicarius in Pfaffenhouen, et omnes sui successores perpetui vicarii pro prebenda recipient et habere debent. Item in villis Psaffenhouen. Getzendorff. Heinhouen et Trehperg magnas et minutas decimas. et dotem in pfaffenhouen. Item in Remeltzhouen, nidern amertal Vrsenselden et Turingsuelt minutas decimas Item in Katzheim tertiam partem minute decime. et sufficientiam lignorum ad comburendum et edificandum. de lignis dotis in pfaffenhouen et duo dietaria pratorum ibidem et Sexaginta Hallenses. de duobus pratis dicti Zantner. Item tria bona in Pfassenhouen Nan 2

quemlibet singulis annis exsoluens. vnum pullum carnisprivialem et vnum cuneum in festo Natinitatis domini. Item vicarius in dyetkyrchen magnam et minutam decimam et duas dotes ibidem necnon sui successores pro prebenda perpetue recipient et habere debent. Item de officio editui singulis annis duas metretas papaueres et vnnum cuneum in festo Natiuitatis domini. et quadraginta oua. et duos caseos. Item de procuratoribus Ecclesie singulis annis Septuaginta denariorum herbipolensium Item dotem ibidem cum suis pertinentiis, quam vicarius perse colit. Item in Hiltzhouen decimam magnam et minutam Item in Herbretzhouen. Alerzhouen. Hünrsperg. in durn tertiam partem decimarum maiorum et minutarum. Item in Luiprehtzhouen minutam decimam totam Item in Pechenhouen, minutam decimam, Item in Podem magnam et minutam decimam. Item in Hungerewt tertiam partem majoris et minute decime. Item in Swemelperg minutam decimam. Item in Pilsach decimam de omnibus dotibus quas Monasterium Castellense ibidem habet. Item in Tanlach mediam partem minute decime Item in Pfeffershouen tertiam partem noualium decimarum et decimam de Curia dicti Erblein magnam et minutam Item in Laber minutam decimam de dote ibidem, et de Edituo vnam metretam papaueris et decem caseos et vnum Cuneum in Natiuitate domini. Item a pecutis ibidem. Septuaginta Herbipolensium. Item in Entzenhouen tertiam partem minute decime de curia villicale et de feodo ruffi ibidem totam minutam decimam Item in E/cher/houen. minutam decimam Item tertiam partem minute decime in Lewpretkhouen. et de dote et feodo ibidem totam minutam decimam Item duas partes minute decime in Nyderhouen. Item in Kadmanshouen tres solidos hallensium breuium. de agro dicti wölflein Item de predio dicti Luff duos folidos hallensium breuium ibidem de predio dicti Dyetrich duos solidos hallensium breuium Item in Ischenhouen tertiam partem maioris et minute decime. Item in Hunrfloch decimam magnam et minutam. Item omnes vicarij predictarum Ecclesiarum parochialium presentes et futuri. habebunt et recipient omnes et singulas obuenciones de oblacionibus remediis testatis et legatis et de omnibus Juribus et confuetutinibus quas vicarii predictarum Eccle-

siarum. ab antiquo habuerunt et recipere consueuerunt. Predicti quoque vicarii instituti et instituendi predictas parochias secundum consuetutinem hactenus observatam in eisdem in divinis officiis et aliis laudabiliter inofficiare et gubernare. ac onera supradicta supportare, tenentur. Omnes vero et singuli ceteri fructus redditus decime prouentus et obvenciones, qui de Ecclesia in Pfaffenhouen colligi poterunt et haberi. pro conquirendo vestitu. ac necellariis vlibus Camere Conuentus et fratrum Monasterii predicti. Omnes quoque fructus et prouentus, qui de Ecclesia in Dytkyrchen vltra prebendam vicarii vt est premissum colligi poterunt et haberi ad conquirendum vina debito et consueto tempore pro fratribus de Conuentu eiusdem Monasterii ratione incorporationis et vnionis sibi facte pertinebunt. In cuius rei perpetuam sirmitatem presentes inde secimus sieri literas ac nostri sigilli appensione communiri, Datum et actum Eystet Anno domini Millesimo Trecentesimo. Septuagesimo quarto feria sexta proxima post diem beatorum apostolorum Philippi et Jacobi etc. etc.

#### Num. CXLIV. Concessio papalis Mitrae, et baculi etc. ao. 1375

Gregorius episcopus seruus seruorum dei Dilectis siliis Conrado abbati et conuentui monasterii castellensis ordinis sancti Benedicti Eystetensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Exposcit nostre denotionis sinceritas et religionis promeretur honestas ut tam nos quos speciali dilectione prosequimur qua monasterium uestrum dignis honoribus attolamus. Sane dudum tibi sili Abbas ut tu qui ex apostolice sedis privilegio, anulo et baculo pastorali uti potuisti quamdiu viveres et eidem monasterio preesses mitra et sandalys libere uti posses auctoritate apostolica de speciali gratia per nostras litteras duximus indulgendum prout in dictis litteris plenius continetur Nos igitur volentes nos et dictum vestrum monasterium savore prosequi gratie amplioris vestris in hac parte Supplicationibus inclinati, ut abbates dicti monasterii cuius ut allentur fructus redditus

et prouentus ad ualorem trium millium florenorum auri annuatim ascendunt, et quod multum honorabile in partibus illis et magne religionis existit successores tui abbas qui pro tempore fuerint tum etiam ut asseritur abbatibus ipsius monasterii pro tempore existentibus huiusmodi anulo et baculo pastorali uti liceat mitra et sandalys libere uti possint, quibuscunque constitutionibus apostolicis in contrarium editis nequaquam obstantibus nobis et eisdem successoribus auctoritate apostolice de speciali gratia tenore presentium indulgemus. Nulli ergo omaino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum. Petri et Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum auinion XVII Kl. Januarii pontificatus nostri Anno Quarto.

# Num. CXLV. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1376.

Ich Eberhart Premler Purger zw dem Newmarcht fraw Kunigund mein eleichew Hawsfraw Bechennen vnd tun kunt offenlich mit dem brief für vns vnd für alle vnser erben vor allen den die in ansehent hörnt oder lesent Daz wir mit gesampter Hant mit gutem Willen vnd mit veraintem mut reht vnd redleich ze chauffen vnd zu durchslecht ze verchaussen haben gegeben dem erwirdigen gaistleichen Hern Hern Conrad zw den zeiten Appt zu kastel dem Couent gemainkleich vnd dem Gotzhaws doselbst Inser gut zu Amelhofen gelegen. da zu den zeiten auf säzz Conrad krafft für rehtz aygen als wir ez her praht haben mit allen nutzen vnd rehten die do von gehörnt besucht vnd vnbefucht ze Veld ze dorf Holtz, wisen wazzer stock und stain wie daz gehaizzen sei oder genant wird Ez sey Clain oder grozz, daz alle Jar iarleich gilte ze zins vnd ze gült dreizzig metzen korns drey metzen waitz vnd drey metzen Gersten schs and dreyzzig metzen habern alles Newmarchter moz zwaintzig hese vnd schtzig aier ainen wek zw weynahten zwai Herbsthüner

huner and ain Valnaht Hun vmb ahthalbs and dreyzzig pfunt guter Regenspurger psenning der wir schon gar und gantz von in beriht vnd bezalt sein wir gehaizzen in auch daz egenant gut mit dem rehten vertigen etc.... vnd des zu Vrchund vnd ainer stäten sicherhait geben wir in den brieff besigelt mit der stat Insigel zu dem Newmarcht daz durch vnser vleizzigen pet willen dar an gehangen ist der stat on schaden darvnder wir egenant selb scholl vnd wir egenant Pürgen vns mit vnsern guten trewen verpinten allez daz stät gantz vnd vestikleich ze halten daz an dem brief gesriben stet wann wir zu der zeit nit avgner Infigel heten des fint geladen zewgen von beyden feyten die erbern mann Hainrich kytz Hainrich Piegler bed schepsfen zu der zeil der stat zu dem Newmarcht der brief ist geben nach Cristi gepurt driutzehen hundert Jar darnach in dem Sehs und Sybentzigesten iar an dem nehsten Pfintztag nach dem Sonntag in der Valten so man finget Inuocauit.

## Num. CXLVI. Venditio decimarum cum pacto Obstagii. ao. 1376.

Ich Chunrat an der Zeit Amtman ze Kastel Chungunt mein Hawsstrawe vnd alle vnser Erben bekennen offenbar mit disem briefe daz wir vnsern Zehenden ze Oberhose hinder dem Holze vnd in dem Grunde grozzen vnd klainen den wir kaussten von Lienhart dem Gebenbecken des Weygleins sun mit verdachtem mute vnd mit guter Vortrachtunge ze kaussen gegeben haben dem Erwerdigen Gaistlichen vnserm genedigen Herren Hern Chunrat Abbt dem Conuente vnd irm Gotshawse ze kasstel für ledigs freyes aygen an ir Hospital ze kastel vmb an sechizig fünse pfunt Regenspurger psenning der wir gar vnd genezlich bericht vnd gewert sein mit der Bescheiden daz sie den vorgenanten Zehenden grozzen vnd klainen mit allen Eren nuzen vnd rechten als wir in vncz her gehabt haben vnd als er an vns kumen ist, für lediges freyes aygen sürbaz ewecleich inne haben vnd niezzen schullent. vnd schullen wir in den scl-

ben

ben zehenden mit dem Rechten vertreten und versprechen als aygens rechte ist in der Herschaft do er inne gelegen ist etc.... dar über zu Vrchunde und zu einer vesten stetikeit geben wir vorgenanten selbst scholn und Porgen in und irm Gotshawse dissen Briefe mit des Erbergen mannes Herrn Chunrats des Scharpfenbergers Vogts ze kastel anhangenden Insigel besigelten daz wir dar an erbeten haben im anentgelte darunder verbinden wir uns vorgenanten selbscholn und Porgen mit unsern trewen alles daz stet ze haben und ze volsüren daz vorgenant ist wanne wir aygner Insigel nicht enhaben, der geben ist, do man zalte von Cristes gepurt drewzehen hundert Jare und darnach in dem Sechsten und Sibentzigsten Jare an Sant Gregorien tag des heyligen Babstes.

# Num. CXLVII. Litterae reversales ob solutionem camerae apostolicae praestandae. ao. 1370.

Johannes Anshalm Canonicus Ecclesie beate Marie in Tewerstat extra muros Bambergenses Comissarius ad instra scripta in Ciuitate et dyocesi Eystetensi per reuerendum in Christo patrem ac dominum dominum Nycolaum episcopum Mayer sedis apostolice nuncium constitutum. Vniuersis et singulis presencium inspectoribus uolumus esse notum, quod cum venerabili uiro abbate Monasterii in castel satis tamen sufficienter prius de ipsius monasterii facultatibus informati pro sexta parte omnium fructuum reddituum ipsius monasterii Camere apostolice debitorum Concordauimus pro XXX. storenis quos idem dominus abbas nobis integraliter persoluit de quibus etiam ipsum dominum abbatem et suum Monasterium presentibus quittamus et uolumus esse quitum, dantes sibi has nostras Litteras nostro sigilo munitas in testimonium premissorum, datum Babenberge anno domini Mo. ccc. LXXVI. In die sancti Michahelis.

Num.

# Num. CXLVIII. Reversales ob pecunias, camerae apostolicae solutas. ao. 1377.

Lgo Rezzo de Bechlingen Canonicus et officialis Curie Eyftetensis Collector in Dyoces Eystetensi omnium primariorum
fructuum benesiciorum per sedem apostolicam consirmatorum et
aliorum censuum camere sedis apostolice debitorum Recognosco
per presentes me recepisse á venerabili domino Cunrado abbati Monasterii in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis
diocesis septem slorenos nomine census in quo ipse et Monasterium suum obligabantur Camere domini Pape pro quibus slorenis dico et reddo presatum dominum abbatem suumque Monasterium tanquam collector vice et nomine Camere apostolice
presentibus liberos quittos et solutos In Testimonium istius sigillum meum presentibus duxi appendendum, Datum Eystetensi
feria quarta ante diem sancti Martini. Anno Domini Millesimo
tricentesimo Sexagesimo septimo Indictione quinta etc.

## Num. CXLIX. Venditio praedii. ao. 1377.

ch Vlreich Sweiber von kegelheim, Peters mein Hawsfraw vnd alle vnser Erben bekennen offenbar mit dem gegenwertigen brief, allen den die in sehent oder hörent lesen. daz wir ze kauffen haben geben dem erbergen gaistlichen Herrn Abt Chunrat und dem Conuent ze Chastel unser Erbrecht das wir heten auf dem Hofe ze kegelheim vmb fünftzehen schilling der langen Regenspurger pfening vnd vmb drew mezz Traids, der wir gar vnd gentzlich gewert vnd bezalt sein Mit der Bescheiden das wir fürpas eweclich, nichts darnach schullen haben ze sprechen wenig oder vil. das dem vorgenanten Herren Hern Chunrat vnd seinem gotshawse ze Chastel das alles also stet vnd vnzebrochen beleib gib ich vorgenanter Vlrich Sweyber Peters mein Hauffraw vnd all vnser Erben in disen brief besigelten mit des Erbern mans Pauls dez Portzers von Lauterhouen Infigel den wir fleizzecklich darymb gepeten haben 000 Mon. Boic. Vol. XXIV.

im on schaden wann wir aygens Insigels niht haben, vnter das verpint wir vns mit vnsern triwen alles daz stet vnd vnzebrochen ze haben als vorgeschriben stet. Der geben ist do man zalt von Cristes gepurt Drewzehen hundert Jar vnd darnach in dem Siben vnd Sibentzigsten Jare an sant Agnesesen tag.

## Num. CL. Amicabilis compositio. ao. 1377.

Ich friderich shafmit vergich offenbar mit dem brief allen den di in ansehent horent oder lesent vür mich und vür alle mein gefwisteriw und vür all mein erben. daz ich mich mit verdahten mut vnd wol besunnen nach frewnt raht lieglich vnd frewntlich verriht und verdaydincht han mit meinem genedigen Hern Hern Ott abbt vnd mit dem Couent ze kastel vmb alle anspruch di ich het auf daz gut ze Geroltsche vnd auf anderiw iraw gut, darvmb hat er mir vnd den Couont ze kastel gegeben vier pfunt regenspurger Pfenning der ich gar vnd ganz geriht vnd gewert pin. Mit der beschayden daz ich noch all mein geswisteriw weder Chainer meiner erben fürbaz nitzmer auf daz vorgenant gut vnd auf anderiw iraw gut ze sprechen han noch haben fürbaz nimmer mer schullen, vnd auch ledig vnd losse sein von mir vnd von alle meinen geswisteriw vnd von allen meinen erben vmb alle anspruch di ich gegen im vnd gegen dem vorgenanten Couent gehabt han biz her nach der Daydinger Wort vnd di auch der sache zewgen sein vnd hernach verschriben stent. Hern Flreich von Etlenstat und Chunrat scharpsenberger an der zeit Fogt ze kastel und Chunrat der schreiber ze Hohenburg und Hainrich der Fend von Swienvelt und ander Erberger lewht genuch. Da vber ze einer merer sicherait vnd zu einer bestern stetichait gib ich meinem genedigen Hern Hern Ott Abbt vnd dem Couent ze kastel den gegenwertigen brief versigelten mit der Ebergen manne anhangeten insigell wan ich aygens insigels nit enhan. Pehtzen des Rudens an der zeit pfleger ze Hohenburg Vlreichs dez pawrn an der zeit ze Verlburg gesezzen der insigell dar an hangt durch meiner fleyzing gepete Willen vnd auch in vnengolten vnder der

infigell verpind ich mich mit rehten trawen in ayd sweis und alle mein geswisteriw und alle mein erben allez daz ze stet ze haben daz an dem prief geschriben stet. Daz ist geschehen do man zalt von Cristi geburt Drewzehenhundert iar und darnach in dem siben und sibenzigsten iar an dem naysten samtztag nach sant mertens tag.

#### Num. CLI. Concambium. ao. 1378.

Ich Rudger der pickel mein Hauffraw, und all vnser Erben veriehen offenlich mit dem brief daz Wir mit gutem Willen. and wolbedachtem mut, mit anserm gnädigen Herren, Hern Otten Abbt zw Chastel, vnd mit dem Convent gemaincleich da selbenst, ein Wechsel gethan haben, also daz wir vnsern zehenden, grozen vnd kleinen, den wir gehabt haben, auz der Rudgner Grumen Gute ze Leinnhofen, der Lehen ist von dem Gotszhaws ze chastel, geben vnd verwechselt haben vnd verwechseln mit dem brif dem obgenanten Gotszhaws ze Chastel, vmb den grozen zehent ze puchhof, mit der beschaiden, daz der egenant zehent grozer vnd kleiner ze leinhofen, auz dez vorgenanten Rwdgers Grummen gut, mit allen eren nuzen vnd Rechten befuht vnd vnbesuht, fürbas ebichleichen sein sol, ynd zw gehören dem Gotshaws ze Chastel, daz wir ez daran nicht irren noch engen fullen, noch niemant von vnfern wegen in dheiner weis, vnd der obgenant zehent ze puchhof, befuht vind vnbefuht fol fürbas vnfer fein, an all Widerred, dann als vil daz der selb Zehent ze puhof, lehen ist von dem Gotshaws ze Chastel, also daz Wir in enphahen sullen, von einem Abt zv Chastel, als lehens reht ist, awch ist ze wizzen, ob daz wer, daz der vorgenant zehent ze Leinnhof, anspräch wurd mit dem Rehten von wem daz wer, daz foll wir dem vorgenanten Gotshaws auz tragen, on alsen sein shaden, und sullen Im versten und vertreten mit den Rehten, alz dez landes Recht ist do der vorgenant zehent innen gelegen ist, daz dem vorgenanten Gotshaws ze! Chastel, daz alles also stet beleib, dorrber aw einem Vrhund vnd aw einer vesten stätikeit geben Wir im 000 2

den brief mit dez Erbern manns Hern Heinrich dez Tanners ze den zeiten pfleger ze liechtenekk anhangendem Insigel versigelten, daz er an den brif gelegt hat nach vnser vleizzigen pet zw einer gezewgnuzz Im vnd sein erben an engelt, geben nach Christi gepurt drewzehen hundert Jar vnd darnach in dem acht vnd Sibentzigsten Jar, dez nechsten Mantags vor Jacobi dez heiligen zwelf poten.

### Num. CLII. Testimonium judiciale ob emptionem praedii. ao. 1379.

ch Heinrich Gewder Schultheis und Wir die Scheppfen der Stat zu Nüremberg veriehen offenlichen mit disem brief, daz für vns kom in gericht, der erberge geistlich Herre Her Hanse Strolenvelser von dez Erwirdigen geistlichen Herren Hern Otten Nortweiners, Abbt zu den zeiten zu kastel vnd von dez Couents gemainclichen doselbst wegen, vnd erzewgt als recht waz mit den ersamen mannen Hern Conrad Wagner vnd Hern Hertweig Volkmeyr, die sagten vff ir eyde daz sie dez geladen zewg wern, daz im Heinrich Volkmeyr mit gesampter hant and Elfbeten seiner elichen Wirtin heten recht und redlichen zu kauffen geben Iren Hof zu Nidernhofen gelegen, der dez leutenpekken und seiner erben Erb wer Jerlichen umb Sechi vnd dreislig metzen Korns sechs vnd dreyslig metzen habers Newmarkter mazz ein Schwein oder anderhalb pfunt haller dreislig kes zu Pfingsten Ein halb pfunt ayer Einen Welt zu Weihennachten zwey Herbsthüner und umb Ein Vasnahthlin Im dem obgenanten geistlichen Herren Hern Otten abt zu kasten vnd dem Couent gemeinclichen doselbst vnd allen iren nochkomen den obgenanten Hof zu haben vnd zuniessen mit allen rechten vnd nutzen die dorzu gehorten zu Donf zu Velde an ekkern an Wisen an Wasser an Wayde an Holtzz oder wie daz allez genant wer befucht und inbefucht ewichleichen vnd globten sie dez egenanten Hofs zu Wern für avgen als reht wer vnd dez zu Vrkund ist im der brief mit Vrteil von Gericht geben versigelt mit dez gerichts zu Nüremberg anhangenden

genden Insigel. Geben am freytag vor sant Mathias tag dez heiligen zwelf beten Nach Cristus geburt Drewzehenhundert iar vnd in dem Newn vnd sibentzigisten Jare.

## Num. CLIII. Venditio praedii. ao. 1380.

Wir Otto von gotes genaden Abbt ze Chastel Bekennen offenleich mit dem brief, daz wir mit verdachtem mut vnd gutem Willen vnd Rath dem beschaiden mann Friderich dem stetbecken seiner Hausfrawen und seinem leipleichen Erben und Hannsen seiner swester sun, Recht und Redleich verchausst haben vnd ze Chawssen haben gegeben ain erb recht auf vnsern aygen vnd gut daz gelegen ist ze Getzendorff, daz da ist ain hub ynd zway Lehen vnd auf den pawmgarten do selbenst, als es vns vnd vnser Gotshaws an chomen ist von dem haintaler vmb ain sogetanes gelt, dez wir gar vnd gäntzleich von in gericht vnd bezalt fint, also in der beschaiden daz der vorgenant Friderich Stetbeck sein Hausfraw und sein leipleich Erben und Hannse seiner swester sun daz vor genant gut ze Getzendorff mit sampt den pawmgarten vnd was darzu ghört wie daz genant ist, holtz Velde wazzer Wayd Wysen Aechker stöck vnd stain besucht vnd vnbesucht mit allen Eren nutzen vnd rechten, fürbaz inn haben pawen ynd niezzen fullen ynd yns ynd ynferm Gotshaws ze Chastel alle Jar järleichen geben von dem obgenanten gut vnd pawngarten vier mezz Traydes Sulzpeckchers mazz ain mezz Rocken ain mezz waytz ain mezz Gersten vnd ain mezz habern vnd Sechtzig Regenspurger pfenning zu sanct Michels, tag vnd zehen Chazz vnd ain Vasnacht Hun vnd sullen geben den Heiligen ze Getzendorf alle Jar Jaerleichen ain Viertail Waytz vnd drey schilling Haller vns vnd vnserm gotshaws ze Chastel vnentgolten an der obgenanten gült vnd darzu sullen sie vns tun vnd volfüren all gewonleich Dienst als ander vnser Erben nach vnsers Gotzshaus Rechten vnd gewohnheit vnd ob die egenanten abgiengen von Todes wegen an Leipleich Erben so ist daz egenant Erb vns vnd vnserm Gotshaws ledig vnd los, daz dem vorgenanten Friderich dem Stetbecken seiner Hausfrawen und sein leiplichen Erben und Hannsen seiner swester sun daz alles also stät und unzebrochen beleib dar

vber zu Vrchund vnd zu ainer festen steticheit geben wir in den Brief mit vnserm anhangenden Insigel versigelten trewleich an alles geuerde der geben ist do man zalt von Christes gepurt Drewzehenhundert Jar vnd darnach in dem achzigsten Jare am Eretag vor Martini.

Num. CLIV. Venditio domus cum aliis facta ecclesiae et parochiae Pfaffenhoven. ao. 1380.

Ich Heinrich Streyter Purger ze Chastel mein hawsfraw vnd alle voser Erben veriehen offenbar mit dem brief, daz wir vnser haws vnd hofftat daz Ranspach darauf der pernolt sizt vnd Aecker die darzu gehörnt, mit sampt der wysen genant die Kegelheymerin, alles mit allen Rechten eren vnd nutzen, als wir das, vntz her inn gehabt vnd bracht haben, befucht, vnd vnbefucht Reht vnd Redleichen verchawst vnd ze durchsleht, gegeben haben, für rechtz freyes aygen fant Mertein vnd den heiligen dez Gotshavs vnd der pfarr ze pfaffenhoven, vmb zwelf pfunt pfening, der wir gar vnd genzleichen verricht vnd gewert sind, ewecleichen ze haben, vnd ze niezzen, Mit der bescheiden, daz wir in daz vorgenant Haws, und Hoffstat vnd die äcker die darzu gehörnt, mit sampt der vorgenanten wysen genant die Kegelheymerin vertigen vnd vertretten sulen mit dem Rechten, als des Lands recht ist, vnd der Grafschafft darinn daz gelegen ist, darvmb haben wir in zu porgen gesezt, vnuerschaidenleichen zu einander, die Erbern manne friderich den Lutter vom Apprechtzhoff, und Heinrich den Nagengast von Chastel, Mit der Beschaiden etc .... darvber ze vrchund and zu einer vesten steticheit Geben wir in den brief mit mfers gnädigen Herrn Herrn Otten Abbtz zu Chastel, vnd Herrn Chunrad dez Scharppfenbergers Vogtz ze Chastel, anhangenden insigeln versigelten in on allen schaden die sie daran gehangen haben, durch vnser vleizzigen pet willen, vnd darunder verbinden wir vns die egenanten Porgen mit vnsern triwen alles daz stet ze haben, vnd ze volfüren, daz an dem brief geschriben stet, wann wir avgnes Insigel nicht haben, der geben ist, do man zalt von Cristi gepurt, drewzehenhundert Jar, vnd darnach in dem Achtzigistem Jar an der nehsten Mitwochen nach Georii.

## Num. CLV. Sententia judicialis. ao. 1381.

Ich Cunrad der Scharffenberger ze den zeiten vogt ze Kastel tu kunt offenlich an disem brief allen den die In an Sehent oder hörent lesen Daz für geriht kom mein herr her Ott Abt ze Kastel mit seinem Schein poten vnd Klaget mit fursprechen auf dez Ruden mül daz erb vmb die reht die er im da Schuldig waz vnd dem gotzhaus. die Klag die wurden auch ze yegleichem rehten gekundet auf daz guet alz daz reht ertailet. Do erlanget mein Herr drew reht auf daz egenant erb vnd Sagt auch volg vnd frag daz mein Egenanter Herr wol behabt vnd erlanget het mit dem rehten allez daz, daz er ze dem vorgenanten erb ze sprechen het ze dem vierden rehten do kom der Rud selber für reht da lye mein herr von allen spruchen die er ze drein rehten het erlanget durch glympfens willen vnd liezz im chunt tun daz er sich verantwurt do sprach er offenlich vor dem rehten er wolt ez nicht verantwurten, do fragt der Rihter Dez rehten Seint er offenlichen stund vor ehaftigem rehten vnd ez nicht verantwurten wolt waz darvmb reht wär, do eruant volg frag vnd reht daz daz vorgenant erb mit allem daz dabey ist vnd darzu gehört ledig wär vnd los meinem obgenanten Herren vnd dem Gotzhaus ze kastel, vnd dez ze vrchund gib ich vorgenanter Cunrad Scharfenberger dem egenanten Herren Herrn Otten Abt zu Kastel disen brief versigelt mit meinem anhangendem Insigel, der geben ist, Nach christz gepurd dreyzchenhundert iar vnd in dem ain vnd ahtzigstem iar.

## Num. CLVI. Sententia judicialis. ao. 1381.

Ich Dyetraich Stauffer an der zeyt Vitztüm zü Sültzbach, Bekenn offenleichmit dem brief, Daz für mich kom in gericht, auf dem Lantgericht zu Sultzbach ffriderich kemnatter, vnd weyst einen gantzen gerechten brief, mit vir anhangenden Insigel, der selb brief lawtt daz ffriderich Voyt von Rosenberg, Erharden dem Löhleyn, vnd allen seinen Erben. vnd Nachkomen. zwo hub



## Num. CLVII. Sententia judicialis. ao. 1381.

Ich Dyetrich Stauffer an der zeit Vitztum zu Sulzbach. Bekenn offenleich mit dem brief, daz für mich kom in gericht auf dem Lantgericht zu Sulzbach. Albrecht Lenguelder und klagt mit fursprechen, hinz dem Erwirdigen Gaystleichen Herren, herrn Otten Abt zu Kastel, und hinz seinem zehent zu Peffleg, vnd sprach, er hiet die Heyligen, vnd daz Gotzhaus zu Illswankch zu schaden pracht, mer dann vmb zwaynzig pfunt Regenspurger pfening, daz er si mit dem rechten vmb getriben hiet, daz er sy auz der Lantschrann geladen het, do pat zu fragen mit fursprechen. der obgenantt Abtt Seind dem malen, and ez vmb schuld wer, and nicht Erb, oder aygen an troff, ob er icht pilleich recht halden sold, do er ez von recht wegen tun fold, daz ward im ertait mit gemayner vrtayl. Alfo gib ich obgenanter Dyetrich stauffer in disen briff besigelt mit des Lantgericht zu Sulzbach aufgedrukten Insigel. der geben ist nach Kristi gepurtt, Dreuzehen Hundert Jar, darnach in dem aynn vnd Achzigisten Jar an der nechsten mitwochen nach fand Michels tag.

## Num. CLVIII. Venditio praedii. 1381.

Ich Hainreich Streyter an der zeyt gesezzen ze Chastel, mein Haustrow und all unser erben veriehen und bechennen offenbar mit dem brief allen den die in sehent hörent oder lesent, daz wir mit gutem willen und verdahtem mut chausteich verkaust haben unsern hof ze Kegelhaym in dem dorf gelegen und unser lehen da Selbs mit allen eren rehten und nutzen und waz darzu gehöret holz veld wayd wazzer äcker wysen Stock und stein besucht und unbesucht wie daz genant ist nichtz ausgenommen daz haben wir allez sampt verkaust und ze koussen gegeben für freys ledigs aygen unserm genädigen Herren Herrn Otten an den zeyten abt dez Gotzhaus ze Kastel und dem Conuent gemainchleich da Selbs unb drey und vierzig pfunt pfening der er uns gar und gänzleich gewert, und bezalt hat, Mon Boie Vol XXIV.

mit der bescheyden daz wir vnser erben und unser nachkomen dhein anspruch darnach nymermer haben noch gewinnen sullen wenig oder vil Weder mit recht noch on recht etc.... vnd dez ze vrchund vnd zu einer vesten Stätichait gib ich In vorgenanter Heinrich Streyter purger ze Kasiel für mich für mein Hauffrawn für all vnser erben und nachkomen den brief dem obgenanten vnserm genädigen Herrn Herrn Otten Abt ze Kastel und den Couent gemainchleich da Selbst mit der ersamen mann Chunrads des scharphenbergers an der zeyt vogt ze Kastel und Erhartz des Eschenbeckens an der zeyt phlegers ze dem popperg anhangenden Insigeln versigelt in on Schaden die irw Infigel daran gehangen haben durch vnfer pet willen zu einer zewgnuss diser Sach darvnder wir vns verpinden mit ynfern trewen vnd auch wir vorgenanten porgen daz wir allez daz daz hye geschriben stet vollbringen vnd vollaysten wöllen als hye geschriben ist trewlich on geuerd. Der geben ist do man zalt von cristi geburd drewzehenhundert iar vnd darnach ia dem ayn ynd achtzigistem Jar.

## Num. CLIX. Agnitio donationis, ultima dispositione factae. ao. 1382.

Ich Lewpolt der Wolfstainer und Elspet meyn elichichiv Hawffraw und ich Osanna Weydenbergerin und alle unsere erben und nachkomen bekenen offenlichen mit diesem brief allen den in sehent oder hörent, lesen Daz mein lieber Sweher und vater her Klreich der Ettenstatter seliger seyn geschest reht und redlichen getan hat an seinen lezten besten, besunderlich und den Hose zu Aychensee da yezund der dyetel ausgesezzen ist reht und redlichen geschaft hat wolbedacht, und mit guten willen dem Gotshavse ze Chastel an daz Sichhaws daselbs daz syedaz ynnen haben und niezzen schullen mit aller seiner zugehör mit grunt und poden ze dorse und ze velde under der erde und ob der erde nichtz auzgenomen fur rehtes freys lediges aygen besucht und unbesucht, und ich obgenanter Lewpolt Wolfstainer mein Hawssraw und alle unser Erben bekennen daz

daz daz felb gescheft, vnser gut will vnd wort ist, vnd daz wir nach dem egenanten Hof vnd gut ze Aychenfee nimermer chain ansprach noch rodrung haben noch gewinnen schullen in chainerlai weis groz noch clain an geuerde noch anders niemant von vnsern wegen vnd daruber zu ainer guten sicherhait und stetichait gib ich obgenanter Lewpolt Wolfstainer den brief für mich mein Hawsfrawen und alle unser Erben versigelt mit meinem anhangendem Insigel darzu haben wir gepeten die erbergen herren Lienhart den Liehtenstainer an der zeit gesezzen ze dem rotenberg und Häinrichen den Kumersprucker von Kumerspruck und Altman den Kempnater an der zeit pfleger ze hohenberg daz sie ir Insigel an den brief gehangen habent zu einer gezignuss in vnd iren Erben an engelt, Vnd ich obgenantiv Osanna die Weydenbergerin verpint mich mit guten triven vnder der vorgeschriben meiner lieben frewnt Infigel alles daz stet vnd ganz ze halten daz hie an dem brief geschriben stet, Der geben ist da man zalt von Gristus gepurde Drewzehenhundert Jare vnd darnach in dem zway vnd ahzige-Ren Jare an sande Gedruden tage der Heligen Jumpfrawen.

## Num. CLX. Stipulatio Mundiburdii. ao. 1382.

Wir Otto von Gots gnaden Abbte ze Castel hekennen öffenlich mit disem brif Vnd tun Kunt allen den di in sehen
lesen oder hörent lesen Daz für vns kumen Heinrich vlrichs
sun von winden ainseit vnd Heinrich wilde von nyderhosen anderseit mit iren teydingez leuten hern Ludwig psarrer
ze Dytkirchen vlrich Kemnater Rud von trewtenshouen genant
heinrich Rudel mördel von altorss vnd trugen vns sur daz di
selben ir teydingslevt si frewntlich mit einander verriht heten
vmb alle stözz vnd zwileusst di zwischen in gewesen wern vmb
daz erbe vss der hube ze Nyderhosen gelegen daz etwenn Marquards Elsbetters seligen gewesen wäre vnd nu peter seinen sun
angehört der noch niht zv seinen tagen kumen ist in der mozze
vnd vss daz ende daz sich Heinrich wilde dez selben erbez vnderzihen sol vnd besitzen vnd verwesen vnd sol vns vnd vnserm

Ppp 2

gotf-

gotfhuse daz verzinsen vnd verdinen als vnser reht vnd gewonheit ist zehen iar di nehst nach einander kumen, vnd sol ainen Radel, darvff bawen vnd hawse vnd hoff bezzern wo dez nöt ist vnd sol ez dem Kinde in trewes hant trage auch sol der vorgenant Heinrich wilde dem egenanten Heinrich vlrichs sun vir pfunt pfening geben der sol er im ainez geben von sand walpurg tag der schirst kumt vber ain iar vnd dann darnach alle iar ainez biz er im di vir pfunt gibt vnd wenne dann der Knab sein erbe nach den zehen iarn widerhaben wil, so sol er zwen man nemen vnd Heinrich wilde zwen vnd di suln dann den stadel schatzzen vnd waz er an hawse vnd Hoff gebezzert hat vnd wie daz dann geschatzet wirdet daz sol der Knab dem wilden vnd seinen erben widergeben mit sampt den vir pfunden pfening die er heinrich vlrichs sun geben hat ee danne er abuar, vnd wenn dann der wilde dez bezalt wird, so sol er dem Knaben on alle widerrede vnd fürzog sein erbe antwurten vnd vndertenig machen Ez ist auch geredt worden ob der Knab in den zehen iarn abgieng, wenn sich dann die zehen iar vergangen heten die der wilde daz erbe besitzzen sol wer danne reht darzue het Dem solte daz erbe volgen, vnd solte im geben wie daz gebevde geschatzt wurd, daz er darvsf tun het, vnd die vorgenante vir pfunt pfening vnd die vorgenanten teydinch habent si bederseit gen einander verpurgte stet ze haltenn von ersten hat Heinrich vlrichs sun dem wilden ze purgen gesazt Heinrich Ruden von trawtenshouen und Rudel mördel von altorff so hat er im hinwider gesatzte Heinrich leutenbeken seinen stiffuater ze nyderhofen gesezzen vnd Heinrich Elenperger ze teysenbawr gesezzen Mit dem geding, wem pruch von dem andern zwischen den vorgescribenen teydingen geschehen an wem daz wer der mochte sein purgen manen darnach wenne er wolt vnd die solten dann einuarn ze Ghastel in dem marcht in ains offenn wirttes hawfe vnd folten laisten vnd auz der laistung niht kumen biz geriht wurd darumb si gemant wern worden vnd ob der Purgen ainer abgieng in der zeit Da got vor sei vff welcher bart daz were, der sol dem andern ainen als guten purgen in virzehen tagen setzzen an desselben stat ob er ermant wirt oder der ander purge sol laisten biz ez geschiht als obgeschriben stet ob er ernant wirt vnd di obgenanten teydingeslewt haben mit beder barte wizzen vst die obgenanten teydinch zv rehter puzze gesezzet wer sie vberfur der solte vns zehen pfunt psening veruallen sein vnd in zehen pfunt Ez ist auch geredt worden vnd geteydingt ob in den sachen hernach kainerley teydinch vnd rehten gepurt ze tuen daz daz nindert geschehen sol dann vor vns zu woren vrkunde der vorgeschriben sache vnd teyding geben wir disen bris versigelt durch vnser barte sleizziger bet willen mit vnserm anhangendem Insigel daz geschehen ist do man zalt nach Crists gepurt drevzehenhundert iar vnd im zwai vnd ahzigistim iar am Montag vor dem vssuertag.

# Num. CLXI. Sententia judicialis ob hominem fugitivum. ao. 1383.

Ich Heinreich Kempnater an der zeit Richter zu Sultzbach Bekenne offenlich mit dem brif daz für mich kam in gericht auf dem Statgericht zu Sultzbach der Ebirdig gaistleich Herre vad fürste Herr Ott Abt zu kastel vad klagt mit fürsprechen Hintz Heinreich dem pestler von Auckuelt er wer sein enpfarner man vnd wer von im geuaren anders dann landez recht wer von einen gut zu pfaffenhofen gelegen, daz verantwurt mit fürsprechen der egenant Heinreich pestler und lawgent nicht er wer vererbt hinter den egenanten Herren vnd Abt vnd wer geuaren hinter die Herschaft zu Sultzbach, Do also anclag vnd wider red verhört ward do ward ertailt mit gemainer vrteil er solt dem egenanten Herren vnd Abt daz vorgenant gut besetzzen in dreye vierzehen tagen. mit seinen willen. vnd nach Eberger lewt rat, vnd do die vrtail ergieng do pat der vorgenant Herre vnd Abt zu fragen ob man im dez icht pilleich einen gerichtz brif geben solt der ward im ertailt als recht ist, Vnd dez zu vrchund gib ich egenanter Heinreich kempnater im den brif von gerichtz wegen versigelt mit meinen anhangendem Insigel der geben ist dez nechsten Ertages nach Mittervasten nach

Cristi gepurt drewzehen Hundert Jare vnd darnach in dem drew vnd Achtzigsten Jare.

Num. CLXII. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1383.

Ich Friderich Kemnater gesezzen zu Kirchenreinpach mein elich Havsfrawe und alle unser Erben verichen und tun Kunt-offenlich mit dem brief allen den die in ansehent hörent oder lesent daz wir mit wolbedahten mut vnd mit Frewnd rat reht vnd redlich ze kawssen haben geben Dem Erbirdigen Herren Herren Otten dem Apt ze Kastel vad dem Couent gemaincleich da selben vnd allen iren Nachkomen vnseriv Gut zu Kropfzrivt da iezund der zerinch auf sitzet mit allen eren nutzen vnd rehten nichtz ausgenomen befucht vnd vnbesucht wye daz genant ist Alles wir sye ynnen gehabt vnd genozzen haben vnd alles sye biz her auf vns komen seind on geuerd allez sye Erhart Löhel an vns praht hat vmbe ahtzehen pfunt pfening der wir gar vnd genzlich von in beriht und bezalt seyn, Wir verzeihen uns auch der vorgenanten gut Alfo daz wir noch dhain vnfer Erbe noch frewnt noch anders nyemant von vnsern wegen fürbaz ewiclichen kain ansprach darnach nyemermer sol haben noch gewynnen weder mit woltlichen noch gaistlichen rehten, Wir sullen sye auch der vorgenanten Gut weren vnd versten an aller flat mit dem rehten von wem oder wye oft sye ansprech werdent mit dem rehten alles aygens reht ist vnd nach dez Landes reht on geuerde vnd on allen iren schaden vnd daruber zu ainer merern vnd pellern ucherhait. So hab wir yn zu vns vanerschaidenleich zu Purgen gesetzt Chunrad den Scharpfenberger vogt ze Kastel und meinen lieben pruder Erhart den Keinnater und Hainrichen den Staynlinger mit der beschaiden ob in an den vorgenanten guten kain pruch gesche an ainem artikel oder mer alles oben geschriben stet, so haben sye vollen gewalt vnser vorgenanten Purgen manen ze laisten etc.... Vnd dar vber zu ainem guten vrkunde geb wir in den brief mit meinem obgenanten Fridreich Kemnaters Insigel und auch

mit vnfern vorgenanten purgen Insigeln versigelt die daran hangent der brief ist geben nach Christes gepurt drewzehenhundert Jar darnach in dem drew und achtzigsten Jar an dem nehsten Erhtag nach dem psingstag.

#### Num. CLXIII. Venditio census annui. ao. 1383.

Ich albreth spizner an der zeit purger ze vilseck und mein eleiche wirtin wekennen offenleichen mit dem prief alle den di in an sehent oder hörent lesen daz wir recht vnd redleichen verchauft haben vnd ze chaufen haben geben auz vnferm gut daz da gelegen ist ze pesenriht Heinrich dem sneider ze pesenriht und seiner eleichen wirtin und alle iren erben vier chens (Gänse,) vnd fünf pfening vnd ein fasnahthun vmb an sehs pfenning zehen schilling pfening der statwerung ze vilseck, der wir gar vnd ganz wezalt sind worden mit der weschaeden da wir in schullen virtigen di obgenanten gült alz aller gült vnd zins recht ist on geuerd. vnd on all ir scheden vnd dez sind chauflewt gewesen di den chauf gemacht haben, Ruger der Henel, vnd vlrich der forsch. an der zeit purger ze vilseck und Chunrad der Chinhofer gesessen ze Chinhof vnd dez ze vrkund gib ich obgenanter Albrech spizner für mich vnd für mein eleiche wirtin den offen prief verligelt mit meinem aignen Insigel daz ich daran gehangen han allez daz stet ze halten vnd volfüren waz an dem prief geschriben stet der prief ist geben worden do man zalt von Crists gepurd dreizehen hundert Jar vnd darnach in dem drew und achzigsten Jar der michenz in der pfingstwochen.

## Num. CLXIV. Venditio Emphytheusis. ao. 1383.

Ich Chunrat der Scharpsenberger an der zeit Voygt ze Kastel bekenne offenbar mit dem brief Daz Chungunt Pastein
Weylent zu Hodorf mit gutem willem vnd wort Hainrich dez
Pasters ires elichen Wirts gunst, der daz offenlich bekant vor

corego.

den gesworen Schöpfen zu Hodorf, wanne er von Vanchnuzze da nider liget zu Enzenrewt einbraht het selber daz nicht getan moht Reht vnd redlichen auf geben hat meinen genedigen Herrn Herrn Otten Apt ze Kastel ir Erbreht zu Hodorf da Chunrat Regelmann yezund Erbreht auf hat Wanne sye in solich schulde vnd notichait von gerichts wegen vnd auch von satzung wegen gevallen weren daz sye dem Egenanten Erbe nicht Lenger vor gesein mehten In der beschaiden daz der Egenant Hainrich Paster Chungunt sein elichew Hawsfrawe, vnd alle ire Erben fürbaz ewiclichen nach dem Egenanten Erbreht chain ansprach furbas nyemer haben noch gewynnen fullen in chainerlay weys groz noch clain nichtz auzgenomen weder mit dem rehten noch on reht dez seyn geladen zewgen dye gesworen Schepffen ze Kastel Hainrich der Speyser friderich der Mayr , vnd Chunrat Albert an der zeyt Amman zu Hodorf dez zu Vrchund gib ich egenanter Scharpsenberger den brief mit meynem anhangenden Insigel besigelt von der Egenanten Paslerin vleizziger pet wegen mir vnd meinen Erben on Entgelt der geben ist nach Christi gepurd Drewzehenhundert Jar and in dem drew and ahtzigsten Jar an der mitwochen nach fande Veyts tag.

### Num. CLXV. Testimonium census papali Camerae soluti. 20. 1384.

Viricus de Hohenuels Canonicus Scolasticus Eystetensis ac succollector Camere sedis apostolice à Reuerendisimo in Christo patri ac domino domino Ekhardo Episcopo Wormaciensi ac nuncio sedis apostolice per ciuitatem et dyocesin Eystetensem specialiter deputato recognscimus per presentes nos recepisse à venerabili domino Ottone abbate monasterii in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis dyocesis decem et septem slorenos nomine census in quo ipse et Monasterium suum obligabantur Camere domini pape pro quibus slorenis dicimus et reddimus presatum dominum abbatem suumque Monasterium heredes ac successores suos tamquam Collector vice et nomine Canonine Canonine Canonine successores suos tamquam Collector vice et nomine Canonine Canonine successores suos tamquam Collector vice et nomine Canonine Canonine successores suos tamquam Collector vice et nomine Canonine Canonine successores suos tamquam Collector vice et nomine Canonine canonine successores su

mere apostolice presentibus liberos quittos et solutos in testimonium istius sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Datum in Castello feria quarta ante diem Marie Magdalene. Anno domini M°. tricentesimo Lxxxiiii. xiiii° Kl. Aug.

#### Num. CLXVI. Sententia judicis de Lewtenberg. ao. 1384.

Ich eberhart der fuchstainer an der zeit richter zu dem Lewtenberg beken offenleich mit dem prieff Daz für mich chom in gericht vnd an di schrane in di herschaft zu dem Lewtenberg mit vorsprechen und mit folligen gewalt des erbirdigen herren Herrn Otten Apt zu Kastel vnd gemaincleich des couenz daselbst. Der gaistleich herr Conrat der Schees sichmaister zu Kastell vnd clagt noch dem erbrecht zu Talern daz des egenanten gotzhaws freys lediges aygen were. Vnd des hetten sich vnderwunden dy erbern lewt Hainreich von ffohendres Ludweig von wiselrewt und Conrat Tribsawr und vlreich der Tribfawer, vnde nutzten vnd pawten daz wider den egenanten Herrn Herrn Otten Apt zu Kastell willen vnd wort. vnd mit gewalt vnd wider recht der her schaden genumen het vm zehen pfunt regensburger pfeningen vnd des hetten sy von im ny enpfangen. Vnd auch nicht verzinst noch verdient nach dez egenanten gozhaws gewonhait vnd recht, do fragt ich egenanter fuchstainer des rechtens nach der anclag waz recht were. Da wart der tailt an follem rechten man scholt in daz chunt tun vnd scholt daz fur pringen als recht wäre. vnd daz geschach als daz recht vant. do quom nymant Der sich oder daz gut verantworten wolt da der volgt der egenant Herr Conradus der Schees all sein clage vnd der langt awf daz vorgenant gut zu Talern als der herschaft und der schran recht ist daz wer des egenanten gotzhaws freyes lediges aigen vnd der langt auch den schaden den er in sein clag genumen hette Nu pat er aber zu fragen der egenante Her Conrad schees man scholt in pilleich in sein gewer setzen vnd darzu schützen vnd schirmen seint den malen and er es mit nottrecht daz vorgenant gut zu Talern und den Mon. Boic. Vol. XXIV.

schaden behabt hett, daz wart im aber dertailt man scholt in vnd daz gotzhaws darzu schutzen vnd schirmen seint den malen vnd er es mit sollen rechten pehabt het als der herschaft recht ist zu dem lewtenberg. Nu pat der egenant Herr aber zu fragen man scholt im der clag vnd das rechten ain gerichts briess geben der wart im aber Dertailt an sollen rechten des sint zeugen von gerichtes wegen dy erberen lewt pertold der losemin von wopenhoss vnd Albrech der Romunck von lewgenreut vnd Dietreich der sneyder von voluz vnd ander erberge lewte gnunck dy daz recht gesprochen haben Des zu vrkunde gib ich obgenanter eberhart sfuchstainer den briess von gerichteswegen versigelten mit meinem anhangenden insigel mir on gelt der do gegeben ist noch Cristi gepurt dreyzehen hundert iar vnd dornach in dem vier vnd achzigsten Jar des nechsten ertages nach sant Erasmi tages des heyligen mertrers.

#### Num. CLXVII. Venditio census perpetui. ao. 1385.

Ich albreht Gebhart zu den zeyten zu Castel bekenn offenbar mit dem brief für mich vnd all mein Erben das ich mit gutem Willen vnd wort wol bedaht reht vnd redleych gegeben han durch vnd meiner sel ebiges haill dem Erbirdigen gaistleichem Herrn Herrn Otten apt zu Castel vnd dem Couent gemaynleich dafelbs vnd allen yren nachkomen aus meinen aigen guet zu junching befucht vnd vnbesucht nichts ausgenomen Sehzig rengspurger psening ewiges gelts vnd zinst alle iar jerleych auf sand michahels tag zu geben als zinst reht ist jn der beschaiden ber das egenant guet innen hat oder der aufffizzet der fol den Egenanten zinst raichen vud geben alle iar jerleych als zins reht auf den egenanten tag yn egenanten tag vnd als offt daz an fand michahels tag das niht gesche So habent sy egenanten oder ir amptleut vollen gebalt ze pfenden auf dem Egenanten guet besucht vnd vnbesucht vm den Egenanten zins on all widerspruch Des zu vrkund gib ich egenanter yn egenanten den brieff mit meinen aigen Insigel und mit der beschaiden

mann Chunrads des scharsfenbergers zu Vrsensolen und vlreychs des Sests an der zeit Rihter zu pfassenhouen und pauls
des purzzers an den zeyten psleger zu dem Schaunstain anhangenden insigeln besigelten Dye sy von meiner sleysiger pet
wegen daran gehangen habent yn und yren Erben on gelt, der
geben ist nach Christi gepurd drewzehenhundert iar und in dem
fünf und achtzigsten iar an dem Obersten tag.

### Num. CLXVIII. Decisio litis in causa decimarum. ao. 1386.

Ich Altman Kemnater Schulthaisse ze dem Newenmarkt, bekenn offenbar mit dem briefe, das für mich chom. do ich fazz in gericht vor Cunrat shezze. - Siechmeister des Clasters ze Castel mit fürsprechen, vnd beclagt, Heinreich den Hohmair Purger zum Newenmarkt, vmb zehend awff zwein ekkern dem Hirzacker, vnd der Awreslewten, beid in frickenhoferveld gelegen, vnd vmb zehend awf drein ekkern. der einer gelegen ist vor den Gresten bey der strozzen, vnd gehört in das gut, do Herman von Lewpershofen auf gesezzen ist, der ander acker auch doselbst gelegen ist, vnd gehort in daz gut do ytzunt Hensel stuch awst geselsen ist, der dritt acker ist gelegen an dem Rirchberg, alles in Lewpershofer veld, vnd spra h der egenant Her chunrad shezze, die zehend, der obgenanten fünf Ekker, wern dorstzehend, vnd gehorten zu dem obgenanten Conuent and Gotshawse ze Kastel als er daz mit urkund, vnd kuntschest erweisen wolt, das verantwurt der obgenant Heinreich Hohmeir mit fürsprechen, vnd sprach, die selben zehend der yetzuntgenanten eliker, wem sem. vnd wern Rewt zehend, vnd nit dorfzehend, als er das auch mit urkund, vnd kuntscheft wol erweisen wolt, da fragt ich obgeschribner. Altman Kemnater, wie ez nu bestien solt, nach Clag vnd antwürt, da sagt volg frag, urtail vnd daz reht, feint den malen vnd fy beid mit willen, an urkund, and kuntschaft giengen, man solt die urkund vnd kuntschest darumb verhören, vnd darnach solt denn geschehen. was reht wer Also sagt, die kuntschaft, vnd urkund,

Qqq2

do sy awf veld seyte, angegangen warn, das die zehend der obbenanten Eliker Dorfzehend wern. vnd nit Rewt zehend. vnd das sy auch zu dem Conuent ze Castel gehörten, darnach fragt ich aber was reht wer, da fagt nolg. frag. urteil vnd das reht Seint den malen vnd urkund vnd kuntscheft Hern Cunrat, dem shezze. also wol gesagt hetten, Er hett die obgeschriben zehend. der oft genanten fünf Ekker, dem Gotshawse vnd Conuent ze Kastel mit dem rehten volkomickleich und wol erlanget, vnd eruolget, vnd Heinreich Hohmeir vnd seine erben, hetten fürbas dhein rehte. zu den selben zehenden weder vil noch wenig, dez begert, der obbenant Her Cunrat shezze, briefe von gerichts wegen die würden im erteilt, dez seint urteiler gewesen, die erbern weisen Gotfrid streb Albreht Ledrer Pertholt Hohmeir, Heinreich Rosler, und Cunrat Lömel alle gesworn schoppsen und Purger ze dem Newenmarkt, dez zu einen waren urkund, gib ich obgeschribner Altman Kemnater, dem obbenanten Hern Cunrat shezze, den briefe von gereichts wegen besigelten mit der Stat zum Newenmarkt Insigel, daz an den briefe gehangen ist, von sleizziger pett wegen, der Stat alle zeit on schaden, der geben am nehsten pfintztag vor marie Magdalene. nach Cristi gepurt drewtzehen hundert iar dar nach in dem sehs vad ahtzigisten iar.

### Num. CLXIX. Reversales ob censum annuum Camere papali solutum. ao. 1386.

Viricus de Hohenuels Canonicus et Scolasticus ecclesie Eystestensis ac subcollector Camere sedis apostolice à Reuerendissimo
in Christo patre ac domino domino Erhardo Episcopo Wormacensi nuncio sedis per Ciuitatem et Dyocesin Eystetensem specialiter deputatus tenore presentium Consitemur ac publice recognoscimus recepisse percepisse et leuasse ac numeratos traditos et nobis assignatos suisse et esse nomine et pro parte Camere sedis apostolice duos slorenos boni auri et iusti ponderis,
per venerabilem patrem ac dominum dominum Ottonem abbatem Monasterii in Castello ordinis sancti Benedicti dyocesis Eyste-

stetensis quibus quidem slorenis idem dominus abbas pro se et Monasterio suo presate Camere obligabatur ratione census annualia de quibus quidem slorenis auri ut predicti nobis tradidit et assignauit. ipsum dominum abbatem ac Monasterium suum et successores ipsius auctoritate apostolica nobis in hac parte Commissa. absoluimus quitamus et liberamus ipsos que ac eorum res et bona absolute quitatos et perpetuo liberatos denunciamus per presentes In cuius rei testimonium presentes litteras sieri secimus et nostri iussimus appensione sigilli communiri Datum Eystadii anno domini M°. CCC°. LXXXVI. in Crastino beati Viti ac sociorum eius Martirum.

#### Num. CLXX. Immissio judicialis in partem molendini. ao. 1386.

Ich Hans Hekelan der zeit rihter zu amberg bechenn offenlich mit disem prief. Da ich sals an offner Lantschrann da selbst das für mich chöm mit vorsprechen Her chunrat Schehs siechmaister zu kastel mit vollem gewalt des erwirdigen Herren Hern otten apt zu kastel vnd gemainklich des conuents wegen da selbst vnd clagt hintz der halben mül zu Lauterhofen da der teufel auf sitzt vnd da vormals der Maienstengel erbreht, auf. gehabt hat also sagt volg frag vnd das reht das man daz egenant gotzhaus der vorgenanten halben mül in nutz vnd in gewer setzen sol als der lantschrann reht ist und sol auch von nutz und von gewer davon antwurten ob iemant dar auf ihts zu sprechen hät als reht ist und dar zu sol ich auch das egenant Gotshaus oder wer meins Herren oberster amptman ist oder fürbaz wirt schützen und schirmen als reht ist, Vnd zu Vrchund ist ym difer prief ertailt worden mit des langerihts anhangendem Infigel, als des lantgerihts reht ist. Der geben ist nach crist gepurt Da man zalt drewtzehen Hundert vnd darnach in dem sehs vnd achtzigosten iar des nehsten mantags nach sant Johanis tag des Hailigen tauffers....

Num.

Num. CLXXI. Confraternitas oblata a Carthusianis nurnbergensibus Monasterio Castel. ao. 1387.

Venerabili in Christo patri ac domino domino abbati Monasterii in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis dyoccis frater Johannes humilis prior maioris domus Carthusie ceterique disfinitores Capituli generalis ordinis Carthusiensis. salutem in domino et per orationum suffragia celestium consequi premium gaudiorum quorumvis radix omnium virtutum et noster Caritas vniuerfos nos constituat debitores illis tamen precipue suis vinculis nos astringit, quorum deuotionem et affectionem maiorem erga nos et ordinem nostrum certis et veritatibus experimur indicijs Hinc est quod exigente pie deuotionis affectum quem ad ordinem nostrum ac personas ordinis nostri et specialiter ad domum Celle beate Marie in Nurimberga nostri carthusiensis ordinis vos habere dinoscimur ad preces et supplicem petitionem dilecti fratris nostri domini heinrici prioris domus prefate vobis fraternitatem nobiscum ac plenam participationem omnium bonorum spiritualium que per nos ac posteros nostros in toto ordine nostro operari dignabitur clementia nostri saluatoris videlicet omnium millarum, orationum, Vigiliarum, abstinenciarum, Elemosinarum, disciplinarum, laborum ac vniuersaliter omnium bonorum spiritualium concedimus in vita pariter et in morte adicientes etiam de gratia speciali, quod si obitus vester quem deus felicem faciat et beatum nostro generali capitulo fuerit intimatus pro Vobis sicut pro caris et specialibus amicis nostris officia diuina ac alia salubria anime vestre suffragia per omnes domos nostri ordinis iniungemus in quorum euidens testimonium sigillum domus Carthusie presentibus duximus appendendum. Datum anno domini Mo. CCCo. L. XXXViio vii die mensis maij sedente nostro Capitulo generali.

Num.

### Num. CLXXII. Testimonium judiciale ob venditionem prati. ao. 1387.

Ich Ludwig Schenk zu Reichenek Ritter Schultheis Vnd wir -die Scheppfen der Stat zu Nüremberg veriehen Offenlichen mit disem brief daz für vns kom in gericht frantz Wentelstein vnd erzewgt als reht waz mit den ersamen mannen Hern fritzen Nutzel und Hern Albrecht Schopper. die sagten vff ir eyde daz sie dez geladen Zewg weren, daz im Rupprecht Harder und ver anna sein eliche wirtin mit gesampter Hant heten recht vnd redlichen zukawfen geben Iren Hof zu Hiltzhofen oben in dem dorf bey der linten gelegen den der Hemerlein itzunt pawet der aygen wer Im dem obgenanten frantzen Wentelstein vnd seinen erben zu haben vnd zu niessen mit allen rechten vnd nutzen die dorzu gehorten zu dorf zu velde an Ekkern an wisen an wasser an Waide an Holtz an stok an steinen odir wie daz allez genant wer besucht vnd vnbesucht nichts awfgenomen waz von alter dorzu gehort het vnd als der von alter her komen wer fürbaz ewiclichen also daz er mit sein ains Hant domit tun vnd lassen moht waz er wolt vnd gelobten in dez zu weren für freis ledigs aygen als dez lands recht wer, auch heten sie beltant ob dem egenanten frantzen Wentelstein odir seinen erben der egeschriben Hof ansprech wurde mit dem rehten odir wie daz dorzu kom, daz sie in den dann vertreten und verantwurten solten on allen iren schaden als oft dez not geschech, als dez lands recht wer Teten sie dez nicht waz er dez dann schaden neme wie der schade genant wer der redlichen vnd bescheidenlichen wer den solten sie vnd ir erben Im vnd seinen erben awzrichten on allen iren schaden gar vnd gentzlichen on allez geuerde. vnd dez zu vrkunde ist Im diser brief mit vrteil von gericht geben verfigelt mit dez gerichts zu Nürenberg anhangendem Infigel Geben am Donerstag vor fant Johans tag zu Subenden Nach Cristus geburt Drewzehenhundert iar end in dem Siben end achtzigistem Jar.

Num. CLXXIII. Cessio possessionis facta à nolente eam possidere. ao. 1387.

Ich Heinreich Kempnater an der zeit Lantrichter zu Sultzbach bekenne offenlich mit dem brif daz für mich chöm in gericht auf dem Statgericht daselbst Her Chunrat der Schechs Siechmaister zu kastel vnd klagt mit fürsprechen von dez klasters wegen hintz Eberlein von pfaffenhosen purger zu Sultzbach er het ein erb zu pfassenhosen von dem egenanten klaster daz wolt er nicht besetzzen alz recht wer vnd hiezz im fragen. waz darumb recht wer da ward ertailt mit gemainer vrteil daz er im daz Erb von dez obgenanten klasters wegen besetzzen solt oder er solt im daz auf geben da chom der selb Eberlein von pfaffenhofen vnd gab auf daz oftgenant Erb vor offem zericht Hern Chunrat dem obgenanten Siechmaister von dez egenanten klasters wegen also daz er vnd all sein erben noch niemant von iren wegen nach dem obgeschriben Erb dhein ansprach noch voderung fürbaz nymmer mer haben noch gewinnen wolt in dheinerlay weiz weder mit dem rechten noch on recht weder grozz noch klein on allez geuerde. Vnd dez zu vrchund ist im diser brif ertailt worden von gerichtz wegen and gegeben mit meines obgenanten Heinreich kempnaters anhangendem Insigel Nach Cristi gepurt drewzehen Hundert Jare und darnach in dem Siben und achtzigstem Jare dez nechsten Ertages vor fand Jacobs tag.

## Num. CLXXIV. Reservatio juris. ao. 1389.

Ich Heinrich Kemnater an der Zeit Lantrichter, zu Sultzbach bekenn offenlich mit dem Brief daz für mich kom in gericht auf dem Lantgerieht, zu Sultzbach, Herr Cunrad Schehff an der Zeit Siechmayster, zu kastel und pat mit fürsprechen ym ainer urtail zu fragen. und sölich anclagen, und rehten als Eberhart der Steppeck, und Erhart der Rorensteter mitainander teten, von dez erbs wegen zu Getzendorff gelegen do der Prun-

Prunmeyr zu den Zeiten auf gesessen ist ob daz dem gotshaws zu kastell iht pilleichen kainen schaden pringen solt Do wart crtailt mit gemainer vrtail waz die vorgenanten eberhart der Steppeck und erhart der Rorensteter mit ainander rehten, von dez obgenanten erbs wegen Daz ez dem obgenanten gotshaws zu kastell kainen schaden pringen sol an seinen rehten und daz der obgenant Eberhart Steppeck und sein erben oder wer daz obgenant erbe zu getzendorff gelegen ynne hat gen dem gotshaws zu kastel verdinen sol als erbs vnd dez gotshaws zu kastel reht ist, und als von alter her kumen ist Darnach pat der obgenant Herr Cunrad Schehff ainer vrtail zu fragen ob man ym dez icht pillichen ainen brief geben folt mit dez lantgeriht Inligel der wart ym ertaylt Alfo gib ich obgenanter Heinrich kemnater ym disen Brief verligelt mit dez Lantgeriehts anhangenden Inligel der geben ist nach Cristi gepurt drewtzehenhundert Jar vnd in dem newn vnd achtzigsten Jar dez nehsten Mitwochen vor fant Thomas tag dez heiligen zwelfpoten.

#### Num. CLXXV. Recognitio juris in usum piscinae cum certis additionibus. ao. 1389.

Ich Hainreich Syger ze Gerntzenrewt margret sein eliche Hawlfraw Her Jörg, vnd Hainreich vnser sun bekennen offenbar mit dem prief das der Erwirdig Herre Her Otto Apt ze Castel voser Gnediger Herr auf voserm Weyer dem nidersten indem entzenbach den ersten nutz als man yn erst ablet gar and gantz fol haben darnach als oft wir and fy in ablassen daz allweg indem dritten iar fol geschehen sein lebtag so sol er all weg halb nutz oder halb visch auf heben vnd wir halb vnd fullen yn awch mitenander besetzen wenn sein not geschicht, wer auch das der egenant vnser Herre abgieng ee denn er des egenanten Weyers genuzz vier vnd zwaintzig pfunt amberger pfenning vnd werung so sol sein conuent vnd Gotzhaws des egenanten weyers halbs niessen als vor geschriben stet als lang piz in des egenanten sum erfült wirt vnd das nicht geuallen ist iar geuelt darnach sullen sie egenante unser Herre und sein Gotz-Mon. Boic. Vol. XXIV.

haws kain recht nach ansprach zu dem egenanten vnserm weier haben es wer dann das ich egenanter Hainreich Syger der Jünger abgieng on leiplich erben so sol der egenant weyer des egenanten Herren vnd gotzhaws freys ledigs eigen sein vnd ewiclichen beleiben den egenanten meinem vater muter vnd meinen pruder ir lebtag an iren rechten on engelt die sie haben sullen an dem egenanten weyer als an irem freyen weyer die weil ir ains lebt in allem rechten als wir alle lebehtten, vnd lebentig wern. Des ze vrkund geb wir yn den prief mit vnsern anhangenden insigeln besigelten Nach cristi gepurt drewtzehenhundert iar vnd indem newn vnd achtzigsten iar des nechsten mitwochen nach Weynachten.

### Num. CLXXVI. Sententia iudicialis. ao. 1390.

Ich Heinrich Kemnater an der Zeit Lantrichter zu Sultzbach bekenn öffenlich mit dem brief daz für mich kom in gericht auf dem Lantgericht zu Sultzbach frydreich smid purger zu Sultzbach vnd clagt mit fürsprechen sein vierde clag auf ein gut zu Getzendorf daz der Heinreich Heyntaler seliger lassen hat und auf allez daz er in der Lanntschrann lassen hat. umb fechs vnd dreissig pfunt Haller vnd dez hab er schaden genumen vmb ein pfunt pfening vnd waz er sein noch fürbaz scheden nymt vnd als ym auch von anclag vor her fürpfant ertailt wurden mit dem rehten zu geben auz den obgenanten guten vnd die selben fürpfant der gesworn lantpot vor offem Lantgericht rnd zu recht zeit auz pot ob die yemant auz nemen oder verantwurten wölt Alfo kom nyemant der die obgenanten gut verantwurt oder die fürpfant auz nem vnd het auch von anclag vor her nye nymant verantwurt vnd do daz Lantgericht auf stund do pat der obgenant fridreich smid mit fürsprechen zu fragen Seindemalen vnd er alle sein clag mit dem rehten reht vnd redleichen erfollt vnd erclagt het als dez lantgericht reht ist, auf die obgenanten gut vmb die obgenanten Sumen geltz vnd die scheden waz im reht wer. Do wurt ertailt seind denmalen vnd man mutwillicleichen auf die obgenanten gut erfollen

follen het lassen daz fürbaz kainerlay lawgen mer gehören solt noch enmöht für die obgenanten Summ geltz vnd die obgenanten scheden wenn er die betewrt vnd die selben Betewrung mag er tun wenn er wil in der Herschaft der Lantschrann zu Sultzbach vnd der obgenanten Summ gelts mag er wol mynner machen, vnd nicht mer, vnd man fol auch dem obgenanten fridreich smid vnd seinen erben pfantz beholfen sein von gerichts wegen von den obgenanten guten vmb die obgenanten Summ gelts vnd die scheden vnd sol in auch die obgenanten gut von gerichts wegen vntertenig machen vnd die ynne haben nutzen vnd nießen als lang piz sie der obgenanten Summ geltz vnd der scheden bericht vnd bezalt werden gar vnd gentzlichen vnd fullen vnd mugen auch fürbaz die obgenanten gut von nutz vnd gewer verantwurten mit craft ditz briefs vnd wer auch daz sie die obgenanten gut die in von gerichts wegen ein geantwurt sein vemannt versetzten oder verkawsten vmb die obgenanten Summ geltz vnd die scheden der betewrung oder wer den brief mit fridreich des smids vnd seiner erben guten willen ynne hat zaigt oder für pringt dem sol man von gerichts wegen alles dez beholfen seyn als yn selber. Darzu sullen sie aller meiner Herrn Amptlewt vnd Dynner die yetzund seind oder in kunstigen zeiten Amptlewt und Dyener werden Auch Stet Vest vnd Merkt in meiner Herrn Herschaft gelegen schützen and schirmen wo oder von wem yn sein not geschieht and wer yn dar zu hilfet schützt oder schirmt die haben dar an nicht getan noch gefreuelt gein kainem gerieht noch gein nyman daz sie weder pessern noch püssen sullen Mit rrkund ditz briefs Geben mit vrtail von gerieht vnd besigelt mit dez Lantgerieht zu Sultzbach anhangendem Infigel Nach Cristi gepurt drewtzehen Hundert Jar vnd in dem newntzigsten Jar dez nechsten Mitwochen vor Mitvalten vor dem Suntag als man linget Letare.

## Num. CLXXVII. Cessio juris emphyteutici. ao. 1390.

Ich Hainrich der turrigl ze marbozhofen mein eleiche hawffraw vnd all vaser erben bekennen offenbar mit dem brieff das Rrr 2 wir wir auf haben geben vnser erbrecht das wir heten auf ainer hub ze morbozhoffen das vns an bas vnd ist komen uon meinen des egenanten turrigls voruorn vnserem genedigem Herrn Herrn otten apt ze castell seinen gozhawst vnd seinen nachkomen der auch vor das aygen ist jn der beschayden das wir egenanten noch yemant anders von vnsern begen nach dem egenanten erb kain ansprah mer haben noch gebinnen sullen beder mit reht noch on reht in kaynerlay beyst noch yemant darhindern den sy darauf setzen oder dem sy das vererbten des ze vrchund Geb wir in dem prief besigelten mit des erbern lionhart des stainlingers von lauterhoff anhangendem insigel besigeltem das er daran gehangen hat durch vnser sleysiger pet billen zu ainer zewknust im vnd seinen erben an enkelt nach Christi gepurt drewzehenhundert iar vnd darnach in dem Newnzigstem iar des freitags vor vasnacht.

Num. CLXXVIII. Sententia judicialis, demandans immissionem in bona, donec debita recompensatio facta fuerit. ao. 1391.

Ich Heinrich Kemnater an der zeit Lantrichter zu Sulzback bekenn öffenlich mit dem brief daz für mich kom in gericht auf dem Lantgericht zu lawf her Cunrat Schechs siechmaister zu Kastel vnd clagt mit fursprechen mit follem gewalt dez closters zu Hastel sein vierde clag, auf daz erb daz Elbet pölderman von Rudelhofen von dem gotshaws zu Kastel hat vnd auf allez daz er in der Lanntschrann zu Sulzhach ligent hat darvmb daz er daz vorgenant erb dem gotfhaws zu Kastel nicht wesenlichen helt daran hab er daz gotshaws beschedigt vmb zehent pfunt pfening, vnd als ym von anclag vor her für pfant erteylt wurden mit dem rehten zu geben auz dem selben gute, vnd die selben für pfant der gesworn lantpot vor offem Lantgericht öffenlichen vnd zu rehter zeit aufpot, ob die vemant auznemen oder verantwurten wolt also kom nyemant der die obgenant gut verantwurtet oder die fürpfant auznem, vnd het auch von anclag vor her nye nyemant, verantwurt, and do das lant-

Lantgericht auf flund do pat der obgenant her Cunrad schechs mit fursprechen zu fragen, Send demalen und er alle sein clag mit dem rehten reht vnd redlichen erfollt vnd erclagt het auf die obgenant gut vmb die obgenant zehen pfunt pfening scheden waz im recht wer, do wart erteilt, mit gemeiner vrteil Send demalen vnd man mutwillichen erfollen het lassen auf die obgenant gut daz fürbaz keinerlay lawgen mer gehörn folt noch enmöcht für die obgenant zehen pfunt pfening scheden wenn er die betewrt vnd die selben Betewrung mag er tun wenn er wil in der herschaft der Lantschran zu Sulzbach vnd der ogenant Summ geltz mag er wol nymer machen vnd nicht mer. vnd man fol auch dem obgenanten gotshaws zu Kastel pfanz beholfen sein von gerichts wegen, von den obgenanten guten vmb die obgenante Summ geltz, der scheden, wenn die der vorgenante Herr Cunrad schechs betewrt hat, vnd man sol auch die obgenant gut dem obgenanten gotshaws zu Kastel von gerichts wegen vnttertenig tun vnd die als lang ynne haben nutzen vnd nießen piz ez der Summ geltz der scheden wenn die der vorgenante Herr Cunrad schechs betewrt hat und man fol auch die obgenante gut dem obgenanten Gotshaws zu Kafel von gerichts wegen vnttertenig tun vnd die als lang ynne haben nutzen vnd nießen piz ez der Summ geltz der betewrung gerieht vnd bezalt wirt gar vnd gentzlichen, wer auch daz daz obgenant gotshaws daz obgenante erb yemant versezt oder verkawft vmb die Summ geltz der betewrung, oder wer den brief ynne hat mit dez gotshaus zu Kastel guten willen vnd wort zaigt oder fürpringt, dem sol man von gerichts wegen allez dez beholfen sein als ym selber, darzu sullen sie aller meiner Herrn Amptlewt vnd diener die yetzunt seint oder in Kunstigen zeiten Amptlewt und diener werdent, auch Stet vest und merkt in meiner Herren Herscheften gelegen schutzen vnd schirmen wo wenn oder von wem in sein not geschicht, vnd wer in darzu hilft schützt oder schirmt die haben daran nicht getan noch gefreuelt gen keinem gerieht noch gen nyemant das sie weder pesseren noch pussen sullen mit vrchund ditz briefs. geben mit vrteil von gericht vnd besigelt mit dez lantgerihtz zu Sulzbach anhangendem Insigel, Nach Christi gepurt drewzehenhundert Jar vnd in dem ain vnd Newnzigsten Jar dez nehsten mitwochen nach dem weissen Suntag.

## Num. CLXXIX. Venditio praedii. ao. 1391.

Ich Hainrich der Pregler purger ze dem Newenmarcht Kungunt mein elichiw hawsfrawe. Ich Conrat pregler sein Sun and ich Kungunt hechssensteinerin sein tochter veriehen und tun kunt offenbar mit dem brief für vns vnd für alle vnser erben, vor allen den die yn ansehent, horent, oder lesent, daz wir mit wolbedahtem verainten mut, vnd mit gutem willen recht vnd redlich verkauft haben vnd kewslich ze kaussen geben haben. dein erbern weisen ffranzen dem wentelstein purger ze Nürnberg seiner hawsfrawen und allen iren erhen. vnsern halben Hof ze Hiltzhosen gelegen, do an der zeit Vlrich vberlein awssitzet, vnd der genant ist, der ober hof bey der linden mit allen sein rehten ern nutzen dinsten und zugehorung ze dorff ze veld, ze wisen ze waid, zu acker ze wasser ze Röck vnd ze stain besucht vnd vnbesucht. nichts ausgenomen, als wir yn biz her praht vnd ynnen gehabt haben vnd alz er von Rupreht dem Harder an vns komen ist, für recht ledigs aigen des halben teil er vor hat. vnd haben yn auch den egenanten halben hof, also ze kwffen gehen vmb solch getan gelt, dez wir von yn schon ganz vnd gar gericht, vnd wezalt sein worden on all vnfer scheden, vnd also verzeihen wir vns aller der rechten die wir vor an dem egenanten halben hof, vnd seiner zugehörung gehabt haben. Also mit der wescheiden, daz weder wir noch kein vnser erben noch nyemant anders von vnser oder vnser erben wegen weder sulten noch mugen weder haben noch gewinnen zu dem egenanten halben hof, vnd allen nutzen and rechten die darzu gehorent, keinerley ansprach noch voderung weder wenig noch vil fürbaz ymer ewiclich weder mit gaistlichem noch mit weltlichem rechten noch on recht, wir fullen vnd gehaifsen yn auch bey guten trewen den egenanten halben hoff, vnd all sein Zugehorung besucht vnd vnbesucht, virtigen vertreten und versprechen alz aygens und der graffchaft. · recht

recht ist, do der egenant halb hoff ynnen gelegen ist mit der wescheiden ob der obgenant halb hoff, oder sein zugehorung dem obgenahten ffranzen wentelstein seiner hawsfrawen, oder iren erben angesprochen gehindert, oder geirret wurd mit dem rechten von vnser oder vnser erben wegen von derselben anfprach and infalung fullen wir fy ledigen and lofen, on all ir schäden, dez ze vrkund gib ich obgenanter Hainrich Pregler dem obgenanten ffrantzen wentelstein seiner hawsfrawen, und allen iren erben, den brief für mich mein hawsfrawen, vnd für mein obgeschribnew Kinder, vnd für all vnser erben besigelt, mit der obgenanten Stat, ze dem Newenmarckt anhangendem Sigill, daz man daran gehangen hat, durch vnser sleissiger pett wegen der egenanten Stat on schaden. dez sind geladen zeugen die erbern weisen Cunrat lomel, und gotfrid pintter an der zeit beid gesworen scheppfen, der egenanten Stat Der brief ist geben am nechsten freytag nach sand Margarethen tag der heiligen Junkfrawen. Nach christi geburt drewzehenhundert iar, vnd darnach in dem ein vnd Neunzigistem Jare.

## Num. CLXXX. Sententia judicialis. ao. 1392.

Ich Heinrich Kemnater an der zeit Lantrichter zu Sulzbach bekenn offenlich mit dem brief, daz für mich kom in gericht auf dem Lantgericht, zu Sulzbach Hanns Hirsell von Hawshaim and klagt mit für sprechen auf daz gut zu proghofen, und auf allez daz der erwirdig Herr her Ott, Abbt zu Kastel vnd daz gotshaws doselbst, in der Lantschran ligand hat, vnd sprach er wer dem vorgenant, gozhaws auz seinem gut zu hawshaim alle Jar ein pfunt haller ewigs zins schuldig vnd weist dez vrkund in daz gerieht, vnd sprach darnach den selben zins wolt der vorgenant Abbt, nicht von im nemen nach der vorgenanten vrkund lawt, vnd het in vber daz geladen auz der herschaft auf gaistlich gerieht wider dez lantgerichts und landsfreyhait daz verantwurt mit fürsprechen vnd follem gewalt, her Cunrad schechs siechmaister zu Kastel und sprach der vorgenant Her Ott Abbt zu Kastel wolt sein zins gern nemen als sie dez hoch-

OHION

hochgeborn fürst unser her Herzog Ruprecht in seinen land neme in dez land auch daz vorgenant gut zu Hawshaim gelegen ist, vnd in het auch der vorgenant Herr her Ott Abbt zu Kastel auz dem Lantgericht und land zu Sulzbach nicht geladen, wann er in dem Landgericht zu Hirsperg gesessen wer do wart erteylt, daz der vorgenant Hanns Hirsell den obgeschriben Herrn Otten Abbt zu Kastel vmb den obgeschriben anspruch in der Lantschrann zu Hirsperg fürbringen solt. Do sprach aber darnach der vorgenant her Cunrad schechs der obgenanten Hans Hirsell het seinen vorgeschriben Herrn dem Abbt, and seinen gotshaws zu Kastel gediret, und wenn auch nicht slecher vor im do wart erteilt, daz der oftgenant Hanns Hirsell. den obgenanten Abbt zu Kastel und sein gotshaws sichern folt vnd on ein freuntlich reht nicht mit ym zu schicken haben folt, Also trat, daz Hanns Hirsell vor offenn lantgericht vnd srechert den obgeschriben erwirdigen Herrn den Abbt zu Kastel, and sein gotshaus, and sprach vor offem lantgericht daz er mit ym on ein freuntlich reht nicht zu schicken haben wolt, darnach pat der obgenant Her Cunrat schechs ainen vrteil zu fragen ob man im dez icht pilleich ainen brief geben solt von dez lantgerichts wegen der wart im erteilt Alfo gib ich obgenanter Heinrich Kemnater im disen brief verligelt mit dez Lantgerichts zu Sulzbach anhangendem Insigel der geben ist nach Christi gepurt drewzehenhundert Jar, vnd in dem zwey vnd newnzigsten Jar dez nehsten mitwochen nach walpurgen.

#### Num. CLXXXI. Singularis invitatio ab Commissario et reformatore papali Monasterio S. Benedicti facta etc. ao. 1392.

Bartholomeus miseratione divina tituli sancte potenciane sancte Romane ecclesie presbiter cardinalis ac reformator et commissarius, ad infra scripta specialiter deputatus Vniversis et singulis Abbatibus prioribus prepositis et aliis Rectoribus monasteriorum Prioratuum prepositurarum ac locorum quorumcumque ordinis sancti Benedicti exemptis et non exemptis tam albis quam

quam nigris in ciuitatibus et dyocelibus ac omnibus et totis prouinciis Coloniensibus Treuirensibus Moguntinensibus et Bremensibus earumque provinciarum singulis civitatibus et dyocesibus nec non in ciuitatibus et dyocesibus Bambergensibus et Basiliensibus constitutis Salutem et sinceram in Domino carita-Sanctissimus dominus noster papa qui ad sacram beatissimi patris nostri Benedicti religionem specialis gerit denotionis affectum cogitans secum atque sepe considerans quot sanctis patribus quanta deuotione fidelium quantaque temporalium rerum opulentia hic ordo noster quondam pulluaucrit nunc vero quantum in non nullis mundi partibus collapsus sit hactenus et nisi elementia divina provideat etiam imposterum verisimiliter collapfurus piò ac paterno zelo motus atque conpatiens matura deliberatione premissa officium protectionis correctionis et reformationis huius nostri ordinis nobis conmittere terminauit, atque commisit prout in bulla sanctitatis sue quam vobis per latorem presentium mittimus clare videre poteritis contineri Onus quidem humeris nostris admodum grave ac vires nostre inbecillitatis excedens. Sed in Dei misericordia qui non dereliquit sperantes in se ac in beatissimi patris nostri Benedicti atque aliorum huius sacre regule professorum plurimum considentes hoc pium opus fideliter alsumplimus eum saltem quem poterimus et si non eum quem optaremus fructum in hoc agro domnico producturi. Verum quoniam vt audiuimus temporum faciente malicia monasteria presentiam vestrarum diuersa onera et incomoda presens communiter patiuntur ideo deliberauimus presertim in huius officii nostri primordiis ipsarum presentium vestrarum monasteria non aggrauare expensis in mittendo ad vos visitatores et reformatores speciales. A quibus quidem expensis etiam in futurum quantum cum conscientia bona poterimus conabimur abstinere. Sed interim hic in Romana Curia et extra a fide dignis et quam honestius poterimus curabimus extraiudicialiter ac fine expensis et aliis vestris grauaminibus informari de monasteriis et locis huius ordinisque reformationem specialius indigebunt, deinde facturi secundum quod diuina gratia ministrabit, Nunc autem vos solumodo auisamus de commissione huius officii nobis facta, atque caritatiue requirimus et Sss

rogamus per viscora sancti Jesu Christi quatinus omnium defectuum maculas quas in monasteriis vestris ac personis et locis vobis subditis quo ad cultum diuinum sacre religionis observantiam et temporalium administrationem et regimen esse conspexeritis cum omni solertia et quantum vohis possibile suerit abstergatis ad hoc specialiter et summo opere intendentes vt monasteria et loca vobis subdita non collabantur sed potius sub vestris regiminibus in spiritualibus et temporalibus felicia recipiant incrementa et vt anime vobis conmisse que huius seculi magni nempe et spaciosi maris tumentibus fluctibus derelictis liberis ac ficcis ab humore carnalium perenis infertam folitudinem et quiem monasticam volauerunt perplexa temporalium retia et insidias ascuti hostis euitent in Rachelis pulcritudine delectentur sedentesque feliciter ad pedes domini cum maria illam sancte dulcedinis multitudinem gustent quam elargitur deus diligentibus se vt si sic seceritis non sitis reformationum nostrarum egentes et nos causam non habeamus vos et monasteria vestra in missione specialium reformatorum expensis et incomodis aggrauandi. Ceterum ut omnem discordie et inobedientie materiam amputemus volumus et mandamus quod nullus monachus sub pretextu predicti officii nobis commilsi extra monasterium suum exeat nisi superioris sui speciali limina petita et obtenta etiam causa ad Romanam Curiam veniendi salua tamen veniendi licentia in quantum ante presentem commissionem nobis factam licite et de iure venire potuisset. Preterea siqua videritis non posse operari pro bono et comodo vestris monasteriorum vestrorum ac personarum et locorum vobis subditorum placeat per vestras literas nobis confidenter intimare nos enim omnis possibilitatis nostre debitum libenti animo faciemus. Recommendamus insuper vobis latorem presentium in expensis dumtaxat in monasteriis vestris et de vno monasterio ad aliud proximum transcundo Illam vero prouisionem seu procurationem quam iuxta tenorem litterarum domini nostri nobis ratione huius officii et occurrentium expensarum pro vno anno transmittere volueritis cuius quantitatem libere in arbitrio vestro relinquimus placeat venerabili viro domino Wynando Antschot de Sutert Rectori parochialis ecclesie de Goele leodiensis dyocesis nostro

nostro speciali Capellano continuo et conuensali ac'in hac parte nuncio et latori presentium facere nunc effectualiter assignari et per ipsum nobis rescribere quantitatem quam assigna-ueritis et quitquid in hoc duxeritis faciendum, ac bullam dicti Domini nostri et nostras presentes litteras carum tamen copia si cam habere volueritis per uos recepta presato Wynando sine dissicultate restituere vt ipse eas iuxta mandatum nostrum valeat aliis presentare. In quorum omnium et singulorum testimonium presentes litteras sieri mandauimus Sigillique nostri Cardinalatus appensione roborari. Actum et datum Perusii secunda die mensis nouembris. Anno domini mon coco. Nonagesimo secundo, Indictione XV. pontisicatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii pape noni. Anno tertio.

#### Num. CLXXXII. Confirmatio judicialis agniti census perpetui. ao. 1302.

Ich Heinrich Loterpeck zu den zeiten Psleger zu Velburch vergihe offenlich mit dem briff daz ich saz an offem gericht, daz fur mich chom mit vorsprechen her Cunrad schechse, siechmaister zu Kastel, mit vollem gewalt dez Erwirdigen Herren. Hern Otten, apt zu Castel, vnd dez Conuentz gemanikleich da selbest und pat gerichtes Hintz fräwen mechthilt der Reyschrinn von Reysch vmb sybentzich regensburger pfenning ewiges geltz die da Jerleich gefallen schölten auz dem gut gelegen zu Reysch da die egenant fraw Mechthilt zu den Zeiten auff gesezzen ist, da chom fraw Mechthilt die Reyschrinn mit vorsprechen vnd derkant nu der vorgenante sybentzich regensburger Pfening ewiges geltz uz dem egenanten gut, da vraget ich die purger auff ir ayd, die ertailten auf ir ayd, seint die vorgenant fraw mechthilt derkant hiet der vorgenante sybentzich regensburger Pfenning auz dem egenanten gut ewiges geltz wol behabet und derlanget mit dem rechten, daz die Jerleich gefalln schölten auz dem egenanten gut zu reysch dem Kloster zu Castel an allen abganch, da volg vnd vrag vnd vrtail vnd daz recht alfo gesaget hiet dez gert er briff von gerichtes wegen der wart nu

Sss 2

ertailt Dez sein vrtailer gewesen di gesworn purger zu veldorff. vlrich rvtel sein vorsprech, vlrich schels, albrecht smeltzzel vlrich Hermanstorffer und ander purger die dez tages dez rechte hulsse, Der brief ist geurtailt und geben unter meinem Insigel daz ich daran gehangen han von gerichtes wegen da man zalt nach Cristi gepurt drewtzehn hundert Jar und darnach in dem zwai und newntzigstem Jare an dem nehesten Mitwochen nach Martini.

#### Num. CLXXXIII. Sententia advocati. ao. 1393.

Ich Hanns Heckel an der zeit vogt ze Kastell bekenn offenbar mit dem prief, das für mich kom in offens gericht ze Kastell der erwirdig gaistlich herr her Ott apt ze Kastel und clagt auf daz erb seins vnd seines Gozhaws aygen hoffs halbs ze Reicholtsuelt, da die Mayrinn aussizt daz wer billeich ledig worden darumb das der egenanten mayrinn muter, daraws hellich on sein wissen vnd wort ewig gült verkauft hat, das er wol wizzenlich wolt machen mit piderben lewten vnd auch offenbar wer vnd darauf der egenanten mayrinn an irem halben tayl on engelt, clagt er also drew recht noch einander vnd liezz auch alle vert, als daz recht fagt fronpoten beruffen offenlich vor dem rechten vnd auch den gesworen Amptman Kunt tun auf daz egenant erb daz er also clagt ob es yemant verantwirten wolt daz verantwirt niemant, da fagt volg frag, vnd daz gesworen recht noch allem herkomen dem egenanten Herrn vnd seinem Gozhawss daz egenant erb ledig vnd loss, also das in darin niemant gesprechen mag mit recht noch on recht vnd des wart yn auch also ain gerichtzprieff ertailt den ich in also gib von gerichts wegen mit meinem anhangenden Infigel besigelten. Nach cristi gepurt drewzehenhundert iar und darnach in dem drev vnd newnzigsten iar. An dem freitag nach vnfer frawentag, als sie gekundet wardt.

Num.

#### Num. CLXXXIV. Sententia judicis de Hirsperch. ao. 1303.

Ich Albrecht Jarstorffer Lantrichter in der graschaft zu Hirsperch bekenn mit dem breff daz für mich chom In gericht mit vorsprechen Vlrich Pfrawndorfer chlag fur Hartunck dez Marspecken vnd chlagt mit vollem gewalt an seiner stat hintz allen den gutten vnd der Hab die der Erwirdig Herre der Abbt zu Kastel vnd daz gotzhavs do selbst in der graschast zu Hirsperck ligend hat wie die genant ist oder wo die gelegen sein vmb daz er Linhart den griminger weschetzzt hot vnd im doch versprochen gelobt vnd gehaizzen het vor piderm Levten er wolt cheinen Pfening weder für atzzung noch für ander dinck von im nemen vnd fagt in auch ledig vnd lozz vnd ob er sein in chammen langen wer so wolt er sich sein ziehen on sein aigen Psleger vnd an Piderb lewt von Regensburg die do pey gewesen wern dor vber het er den obgenanten Griminger weschetzzt mit gewalt on recht vnd het in dor an weschedingt vmb Tawfent marck filber daz verantwurt der erberg Herre Herr Chunrad der Schechs Siechmeister zu Kastel mit vollem gewalt an dez obgenanten Hern vnd dez Conuent stat do selbst zu Kastel vnd Lawgenot der weschedigung vnd daz selb recht ward zwischen ir zu Peder seyt alz verer gerecht daz ez der obgenant schechs von dez obgenanten Herrn wegen dez abbtz Haim waigerat für seinen Prior vnd vor dem solt er im recht halten vnd tun vnverzogenleich dez freytags vor georii Marterer vnd chunrad schreiber zu Peylngries ward dor zu ainen verhorer geben der hat dar vmb gefagt auff seinen ayd daz er chom auff den obgenanten tag gen Kastel vnd wartot den tag vntz nacht vnd der obgenant erwirdig Herre der Abbt wer do mit seinen Lewten alz er die dor gepeten vnd der obgenant Hartunck Merspeck wer nicht da noch sein chlagfür noch nyemant von seinen wegen der Eehast not weret vnd nach dez verhorrers fag ward ertailt mit volg vnd mit frag vnd mit dem rechten dem obgenanten Hartunck Marspecken, wer Pruch geschehen in dem rechten und der obgenanten Heure der Abbt

vnd daz obgenant Gotzhans wer ledig vnd lozz von dem obgenant marspecken. Also ist der obgenant Herre vnd auch daz Gotzhaws ledig vnd lozz. Also den der obgenant Hartunck Marspeckk noch nyemant von seinen wegen mit dem obgenanten Hern dem abbt vnd dem gotshaws do selbst zu Kastel fürbazz nichtz mer zu schuken zu sprechen oder zu schaffen sol haben von dez obgenanten spruchs wegen weder wenig noch vil mit vrtail ist dem obgenanten Hern vnd auch dem Gotzhaws doselbst zu Kastel der Briess geben vnd ertailt mit dem rechten versigelt vnter dez Lantgerichts Insigel. Geben zu der freinstat dez Eritags nach sand walpurg tag In aller der mazz alz daz lantgericht wer gewesen zu sorchaim Anno domini me. ecco. nonagesimo tertio.

# Num. CLXXXV. Sententia judicis, demandans culturam praedii. ao. 1395.

Ich Hanns Heckel an der Zeit Lantrichter zu Amberg belienn vnd tun kunt offenlich mit dem brieff vor allermeniclich daz her Cunrad Schechs probst zu kastel geclagt hat mit dem rechten auf daz erb zu Ymensteten daz dez Puhlers doselbst ist als lang daz ym erteilt ist worden daz der Puhler dem Gotshaws zu hastel daz gut zu Ymensteten darauf er Erbrecht hat besitzen vnd wesenlichen halten sol hiezwischen vnd vnser frawen tag Liehtmesse shirst kumend Tet er dez nicht so sol er daz dem Gotshaws auf sagen vnd sol auch daz erb dem gotshaws ledig vnd lofs sein vnd ez sol auch der vorgenant Puhler nymant daremb dester veinder sein vnd dez het er zu den heyligen gesworn vor offener Lant schrann vnd dez zu Vrkund ist dem Gotshaws zu kastel diss brieff erteilt vnd geben worden mit der lantschrann zu Amberg anhangenden Insigel Geben nach Cristi gepurt Drewzehen hundert Jar vnd dem fünf vnd newnzigsten Jar dez nehsten Montags vor sand gallen tag-

Num.

# Num. CLXXXVI. Sententia advocati castellensis ob praedium illegitime venditum. ao. 1395.

Ich Dyetrich Stauffer vogt zu kastell bekenne offenbar mit dém brief. daz für mich kom in offens gericht zu kastell mit vorsprechen. der Erwirdige Herr Her Ott apt daselbst. vnd clagt hintz Hainreichen dem kesselrinck. vnd Elspeten seiner elichen Hawsfrawn. vmb daz erbe zu pesemrivt auf ainem sein gotshaws aygen gut da si erbe auf von ym vnd seinem gotshaws heten. daz felb erb. heten sye zu kawssen geben dem hinckenten Sneider da selbst. vnd den selben kawst heten si ym niht furgetragen. vnd daz egenant erb auf gegeben. vnd auch der egenant Incyder von ym enphangen zu rechten zeit als seines Gotshaws reht wer, daz verantwurt der egenant kesselrinck. vnd sein egenant elich Hawsfraw, mit vorsprechen, vnd lawgent niht. Sye heten daz egenant ir erbe daz sye heten auf des egenanten gotshaws aygen zu pesemrivt zu kawssen geben dem egenanten Sneyder, vnd wolten auch ym daz auf geben haben vnd in sein hant praht haben. von irem dem egenanten Herren Hern Otten apt zu kastell zu rehter zeit als des gotshaws reht wer. des wolt er niht enphahen. vnd sprach er bedörf sein niht allfo nach anclag vnd verantwurt vnd allm herkumen. fagt volg, Vrtail vnd daz gesworn reht den egenanten Herrn Hern Otten apt vnd seinem gotshaws. daz egenant erb ledig vnd los vnd behabt daz reht vnd redlichen mit dem rehten in der beschaiden daz der eggenant hinckentsneider und sein elich Hawsfraw and all ir erben kayn ansprach nymmer haben noch gewinnen fullen nach dem egenant erb noch yemant anders yon irn wegen in Dhainerlay Weis nihts auzgenomen. Weder mit rehten noch on reht des zu Vrchund gib ich egenanter Stawffer dem egenanten gotshaws vnd Herrn Ottn apt des selben den prief. von gerichts wegen der yn gevrtailt worden ist beligelt mit meinem anhangenden insigel nach Christ gepurt drewzehen hundert iar vnd in dem fünften vnd newntzigsten iar des nesten Mittwochen vor sant Matheus tag.

Num. CLXXXVII. Sententia judicis sulzbacensis ob furem dimissum. ao. 1395.

Ich Eberhart Sweppferman an der Zeit lantrichter zu Sultzbach bekenn offenlichen mit dem brief daz für mich kom in gericht, auf dem Lantgericht zu Sultzbach Hanns Elinger der Jung vnd clagt mit fürsprechen auf den Hoff zu Tanlo vnd auf allez daz daz Gotsnaws zu kastel in der Lantschranne zu Sultzbach ligent hat, ez sey erb oder aigen lehen ligend oder varend hab befucht vnd vnbesucht, wie daz allez genant ist, nichts aussgenumen vnd sprach im het ain kneht, sein gewant vnd auch domit berait gelt verstoln vnd hingetragen demselben het er nachgeuolget, vnd het den zu kastel vunden vnd het den Erwirdigen und gaistlichen Herrn Hern Otten Abbt zu kastel gebeten daz er schicket mit den seinen daz man im den kneht, der im daz sein verstoln und entragen het, hielt zum rehten er wolt, nach im kumen als recht wer vnd dez wolt der vorgenant Erwirdig Herr Her Ott zu kastel nicht tun vnd het den selben kneht hinlassen laussen und daran het er in beschedigt vmb zehen pfunt pfeninng, daz verantwurt mit fürsprach Her Cunrad schechs probst zu kastel vnd sprach der vorgenant Erwirdig Herr Her Ott Abbt zu kastel wer ain gaistlicher und ergebner Herre vnd im gebüret zu solchen sachen die den Hals an treffen nicht zu tun vnd pat darnach ainer Vrtail zu fragen ob im der obgenant Herre der Abbt zu kastel icht pilleichen an dem anspruch nihts schuldig wer do wart erteilt mit gemeiner Vrteil Seind demalen und die fach den Hals an treff vnd der egenant Herre der Abbt zu kastel ain gaistlicher ergebener Herre wer im gepüret pilleichen zu den sachen nihts zu tun vnd er vnd sein gotshaws zu kastel wern auch den obgenanten Hannsen elinger an dem anspruch nihts schuldig vnd folten auch fürbaz ledig vnd loss sein vmb den obgeschriben anspruch von dem egenanten Hannsen elinger vnd allen seinen erben mit Vrchund ditz briefs geben mit Vrteil von Gericht und besigelt mit dez lantgerichts zu Sultzbach anhangenden Insigel Nach Cristi gepurt Drewtzehen hundert Jar vnd in dem

dem fünff und Newntzigsten Jar dez nehsten mitwochen nach sant Gallen teg.

#### Num. CLXXXVIII. Concessio aquae ad irrigandum pratum. ao. 1396.

ch Ernst Mülner gesezzen zu alerspurck mein elich Hawsfraw and all vnfer erben bekennen offenbar mit dem prief. daz wir reht vnd redlich zu durchsleht verkauft vnd gegeben haben. dem Erwirdigen. Herren. Hern otten apt vnd dem Gotshaws zu kastell ayn wezzerstat on engolten den aygen Herren auz vnserm erb. daz wyr haben auf der mül do selbs zu alerspurck zu wezzern ir wysen den plienvinz In der beschaiden. daz sye die fürbaz ewicklichen ynnen haben nutzen niezzen und wezzern schullen wenn vnd als offt si wöllen. auz genomen, ob wyr heten prechen an dem wazzer. daz wir niht möhten malen. so schullen si mit vns leiden vnuerlich. Vnd dor vmb schullen si vns die egenanten all iar ierlichen geben zu sant michels tag. ayn halp pfunt regenspurger pfenning. mynner zehen Regenspurger. die weil fye die felben wezzerstat nutzen vnd niezzen. vnd ob yn die selb wezzerstat gehindert vnd geirret wurd. von den avgen Herren, oder von wem daz wer nyemants auz genomen. so schol der egenant zins ab sein. vnd denn die egenanten vnd ir gotshaws schullen ledig vnd los sein. vnd wyr noch vnser erben. noch yemants von vnsern wegen fürbaz ewicklich. kain anspruch noch vodrung zu yn nimmer haben noch gewinnen schullen in dhaierlay weis weder mit rehten noch on rehten, des seint teidings lewt gewesen auf pedem tail. Hainreich Speyfer zu Nidernkastell. ffridrich aynhart. vnd maister Rwdolt zimerman. all zu den zeiten purger zu kastell. vnd petz der Rwd zu alerspurck und Flrich kelst zu Hohenburck vnd vlrich mülner ym wyrd. des zu vrchund geb wir egenanten. den egenanten Herren vnd gotshaws den prief mit des ebergen beschaiden vorgenanten petzen des Rwden anhangenden in Sigel beligelten daz er dor an gehangen hat durch meiner rleizzigen pet wegen zu ayner waren zewgnuss, ym rnd seinen

erben onengelt. der geben ist Nach Crist gepurt drewzehenhundert iar und in dem sehsten und Newntzigsten. des nesten montags nach oberest

# Num. CLXXXIX. Vidimatio Notarii facta 1396 propter decimas.

IN nomine domini amen Anno natiuitatis eiusdem Millesimo trecentesimo Nonagesimo sexto. Indictione quarta. die decima septima mensis maij. hora tertiarum uel quasi Pontificatus sanctissimi in Cristo patris et domini nostri domini Bonifacii, pape noni Anno septimo. Constitutus in presentia mei notarii publici et testium infrascriptorum. Honorabilis ac religiosus vir. dominus Chunradus Schehs quandam literam in pargameno conscriptam. Judicialis curie episcopalis Eystentensis sigillo rotundo ab extra de cera alba communi ab intra uero rubea in cuius medio erat quedam stulptura qui figuram manus dei extensam in nubibus representans tenens quandam cedulam in qua scriptum erat. Juste iudicate in circumferentia vero ipsius sigilli legebantur hec litere. Sigillum iudicum Eystetensium in pressula pergamenia sub appensione roboratis exhibuit ac presentauit michi notario infrascripto legendam ac in hoc trassumptum publicum redigendam vt viso ac lecto presenti transsumpto publico plena fides adhiberetur omnium in ipso contentorum ac si originalis littera que propter viarum discrimina ac casus diversos fortuitos non possit commode absque periculo per dinersa portari seu duci loca presens continue foret videretur ac etiam legeretur tenor vero literarum seguitur per omnia in hec verba. Judices curiae Eystetensis Nouerint vniuersi presentium inspectores Quod nobis sedentibus pro tribunali Conparuerunt coram nobis in iudicio Religiofus Vir dominus Chunradus dictus Schechs professus ac procurator. Venerabilis patris ac domini domini Ottonis. Totiusqe conuentus monasterii in castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis dyoccsis actoris ex vna ac Viricus Wurm villanus ville Pelchenhouen. procurator villanorum et rulticorum infrascriptorum similiter Eystedensis dyocesis reorum parte ex altera et

preposita petitione verbali ac inscriptis per procuratorem dictorum dominorum actoris procurator reorum petiuit sibi statui terminum, ad deliberandum et concedendum qui statutus fuit in feriam quartam proximam post dominicam Letare. Quo termino sic veniente. Conparuit pro dominis actoribus. Honorabilis scientificus vir dominus Augustinus Moguntie clericus. Wratissaniensis dyocesis procurator substitutus per dominum Chunradum Schehs procuratorem principalem ipsorum dominorum actoris et pro alia parte videlicet Reorum Hainricus mülner. ac Vlricus pawmgartner villani et rustici ville in Pelchenhofen andedicte procuratores. Villanorum seu rusticorum einsdem ville atque reorum videlicet. Stephani frickenhofer. Vlrici Wolff. Hainrici Mülner. Mercklin vogler. Chuntzlini Verchel. Hainrici Verchel. Vlrici hohman. Chunradi Rot senioris. Chunradi Rot Junioris Hainrici Rot. Henflini pehemi Rudlini Cleberger ffridlini Ebrolt Vlrici Wurm hainrici Lembneger dicti hager. Chuntzlini peck. hainrici Pölhaufer Vlrici Mair. Vlrici Vogler Virici podmer Vireici Weyff. Johannis podmer. Virici Smid. Gredell Syghartimi Anne Sneyderin et cuiuslibet eorum communiter et diuisim ac nomine vniuersitatis ville predicte Exhibentes in iudicio quoddam publicum instrumentum videlicet procuratorium Per Chunradum frost Clericum. Argentinensis dyocesis publicum imperali auctoritate notarium conscriptum in quo continebatur prescriptos duos Hainricum Mülner ac Vlricum pawmgartner habere plenam auctoritatem atque potestatem ex concordia et conpositione amicabili inter partes prefatas habitis. Consitendi et Recognoscendi nomine et loco suprascriptorum Reorum omnium et singulorum. de et super causa decimarum omnium fructuum maiorum predicte ville pelchenhofen coram nobis in iudicio. Et obligandum se et omnes successores prescriptorum Reorum ad acta iudiciaria Curie Eystetensis ac penas quascunque contra conpositionem huiusmodi seu conpromissum interponendum et adiciendum. omnia suprascripta dicti procuratores auctoritate ipsis concessa et ut prefertur tradita in hac parte prout in dicto monasterio publico continebatur confitendo et Recognoscendo nomine dictorum reorum seu constituentium adimpleuerunt. Quare ad peti-Ttt 2 tionem

onegh

tionem procuratoris partium prescriptarum super premissis tulimus sententiam nostram diffinitiuam in hec verba: In nomine domini amen. Ad vniuersorum deducimus notitiam per presentes. Quod nobis iudicio presidentibus in causa decimarum maiorum que inter partes prescriptas vertebatur coram nobis. In qua per procuratorem ipsorum deminorum actoris prepositum existebat quod antedicti rei in solutione decimarum et fructuum maiorum crescentium in Marchia ville pelchenhofen antedicte soluendarum de prediis et bonis per cosdem cultis singulis annis deducerent. pretia messorum vxorem puerorum famulorum Balenatorum fabrorum preconum ac aliorum laboratorum nec non panem messorum qui volgariter dicitur Snitprott et aliis diuersis modis et minus iuste decimam eandem persoluerent. Allegantes quandam confuetudinem iniquam ac Juri omnino contrariam se aliter decimas persoluere non debere. ad quarum restitutionem procurator dominorum actoris prescriptorum ipsos reos finaliter petiuit condempnari. Quibus lit prepositis procuratores reorum ex compositione amicabili atque concordia inter prefatas partes habita et auctoritate ut premittitur ipsis in hac parte concessa sponte et libere et in iudicio coram nobis nomine suo et dictorum reorum seu constituentium omnium et singulorum. Recognouerunt ac promiserunt nec non se obligauerunt pro se et omnibus ipsorum successoribus quod de cetero decimas prefatas fine deductione omni expensarum suprascriptarum ac fine qualibet diminutione prout de iure et secundum canonicas fanctiones decime integraliter essent soluende ipsis dominis actoribus nec non omnibus successoribus ipsorum sideliter persoluere vellent et deberent cum effectu integraliter et conplete. Alioquin contra iplos successores ipsorum ac quemlibet eorundem in futurum procedere possemus alia monitione non premissa. Exceptis penis super hoc in prefato monasterio publico contentis quas adhuc in suo robore volumus permanere. Super expensis vero in lite factis partes mutuo concordabunt et si non conparentur super eisdem reservabar pro hiis actio conpetens dominis actoribus antedictis. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Hec per omnes et singulos ecclesiarum parochialium Rectores plebanos Viceplebanos ac prespiteros

vbicunque et quotienscunque requisiti suerint seu alter corum suerit requisitus publice in Ambonibus ecclesiarum et coram plebe percipimus sollempniter publicari. Datum et Actum Eystett. Anno domini M°. ccc°. Lxxxxvi°, seria quarta proxima qua in ecclesia dei canitur letare. Acta sunt premissa literarum videlicet exhibito lecto transsumpto ac alia singula supradicta Anno Indictione die mense hora pontificatu quibus supra Presentibus discretis. Augustino mogis, Johanni selig clerico Wratislauiensis dyocesis. Et Chunrado dicto franck. Marschalco. abbatis monasterii sancti petri in Castello. ordinis sancti benedicti Eystetensis dyocesis. Et aliis pluribus side dignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.



Et ego Chunradus dictus frost clericus argentinensis dyocesis publicus Imperiali auctoritate notarius predictarum literarum exhibitioni Locationi ac ceteris premissi vna cum prenominatis testibus presens interfui eague sic ut premittitur fieri vidi et audiui ideo hoc presens publicum transfumptum cum toto tenore ipsius transfumpte litere ac descriptionis sigilli desuper conscripsi ac demum originalem litteram cum presenti transfumpto diligenter collacionaui quam cum per omnia in ipsius tenore concordare bene reperi signo et nomine meis solitis et consuctis presentibus me fubscripsi in fidem et testimonium omnium premissorum requisitus legitime rogatus.

Num. CXC. Sententia judicialis juxta tenorem factae conventionis. ao. 1306.

Ich Albrecht pfeil lantrichter in der graffschafft zu Hirsperch bekenn mit dem brieff daz für mich chom in gericht mit vorsprechen Chunrat Tumnitz classurer Jacobs von wolffstain and clagt mit vollem gantzen gewalt an seiner stat hintz allen den guten vnd der Hab die der Erwirdig Herre der Abbt von Castell vnd daz gotzhaws da selbst in der graffschafft zu Hirsperch ligend hett wie die genant wern oder wo die gelegen wern vmb daz er im sein armlewt zu pelchenhoffen vmb treibt and auff seinew gut pringen wolt, mit dem pann dez si vor nye angemut wern worden vnd dez wolt er sich gern zihen in ain erberg kuntschafft vnd daz hett er gethan mit gewalt on recht vnd hett in daran beschedigt vmb Hundert mark goldes, daz verantwurt Herre Chunrat der Schessch Couent pruder zu Castell mit vollen gewalt an dez obgenanten Erwirdigen Hern stat vnd von dez gotzhaws wegen da felbst vnd lawgent der beschedigung vnd zaigt ainen brieff verligelt vnter dez lantgericht inligel der lawt vnd fagt daz ain Copien vnd ain vidimus den gotzhaws zu Kastell ertailt ist worden aines brieffs der verligelt waz unter dez Chorgerichtz infigel zu Eystet und der selb brieff der lawt vnd fagt, daz der obgenannt Herre Chunrat der schessch von dez gotzhaws wegen zu Castell mit der pawrschasst gemainclichen zu pelchenhoffen gerecht hett von aller frucht zehenten großer vnd clainer wegen in den selben Velde vnd zellig zu pelchenhoffen gelegen als verr daz er in die au gewinnen hett also daz sie die den obgenanten gotzhaws zu Castell fürbaz raichen und geben sullen alz daz göttlich recht ist alz dann der selb brieff lawt vnd sagt. do fragt ich nach waz recht wer do ward ertailt mit dem rechten ez solt daz obgenant gotzhaws nach dez obgenant seins brieffs sitzzen in rue vnd in rast und die pawrschafft gemainclichen zu pelchenhoffen solt den obgenanten gotzhaws zu Castell die obgenanten zehenten alz der obgenant brieff lawt vnd fagt fürbaz raichen vnd geben on alle irrung vnd Hindernuss, mit vrtail ist den obgenanten

gotzhaws der brieff ertailt vnd geben unter dez lantgericht infigel Geben zu dem stain dez Montags nach sand Elspoten tag in aller der maz alz daz lantgericht wer gewesen zu gügling Anno domini M°. ccc°. nonagesimo sexto.

#### Num. CXCI. Concessio piscinae et Concambium. ao. 1399.

Wir Ruprecht von gots gnaden pfalzgraue by Rin des heiligen Römischen Richs Oberster Truchsess und Herizog in Beyern Bekennen offenbar mit diesem briefe für vns vnd alle vnfer erben daz wir angesehen haben soliche geistlich ordnunge vnd gotsdienst den vnser lieber andechtige Her Otte apte zu kastel vnd der gantze Conuent daselbst dem almechtigen got zu lobe vnd zu eren getan haben vnd fürbaz in künfftigen zusten dim sollen und als sie biz her an fischereyen prechen gehabt haben, darymb haben wir yn irem gotshuse ynd iren nachkomen, die sunderlich gnade getan vnd dim in Crafft diss brieffs vnd günen erlauben vnd geben wir yn ein wiherstat und eynen wyher zu Buwen vnd zu machen in vnser Herschaft vnd geriechte zu Helffenberg an der laber zum nydern Wistenhoffe in der erlich genant, dartzu geben wir yn auch vnier zwen gemeyerte Hoffe zu nydern Wytenhofe mit allen ir zugehörunge besucht vnd vnbesucht nichts vigenomen, als wir sie biz her Inne gehabt vnd herbracht haben also daz dieselben zwene hoffe ir irs gotshuss vnd ir nachkomen fürbaz ewiclich fry ledig eigen sin sollen ane alle Hindernüsse, wann sie vns die vorgenanten zwene Hoffe und stücke wiederlegt haben an andern iren guten und gülten daran wirs wol begunet, als das die brieue auch viswisent, die sie vns darüber geben haben auch gebieten vnd heißen wir alle vnsere Amptlute, die wir itzunt haben oder hinach gewynen, daz sie den obgenanten Apte von kastel sin gotshuss vnd nachkomen an den vorgeschriben Wyer vnd gütern vngehindert vnd vngeirret lasen in keinerley wyse vnd sie darbij schüzer vnd schiermen vnd getrewlich hanthaben ane alles geuerde vnd des zu Vrkunt geben wir Hertzog Ruprecht

recht obgenant für vns vnd vnser erben dem obgenanten Apte von kastel sein gotshuss vnd allen iren nachkomen diesen briest versiegelt mit vnserm anhangenden Ingesigl Datum Forchheim quarta feria ante ascensionem domini Anno eiusdem millesimo trecentesimo nonagesimo nono.

#### Num. CXCII. Donatio Bonorum, facta Nosocomio Castelensi. ao. 1300.

Ich Anna dye Hagerinn zv yschosen Bekenne offenbar mit dem brief für mich mein Erben vnd alle mein nochkömen daz ich mit gutem willen vnd wort wol bedaht nach frewnd Rat reht vnd redlichen vermaht vnd geben han dem Erwirdigen gaystlichen Herren Herrn Otten apt ze Castell vnd seynen nochkömen und besunderlich dem Spital do selbes alle mein habe die ich lazz nach meinem tode on alles geuerd Erb avgen ader varent habe besucht vnd vnbesucht wo die Ersunden wirt nichtz awssgenomen. In der beschayden ob ich an meinem lezten iht schuldig plibe daz sol man von der egenanten habe bezalen vnuerlichen, vnd waz der egenante habe vber wirt der fol sich eyn Herre ynd apt ynder wynden ynd dem egenanten Spital an seyn pezzer nutz legen vnd wenden vnd keren wie er wil and da fol in nyemant an irren und hyndern in chaynerlay weys nichtz awssgenomen weder mit gaystlichen noch werltlichem rehten noch on recht on alles geuerd. Des seynt gepeten zewgen dye Erbergen beschayden manne der Nuzzer Ruger murrlein Chunrat zagel und der drukschef all purger zu dem Newenmarckt des zu vrkund vnd zu ainer vesten stetichayt gib ich egenanter in egenanten den brief mit des Erbergen vesten kaspars Swepfermans Schulthayzzen zu dem Newenmarkt anhangenden Insigel besigelten daz er von meyner vnd meyner freund fleyssig pet wegen an den brief gehangen hot ym vnd seynen Erben vnengolten, noch cristi gepurt drewzehundert iar and newn and neunzigsten iar an dem nehsten pfinztags vor anfer frawen tag zu liehtmest.

Nun.

## Num. CXCIII. Recognitio accepti usus fructus ad certos annos. ao. 1400.

Ich Cunrat pyner von Hettenhouen mein elich hauffraw und all vnser erben Bekennen offenbar mit dem brief das vns vnser gnediger herre her Görg. Apt zu Castell. erlaubt hat sechs iar den pawmgarten zu Nötershofen zu nyessen do wir erbrecht auf haben. Also in der bescheiden das wir dem egenanten herrn Görgen Apt und seinen Gotzhaus die sechs iar all iar ierlich do von geben füllen auf Santt Michels tag Sehs gut Regenspurger pfenning. Vnd wir süllen auch in den sehs iarn ein hub kauffen zu Nötershofen oder den garten eynem andern in dem dorff in eyn. ander hub zu kauffen geben. vnd wann vnter den zwayn eins geschiht so sol der obgeschriben zins ab seyn Auch ob wir vnder selben zeit nit kauften oder verkauften. als vorgeschriben stet. So sullen wir zwen pyderman nemen. vnd der egenant her Görg. Apt oder fein hachkumen auch zwen. und die füllen dann daz egenanten erb auf dem garten shetzen all vier vnd was sye dann erfynden das es wert sey. das sol vns der egenant her Görg oder sein nochkumen dafür geben Vnd bezalen engeuerlich. des zu erkund gib ich egenänter Cunrat mein elich Hauffraw vnd all vnser erben dem egenanten herrn Görgen vnd sein nachkumen den brief verligelt mit des erbern vesten lynhart des Staynlingers anhangenden insigel. das er daran gehangen hat von vnser sleissen pett wegen ym vnd den sein onentgelt. Noch cristi gepurt vierzehenhundert iar des Myttwochen vor Thome.

## Num. CXCIV. Concambium. ao. 1401.

Wir Georius von gotes genaden Apt tzu Kastel vnd der Conuent gemainclich do selbst. Bekennen offenbar mit dem priess sür vns vnd vnser nochkumen. das wir zu durchsleht verwehselt vnd geben haben. den erbergen vesten Hainrich dem Telwanger zu Hertzoglengenuelt vnd Chunrat dem Ronspecken an der zeit zu Teysenpawr gesessen payd geprüder Mon. Boie. Vol. XXIV.

iren elichen Hauffrawen und allen iren erben, unfer. und mfers Gotzhaus aygen zwo Hub zu nydern puchuelt gelegen mit allen eren nutzen vnd rehten vnd zugehörn als wir sie ynnen gehabt haben vnd an vns kumen fint grunt podem ob der erde vnd vnter der erd holtz velt ecker. wysmat Wasser stock slain befucht vnd vnbefucht nihts aufgenumen die alle iar ierlich gelten aht metzen Korns als vil Habern Newenmarckter maz zway pfunt Haller fünff kese, zu pfingsten ein weck zu weynahten und ein vasnahthun, do wider, haben si vns geben vnd verwehselt alles das sie pey unserm Weyer zu Weyckenhosen. ligen haben gehabt noch lawt vnd frag der Hantsest, die sie vns darüber geben haben. In der bescheiden das wir yn egenanten die egenanten zwo Hub vertigen vnd vertreten fullen vnd wellen mit dem rehten an aller stat, als oft yn egenanten des not geschiht als aygens ynd des lands reht ist vnd der Herschaft do die egenanten zwo Hub ynnen gelegen seint on alles geuer. Teten wir des niht wes sie dann des scheden nemen es wer. mit nochraysen mit potenson, oder wie die scheden genant weren nichts aufgenumen on geuerd. die fullen wir yn gentzlich vnd gar. widerkeren vnd aufrihten on alle ir scheden. Vnd wir sullen auch noch den egenanten zwein Huben, kain ansprach noch vorderung nymmer haben noch vemantz ron vnsern wegen in keynerlay weyle weder mit geistlichen noch werltlichen rehten noch on reht. Des zu Vrkund geben wir egenanter. Her. Görg Apt zu Castel vnd der Conuent gemainclich do selbs. den egenanten Hainrich Telwanger. vnd Chunrat Ronspecken iren elichen Hauffrawen. vnd allen iren erben. den prief mit vnfern anhangenden insigeln besigelten Noch Cristi gepurt vierzehenhundert iar vnd ein iar. des pfintztags vor Santt lorentzen tag. (Cum duobus Sigillis.)

## Num. CXCV. Venditio decimarum. ao. 1401.

ICH. Anna Albreht mülneryn auf der Tümpfelmüll. Chunrat mein sun. Vnd Kathrein mein tohter. Vnd all voser erben Bekennen offenbar mit dem brieff allen den die in sehent vnd

lesent oder hören lesen, daz wir mit guten willen vnd wort wol bedaht noch frewnt vnd erberger lewt ratt reht vnd redlich zu durchsleht kewflich verkauft und auch zu kauffen geben haben dem Erwirdigen gaystlichen herren hern Görgen Apt zu kastell. vnd gemainclich dem Conuent vnd dem Gozhaus. do felbs vnfern zehent klayn vnd groffen die zway tayl aufs dem hoff zu Ronspach do. Chunrat der. Scherrub auf sizt. vmb on ein dreyssig Reynisch guldem gut vnd gereht an gold vnd swer genug an den gewiht landswerung etc.... Das das alles stote gehalten vnd vnzebrochen pleybe haben wir yn zu vns vnuerscheidenlich zu porgen gesezt. die bescheiden. den Stetner. und gayswürger payd purger zu dem Newenmarckt etc.... des zu vrchund gib ich egenante Anna Cunrat mein fun und kathrein mein tohter und all unser erben dem egenanten herren hern Görgen Apt zu Castell: vnd dem Conuent vnd Gozhaus do selbst den brieff mit des erbergen vesten Caspar Sweppfermans an der zeit Schulthayss zu dem Newenmarckt anhangenden Infigel verfigelt. das er. daran gehangen hat durch vnser fleyssigen pett willen doch im vnd den sein onengelt Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar vnd dar noch in dem ersten iar am pfinztag noch Santt Matheys tag des heiligen zwelfpoten.

## Num. CXCVI. Venditiones. ao. 1401.

(Cum Sigillo.)

ICH Hans Pawr ze Alerspurg gesezzen Chüngund mein mvter erkennen offenlich mit dem brief für vns für all voser erben vnd nachkomen vor allen den dy yn an sehent hörent oder lesent daz wir mit verdahtem myt recht vnd redlich haben verkawst vnd kewslich zv durchslecht ze kawssen haben geben dem wescheiden man sfranzen dem wendelstein purger zu Nüremberg vnd allen seinen erben vosern eygen hos ze hilzhosen gelegen mit allen eren nüzen diensten vnd rechten den Conradder Penz do selbst mit seiner zugehörung pawet ze dorst ze veld wysen ecker. stock, stein, holz holzmarck wazzer waid wesucht vnd vnbesucht nichts awz genomen der all Jar Jericlich Unu 2

zv rechter gult raicht zinst gilt vnd gibt sechs vnd dreizzig metzzen korns, fechs vnd dreizzig metzzen haberns, zehen metzzen waizs vnd zehen metzzen gersten allez veldorsfer moz, dreizzig Regenspurger pfenning, ain halb pfund aver, dreizzig kez der yeglicher zwayer Regenspurger pfenning wert sol sein, vier kloben flachs, vier herbst hüner, vier genzz, einen weck av weihenahten. vnd ain rasnaht hvn. Auch haben wir yn ze kawsfen geben vnser eygen sell gutlein do selbst gelegen mit aller seiner zugehorung do Vlrich türrigel awf gefezzen ist auch wesucht vnd vnbesucht nichts awz genomen daz all Jar Jericlich raicht gilt vnd gibt. dreizzig Regenspurger pfenning dreizzig ayer zwainzig kez der yeglicher zwayer Regespurger pfenning wert sol sein, zwai herbsthüner, einen weck zu weihenahten vnd ein valnaht hvn Den obgenanten hof vnd auch fell gütlein mit allen iren zuhehorung haben wir yn geben vmb so getan gelt dez wir gar vnd ganz von yn wericht vnd wezalt sein worden on all vnser scheden Darymb verzeihen wir vns dez obgenanten hofes vnd auch sellgutleins mit allen iren zugehorung genzlichen vnd gar Alfo. daz wir noch kein vnser erben vnd nach komen noch anders nymanz von vnsern wegen furbaz ewiclich nymmer mer keinerlei recht spruch clag noch vorderung darnach sullen haben noch gewinnen in keinerlei weise weder wenig noch vil mit recht noch on recht geistlichen oder wertlichen trewlich on allez geuerd. Vnd wir haben yn den obgenanten hof vnd auch sellgütlein mit allen iren zugehorung geben für freyes Lawters Ledigs eygen. Auch fullen vnd wöllen wir yn dy vertigen vertreten vnd versprechen mit dem rechten vor aller meniclich von wem yn dy angesprochen gehindert geengt oder geirrt würden mit dem rechten Als freyes lawters ledigs eygens der herschaft und dez Lands recht ist vnd der groschaft do der obgenant hof vnd auch sell gütlein mit allen iren zugehorung ynnen gelegen feind Vnd auch also daz er mit sein eines hant do mit tun vnd lozzen mag was er wil. Dez zv einer merern pezzern sicherheit haben wir yn zv vns vnuerscheidenlich ze pörgen gesezzt dy erbern vesten Conrad den kastner an der zeit Lantschreiber zu Amberg Heinrich dem ffrickenhofer an der zeit zwm Newenmarckt gesez-

zen Hansen den Strupperger ze Pürg gesezzen und Conrad den üttelhoser ze Teyning gesezzen Also wescheidenlich ob yn der obgenant hof vad sellgutlein ir eines oder mer mit iren sugehorung angesprochen geengt geirrt, vnd gehindert wurden mit dem rechten vnd wir yn daz nicht awz trügen vertigten vertreten vnd versprechen mit dem rechten vor aller meniclich von wem yn der eines oder mer mit iren zugehorung angesprochen gehindert geengt oder geirrt würd So haben sy vollen gewalt ir obgeschriben porgen darvmb manen zv laisten etc.... Dez zv einem waren vrckund gib ich egenanter hans pawr. dem obgenanten ffranzen dem wendelstein vnd allen seinen erben den brief für mich Chungunden mein myter für all vnser erben vnd nachkomen wesigelten mit meinem vnd meiner obgenanten pörgen eygen anhangenden Infigeln allez daz war vnd stet zv hallten daz von vns an dem brief geschriben stet Der geben ist do man zalt nach Cristi gepurt Vierzehen hvnndert Jar vnd in dem ersten Jar dez nechsten freytags vor Sant Gallen tag dez heiligen Abbten.

(Cum quinque Sigillie.)

## Num. CXCVII. Mutatio feudi in emphyteusim.

Ich vlreich hesel von wolserstorff mein elich haustraw und alle unser erben. Bekennen offenbar mit dem priest. Das wir mit guten willen noch frewnt und erberger lewt rat reht und redlich aufgeben haben. dem Erwirdigen geistlichen herren: hern Görgen Apt zu Castel. und dem Gotzhaus do selbst. unser freyes aigen lehen zu wolserstorff gelegen: das wir piz her. von yn zu lehen enpfangen haben. und verzeihen uns auch des genzlich und gar mit kraft des priess. In der bescheiden das ich egenanter Vlreich mein elich haustraw und alle unser erben: surbaz ewiclich ein erbrecht süllen haben auf dem egenanten lehen: Und auch fürbaz allweg für ein erbreht enpfahen und yn egenanten on geuerde noch irs Gotzhaus rechten und ge-

wonhaiten. vnd süllen auch fürbaz ewieklich noch dem egenanten lehen kain ansprach noch vorderung nymmer haben noch yemanz von vnsern wegen in keynerley weyse weder mit geistlichen noch werklichen rehten noch on reht nihts ausgenumen. des zu vrkünd gib ich vorgenanter. vlrich mein elich haussrav vnd alle vnser erben. dem egenanten herren hern Görgen Apt zu Castel. vnd dem Gotzhaus do selbst den priess mit des Erbergen vesten. Vlrich des heckels an der zeit Juncher zu Castell. anhangenden insigel versigelt. das er daran gehangen hat zu einer gezewgnüss. durch vnser sleissigen pett. willen. ym vnd sein erben on scheden Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar vnd ein iar des Montags vor. vnser frawen tag als sie geporn wart. (Cum Sigillo.)

# Num. CXCVIII. Mutatio feudi in allodium, cum quodam concambio. ao. 1401.

Wir Ludewig von gots genaden Pfalzgraue by Rine und herzoge in Beyern Picarie des heiligen Romischen Riches in dutschen landen Bekennen offmlichen mit diesem brieffe daz wir von vnsers genedigen herren des Romischen konigis vnsers lieben herren vnd vatters wegen geavgent haben vnd auch aigen mit crafft diss briefes einen hoff da an der zyt auffen geselsen ist der penz vnd ein seldgutel dar vff der turrigel gesessen ist rnd daz alles gelegen ist zu hiltzhoffen in dem dorffe ffranzen wendelstein Burger zu Nürenberg vnd sinen Erben daz alles vormales gewest ist hansen des pauren zu Alerspurg, vnd zu lehen von vos gegangen ist vnd darvmb daz wir den obgenanten hoff vnd feldgutel mit yrem zugehoren geaygent haben hat vas der obgenant hans paur sine eygene gut den hoff zu Ramspach dar vff gesessen ist der prunerstorfer und ein gut gelegen zu obern puchfelt dar off geselsen ist der Modler offgegeben vnd die wieder von vns zu lehen empfangen hat vnd die auch vorbas fine erben von vns zu lehen empfahen follen end also eygen wir den obgenanten hoff und feldgutel zu hiltzhoffen gelegen mit allem irem zugehoren zu dorff zu veld wie daz daz

alles genant ist besucht vnd vnbesucht sur fryes lediges eygen fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen dem obgenanten franzen wendelstein vnd allen sinen Erben daz sie daz alles in eygenschafft sollen haben vnd nyessen vnd auch verkaussen mugen vnd damit tun vnd lassen zu yrem nuze vnd frumen was sie wollen als mit andern yren eygen guten fürbas eweclichen and alles geuerde Geben zu Amberg off den Suntag nach aller heiligen tag nach cristi geburte vierzehenhundert Jare vnd darnach in dem ersten Jare.

(Cum Sigillo laeso.)

#### Num. CXCIX. Donatio prati, facta Monasterio. ao. 1402.

Ich Chunrat Junchinger von Lengenuelt mein elich Hauffraw vnd alle vnser erben Bekennen offenbar mit dem prieff. das wir durch gotes willen zu vorderst und darnoch durch unf und vnser Vorfardern vnd nochkumen sele hayl recht vnd redlich geben haben dem Erwirdigen geistlichen Herren Hern Görgen Apt zu Castel vnd dem Conuent gemeynclich vnd Goczhaus do felbs vufern avgen Wyssleck vnd Erlach in dem Werde gelegen pey der specke das vns ierlich vier gense golten hat mit allen eren nuczen vnd rehten als wir das ynnen gehabt haben und an uns kummen ist, nihts aufgenumen In der bescheiden das wir fürpaz ewiclich nach dem egenanten Wysseck und Erlach kain ansprach nymmer haben sullen noch gewynnen noch yemanz von vnfern wegen in keynerley weyfe nihts ausgenumen weder mit geistlichen noch werktlichen rechten noch on reht on alles geuerd. des zu Vrkund gib ich egenanter Chunrat Junchinger für mich meyn elich Haustraw vnd alle vnser erben den egenanten Herrn Hern Görgen Apt zu kastel vnd dem Conuent vnd Goczhaus do selbs den prief mit meynem aygen vnd des Erbergen Vesten Vlreich des Heckels an der zeit Juncher zu Castel anhangenden Insigeln Versigelt das er daran gehangen zu eyner gezewgnuss durch vnser fleyssigen pet willen vm vnd sein erben onentgelt. Noch Cristi gepurt. vierz hen hundert vad zway iar des Suntags nach Santt Gilgentag.

## Num. CC. Abdicatio juris emphyteutici. ao. 1402.

CH wernher Rüffel und ich Hainreich Letz von Vmmelstorff vnser elich Haustrawn und alle unser erben Bekennen offenbar mit dem prief daz wir mit guten willen vnd wort vnd wolbedaht noch frewnt vnd Erberger lewt rat zu durchsleht auf geben haben dem Erwirdigen geistlichen Herren Hern Görgen Apt zu Castel vnd dem Gotzhaus do selbs vnser erbreht vnd alle die reht die wir gehabt haben auf des egenanten Gotzhaus aigen Hoff eynem zu Vmmelstorff gelegen vnd verzeihen vns auch des gentzlich vnd gar mit dem prieff, In der bescheiden das wir egenanter Wernher Ruffel und Hainrich Letz voler elich Hauffraw und alle unser erben fürbaz ewiclich kain ansprach noch voderung nymmer haben sullen noch dem egenanten erbrecht vnd allen den rechten die wir gehabt haben auf dem egenanten Hoff noch yemantz von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rechten noch on reht in keynerley weyse nihts ausgenumen on geuerde Dez zu vrkund geben wir egenanter Wernher Rüffel und Hainreich Letz vnser elich Hauffraw vnd alle vnser erben dem egenanten Herren Hern Görgen Apt zu Castel vnd dem Gotzhaus do selbs den prieff mit der Erbergen vesten Hainreich des Liebeneckers an der Zeit zu dem Hannhoff gesessen und Vlreich des Heckels an der zeit Juncher zu Castel anhangenden insigel besigelten die sie daran gehangen haben zu einer gezewgnüss durch ir sleisfigen pet willen yn vnd irn erben onentgelt Noch Cristi gepurt viertzenhundert iar vnd zway iar des Montags vor Santt Pauls tag als er bekert wart.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCI. Concambium. ao. 1402.

Wir ffraw Cecilia Apptezzin zu der Seligenporten und der Conuent Gemainclich da selben veriehen und tun Chunt Offenlich an dem Prief für uns, und unser nachkomen, daz wir zu durchseht verwehfelt und Geben haben dem Erwirdi-

gen Gaystlichen herren hern Görgen Appt zu Castel vnd dem Conuent Gemainclich da selbenst vnd allen iren nach komen drew wisslecklein die gehört haben in vnser vnd vnsers Gotshauf aygen gut zu Sweyber da die Oettlin aufgesezzen ist 'in iren Obern weyer zu Ronspach gelegen mit allen Eren nützen and Rehten and su gehoren, alz wir si innen gehabt haben und an vns kumen fint befucht vnd vnbefucht nihtz auz genomen da für haben si vns verwechselt vnd geben zway wissleckel Obert halben dez Obern weyers zu Ronspach gelegen der unsers und unsers Gotfhauss avgen ist, der ains gehort hat in ir avgen Gut da der Gretel Erbreht auf hat, vnd daz ander in daz Gut da der Schöyger Erbreht auf hat die paydew zu Sweyber gelegen sint vnd an den selben zwayn wisslecken schol der obgenant Gretel und der Schöyger noch all ir Erben kain aufprach nymmer mer gehaben noch gewinnen noch nyemant von iren wegen weder mit Reht oder on Reht In der beschayden daz wir obgenantew ffraw Cecilia Apptezzin zu der Seligenporten vnd vnser Convent dem Erwirdigen herrn hern Görgen Appt zu Castel vnd dem Conuent daselbenst die egenanten drew wisslekeln vertigen and vertreten schullen mit dem Rehten an aller stat alz oft in dez not geschiht, alz aygens und Landez Reht ist do die Egenanten zwen wissleck innen gelegen sint on allez geuerd vnd wir schullen nach den zwayn wisslekeln den obgenanten furpaz kain ansprach noch vorderung nymmer mer haben noch gewinnen, noch nyemant von vosern wegen in kainerlay weys weder mit Gaystlichen noch mit werltlichen Rehten und dez sint taydinger und geladen zewgen der Erberg Gaystlich herr her Chunrad Schechs an der zeit Siechmayster zu Castel und Pruder Hainrich ir kelner doselbenst und Pruder Hainrich Hold an der zeit unfer kelner und Hainrich Smid unfer Vber Reyter und ander Erberger Lewt genvek die da pey waren vnd dez horten vnd daz daz allez stet vnd vnzerbrochen belevb dez zu Vrchund Geben wir die obgenant ffraw Cecilia Apptezzin vnd der Conuent dez Obgenanten Gotshauf zu der Seligenporten dem Erwirdigen herrn hern Gorgen Appt zu Castel und dem Conuent da selbenst den Priest verligelt vnd geuestent mit vnserm vnd dez Conuenz anhangenden Insigeln der ist Geben da man zalt

von Cristi Gepurt Vierizehen hundert Jar vnd in dem andern Jardez Nehsten Montags vor Sand Margreten tag der heyligen Junckfrawen. (Cum duobus Sigillis.)

## Num. CCII. Venditio praedii. ao. 1402.

Ich Chunrat des Hennsels sun von dem Teinshoff mein elich hauffraw vnd alle vnfer erben Bekennen offenbar mit dem prieff. Das wir reht vnd redlich zu durchsleht kewslich verkauft und auch zu kauffen geben haben. den heiligen zu pfaffenhosen vnser freyes ledigs aygen gut zu petenhosen gelegen mit allen eren nüzen vnd rehten als wir daz ynnen gehabt haben vnd an vns kumen ist. grunt poden ob der erd vnd vnter der erd velt ecker wysmat wasser stock stayn, besucht vnd vnbesucht nihts aufgenummen. vmb Sybenzehen pfunt pfenning landfwerung der wir von yn egenanten genzlich beriht vnd gewert sein on alle vnser scheden. In der bescheiden etc. (Reliqua ut passim). Des zu vrkund gib ich vorgenanter Chunrat mein hauffraw vnd alle vnser erben. den egenanten heiligen zu pfaffenhofen den priest mit des Erbergen Vesten: Chunrat des Rorensteters an der zeit Rihter zu pfaffenhosen anhangenden insigel, versigelt, das er zu eyner gezewgnüss daran gehangen hat durch vnser sleysligen pet willen ym vnd sein erben onentgelt. Noch Crifti gepurt vierzehenhundert iar vnd. zway iar. des Areytags noch Sanntt Merteins tag des heiligen pyschofs.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCIII. Sententia judicialis. ao. 1402.

Icn Altman kemnater an der zeit vogt zu Castel Bekenn offenbar mit dem priess. daz für mich kom in offens geriht zu Castel mit vorsprechen hainrich prögel vnd tet sein dritt clag auf ein erb auf eyner hub zu den proghoff die des Gozhaus zu Castel aigen ist do der alt peck Vebler vormaln erhrecht

secht auf gehabt hat. des wer er nehster erb. vnd dez wart berüft vor offen geriht als reht ist. do kom fridrich übler des egenanten peck liblers sun in offens geriht mit vorsprechen und gab für er wer nehster erb wann es sein vetterlich erb wer. do fragt ich des rehten. do fagt daz reht welher beweyfen möht noch dez Gotzhaus rehten zu Castel, daz ist mit einem herren der gewaltiger Apt ist, oder mit eynem der Apt gewesen ist oder mit eins Apts prieff, vnd insigel oder mit eynem schöppfen. vnd gemayn man. der het es wol behabt. als volkam ir keyner als das reht gesagt het. do sagt volg. frag vrtayl vnd daz gesworn reht noch allen herkumen. den Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castel vnd seinen nochkumen vnd Gotzhaus. daz egenant erb. ledig vnd loss. vnd möht es fürpaz leihen wem er wolt daran folt yn nyemancz hindern in keynerley weyse weder mit reht noch on reht nihts ausgenummen. des wart den egenanten herren, hern Görgen Apt zu Castel und feinen Gotzhauss ein gerichtz prieff geurtaylt unter meinen infigel. den ich im vnd seinen Gotzhaus gib von gerihts wegen mit meinen anhangendem inligel beligelt. Noch Cristi gepurt Vierzehenhundert und zway iar. des Mitwochs vor unser framentag Nativitatis.

(Cum Sigillo.)

Num. CCIV. Collatio feudi in allodium mutati, cum oblatione novi feudi. ao. 1402.

Wir ffriderich herre zu Haideck veriehen und tun kunt offenlich mit dem priest für uns und unser erben umb den zehenten grossen und kleinen zu ffrickenhofen denn hanns pawr vor.
von uns zu lehen gehabt hat daz wir denselben zehenden geeygent haben in mit krast diez priest dem Erwirdigen geistlichen
herren hern Görgen Apt zu Castel ym und seinem Gotzhaus
und allen seinen nachkummen daz sie sürbaz ewicklich une
haben nüczen und nyessen sullen und mögen, als ander ir aygentlich gut on alle anspriich irrung, und hinderniis unser und
aller unser erben und allermeniclichs von unsern wegen und

verzeihen vns auch mit dem prieff derselben lehenschaft. vnd aller, der reht die wir piz her daran gehabt haben: wann vns der selb hanns pawr ander sein eygne gut an des selben zehenden stat hat ausgeben vnd hat die von vns zu lehen enpsangen das er. vnd sein erben dieselben gut von vns vnd vnsern erben fürbaz zu lehen haben süllen an des obgenanten zehenden stat. Vnd des zu vrkund vnd guter sicherheit geben wir dem obgenanten Hern Görgen Apt zu Castel ym vnd seinem Gotzhaus den priess mit vnserm aygen anhangenden insigel versigelt, der pries ist geben do man zalt Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar darnoch in dem andern iar am asstermontag noch dem Suntag in der vasten so man singet Oculi.

## Num. CCV. Compositio amicabilis. ao. 1402.

CH VIreich Aychaymer von Elenpuhel. und ich ffriderich von Aych. vnfer elich hauffraw vnd alle vnfer erben. Bekennen offenbar mit dem prieff das wir verriht vnd vertedingt sein worden mit dem Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castel. vnd dem Conuent do selbs vmb alle versessen zins and vorderung die sie zu vns gehabt haben von irs freyen aygens wegen das wir von in zu Erbreht haben auf dem lehenholtz. vnd auf einem acker genant. die Aychaymerin gelegen pey dem hoff zu Aych. In der bescheiden das wir fürpaz ewiclich das egenant erbrecht yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus verzinsen vnd verdienen sullen alle iar ierlich auf Santt Stephans tag zu weyhnahten mit zwayn guten hasen und vier rephünern die frisch vnd New gefangen sein vngeuerlich. Ob sie des niht enteten in vierzehen tagen darnoch. so sullen sie vns daz fürpaz geben mit der zwispil. vnd vnser Amptlewt füllen sie darumb pfenten auf dem egenanten vnsers Gotzhaus avgen als oft des not geschiht on alle widersprüch. dez sint tedingslewt gewesen der Ersam her Chunrat hirsstayner an der zeit pfarrer zu perhershausen. Hainrich Speiser ffriderich mayr und ffriderich laher Alle purger in dem marcht zu Castel. Des zu vrkund geben wir egenante vlreich aycheimer. und ffride. reich

reich von Aych vnser elich haussraw. vnd all vnser erben dem egenanten herren hern Görgen Apt zu Castel vnd dem Conuent vnd Gotzhaus do selb. den priest mit des Erbergen vesten Ritter hern Vlreich des Stauffers zu Erenuels anhangenden insigel versigelt. das er zu einer gezewgnüss daran gehangen hat durch ir sleissigen pett willen. ym vnd sein erben on schaden Noch Cristi gepürt virzehenhundert iar vnd zway iar des Mitwochs noch Santt Ambrosen tag.

(Cum Sigillo.)

Num. CCVI. Variae venditiones cum aliquo concambio, et cum pacto obstagii. ao. 1402.

ICH hanns pawr zu Alerspurg gesessen; kungunt die päwryn mein muter mein Elich hauffraw vnd alle vnser erben Bekennen offenbar mit dem prieff allen den die in sehent vnd lesent oder hören lesen. das wir mit guten willen vnd wort wolbedacht noch freunt vnd Erberger lewt rat reht vnd redlich zu durchflecht kewflich verweselt vnd verkauft vnd auch zukauffen gegeben haben dem Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castel vnd gemeinclich dem Conuent vnd dem Gotzhaus do selbs alles das das wir zu ffrickenhofen gehabt haben nihts aufgenummen. zu dem ersten den hoff do der jung piderman auf sizt der alle iar ierlich gilt sehs vnd fünfzig mezen korns als vil haberns Newenmarckter maz ein halp pfunt guter Regenspurger pfenning zwainzig. kese ein halp pfunt aver ein weck zu weihnahten zway herbsthüner und ein vasnahthun vnd vier gense ab dem grase oder zwo gemeste vnd das Sellehen do der Salmon aussizt gilt ierlich ein halb pfunt guter Regenspurger pfenning fünfzehen kese. Sehzig aver zwai herbsthuner. vnd ein vasnahthun. vnd daz Sellehen do der Schaller auflizt gült ierlich Sehzig guter Regenspurger pfenning vnd Sehzig aver zehen kese. zwai herbsthüner vnd ein vasnatbun; Vnd auch den zehend großen und klaynen do selbs den in der Edel wolgeborn herre her. ffriderich von haydeck. yn. egenanten und dem egenanten. Gozhaus geaigent hat noch lawt

and fag des priefs den sie von ym darumb ynnen haben, Vnd auch alle vnfer holzmark die wir do felbs gehabt haben. an den gresten. und zu ffrickenhosen wie die genant ist und wo die gelegen ist nihts aufgenummen mit allen eren nüzen vnd rehten vnd gewonhaiten als wir daz ynnen gehabt haben grunt poden. ob der erd vnd vnter der erd: velt ecker. wismat wasfer stock stain besucht vnd vnbesucht nihts ausgenumen. alles für freyes ledigs aigen darumb hat vns der egenant her. Görg Apt zu Castel vnd daz Conuent gemainclich do selbs geben den pinflies vnd daz visch waster vnd hosstat zu Alerspurg gelegen and fünff hundert Reynisch guldem der. wir von yn. beriht und gewert sein gar vnd genzlich on alle vnser scheden: In der bescheiden das wir egenanten vnd alle vnser erben vnd nochkummen noch yemanz von vnsern wegen noch den egenanten stucken. noch noch allem dem daz darzu gehört fürpaz ewiclich kain ansprach noch vorderung nymmermer haben noch gewinnen sullen in keynerley weyfe weder mit geistlichen noch werltliehen rehten noch on reht on alles geuerd nihts aufgenummen. Wir füllen auch in egenanten und iren nochkummen und dem egenanten. Gozhaus die obgenanten stuck vnd alles das das darzu. gehört vertigen vnd vertreten mit dem rehten als freyes aigens und des lands reht ist darunne daz gelegen ist von wem in das angesprochen. oder geirret würd als oft yn egenanten des not geschiht on alles verziehen vnd widerspre hen. das das alles stete gehalten vnd vnzebrochen pleib. haben wir yn zu vns vnuerscheidenlich zu porgen gesezt. die Erbergen vesten. Hilpolt Mendorffer zu der Adelpurg. Chunrat Michelsperger an der zeit lantrihter zu Amberg Purckart hofner an der zeit zu dem Newenmarckt gesessen. Ott sesten den iungern an der zeit Rihter zu pfaffenhofen. heinrich Liebenecker an der zeit zu dem Hannhoff gesessen und Hannsen Mendorffer zu puch. in der bescheiden, ob in egenanten und dem egenanten Gotzhaus die vorgeschriben stück ansprech würden oder geirret und and wir in niht vertigten und vertretten als vorgeschriben stet. So haben sie oder ir Scheinpoten vollen gewalt die egenanten porgen manen zu laisten. vnd wenn sie ermant werden. so sal-Le zu hant infaren on allez verziehen und ainer auf den andern niht

niht waigern zu Amberg in die Stat in ein erbergs gasthaus wo sie sie hin weysen yederman mit sein selbs Leybe oder yeder sol einen Erbergen knecht mit einem pferd an sein stat in die laystung legen, vnd füllen alle sehs miteinander innen ligen and laisten, and auss der laystung nymer kummen als lang ans in alles das gehalten vnd volfürt wirt do sie vmb haben gemant zu laisten als vor an dem prief geschriben stet. Ob auch der porgen einer oder mer abgingen des got niht enwell als oft daz geschiht so süllen wir in egenanten in vierzehen tagen darnoch ein andern als guten fezen als der abgangen gewesen ist. Teten wir aber des niht so füllen die lebentigen porgen wenn sie ermant werden von in oder iren scheinpoten insaren vnd laisten in allen dem rehten vnd vorgeschriben stet. als lang vnz daz geschiht. Des zu vrkiind gib ich egenanten egenanter hanns pawr. küngunt die päwryn mein muter mein elich hauffraw und alle unser erben dem egenanten herren hern Görgen Apt zu kastel vnd dem Conuent vnd Gotzkaus do selbs den priest mit meinem vnd meiner egenanten porgen anhangenden inligela. versigelt Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar vnd zway iar des pfinztags vor dem Suntag Letare.

(Cum septem Sigillis.)

Num. CCVII. Concessio immunitatum et jurium ab imperatore Ruperto Monasterio Castel facta. ao. 1402.

Wir Ruprecht von gots gnaden Romischer kunig zu allen czyteń merer des Richs Bekennen vnd dun kunt offentlich mit diesem brieff für vns vnd alle vnser erben allen den die yn sehent oder horent lesen wann wir durch wirdikeit des heiligen Richs dar Inne vns got gnediclich gesetzt hat pslichtig sin gotsdienste zu fordern vnd sin dienere in soliche gemache vnd frieden zu sezen daz sie mit gerugtem herzen vnserm Schoppfer nacht vnd tag in geistlichem orden vnd wesen deste slissiclicher gedienen vnd für vns gebieten mogen zu trost vnser

felen selikeit and des gemeynen notzes Daramben so han wir als ein pfalzgraue by Rin und herzog in Beyern von derselben vnser herschafft der pfalnze am Rin vnd herzogtums in Beyern wegen vnfern lieben Andechtigen dem Apte vnd dem Conuente zu Castel dem Gotshuss vnd allen iren nachkomen daselbst die gnade getan und tun yn die in crasst dis briests Ob daz wer daz ir Armlewte die off irs Gotshuse eigen geselsen sin vnd die sie besließen mit dure vnd mit dore soliche vntade deten damit sie den hals verwurcken, mochten wo daz in vnsern lannden geriechten oder herschefften geschee So mogen vnser Amptlutde in dem geriechte do daz dann also gescheen ist sich desselben mannes der die vntat also getan hat wol vnderwinden als yn die gurtel begriffen hat, vnd dann damit gefaren als recht ist, nach dem als dann die schuld an ir selbs ist, Doch also daz dhein vnser Amptlutde noch nyemant von iren wegein off des vorgenanten gotshuss gutern noch keyner habe nicht griffen follen vnd damit vnbekummert sin in dhein wyse vnd waz habe also off des egenanten gotshuse gutern bliebe der mag sich ein Apte vnd sin Amptlutde underwinden, and follen dieselben habe waz der ist halten und handeln nach vnser Obersten Amptlutde mit namen eins viztums und lantschribers zu Amberg Rat, vnd waz sie dieselben dauon vnderscheiden, darnach sollen sie dieselben habe wenden und keren nach irem willen vnd an irs gotshuse notze vnd fromen legen ungeuerlich Wer ez auch daz ir armen manne einer oder mer ein freuel begiengen, off des Gotshuss eigen, daz sie haben off datum diss brieffs Ez were mit messerzucken oder welcherley wasten daz were oder sliessenden wunden etc. da sollen dieselben die daz also verwirket haben vmbe zu rechte steen vor vnserm vogt vnd dem geriecht zu Castel vnd vnser Amptlude oder nymant von iren wegen sollen sie auch vnd des egenanten gotshuls armlute darvmben nicht ferrer notigen noch bekummern in keynerley wyfe ane geuerde Auch follent vnfer Amptlutde vnd: scherigen keynen iren Armenman nichts bieten notigen noch bekummern vmbe keynerley fron oder scharwerche nichte vszgenomen dann wann wir oder vnser obersten Amptlutde fron oder scharwerke bedorssen die mogen wir oder vnfer

whiler Obersten Amptlutde yn vnd iren Armenlutden nach gnaden off setzen die sollen sie vns dann vnuertzogenlichen schiecken mit ir felbs Amptlutden vngeuerlich. wann auch daz ist daz wir von vosor notdorfft wegen, ein gemeyn gewalt sture legen in unser lant zu Beyern So mogen wir iren Armenlutden wo sie die haben ein benante summe gelts offsetzen nach gnaden vnd irem vermogen, die sollen sie dann mit ir felbs Amptlutden vnd puteln anlegen vnd yn brengen, daz sie vnser Amptlutde vnd putel darvmbe nichts bekummern vordern noch benotigen follen in keynerley wyse und sie follen dann dieselben sture furpaz vns oder vnsern obersten Amptlutden antwerten, wir gebieten auch ernstlich vnd festiclich, allen vnsern Amptlutden die wir ytzunt haben oder furpaz gewynnen, vnd auch fust allen anderen vnseren vnd des Richs undertanen und getruwen, daz sie die obgenanden Apte and den Convente zu Gastel and alle ire Armenlute, by den obgeshriben gnaden vnd rechten getrwwlichen hanthaben schutzen vnd schiermen vnd sie daran nicht hindern noch Irren sunder sie daby gerucklichen bliben lassen, als liebe yn sy vnser and des Richs swer ungnade zuuermyden, Orkunt diss brieffs versiegelt mit vnser kunigklichen maiestat Ingesigel Geben zu Amberg, off den nehften dinstag nach dem heiligen pfingst tag in dem Jare als man zalte nach crifti geburte viertzehenhunders and zwey Jare unfers Richs in dem andern Jare.

(Cum Sigillo laeso.)

Ad mandatum domini Regis
Otto de lapide.

#### Num. CCVIII. Sententia judicialis. ao. 1403.

ICH Altman kempnater an der zeyt vogt zu kastel Bekenn offenhar mit dem priest. Das sür mich kom in offens geriht zu Castel. mit vorsprechen der Erwirdig geistlich herre her Görg Apt zu kastel und clagt auf das erbreht des hoss zu prünntal. der des egenanten herren und seins Gozhaus aygen ist darumb das man dem egenanten hoss nit wesenlich hielt als Mon. Boic. Vol. XXIV.

erbs reht ist. do fragt ich des rehten do sagt volg frag vrtayl. vnd das gesworn reht man solt es lassen berüffen den gesworn Amptman ob das yemanz verantwürten wolt darnoch geschehe dann was reht wer. and tet das drew reht noch einander. and liefs es auch alle pot zu wissen tun den die es antrass. Als kom nyemanz der das verantwürten oder widersprechen wolt. do fragt ich des rehten: do fagt volg frag vrtayl vnd daz reht. Es het der egenant herre vnd sein Gotzhauss. das egenant erbreht wol. behabt. vnd möht daz fürpaz verkauffen. verkümmern, belezen vnd entsezen vnd handeln, noch seinen vnd seins Gozhauss nuz vud frumen wie er wil dar an sol in vud sein Gozhaufs nyemanz hindern in keynerley weyfe, des ward dem egenanten herren vnd seinen Gotzhaus ein gerihts priest geurtaylt vnter meynen infigel den ich in vnd feinen Gotzhaus gib von gerihts wegen mit meinem anhangenden infigel verfigelt Noch Cristi gebürt vierzehenhundert und drew iar des nehsten Mitwochen nach Santt Nyclaus tag.

#### Num. CCIX. Testimonium reluitionis. ao. 1403:

ICH Marckart lewtenpeck zu Eschershofen mein elich hauffraw vnd alle vnser erben. Bekennen offenbar mit dem brieff vmb den traydd zehend zu Eschershofen den wir kauft haben von dem Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castell. vnd dem Conuent gemainclich do selbs noch lawt vnd sag der hantvest die wir von yn darüber ynnen haben vollen gewalt haben füllen. Sehs iar nocheinander alle iar irlich Vierzehentag vor. liechtmez oder vierzehen tag hinnoch vngeuerlich den egenanten zehend von vas vad vasern erben oder wer den vanen hat widerkauffen mögen vmb hundert vnd funff vnd dreyflig Reynilch guldein der Stat werung zu Nürenberg und den füllen wir yn dann also wider zukauffen geben. wann wir des von yn vnd dem egenanten. Gozhaus vnd iren scheinpoten ermant werden on alle widerrede vnd verziehen vnd on reht vngeuerlich vnd wenn sie vns der egenanten guldein bezalt haben, auf die vorgenante frist. So süllen wir fürpaz ewiclich noch dem egenan-

ten zehend kayn ausprach noch torderung nymmer haben noch gewynnen noch-yemanz von volern wegen, weder mit geistlichen noch werltlichen rehten noch on reht in keynerley weyfe nihts aufgenummen on generd. Wer aber. das sie egenante vnd daz vorgenant Gozhaus den egenanten zehend niht widerkauften als vorgeschriben stet So süllen wir oder wer den ynnen hat fürpas ewiclich von eynen herren vnd Apt vnd dem egenanten Gozhauss zu lehen haben und enpsahen als freyes lehens und zehend vnd des egenanten Gozhauss reht ist als oft des not geschiht. vnd den sol er auch leihen mannen, frawen vnd Junckfrawen on alle widerrede and darumb von yn kayn gelt niht nemen noch vordern dann was sie yn gern geben von eren wegen des zu vrkund geben wir egenante yn egenanten. vnd dem egenanten Gotzhaus den prieff mit der Erbergen vesten. Hainrich des ffrickenhosers an der zeit Rihter zu pfaffenhosen. und lienhart des Stainlingers an der zeit zu lautterhoff gesessen anhangenden infigeln, verfigelt, die fie zu eyner gezewgnüss daran gehangen haben, durch vnser sleysligen pett: willen in vnd iren erben on schaden Noch Cristi gepürt Vierzehenhundert und drew iar des nehsten Ertags noch vnier frawentag in der vasten.

#### Num. CCX. Sententia judicialis. ao. 1403.

Ich wernher payrstorsfer lantrichter in der grasschast zu hüzperch bechenn mit dem briest daz für mich chom in geriht mit vorlprechen chunrat ianewzzel chlagsürer chunrat dez schiebers von nydernpuchselt vnd chlagt mit vollem gebalt an seyner stat hinz dez erbirdigen herren guten dez abbtz von kastel vnd hinz dez gotzhaus guten da selben wie die genant wern vnd wo die gelegen wern vmb daz er im erbrecht geben het auf ainen güt auf zwain huben vnd dez er erb brief het vnd dieselben gut het der abbt dem telbanger geben vnd der telbanger wolt im dez erbz niht volgen lazzen vnd het die güt hin geben sür freys ledigs aygen vnd het in daran beschedigt vmb hundert march silbers vnd zaigt auch dez brieft versigelt vnder dez erbirdigen herren herrn otten abbt zu kastel anhangenden Insigel

vnd der lawtt vnd fagt daz der obgenant herr her ott im seiner hauffrawen vnd allen irn erben ain erbrecht geben het auf zwain aygen guten zu puchfelt gelegen vnd sprach dieselben zway güt het der abbt vnd sein couent zu kastel geben dem telbanger an sein willen vnd wort daz verantburt der erbirdig herr her jörg abbt zu kastel von sein vnd dez gozhaus wegen vnd lawgent der beschedigung vnd sprach alz im chunrat schieber vnd sein chlagfürer zuspräch also wer er im nihts schuldich vnd er het dem telbanger die güt die er im geben het geuirtigt alz dez lanz recht wer daz im niemant mit dem rechten darein gesprochen het nach ir bayder fürgab vnd widerred do ward ertailt mit dem rechten ez wer der telbanger sein gewer auzgesezzen nach seines brieffz läwtt vnd sag daz im niemant mit recht darein gesprochen het ez wer auch der obgenant erbirtig herr noch daz gozhaus zu kastel dem obgenanten Schieber nihtz schuldich von der obgenanten zuspruch wegen weder wenich noch vil vnd also ist der obgenant erbirdig herr der abbt von kastel vnd seinew güt vnd dez gozhaus güt wie die genant sein vmb die obgenanten zusprich ledich vnd loz gar vnd gänzlichen alz ferr daz der obgenant Schieber vmb die obgenanten zusprich hinz den obgenanten abbt vnd hinz dez gozhaus guten zu kastel chain recht fürbazzer hat noch niemant von seinen wegen vnd dez ist den erbirdigen herren den abbt zu kastel von sein vnd dez gozhaus wegen der brieff mit vrtail ertailt under dez lantgericht insigel geben zu der freynstat dez erchtagz vor sand mathyas tag des heyligen zwelfpoten in aller der mozz alz daz lantgericht wer gebelen zu forcheym anno domini Millesimo cccc. tertio.

#### Num. CCXI. Venditio prati. ao. 1403.

IGH Vlreich pyderman von Obernrewt. Ich Chunrat pyderman von ffrickenhofen. Ich Hainreich pyderman von lemperckhofen und Ich Chunrat lewtenpeck von nyderhofen. unser elich hausfrawen und all unser erben Bekennen offenbar mit dem prieff allen den die in sehent und lesen. oder hören lesen. das

wir reht vnd redlich zu durchsleht kewslich verkauft vnd auch zu kauffen geben haben dem Erwirdigen geistlichen herren herrn Görgen Apt zu Castel vnd dem Conuent gemainclich vnd Gozhaus do felb vnfer aygen wyfen an dem wasserperg an der laber pey dem weyer zu weyckenhofen gelegen für freyes ledigs aygen mit allen eren nüzen vnd rechten als wir die vorgenant wysen ynnen gehabt haben vnd an vns kummen ist grunt poden ob der erd vnd vnter der erd. wasser stock stain oder wie daz genant ist besucht vnd vnbesucht nihts ausgenummen. Vmb dreyssig Reynisch guldein landswerung. der wir von yn egenanten genzlich beriht vnd gewert sein on alle vnser scheden etc.... des zu vrkund geben wir dem egenanten herren. hern Görgen Apt zu Castel. vnd dem Conuent gemainclich vnd Gözhaus do selbs den prieff mit der Erbergen. Erhart des Rorensteters an der zeit pfleger zu helfenberg und Chunrat des Junchingers zu lengenuelt geschen anhangenden insigeln versigelt die sie zu eyner gezewgnüss daran gehangen haben durch vnser sleyssigen pet willen yn vnd iren erben onentgelt. Noch Cristi gepürt Vierzehenhundert vnd drew iar des nehsten Suntags noch Santt Margreten tag der heiligen Junckfrawen.

#### Num. CCXII. Renovatio Testimonii judicialis. ao. 1404.

Ich wilhelm Raydenbucher Ritter an der zeit Lantrichter zu Lenguelt bekenne vnd tun kunt offenlichen mit dem brief daz für mich kom auf der lantschrann zu kalmünz her Cunrad Schechs zu kastel vnd bracht für mit vollem gewalt des Erwirdigen herren des Appts zu kastel vnd des Couents doselbst ainen ganzen guten gerechten brief mit der Lantschrann zu Lenguelt aufgedruckten insigel vnd pat im den mit fürsprechen zu Lesen der lawt von wort zu wort also Ich Cunrad von Rosenberg Vitztum zu Amberg bekenne offenbar mit disem brief das der Nörtweiner der herren ainer dez Conuents zu kastel an meines herren des Abbts stat desselben Closters vor mir auf der Lantschrann zu Lenguelt Hannsen vnd Peter den

Ernuelfner von helfenberg anbehebt hat mit volg mit frag mit vrteil vnd mit dem rechten als recht ift die Mittermill vnd die Görenmül bey wesenacker an der Laber gelegen für Ledigs rechts freys aigen, das mein herre der Abbt und der Couent des Closters zu kastel und ir nachkomen, derselben Mittermülen und der Görmülen mit allen iren zugehörung füllen sitzen in nütz vnd in gewer als irr ledigen rechten freyen aigen gut Vnd dauon antwürten wer darauf ieht zu sprechen hat als recht ist darzu sol ich sie oder wer meins herren Oberigster Amptman ist fürbas von der Lantschrann wegen schützen vnd schirmen als recht ist dez ward von geriechts wegen ain brief erteilt mit des Lantgerichts infigel Geben zu Lenguelt des nechmontags vor Dyonify do man zalt von Cristus gepurt drewtzehenhundert Jar darnach in dem vier und sechzigsten Jare Vnd do der brief vor offner Lantschrann gelesen vnd verhört was worden do pat der obgenant her Chunrad sechechs ainer vrteil zu fragen man folt dem obgenanten Gotzhaws zu kastel den brief pilleichen vernewen mit der Lantschrann anhangendem infigel das ward im erteilt Alfo gib ich obgenanter wilhelm Raydenbucher im den brief vernewt vnd beligelt mit der Lantschrann zu Lenguelt anhangendem insigel Nach Crists gepurt Viertzehenhundert Jar vnd in dem vierden Jar am montag nach fant Merteins tag.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCXIII. Venditio prati cum pacto obstagii.

ICH Hainreich weysse von Pülnhosen mein elich haussraw und alle unser Erben Bekennen ossenbar mit dem priess. Das wir reht und redlich zu durchslecht kewslich verkaust und auch zu kaussen geben haben, dem Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castel und dem Conuent gemaynclich und Gozhaus do selbs, unser augen, ein halbs tagwerck der speck wysen das der weger zu weychenhosen bedecht und ertrencht hat für sreyes ledigs aygen, mit allen eren nüzen und rehten als

wir die ynnen gehabt haben vnd an vns kummen ist besucht and vnbefucht nihts aufgenumen. vmb dryzehen Reynish guldein landswerung der wir von yn vnd den egenanten Gozhaus genzlich vnd gar beriht vnd bezalt sein on alle vnser scheden. In der bescheiden. das wir egenante yn egenanten vnd dem egenanten Gozhaus die vorgenante wyfen vertigen vnd vertreten füllen mit dem rehten an aller stat als oft yn des not geschiht vnd freyes ledigs aygens des lands vnd herschaft reht ist do die egenant wysen ynnen gelegen ist on alles geuer. Wir sullen auch fürpaz ewiclich noch der egenanten wisen kain ansprach noch vorderung nymmer haben, noch gewynnen noch vemanz anders von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rehten noch on reht in keynerley weyse nihts ausgenumen on generd. das yn vnd dem egenanten Gozhaus das alles stete gehalten und unzebrochen pleyb haben wir yn zu uns unuerscheidenlich zu porgen gesezt. die Erbergen vesten. Hannsen den Gebolfdorffer an der zeit pfleger zu dem Lewtzmansteyn: vnd Peter den Schedritz von Hohenburg. In der bescheiden ob yn vnd dem egenanten Gozhaus die vorgenant wyfen anspruch würde oder geyrret vnd yn niht vertigen vnd vertreten. als vorgeschriben stet. So haben sie oder ir scheinpoten vollen gewalt die egenanten porgen manen zu laysten etc. (Reliqua ut passim.) Dez zu vrhünd geben wir egenante yn egenanten. and dem egenanten Gozhaus den prieff mit unser vorgenanten porgen anhangenden insigeln versigelt. Dar vnter ich egenanter Hainreich weyse mich verpint getrewlich stet zu halten alles das das an dem priff geschriben stet wann ich kain insigel niht Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar vnd darnoch in dem vierden iare des pfinztags noch Santt Andres tag.

(Cum duobus Sigillis:

#### Num. CCXIV. Venditio prati. ao. 1404.

ICH Heinrich wysent Vnd Ich Conrad Kyll beid purger zwm Newenmarckt. Vnd gotzhaws psleger der pfarr sant Johannis do selbst Erkennen offenlich mit dem brief für vns vnd für alle

dy dez obgenanten gotzhaws pfleger nach vns werdent vnd feind allen den dy yn sehent horent oder lesent daz wir recht md redlich haben verkawst vnd zy durchsleht ze kowsten haben geben dem erwirdigen in got vater vnd Herren Hern Jorgen Abbt zv Castel und dem gotzhaws do selbst. dez obgenanten gotzhaws vnd pfarr zw Newenmarckt eygen hvt wifen vnd Irleich gelegen in dem weyer zv weickenhofen daz in dez obgenanten gotzhaws gut gehort hat gelegen ze Obern weickenhofen Vnd wir haben in daz geben mit dez Rats zwm Newenmarckt willen wizzen wort vnd heizzen vmb fünf pfund p/enning der wir gar vnd gantz von in wericht vnd wetzalt sein worden on all scheden etc.... (Rel. ut passim.) Dez zv einen waren vrkund geben wir obgenant gotzhaws pfleger der pfarr fant Johannis zw Newenmarcht dem Erwirdigen in got vater vnd Herren Hern Jorgen egenanten abbt tzu Castel allen seinen nachkomen und dem gotzhaws do selbst den brief für vns vnd für all vnser. nachkomen gotzhaws psleger wesigelten mit dez erbern vesten Caspar Sweppfermans an der tzeit schultheiz zw Newenmarckt und dez erbern geistlichen pruder Niclas gewsrewters an der tzeit spitalmeister dez spitals do selbst anhangenden Insigeln dy Sy durch vnser sleizziger pet willen dar an gehangen haben in on entgelt vnd on schaden Der brief ist geben do man tzalt nach Cristi gepurt viertzehen hundert Jar vad dar nach in dem vierden Jar an dem weizzen Syntag.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCXV. Eiusdem argumenti. ao. 1404.

ICH Chunrat Swertzer purger zu dem Newenmarcht mein elich Haussraw und alle unser erben Bekennen offenbar mit priess. das wir reht und redlich zu durchsleht geben haben durch gotes willen, und unser und unser vorsardern sel Hayl willen dem Erwirdigen geistlichen Herren Hern Gorgen Apt zu Kastel und dem Conuent gemainclich und Gotzhaus do selbs unser augen Erlach und Wisseslecken. das in unser augen gut, zu Oberweyckenhosen gehört hat. und das des egenanten Gotz-

haus Weyer zu Nyderweyckenhofen bedeckt hat für freyes ledigs aygen. In der bescheiden das wir fürpaz ewielich noch den egenanten stucken kain ansprach noch vorderung nymmer haben sullen noch vemantz von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werktlichen rehten noch on reht in keynerley weyse nihts ausgenumen on geuer. Dez zu Vrkund gib ich vorgenanter Chunrat Swertzer für mich mein elich Hausfrawe. vnd alle vnser erben dem egenanten Herren vnd Conuent vnd Gotzhaus den priess mit meinem aygen vnd des Erbergen vesten Purckart des Hosners an der zeit zu dem Newenmarcht gesellen anhangenden insigeln versigelt das er zu einer gezewgnüß daran gehangen hat durch vnser sleissigen pett willen ym vnd sein erben on entgelt, Noch Cristi gepurt Vierzehenhundert vnd vier iar des Montags noch unser strawentag zu liehtmez.

(Cum uno Sigillo.)

#### Num. CCXVI. Eiusdem argumenti. ao. 1404.

CH Marquart grumat. vnd ich Chunrat Munch paydd purger zu dem. Newnmarcht vnfer elich hauffrawen vnd alle vnfer erben. Bekennen offenbar mit dem prieff das wir reht end redlich zu durchsleht kewslich verkauft und auch zu kaussen geben haben: dem Erwirdigen geistlichen herren. hern. Görgen Apt zu Castel vnd gemainclich dem Conuent vnd dem Gotzhaus do selbs inser zwo aygen wysen, an der laber gelegen, der eynew gehört hat in vnsern, hoff zu Alershofen do der leinburger auf hat. vnd die ander die in vnfer gut gehört hat zu krondorff do der. knuppfer auf sizt für freyes ledigs avgen. mit allen eren nüzen vnd rehten als wir die ynnen gehabt haben vnd an vns kummen sein besucht. vnd vnbesucht nihts ausgenummen. vmb Syben vnd vierzig Reynisch guldein landswerung der wir von yn. vnd dem egenanten Gozhaus genzlich vnd gar beriht vnd bezalt sein on alle vnser scheden. In der bescheiden etc. (Reliqua ut passim.) Des zu vrkund geben wir egenante yn egenanten. vnd dem egenanten Gotzhaus den prieff mit der Erbergen vesten Caspar des Swepfermans an der zeit Schult-Z 2 3 Mon. Boic, Vol. XXIV. hay/s

hays zu den newenmarkt und Hannsen des Strupnergers an der zeit zu Perg gesessen anhangenden insigeln verligelt die sie zu eyner gezewgnuts daran, gehangen haben durch unser steysligen pett willen yn und iren erben on scheden. Noch Gristigepurt vierzehenhundert iar und darnoch in dem vierden iar an. Sanntt Colomanstag.

(Cum duobus Sigillis.)

# Num. CCXVII. Compositio ob usufructuariam possessionem ad tempus. ao. 1404.

ICH Rüger Rotgeb purger zu dem Newenmarckt mein elich hausfraw und alle unser erben. Bekennen offenbar mit dem prieff. das wir reht. vnd redlich zu durchslecht verriht vnd vertedingt sein worden mit dem Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castel. vnd dem Conuent gemaynclich vnd Gotzhaus doselbs von der Erbreht und überzinss wegen. das wir von dem egenanten herren vnd Gotzhaus haben auf dem Swemmelperg vnd auf der hofftat zu Vockental. do die heiligen zu pfassenhosen vier und zwayntzig haller zins aushaben. noch lawt und sag des erbbriefs den wir von yn egenanten darüber ynnen haben. In der bescheiden das wir egenante die egenanten erbreht ynnen haben füllen vnd niessen vnd wesenlich halten zu dorff vnd zu veldd als erbs recht ist, besucht and rnbefucht nihts aussgenummen. Nu von santt Michels tag der schirst kumpt; über vier ganze iar nocheinander. vngeuerlich. vnd füllen yn die egenanten erbrecht verdienen vnd verzinsen mit allen den zinsen vnd gewönlichen diensten die do von gehörn noch des egenanten Gotzhaus gewonhait vnd rechten. Vnd mögen auch die egenanten vier iar überzins nemen von den egenanten erbrechten vngeuerlich. Wir füllen auch in den egenanten vier iaren die egenanten erbreht besizen. wesenlich wir oder voler erben oder verkauffen eynem ledigen manne. der den egenanten guten vor sey vnd wesenlich behzen vnd verdienen dem egenanten Gotzhaus. als des erbs vnd des

Lands gewonhait ist engeuerlich end dem fol dann der egenant herre oder sein nochkummen gnediclich leihen. vnd ynnemen die egenant erbrecht noch des egenanten Gotzhaus gewonhait vnd rechten. Auch ob wir die egenant erbrecht niht besehssen oder, verkauften als vorgeschriben stet so süllen die egenanten erbrecht yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus veruallen ledig vnd los sein vnd füllen fürpaz ewiclich darnoch kain anfprach noch vorderung nymmer haben noch yemanz anders von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rechten noch on recht in keynerley weyse nihts ausgenummen ongeuerde. Auch ist gerett vnd getedingt worden ob der egenant Rüger Rotgeb. vnd sein erben in den vorgeschriben vier iaren die egenante erbrecht beschssen vngeuerlich so süllen sie fürpaz pleiben pey allen den rechten als ir erbbrief lawt vnd fagt den sie von yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus darüber ynnen haben: Des sint tedinger gewesen die Erbergen vesten Hanns Strupperger. von perge. Hainreich ffrickenhofer an der zeit Richter zu pfaffenhosen purckhart hosner an der zeit zu dem Newenmarckt gesessen: ffriedereich kempnater. von Rosenberg und lienhart Staynlinger, von Lauterhoff. Des zu vrkund geben wir egenante yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus den prieff mit der egenanten Erbergen vesten Hannsen Struppergers. Hainreich ffrickenhoffers und purckhart hofners anhangenden inligeln verligelt die sie zu eyner gezewngnüss daran gehangen haben durch voler sleysligen pet willen yn. vnd iren erben on schaden. Noch Cristi gepurt vierzehenhundert iar. vnd darnoch in dem vierden Jare an Santt Gilgen tag.

(Cum tribus Sigillis.)

## Num. CCXVIII. Reversales ob possessionem ad tres annos. ao. 1404.

ICH Hainreich perll Beken offenbar mit den prieff für mich mein elich haustraw und all unser erben, daz ich vericht worden pin mit den Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Zzz 2 Apt zu Castel und den Conuent gemainclich do selbs von der Erbreht wegen zu kropssrewt. In der bescheiden das ich die Nu von liechtmez nehst vergangen. darnoch in drein iaren bestzen sol. wesenlich oder besetzen mit meyner tohter oder mit einen andern daran den egenanten herren oder sein nochkummen wol benügt oder in der zeit verkauffen vnd die weil wesenlich halten zu dorff vnd zu veldd als erbs reht ist vnd kain Veberzinss niht nemen dann was ich vnd mein erben an meins egenanten herren gnaden. gehaben möge. Tet ich des niht als vorgeschriben stet so süllen die egenanten erbreht den egenanten herren vnd Gotzhaus ledig vnd loss sein vnd ich vnd mein erben füllen kain ansprach nymmer noch den egenanten erbrehten haben weder mit reht noch on reht in keynerley weyse nihts ausgenummen. des sint tedinger gewesen. die Erbergen vesten. Hainreich. Stainlinger von Stainlingen und lienhart Staynlinger von lauterhoff. Des zu vrkund gib ich egenanter perll für mich, mein elich hauffraw vnd alle vnfer erben den egenanten herren vnd Gotzhaus den prieff mit der egenanten Tedinger anhangenden insigeln versigelt die sie zu eyner gezewgnuss daran gehangen haben durch vnser fleistigen pet willen in vnd iren erben on scheden. Noch Cristi gepürt vierzehenlundert vnd vier iar des pfintztags noch Santt Vlreichs tag.

#### Num. CCXIX. Sententia judicialis. ao. 1405.

Ich Altman kemnater an der zeit lantrichten zu Sultzbach bekenne öffenlichen mit dem brieff daz für mich kom in geriecht auf dem lantgeriecht zu Sultzbach ffridel Ott von hersprugk und clagt mit fürsprechen sein vierde clag auf den Ermhof und auf den pilgershof und auf allez daz das Gotzhaws zu kastel in der lantschrannen zu Sultzbach ligend hat wie daz allez genant ist nichts auzgenumen und sprach er wer im krieg zwischen herren und Steten auf dem hof zum Ermhof hinter dem Gotzhaws zu kastel gesessen gewesen und do wer im verprennt worden pesser dann fünstzig guldein wert und darnach het der Abbt und daz Gotzhaws zu kastel von den von Nürn-

Nürnperg gelt eingenumen daz im sein scheden widerkert solten werden des het der Abbt vnd daz Gotzhaws nicht getan. vnd des het er der obgeschriben Summen guldein fürbaz scheden genumen ümb fünftzehen guldein. das verantwürtet mit fürsprechen und mit vollen gewalt her Cunrad Schechs von kastel vad sprach ez het der Erwirdig gaistlich herre, der Abbt zu kastel dem vorgenanten ffridel Otten für kainen schaden noch für nichte gesprochen und darümb so hoffet er ez wer daz vorgenant Gotzhaws dem obgenanten ffridel Otten an dem obgeschriben anspruch nichts schuldig, Vnd do anclag vnd wider red verhört waz worden. do wart ertailt mit gemeiner vrteil Seinddemallen und der Erwirdig herre der Abbt zu kastel dem obgeschriben ffridel Otten für kainen schaden noch für nichte gesprochen het ez solt daz obgeschriben Gotzhaws zu kastel pilleichen vmb den obgeschriben anspruch ledig vnd loss sein von dem oftgenanten ffridel Otten vnd allen seinen erben vnd nachkomen Darnach pat der obgenant her Cunrad Schechs ainer vrteil zu fragen ob man im des icht pilleichen ainen brief geben folt von des lantgericht wegen der wart im erteilt Alfo gib ich obgenanter Altman kemnater dem obgenanten Gotzhaws zu kastel den brief besigelt mit des lantgericths zu Sultabach anhangendem infigel Nach Crifts gepurt viertzehenhundert Jar vnd in dem fünften Jar des nechsten witwochen nach Obersten.

(Cum Sigillo.)

#### Num. CCXX. Venditio prati cum clausula. ao. 1405.

ICH Hanns Mülner zu den zeiten gesessen auf der Müll in der Awe. Adelheit meyn elich hausfraw und alle unser erben. Bekennen offenbar mit dem prieff. das wir von schuld und notikeyt wegen noch freunt und Erberger lewt rat mit guten willen und wort recht und redlich zu durchslecht kewslich verkaust und zu kaussen geben haben. Dem Erwirdigen geistlichen. berren. hern Görgen. Apt zu Castel. unsern genedigen herren.

vnd dem Conuent gemaynclich vnd Gotzhaus do felbs. Vnser erbrecht. das wir gehabt haben auf der gantzen wyfen in der. Awe pey der Müll gelegen, vnd die des egenanten Gotzhauss freyes aygen ist. vnd yn die egenante Müll vormals gehört hat die inser erb ist vnd do wir vezunt wesenlich auf sitzen. vmb. ayns und zwayntzig pfunt pfenning. Amberger. werung. der. wir gentzlich vnd gar. von yn egenanten geriht, vnd bezalt sein on alle vnser scheden. In der bescheiden, das der egenant herre her Görg Apt zu Castel. vnd der Conuent vnd Gotzhaus do selbs die egenanten wysen fürpaz ewyclichen ynnen hahen vnd nyessen füllen mit allen eren nützen und rechten als wir sie ynnen gehabt haben vnd an vns kummen ist nihts ausgenummen. Vnd füllen auch die egenanten wyfen. alle iar ierlichen abmeen mit irn madern alst tag vor Sünwenten oder aht tag hinnoch vngeuerlich vnd das hew, aufheben vnd vnpringen vnd die wysegreben rawmen mit iren arbaytern zu rechter zeit vngeuerlich. So sol ich egenanter Hanns Mülner und alle meyn erben vnd noch kummen oder wer die egenanten Müll ynnen hat, die egenanten wyfen, haven, wessern vnd behüten getrewlichen. on alles geuerde. darumb fol ich egenanter hanns Müllner, vnd alle mein erben vnd nochkummen, oder, wer die egenant Müll. ynnen hat. das Grumat auf der egenanten wyfen fürpaz ewiclich haben und alle iar ierlich abmeen und un pringen vnd nützen vnd niessen so wir pest mögen, daran süllen sie egenanten. vns egenanten niht irren noch hindern in keynerley weyse nihts ausgenummen ongeuerde. Dez zu vrhünd gib ich vorgenanter Hanns Mülner. Adelheit mein elich hauffraw und alle vnfer erben dem egenanten herren hern Görgen Apt zu Castell vnd dem Conuent gemainclich vnd Gotzhaus do selbs. den prieff mit der. Erbergen vesten. Caspar. des Sweppfermans an der zeit Schulthays zu dem Newenmarcht und hainreich des ffrickenhofers an der zeit Rihter zu pfaffenhofen anhangenden Infigeln verligelt. die sie zu eyner gezewgnüss daran gehangen haben durch vnser sleysligen pett willen yn. vnd iren erben on scheden. Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar and darnoch in dem fünften iare. des Suntags noch Sanntt Merteins tag.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCXXI. Compositio amicabilis. ao. 1406.

ICH Hanns mülner zu Eschershofen. Ich Vlreich mülner, von Artshofen: Ich Vlreich Stürczmecz mülner zu Waltersperg. Ich Chunrat felig mülner vnter Tomprunn gefessen. vnd ich Chunrat Gormülner vnser elich hausfrawen und alle unser erben. Bekennen offenbar mit dem prieff. das wir reht und redlich zu durchsleht verriht vnd vertedingt sein worden auf ein ganz end. mit dem Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castell vnd dem Conventt, gemainclich vnd Gotzhaus do felbs vmb alle zusprüch Vorderung und scheden wie die genant sein nihts ausgenumen. die wir zu yn gehabt haben von der wysen wegen genant der lauchgart. die ir weyer zu weyekenhofen. daran geton hat vnd fürpaz getun möht. wann die egenant wyse yn die Görmül gehört, die des egenanten Gotzhauss avgen ist vnd vnser erb. do für sie vns geben haben aht. Reynish guldein landswerung der wir genzlich vnd gar von yn geriht vnd gewert sein on alle vnser scheden. In der bescheiden das wir egenante zu yn egenanten vnd iren Gotzhauss von der egenanten wyfen vnd scheden wegen fürpaz ewiclich kayn ansprach noch vorderung nymmer haben süllen noch gewynnen noch yemanz von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rechten noch on reht in keynerley weyse nihts ausgenummen ongeuerd. Es ist auch zu wissen. das Vlreich mülner. von Artshosen für den egenanten Chunrat selig mülner gesprochen hat. das er in allen pünten und tedingen seyn sol als vor geschriben stet, wann er auf dem Tedings tag niht gesein mocht: des sint Tedinger gewesen: die Erbergen vesten. Vireich kewtzenhofer. von der Heinspürg Hanns Strupperger. von perg. Hanns lotterpeck. von. Rotenuels. und der Menger. von nydern wesenacker. des zu vrkund geben wir egenante yn egenanten und dem vorgenanten Gotzhaufs. den priess mit der vorgenanten Vireych des kewtzenhofers von der Heinspurg. Hannsen des Struppergers von perg und Hannsen des lotterpecken von Rotensels anhangenden insigeln verligelt, die sie zu eyner gezewgnuss daran gehangen haben durch vnser. sleisligen pet willen

willen doch yn vnd iren erben on scheden: Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar. vnd darnoch in dem Sehsten iare. des nehsten Suntags vor. Sannt Vlreichs tag.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCXXII. Eiusdem argumenti. ao. 1406.

ICH hans Gebelstorser an der zeit Rihter zu dem Lewtzmansiein mein elich hausfraw und alle unser erben. Bekennen offenbar mit dem prief das wir freuntlichen noch Erberger lewt rat überayn worden sein mit dem Erwirdigen geistlichen herren hern Georien Apt zu Castel vnd dem Convent gemainclich vnd Gotzhaus do felbs vmb alle die scheden die ir weyer zu weyckenhofen geton hat vns an vnserm aigen wismat daz er bedeckt vnd ertrenckt hat daz gehört hat in den hoff zu krondorff do Cunrat mayr zu disen zeiten auf gesessen ist. Auch sein wir mit yn freuntlichen über ein worden vmb vnsern aigen werdd der ierlich galt vier gense den auch der weyer bedeckt and ertrencht hat. das alles haben wir an durchsleht kewflich verkawst vnd zu kauffen geben vmb ein Sogetan Suma gelts der wir gentzlich vnd gar von yn geriht vnd gewert worden fein on all vnser scheden. Also wer den egenanten hoff ynnen hat oder darauf sitzt der sol die grase waydd. nützen vnd niessen auf dem egenanten wismat vngeuerlich vnd mit der vischrey in dem egenanten weger nihts zu schicken haben in keynerley weise nihts ausgenummen. vnd wir sullen yn auch das egenant wismat vnd werdd vertigen vnd vertreten mit dem rehten. an aller stat als oft yn des not geschiht als aigens vnd des lands reht ist do das egenant wismat vnd werdd ynnen gelegen ist getrewlich on allez geuer. Teten wir des niht wes sie dann des scheden nemen, die redlich weren die füllen wir yn widerkeren vnd aufrihten vnuerzogenlich on alles geuer: Wir füllen auch fürpas ewiclich noch dem egenanten wismat vnd werdd kain ansprach noch vorderung nymmermer haben noch gewinnen noch yemantz anders von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werklichen rehten noch on reht in keynerley weile

alles gener. des zu vrkund geben wir dem egenanten herren Conuent und Gotzhaus den prief verligelt mit meinem aygen anhangenden insigel. und zu einer pessern gezeweknüss haben wir gepeten den Erbergen vesten Altman kempnater an der zeit pfleger zu Sultzbach und vogt zu Castel das er sein insigel zu dem meinem an dem prief gehangen hat ym und sein erben on scheden, der prief ist geben, do man zalt von Cristi gepürt vierzehenhundert iar und dornoch in dem Schsten Jare des Suntags noch Santt Bartholomes tag.

(Cum duobus Sigillis laesis.)

## Num. CCXXIII. Testimonium factae reluitionis.

Viricus de Hohenuels prepositus Ratisponensis necnon Canonicus et Scolasticus Exstetensis Succollector Camere apostolice, per Ciuitatem et diocesin Eystetensem Presentibus publice recognoscimus et fatemur, Nos recepisse habuisse et leuasse, a venerabili domino domino... Abbate Monasterij in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis diocesis, tres slorenos Vngaros, nomine et vice Camere apostolice, pro annuo censu eiusdem monasterij in Castello, Inquibus Idem dominus Abbas et monasterium suum presatim obligabantur et tenebantur predicte Camere apostolice de tribus Annis proxime preteritis, Dequibus quidem tribus florenis sic vt predicitur, prefatum dominum Abbatem et eius Successores, ac res et bona ipsius Monasterij, quittos et folutos ac perpetue liberatos presentibus denunciemus, Inquorum testimonium presentes sibi dedimus nostri sub Sigilli, appensione munitos Datum Eystet anno domini Millessimo Quadringentesimo Sexto, die vero xx Mensis Augusti.

(Cum Sigillo appresso.)

Num. CCXXIV. Recognitio acceptae indemnisationis. ao. 1406:

ICH Chunrat Görmülner auf der Görmüll gesessen mein elich hauffraw und alle unser erben Bekennen offenbar mit dem prieff. das wir reht vnd redlich zu durchsleht verriht vnd vertedingt sein worden mit den Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apt zu Castel vnd dem Conuent gemaynelich vnd Gotzhaus do selbs vmb alle zusprüch vorderung vnd scheden wit die genant sein nihts ausgenummen die vns ir weyer zu Weyckenhofen geton hat vnd noch fürpaz getun möcht an vnserm erb das wir haben auf der egenanten Görmüll. die des egenanten Gotzhaus aygen ist. vnd an vnsern zwaya wysen die in die egenant Müll gehören genant die Ryetwyse vnd die ander genant das werdlein vnd darumb das wir die Müll. vnd haus vnd stadell anderswo hin gezymert haben. dofür sie vns geben haben Newn pfunt pfenning landswerung vier vnd zwaynzig symmer höltzer vnd zwo groß aych des wir alles von yn ynd iren Gotzhaus gentzlich vnd gar beriht vnd gewert sein on alle vnser scheden. In der bescheiden das wir egenante zu yn egenanten vnd irem Gotzhaus von der egenanten wyfen vnd scheden wegen fürpaz ewiclich kayn ansprach noch vorderung nymmer haben füllen noch gewynnen noch vemantz von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rehten noch on reht in keynerley weyse nihts ausgenummen on geuer. Des sint Tedinger gewesen der geistlich herre her Chunrat Schechs an der zeit kelner zu Castel. und der Erberg vest Erhart Rorensteter an der zeit pfleger zu Helsenberg. Des zu vrkund geben wir egenante yn egenanten vnd dem vorgenanten Gotzhaus den prieff. mit der Erbergen vesten des vorgeschriben Erhart des Rorensteters. Vireich des kewtzenhofers von der Heinspurg und Hannsen des Struppergers von perge anhangenden Insigeln verfigelt die sie zu eyner gezewgnüss daran gehangen haben durch Infer fleyssigen pet willen doch yn vnd iren erben on scheden. Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar vnd darnoch in dem Sehsten iare des nehsten Suntags vor Santt Vlreychs tag. (Cum tribus Sigillis.)

#### Num. CCXXV. Venditio praediorum. cum pacto obstagii, ao. 1407.

Ich franz wendelstain purger zu Nürnberk und fraw Cristina mein elichew wirtin bekennen öffenleich mit diesem prief für vns vnd alle vnser Erben allen den die in sehen hören oder lesen, daz wir reht vnd redleichen verkauft vnd ze kawffen haben geben den Erbergen gaystleichen pruder Nyclos geirfrevter Spitalmayster dez heyligen gaystz ordens zu dem Newmarkt vnd dem Covent gemaincleichen do selbst vnd allen iren nachkumen dez selben ordens vnserw aygne gut ze hiltzhofen gelegen auf der ainem ietzund sitzet der überlein und dorvon gibet fünftzig metzen korns vnd fünftzig metzen habern Newmarkter mas vnd sehs schilling avr ze österen zwaintzig kes ze pfingsten vier gans. ab dem gras ain weck ze weinahten zway herbsthüner und ain vasaahthun und auf dem andern iezund fizet der Rauch vnd dorvon gibet sechsvnddreissig metzen korns vnd sehs vnd dreissig metzen habern zehen metzen waitz zehen metzen gersten veldorfer ain halb pfunt ayr dreissig kes zu pfingsten vier kloben slachs dreysig Regenspurger pfening vier gens ab dem grafs ain weck zu weihnahten vier herbsthüner und ain vasnahthun und ain selden gütel auch do selbst do die Tirriglin vetzund auf fitzet und der Erb ez wer Jerleiche umb dreufzig ayr zwaintzig kes zu pfingsten dreysig Regenspurger pfenning ain week ze weinnahten zway herbsthuner vnd ain vasnahthun in den obgenanten pruder Nyclos Spitalmayster vnd den Couentara dem Newmarckt und iren nüchkumen die obgenanten zway gut mit samt dem seldengütel vnd mit allen iren zugehörung eren Rehten vnd nützen die dorzu gehören zu dorf zu feld an Eckern an wisen an holz wie daz allez genant ist befucht vnd vnbefucht in daz allez zu haben vnd zu nysen fürpas ewigcleichen vnd geloben sie dez avch allez ze wern für avgen als reht ist vnd schüllen vnd wöllen in daz allez versprechen und vertreten mit dem rehten wo in daz indert von yemant von volern wegen mit dem Rehten angesprochen wurd alz aygens rebt ist wer aber daz wir in daz allez also niht ver-Aaaa 2 fprechen

sprechen vnd vertreten mit dem rehten als vorgeschriben stet waz sie dez dan dor nach schaden nemen wie der genant wer der Redleicher schad hies vnd wer denselben schüllen wir in gantz vnd gar ansrichten vnd abtun on allez geverde vnd dez zu ainer mereren sicherhait so haben wir in zu ens zu purgen gesetzt die Erbergen man Cunrad den lömel und Otten den Taschner ped purger ze dem Newmarkt also ob wir in niht hylten vnd volfürten allez daz hie oben von vns geschriben stet so schüllen sie vollen gewalt und macht haben unser obgenanten purgen mannen zu laysten vnd wan daz die also gemant wurden von in felbs vnter avgen oder mit iren poten vnd prieffen fo scholt dan ir yetweder vnser purgen einfaren in ain offen wirtzhaus zu dem Newmarkt in der stat und scholt do laysten nach der selben stat Reht als lang pis daz in allez daz volfürt und gehalten wurd dorumb sie gemant hetten nach ausweyfung ditz priefs und des scholtz sich auch irer kainer auf den anderen geverleichen niht vertzihen und daz in das allez vest stet ind intrerprochen weleib ind auch dez zu ainem woren vrkund vnd mereren sicherhayt so gib ich in diesen brief verligelt mit meinen aygen anhangenden Infigel vnd auch mit der Erbergen vesten hansen Strupergers und hainreich fryckenhosers an der zeit pfleger ze psaffenhosen anhangenden Insigeln die sie durch vnseren sleissiger pet willen zu mir an diesen prief gehangen haben zu ainen waren getzaichnüs in vnd ir Erben vnschedleichen vnd wir die obgenanten zwin purgen verpinden vns vnter diese Insigel daz allez "stet zu halten vnd zu volfüren daz hie vor oben von vns geschriben stet wan wir selben aigner Insigel niht enhaben der geben ist do man zalt von Cristus gepurt vierzehenhundert iar vold dornach in dem sibenden Jar am nehsten montag nach Sand Matheus tag.

(Cum tribus Sigillis.) 4 976

Num. CCXXVI. Testimonium venditae Emphyteusis. ao. 1407.

Wir Georius von gotes genaden Apt zu Castell Bekennen offenbar mit dem prieff Das Vlreich mayr von Wesenacker

corregi

fein elich hauffraw und alle ir erben reht und redlich verkauft haben vor vns aufgeben vnd in ir hant praht haben ir erbreht das sie heten auf eynen drittayl. vns vnd vnsers Gotzhaus aigner hub eyner zu wesenacker: Hainreich dem kersell do selbs sciner elichen hausfrawen und allen iren erben. umb dreyssig Reynisch guldein landswerung, der sie gar, vnd gantz von yn geriht vnd gewert sein. Inder bescheiden das der egenant Hainreich kersell sein elich hauffraw und all ir erben. das egenant erbreht fürpas ewiclich ynnen haben füllen besitzen pawen niessen vnd wesenlich halten mit allen eren nützen vnd rechten. als erbs reht ist. vnd vns vnd vnserm Goczhaus alle iar ierlich verzinsen vnd verdienen mit allen den zinsen vnd diensten die do von gehören noch vnsers Gotzhaus rehten vnd gewonhayten. Des zu vrkund geben wir yn den prieff mit vnferm anhangenden inligel verligelt Noch Cristi gepürt viertzehenhundert iar vnd darnoch in dem Sybenden iare. des Montags noch Sanntt Walpurg tag.

#### Num. CCXXVII. Compositio amicabilis. ao. 1407.

ICH Elbell pölderman zu Rüdelhofen mein elich hauffraw vnd alle unser erben Bekennen offenbar mit dem prief daz wir reht vnd redlich zu durchsleht verriht vnd vertedingt sein worden auf ein gantz vnd mit den Erwirdigen geistlichen herren hern Georien Apt zu Castell vnd den Conuent gemainclich vnd Gotzhaus doselbs vmb alle zwilewf die sich zwischen vnser zu paiden tayln verlauffen haben piz auf disen hewtigen tag von der Erbreht vnd aller der reht wegen die wir gehabt haben auf zwayn huben zu Sweiber und auf den groffen trayd zehend des ganczen dorfs do felbs daz alles des vorgschriben Goczhaus freyes aigen ist. Also das die selben erbreht und alle die reht die wir gehabt haben auf den vorgenanten huben vnd zehend füllen fürpaz ewiclich von vns ledig vnd loss sein in kraft dicz priefs. vnd füllen auch fürpaz ewiclich kain ansprach noch vorderung darnoch nymer haben noch gewynnen noch yemantz von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen

lichen rechten noch on reht in keynerley weise nihts ausgenummen ongeuer des ist tedinger gowesen der Erberg vest Altman kempnater an der zeit psleger zu Sultzpach und vogt zu Castel: des zu urkund geben wir den egenanten herren Conuent und Gotzhaus den prief mit des vorgeschriben Altman kempnaters anhangenden insigel versigelt. das er zu einer gezeweknüss daran gehangen hat. durch unser sleistigen pet willen ym und seinen erben on scheden. Noch Cristi gepürt vierzehenhundert iar und darnoch in dem Sybenden. Jare des Montags noch liechtmez.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCXXVIII. Recognitio emphyteusis. ao. 1408.

ICH ffridereich waltturner von kemdy mein elich hauffraw und alle vnser erben Bekennen offenlich mit dem prief. Das vns der Erwirdig geistlich herre her Görg Apt zu Castel vnd der. Connent gemainclich do selbs. das Erbreht auf iren vnd irs Gotzhaus aigen zu Talern gelegen das zu Hochdorff gehört vererht vnd verlihen haben, do die Trybssawer und Seybott von Neweckew vormaln erbreht auf gehabt haben In der bescheiden das wir das fürpaz ewiclich ynnen haben füllen vnd niessen mit allen eren nützen. vnd rehten als erbs reht ist. vnd dem egenanten Gotzhaus das alle iar ierlich verzinsen und verdienen mit Sehs and dreyflig guten Regenspurger pfenning auf Santt Gilgen tag in allen den rechten als des egenanten. Gotzhaus pawrn zu Hochdorff zinsen und mit andern gewönlichen diensten die do von gehören noch irs Gotzhaus rechten und gewonhait. und haben auch vollen gewalt darauf zu pfenden als auf andern iren ynd ires Gotzhauss aigen guten. Wer auch das wir yn egenanten und dem egenanten Gotzhaus den obgepanten zins und dienst do von alle iar ierlich niht raichten vnd geben als vorgeschriben stet. vnd niht pfands darumb komen mehten auf dem vorzeschriben gut vnd irem Amptman zu Hochdorff niht ein benüg teten, die weil dann das egenant gut zu Talern niht zymmert

and befetzt ist. So haben sie and ir Amptlewt vollen gewalt zu pfenden vmb iren egenanten zins vnd dienst als vorgeschriben stet auf vnserm aigen gut zu kemdy do der Schuld auf gesessen ist. So lang piz sie irs zinss gentzlich geriht werden, vnd daran follen wir sie noch yemant anders von vnsern wegen niht an hindern noch irren in keynerley weise on alles geuerde. Wer auch das wir das egenant vnser erbreht verkauften einen andern, So ist vnser egenant gut zu kemdy ledig vnd loss. das sie darauf nymmer zu pfenden haben vnd des zins nymmer schuldig sein dann den wir versellen haben ongeverd. des zu vrkünd gib ich vorgenanter ffridereich waltturner für mich mein elich hauffraw vnd alle vnier erben yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus den prief mit meynem aigen and des Erbergen vesten. Thobyss des waldawers anhangenden inligeln verligelt. daz er zu eyner pessern gezeweknuss durch vnsern sleisligen pet willen an dem prief gehangen hat ym vnd seinen erben on scheden. Noch Cristi gepürt vierzehenhundert. Jar vnd darnoch in dem ahten. Jare des Montags vor. Sanntt Thomanstag.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCXIX. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1409.

ICH Nyclaws pawlstorsfer an der zeit zu dem Hawtzenstain gesessen: Dorothea mein elich hausfraw und alle unser erben Bekennen ossenhar mit dem prief allen den die in sehen lesen oder hören lesen Das wir mit guten willen und wort wolbedaht noch frewnt und Erberger lewt rat reht und redlich zu durchsieht kewslich verkaust und auch zu kaussen geben haben dem Erwirdigen geistlichen herren hern Georien Apt zu Castel und dem Conuent gemainclich und dem Gotzhaus do selbs unserm aigen hof zum Sytzenhose do der Alt herll yetzunt auf sitzt und der zwo hosstet und zymmer hat für freyes ledigs aigen mit allen eren nützen rehten und gewonhaiten als wir den

ynnen gehabt haben vnd an vns kummen ist. grunt poden ob der erd vnd vnter der erd velt ecker, wilmat waller holtz flock hain befucht vnd vnbefucht wie das genant ist nihts aufgenummen. der ierlich gilt fünff vnd zwaintzig mess Amberger mos halbs korn vnd halbs habern. Ahtzehen schilling Regenspurger pfenning auf Santt Görgen tag. vnd Sehs schilling aver vmb vierhundert Reynisch guldein mynner zwaintzig guldein. der Stat werung zu Amberg der wir gentzlich vnd gar von yn geriht gewert vnd bezalt sein on alle vnser scheden: In der bescheiden das wir egenante yn egenanten vnd den egenanten Gotzhaus den egenanten hof mit aller seiner zugehörung vertigen vnd vertreten füllen mit dem rehten an aller stat als oft yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus des not geschiht. als freyes ledigs aygens des lands vnd der herschaft reht ist do der egenant hof ynnen gelegen ist ongeuer. Wir füllen auch fürpas ewiclich noch dem egenanten hoff. kayn ansprach nymmermer haben noch gewynnen noch yemanz von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rehten noch on reht in keynerley weyse nihts ausgenummen. on geuerde. Das yn das alles stete gehalten vnd vnzerbrochen pleyb haben wir yn zu yns vnuerscheidenlich zu porgen gesetzt. die Erbergen vesten Chunrat dem pawlstorfer von Haselbach Hainreich den ffronperger von ffronperg Albre ht den Rorensteter von Lynttach. und Vlreich den Mendorffer den Eltern an der zeit zu Hohenburg gesessen In der bescheiden ob yn egenanten vnd den egenanten Gotzhaus der egenant hoff aufprüch würdd und wir ynn niht vertigten vnd vertreten als vorgeschriben stet So haben sie oder ir scheinpoten vollen gewalt die egenanten porgen manen zu laysten vnd wenn sie ermant werden so süllen sie zu stund infaren on allez verziehen vnd ayner auf den andern niht wayger zu Amberg in die Stat in eyn Erbergs Gasthaus wo sie sie hin weysen yederman mit sein selbs leyb oder yeder sol eynen Erbergen knecht mit eynem pferd an sein stat in die leystung legen vnd füllen alle vier miteinander ynnen ligen vnd laisten vnd auss der leystung nymmer kumen alz lang vntz yn alles das gehalten vnd volfürt wirt do sie vmb haben gemant zu laisten als vor an dem prief geschriben stet. Ob

auch der porgen eyner oder mer abgingen des got niht enwell. als oft das geschiht. So süllen wir yn egenanten in vierzehentagen darnoch ein andern als guten setzen und den sie als gern nemen als der abgangen gewesen ist. Teten wir des niht so füllen die lebentigen porgen wenn sie ermant werden von yn oder iren scheinpoten infaren vnd laisten in allen den rechten vnd vorgeschriben stet als lang vntz das geschiht. die weyl auch der inligel ayns oder mer an dem prief gantz ist die weyl fol er gantz gereht vnd vnuerworffen sein an aller stat. Des zu vrkund gib ich egenanter. Nyclaws pawlstorffer. dorothea mein elich hauffraw and alle valer erben, dem egenanten herren hern Georien Apt zu Castel vnd dem Conuent vnd Gotzhaus do selbs den prief mit meinem aygen vnd meiner egenanten porgen anhangenden insigeln versigelt. Noch Cristi gepürt viertzehen hundert Jar vild darnoch in dem Newnten Jare des nechsten Suntags vor herren vasnaht.

(Cum quinque Sigillis.)

Num. CCXXX. Joannis Comitis palatini Rheni et ducis Bavariae Concessio data Monasterio circa jus piscandi. ao. 1410.

Wir Johanns von gots gnaden Pfaltzgraue bey Rein vnd Herzog in Beyern Bekennen offenlich mit disem brieff daz wir für vns vnd vnser erben dem Ersamen vnserm lieben Andechtigen Hern Jorgen Abbt zu Castell vnd allen seinen nachkomen vnd vnserm Gotzhaus daselbs die gnade getan haben an irem weyher zu weickenhouen Also daz wir yn die laber die daselbst oben in iren weyher geet für eigen geben haben vnd geben yn auch die mit diesem brieff daz sie die fürbas pennig (bännig, bändig machen) machen vnd haben mogen von irem weyer an bis hinauff in den fürt vnderhalb dietkirchen do der weg hinüber geet gein frickenhouen. Hervmb so gebieten wir allen vnd yglichen vnsern Amptleuten zu helffenberg vnd anderswo die wir ytzund haben oder fürbas gewynnen vnd auch sust allen den vnsern Mog. Boie. Vol. XXIV.

das sie den vorgenanten Abbt und sein Gotzhaus dartzu schützen und schirmen und dabey bleiben lassen und daz man auch yn dem vorgenanten wasser fürbass nymmer vische noch yn keinerley yrrung oder unwillen daran tu oder beweise als lieb yn unser ungnad und groß buss darumb sey zuuermeyden Des zu orkund geben wir Johanns vorgenanter für uns und unser erben dem egenanten Hern Jorgen Abbt zu Castell und allen seinen nachkomen und Gotzhaus disen brieff versigelt mit unserm anhangenden Ingesigel Der geben ist zu lengueld am Mitwochen nach unser lieben frawen tag Assumptionis zu latein Anno domini Millessimo Quadringentessimo decimo.

(Cum Sigillo laeso.)

### Num. CCXXXI. Concambium. ao. 1410.

Wir Sophia von gotes genaden Abbtessynn zu pulenhosen, vnd der Conuent Gemainklich vnd gotzhaus da felbs Bechennen offenlich mit dem brief, allen den di in ansehent oder horent lesen, Das wir mit rat erberger lawt, vnd mit guten willen wolbedächtleich, Recht vnd redleich zu durchslecht verwechselt, und geben haben, in chrasst dez briefes, dem erwirdigen geistlichen Herren hern Georien. Abbt zu Chastel vnd dem Conuent gemainklich, vnd Gotzhaus da felbs, vnfer vnd vnfers gotzhaus, aigen widem, gelegen zu nyder weickenhofen, mit allen eren nutzzen und rechten, nichtz aufgenomen befucht, vnd vnbesucht vnd allen großen zehent, aus den zwain hofen und aus der widem, dann der chlain zehent, gehort den Techant an, alles ir ynd irs gotzhaus aigen, and auch das wismat, daz ir weiär bedekcht vid ertrenkcht hat, daz der pfarrer von wesenakcher, eingenomen vnd genutzt hat vmb ir vnd irs gotzhaus aigen güt, gelegen auf den perg zu obern wesenackcher, da der Türrigel eribrecht auff hat, mit allen eren nutzzen vnd rechten nichtz aufgenomen, befucht vnd vnbefucht, In der beschaiden, das si egenante, vnd ir egenants Gotzhaus, vns egenante vnd vnserm egenanten gotzhaus sürbas ewiklich alle iar iarleich raichen und geben sullen won dem egenanten zehent, 4 . 3 1

vier schaf treidez on allen abgankeh; dez sullen sein, frnis vnd dreifzisch metzen ikorens, vad als vil haberns, fvnif mez tzen waitz, wnd alz vil gersten allez wellderster metzen. vnd daz allez sullen si vns vnd vnserm gotzhaus, antworten gein obernwesenakcher, rnserm kastern, daselbs, on all vnser schaden, auch fullen wir egenante in egenanten, vad irem egenanten gotzhaus, die vorgenanten widem vnd zehent, vnd auch wismat vertigen and vertreten mit dem rechten an aller stat. alls offt in egenanten des not geschieht als aigens vnd zehend, dez landes vnd herrschaftstecht ist, da die vorgeschriben stukch ynnen gelegen sein, on geuer, Taten wir des nichts waz si vnd ir gotzhaus dann dez schaden nemen mit potenion etc. (Reliqua ut passim.) Dez zu rrchund geben wir egenante In egenanten, vnd irem egenanten gotzhaus, den brief mit vnferm vnd vnsers Convennts annangenden Insigeln versigelt, nach Gristi gepurtt Vierzehen hundert Jar vnd darnach indem zehenten Jar, am montag vor dem palmtag.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCXXXII. Concambium. ao. 1410.

et bat. a el innedert geldein dore ib er fein per Ich Albrecht Walther von Oberawesenacker mein elich Hausfraw vnd alle vnser erben. Bekennen offenbar mit dem prief daz wir recht und redlich zu durchsleht verwechselt und geben haben dem Erwirdigen geistlichen Herre Hern Georien Apt zu Castel vnd dem Conuent gemainclich vnd gotzbauss do selbs vnser aigen Wisen genant die Speckwisen für freyes lediges aigen die des egenanten gotzbaus Weyer zu Weickenhofen bedeckt vad ertrenkt hat mit allen eren nutzen: vad reliten als wir die vorgenant Wisen ynnen gehabt haben vod an vns kummen ist besucht vnd vnbesucht nichts ausgenumen. darumb sie yns geben haben ein tagwerk Wilmats auß ir ynd irs Gotzhaus eigen Wisen genant die Kotter Wisen als die merckstain ausweisen die an iren Weyer stösst zu Weickenhofen vnd wir sullen auch zu der egenanten Wisen faren den Weg den sie vns darzu geben haben zu rechter zeit vogeuerlich. vod ob der ege-Bbbb 2

100,070

mer bedeckt vngeuerlich. des sol yn vnd irm Gotzhaus kayn schaden pringen vnd nymancz darumb zu zusprechen haben weder wenig noch vil nihts ausgenumen. In der bescheiden etc. (Reliqua ut passim.) Des zu Vrkund geben wir egenanten yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus den pries mit der Erbergen vesten Hainreich des Frickenhosers an der zeit Schulthais zu dem Newenmarcht und Erhart des Rorensteters an der zeit pfleger zu Helsenberg anhangenden Instgeln versigelt die sie zu einer gezewknus daran gehangen haben durch unser sleissigen pet willen yn und iren erhen on scheden. Nach Gristigepurt vierzehenhundert Jar und darnoch in dem zehenden Jare des nehsten Suntags vor Sannett Vlreichstag.

(Cum duobus Sigillis.)

### Num. CCXXXIII. Sententia judicialis. ao. 1411.

Ich Steffan von Abbsperg Lantriehter zu Nuererberg tu kunt mit disem briue, das Hans finder von Guntzenhawsen Plrichen dernseckel zu Sansere gesessen vor mir Ingerichte alz verre beclagt hat, vmb hundert guldein dorumb er sein purg wer für Hern Heinrichen von Abbfperg pfarrer zu pleinfelt des er gut briue hete vnd vmb tzehen guldein leypgedings die er vmb in gekauft hate auf seinen leyp des er auch briue hete vnd wolt im die nicht fertigen alz er im gelobt het vnd vmb tzwey Hundert guldein schadens alz lange das im mit vrteil von gericht anleitt gegeben warde auf den Schirtmanshoff und zu Emetzheim mit aller zugehörung vnd derselbe derrseckel sust icht het vnd was zu den guten allen gehört Hauss Höfe wisen ecker Höltzer besucht vad vabesucht die anleitt besas er nach recht mer dann sehs wochen and drey tag daz sy nyemant versprach alz er mit Jorgen kulsheimer seinem Anleitter vor ge-richt betzewgt hat nach recht vnd dorumb ist im mit vrteil von gericht geben nutz vnd gewer an den obgeschriben guten allen vnd was dorzu gehört befucht vnd vnbefucht wie das alles genant ist, das er die behabt vnd Eruollet hat das kein

lau-

laugen mer dofür gehört, vnd do er dieselben gute alle also vor mir In gericht erclagt vnd ernollet het do bat mich der obgenant finder fragen einer vrteil ob vemant hintter im auf die selben gut erclaget vnd eruollet also daz er sein nicht gewar wurde ob im das icht wolbillichen vnd zu recht keinen schaden bringen folt man verkunt im dann das vor zu Haws zu Hof oder vntter augen mit gerichtz briuen vnd boten also daz er sein gewar wurde dasselbe ward im erteilt mit gemeiner volge vnd vrteil auf den eyde Mer ward im erteilt was er vnd fein Helffer an den selben seinen erclagten guten teten doran solten. fy nicht gefreuelt noch getan haben das fy weder pessern oder puessen solten gen lantfriden lantgerichten noch gen nyemantz and fol man im von gerichte dorüber zu schirmer geben wes er begert Geben mit vrteil vntter des lantgerichts Insigel am freytag vor fand lorentzen tag Nach Gristi geburde viertzehenhundert Jar and darnach in dem aylissten Jare.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCXXXIV. Recognitio obligationis circa jus in praedium. ao. 1411.

ICH Herman Scheffer von kropffrewt mein elich Hauffraw vnd alle vnser erben Bekennen ossenbar mit dem prief das wir verricht vnd vertedingt worden sein mit dem Erwirdigen geistlichen vnserm gnedigen Herren Hern Georien Apt zu Castel vnd den Gotzhauss do selbs. In der bescheiden. das wir vnser erbreht die wir haben zu kropffrewt auf des egenanten Gotzhaus aygen guten in dem Jare besetzen schullen mit einem der yn wol vor gesein mög vnd wesenlich halt vnd do der egenant Herre ein genug an hab. vnd sullen sie verkaussen in der egenanten Jars frist, aber einem der dem egenanten Herren genellet vngeuerlich. Teten wir des niht als vorgeschriben stet, So sol dem egenanten Herren vnd Gotzhaus vnser egenant erhreht ledig vnd loss sein, vnd sullen dann kain ansprach noch vorderung darnoch nymmermer haben noch gewinnen noch yemantz von vasern wegen weder mit reht noch on reht in keymantz von vasern wegen weder mit reht noch on reht in key-

nerley weise nihts ausgenummen getrewlich on alles geuer, Des zu vrkund geben wir dem egenanten Herren vnd Gotzhaus den pries mit des Erbergen vesten Hainreich des pöllingers an der zeit Rihter zu pfassenhosen ausgedruckten inligel verligelt das er zu einer gezeweknus darauf gedruckt hat durch vnser sleissigen pet willen doch im vnd seinen erben on scheden. Noch Cristi gepurt vierzehenhundert Jar. vnd darnoch in dem aylsten Jare des nehsten Mitwochs. vor Liehtmess.

(Cum Sigillo laeso.)

### Num. CCXXXV. Cessio praedii Wolfartsfeld. ao. 1411.

ICH Cuntz Loter tzu disen tzeiten Burger tzu Swartzach Bekenne offenlichen mit disem briff für mich vnd alle mein erben vnd tün kunt allen den die disen briff an sehen lesen oder hören lesen von des gütleins wegen gelegen tzu wolfartsfelt datz itzund hat vnd bawt Chuntz Meyerhofer daz ich han gehabt von meinen gnedigen vnd wirdigen in got vater vnd herren heren Jorgen Appt tzu kastel daz ich mit wolbedahten freyen müte vnd willen vnd woluerstenticlichen synnen vnd gesunden leibe für mich vnd alle meinen erben han auff geben meinen vorgenanten herren herren Jorgen Appt tzu kastel daz vorgenante gütlein mit allen seinen Rechten und tzugehorungen und freyheiten die ich vnd mein erben dortzu hetten vnd meynten tzu haben vnd verschewsse mich ") des mit hant vnd halm vnd als Recht and fentlich ist Ich noch meine erben nymmermer keinen tzuspruch dornoch noch dortzu tzu haben noch nymant von meinen wegen heymlich noch offenlich mit gericht noch on gerichte geiltlich noch werntlich on alles generde nymend des gesten noch gestaten in keyn weyse der do wider tun oder kumen wolt von meinen wegen ongeuerde des tzu merer sicherheit vnd warem vrkund hant ich obgenanter Cuntz Loter für mich und alle mein erben sleissiclich und dinstlich gebeten die

Wort: Schieffen. S. 180. Col. a.

Erbern weysen Burgermeister vnd Rate gemeinclich der Stat tzu Swarzach daz sie durch meiner sleisliger bete willen der Stat Insigel tzu Swartzach haben gehencket an disen brieff tzu einer bekentnisse mich alle mein erben vnd nachkumen tzu besagen In aller moss als In disem briff geschriben stet vnd begriffen ist ongewerde vnd wir Itzgenanter Burgermeister vnd Rate der vorgeschriben stat Swartzach Bekennen daz wir durch sleisliger bete willen des vorgenanten Cuntzen Loters vnser Stat Insigel haben gehangen an disen briff tzu einer bekentnisse doch vns vnd vnser Stat on schaden der geben ist do man tzalt nach Cristgepurd viertzehenhundert Jare darnoch Indem Eynlesten Jare am dinstag vor Sant peters tag kathedra genant tzu deutsch die Stulsseyr.

(Cum Sigillo.)

Num. CCXXXVI. Recensio damnorum ab aquarum torrentium inundatione profectorum, in perpetuam memoriam ab ipso Abbate scripta. ao. 1412.

NOS Georius divina miseracione Abbas Totusque Conventus Monasterij Sancti Petri in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis dyocesis Vniuersis et singulis presentibus et suturis presertim nobis succedentibus presencium inspecturis cum vinculo pacis caritatisque in gaudio spiritus sancti memoriam supscriptorum. Que igitur ad perpetuam rei memoriam fiunt diligenter prospicienda sunt maxime que sunt posteris prosutura quod que notabiliter fiunt nisi diligenter notentur neglecta esse videntur. Ea propter nos prefati Abbas et Conuentus monasterij supradicti. Recensentes labores vexationes sumptus et expensas conpensationes ac dampnorum refusanes nec ne et perpetuorum prouentuum reddituum et censuum ac prestationum curiarum prediorum ac feodorum diminutiones preter alias curas et sollicitudines ob id prae manibus tunc habentes quibus piscina seu viuaria nostra in Weickenhosen sit constructa nec inutile iudicauimus ea et successoribus nostris esse nota prosiciet eis ut saltim temporalium sciant euitare dispendium spiritualium vero continuum magis magisque suscipere incrementum que quidem omnia et singula ut supra in genere enumerata prouida et matura super hijs deliberatione prehabita primo singulariter recensenda ac demum sic collecta in vnam certam Summam et taxam diligenti cum ratione duximus redigenda. Vnde notandum quod sub anno domini. Mo. cccco. verno tempore videlicet quadragesimali dictam piscinam seu viuariam subinimus construendam In qua fere ad quadriennium cottidianis diebus estiuis pro laboribus aptis non cessauimus laborare diuersorumque generum innumerabili multitudine ex nostris et alias hine inde comparatis pisciculis pro semine illic projectis quam cum ad plenum et perfecte complessemus nescimus quibus de meritis uel peccatis ipsa Anno computato domini. M. ccccvi. in vigilia Philippi et Jacobi apostolorum exorta tempestate et tali aquarum inundancia preter solitum excitata qualiter nec ab antiquissimis habitatoribus et incolis ibidem poterat memorari intempelta nocte vbi nec auxilium humanum in aliquo valuit cooperari magna pars fundamenti difrumpitur et usque ad fundum penitus euacuatur tantaque piscium habundancia exiliuit merito quam et precio inextimabiliter reputato fierentque pisces ita remisse venales quod tot pro vno denario darentur vbi iuxta communem extimationem vix pro decem uel duodecim emerentur: In spacio eciam vnius Jugeris duodecim millia carponum et luceorum ut quidam nobis retulit precederentur. eciam piscina domini nostri ducis pariter transmeauit et non fine grandi periculo hoc est patratum, diuina permitente cle-In villa enim ffrickenhosen nuncupata illic et in alijs villis superius et inferius situatis oppidis et molendinis talis redundabat inundacio que et aliquas domos et horrea simul cum hominibus et iumentis raperet nisi dominus saluaret. Post cuius irruption ftatim eam infra spacium vnius mensis incepimus restaurare et nec ipsam tota estate suffecimus cum illic lecundo aquarum meatu perficere. et complere Summam quoque huiusmodi primarie constructionis ac demum restaurationis in prompta et parata pecunia mercenarijs assignatam. Quinquaginta libras et quintam dimidiam libram et quinquaginta

tres denarios Item proferetur carucis et ligonibus et fossorijs ac alijs instrumentis, viginti duas libras et decem et octo denarios Item pro lino canapo pro retibus et sagenis ac vilo fuso et anentibus (juxta Originale) elaboratis Quindecim. et dimidiam libram denariorum minus tribus denariis. Item pro pisciculis comparatis Triginta nouem libras minus viginti quatuor denariis. Item pro victualibus in pane carnibus ouis caseis Butiris ceruifea auena feno stramine ac alijs consistentibus pariter etiam proprias nostras vecturas ducendas libras denariorum que hucusque summatim faciunt. Quadringentas libras et triginta vnam libram et quadraginta tres denarios vsualium monete tune currentis In auro vero fummatim. ad Septingentos. et Sexaginta quatuor florenos. Quinque solidos minus decem denariis pro vno floreno commputatis. Item notandum quod due Curie in weickenhosen cum dote ibidem et Curia in Krondorff cum dimidia Curia commutata per curiam in Nardarstall a dicto pawr et huba empta a Mülich ibidem que omnia vnde commutata sint vel quomodo comparata cum dampnorum refusionibus inferius subscriptis plenius invenitur in rescriptis super huiusmodi confectis in communi carthaphilacio refervatis quae in perpetuis redditibus prouentibus et censibus et praeactionibus funt diminuta in quinquaginta quatuor metretis filiginis in decem metretis tritici tantum ordei in Sexaginta, quatuor metretis auene Veldorsfer mensure. Item Curia in Weickenholen in vno porco valente dimidiam libram Ratisponensem et in Septuaginta Ratisponensis census et triginta Caseis et nouem pullis vno Cuneo. vna libra ouorum. Item Curia in Krondorff in Septem solidis Ratisponensis census et triginta Caseis duobus pullis autumpnalibus vno carnispriuiali vno Cuneo. et Sexaginta denariis de predio dicti millich. Item de Curia in Nardarstal. quartum dimidium mez siliginis tantum auene. dimidio mez tritici tantum ordei decem caseis. sex pullis. Item predium in Puchuelt soluebat duos slorenos. decem Caseos. Vnum Cuneum et Vnum pullum. Item pratum dictum Kegelhaimerin quatuor florenos annuo censu soluebat. Erit itaque diminutio reddituum et prouentuum bladi Curiarum et dotis in weickenhofen. et Curie in Krondorff et dimidie Curie et hube ibidem et Curie Cccc Mon. Boic. Yol. XXIV.

in Nardarstal et prédium in Puchuelt cum prato dictum Kegelhaimerin proueniens et extimatu in valore vigintiduorum florenorum et censuum prestationum et seruitiorum in valore. decem et octo florenorum et ita in Summa erunt Quadraginta floreni qui. vix valerent pro nunc eo in loco pro Octingentis florenis in perpetuis redditibus et censibus emptionis titulo inveniri. Item vnum pratum dictum Türpühel taxatum pro Quadraginta florenis commutatum Johani pawr: Item vnam dimidiam dietam prati computatam pro viginti florenis commutatum dicto Egel eer. Item duos agros valentes decem et nouem florenos commutatos vni colono dicto Gör. Item vnum agrum. valentem decem florenos commutatum dicto Pernger. Item heinrico dicto ffrickenhofer pro vno prato. Nonnaginta tres florenos Item dicto probst de Puchuelt octo florenos pro vno prato Item dicto Kotnawer pro vno prato Quadraginta octo slorenos. dicto Mülich de Nürenberg pro vno feodo in Krondorff. Septuaginta quatuor florenos. Item vni Rustico dicto Pyderman pro vno prato. Triginta florenos Item vni colono dicto Gör pro vno prato decem et nouem florenos cum agris suprascriptis. Item fabrice in Nouoforo pro vno prato octo florenos. Item dicto Gross de lapide viginti octo slorenos Item vni ciui de Novoforo dicto Grumat. Quadraginta septem slorenos. Item dicto weys de Pülnhofen tredecim florenos Item dicto Germülner cum suis viginti quatuor florenos. Item dicto Gebelstorfer. viginti florenos Item vnum equum valentem viginti quatuor florenos Johanni pawr insuper addicione, que in Summa hucusque pro dampnorum recommpensa faciunt Quingenti et viginti quinque. florenos praeter nonnullos numero adhuc fex uel septem quibus nec dum extitit satisfactum. Insuper et excepta domo pro habitatione vnius fratris uel plurium ibi commorantium construenda que cum suo tempore et loco suerint refusa et domus ut premittitur edificata numerus et taxus ipsorum debebitur. sine preiudicio seu vicio presencium dummodo ex certa fiat scientia Abbatis fratrum seu Conuentus inferius in margine subnotari. Computentur itaque ille tres Summe prima videlicet. Septingentorum et Sexaginta quatuor florenorum in-Rrumentorum victualium et laboratorum. etc. Secunda videlicet OctinOctingentorum florenorum prouentuum et censuum diminutionum etc. Terciaque. Quingentorum et viginti quinque florenorum dampnorum resussionum et faciunt duo Millia et centum florenos minus duodecim florenis in vnam Summam Summarum integre computata preter tamen alias diuersas et multiplices expensas quas extra et intra domum placitando et in Judicijs Rendendo secimus que nec tamen propter oblinionem uel in extinationem et in aduertenciam poterant ratione seu computo comprehendi. In cuius rei euidens testimonium et memoriam suturorum presentes consecimus literas nostrorum. Abbatis et Conuentus sigillorum appensione et sideliter communitas Anno ab incarnatione domini Millesimo Quadringentesimo Nono sferia secunda post Dominicam Letare.

Anno domini Millesimo. Quadringentesimo duodecimo. cc. (circa) festum VValpurgis locatum est alterum sine secundum canale, in ipsa piscina seu viuaria supratactis que omnibus computatis. constat, circa Centum. slorenos. ad scientiam etiam seu

memoriam polterorum.

(Cum duobus Sigillis laesis.)

# Num. CCXXXVII. Sententia judicialis prorsus singularis in gravissima causa. ao. 1412.

ICH Hanns groß von Meckenhawsen bekenn mit dem brief das ich sals an offem lantgericht mit vollem gewalt zu Richten an stat Hansen des loterpecken lantrichters und do cham für mich in gericht mit fürsprechen derselb Hans Loterpöck und tzaigt ainen brief under des lantgerichts Insigel und pat den zu lesen der stund also Ich vlreich pollinger zu perg gesessen bekenn offenbar mit den brief das ich sals an offen lantgericht mit vollem gewalt zu Richten an stat Hanssen des lotterpeck n kantrichter in der grafschaft zu Hirsperch und das für mich cham in gericht mit fürsprechen der selb Hans loterpeck lantrichter und behub mit volg und mit frag und mit dem rechten und mit voller gantzer chlag und anlait die er aus ersessen briefen als reche ist und als er wol ertzewgt hat mit gestichts briefen

Cccc 2

rnd

vnd mit dem gesworn fronbotten der dar vmb gesagt hat auf seinen aid das er behabt hat mit den rechten Tawsent marck filbers ein beschedigung vnd scheden hintz allen den guttern vnd der hab nichts ausgenomen die der Erberg Herr Her peter pientzenawer probst zu perchtoltzgadem vnd das gotzhaus doselbst in der graffchaft zu Hirsperch ligend hat wie das genant und wo das gelegen ist Es sein dorsfer weyler Hof Hub Hosslet zehenten mül holtz wisen eliker Haus Hosrait wasser sygid flok and flain befucht and unbefucht gericht vogtey vifehwasser zins gült Rennt nichts hind anngesetzt der vmb das in der obgenannt broft versetzt hat vmb werschaft gen den Erwirdigen Hern den abbt zu kastel und seinen gotzhaus nach feins briefs fag vnd in nicht erloft hat Hans loterpeck lantrichter ist auch der obgenannt gut vnd Hab aller als oben geschrihen stet gesetzt in rechtew nützlichew gewer und undertenig gemacht mit dem Rechten das chain laugen do für gehort Er fol auch die obgenanten gut vnd Hab alle nichts aufgenomen besetzen und entsetzzen nyessen und inn haben mit allen nutzen eren vnd rechten als lang vntz er aufgericht ist Tawfent mark filbers der scheden und beschedigung und seins spruchs als oben geschriben stet Brief vnd schermär sein im geben vnd ertailt mit dem rechten verfigelt mit des lantgerichts Infigel Alle Hern von Bayrn befunder der Hohgeporn fürst und Herre Hertzog Johanss und alle sein diener und amptlewt der Bischof von Eystät Herre friderich Her Hans von Haideck alle von laber Her Jobs von abensperch alle vom wolfstain alle Menndorffer Herman perchtold alle Reichsstet und wer lantrichter ist und wer im darzu hilft vnd schermpt des er begert die tun alle Recht vnd nicht vnrecht geben zu den Stain des mitwochen vor fand Ofwaltz tag anno domini Millesimo Quadringentesimo duodecimo Vnd do der brief also in offen lantgericht gelesen and verhort ward do pat Hans loterpeck obgenante fragen ob er den brief vnd recht als der brief fagt icht wol mocht geben wem er wolt do fragt ich nach was recht wer do ward ertailt mit dem Rechten Er mocht es wol tun er solt in aber benenuen Also benennt er den Erwirdigen Hern Hern Jorgen abbt au kaltel den und seinen gotzhaus gab er auf vor den lantgericht

richt den brief vnd recht als der brief sagt das die sein sind der oder ain yeder Herre mag do mit tun vnd lassen schicken vnd schaffen was er wil on irrung allermenielichs Es sol auch Hans loterpeck mit den briefen vnd rechten nichts mer zu schaffen haben des begert der obgenannte Herre im vnd seinen gotzhaus brief der ward im ertailt mit vrtail vnder des lantgerichts Insigel Geben zu der freinstat des Montags vor sand Bartholomeustag Anno domini Millesimo Quadringentesimo duodecimo.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCXXXVIII. Sententia judicialis. ao. 1412.

CH Hainreich pöllinger an der zeit Rihter zu pfaffenhofen Bekenn offenbar mit dem prief, das für mich kom in offens geriht zu Lauterhosen mit vorsprechen Vlreich Heell von pawmgarten vnd clagt gen dem peter Luff von Gebershofen, Er sels auf einem gut zu Gebershofen des er groß scheden neme. das verantwurt Her. Cunrat Schechs. kelner zu Castel mit vorsprechen vad mit vollem gewalt vad hiels im fragen was sie miteinander rechten ob das dem Gotzhauss zu Castell iht pilleich onentgelt wer an seinen aigen. Do fragt ich des rechten do fagt volg frag vrtayl vnd das gesworn reht, Es wer dem egenanten gotzhauss pilleich onentgelt was sie miteinander rechten. Darnoch noch anclag verantwurten und allem Herkummen schol es das gesworn reht für den eigen Herren, Des alles wart dem egenanten peter Luff eyn gerihts prief geurtailt vnter meinen infigel den ich im also gib von gerihts wegen mit meinen aygen anhangenden infigel verligelt, Vnd das sein die gesworen die das alfo, geurtailt, haben Hainreich Kergel. Vlreich pyner Hainreich wenig. Merckell. Smytt Cunrat weypot Merckell pflentzll. Vlreich weypot Cunrat peck. und Ott wurm alle purger zu Lauterhofen. Der prief ist geben Noch Cristi gepurt vierzehenhundert iar vnd darnoch in dem zwelften Jare. Des nehsten Ertags vor. Sunwenten.

(Cum Sigillo.)

Num. CCXXXIX. Reversales advocati concernentes eius officia et jura. ao. 1413.

CH Hadmar Apsperger von Apsperg an der zeit pfleger zu Hirsperg. Bekenne offenbar mit dem prief, das der Erwirdig geistlich Herre Her Georij Apt zu Castell mir enpfolhen hat die vogtey auf der probstey zu Hebingen, vnd alle die Armlewt die in die selben probstey gehoren wo die gesessen sein. In der bescheiden, das ich die getrewlich beschützen schermen and hanthaben fol and pey rechten halten angeuerlich fo ich pest kan vnd mag. Vnd sol die niht beswern noch bekummern in keynerley weise weder mit stewern scharwercken nahtselden ich noch mein kneht noch yemantz von meinen wegen dann die gewönlich vogtey als von alter herkumen ist die sol ich von yn nemen zu rechter zeit on gener. Vnd sol mit dem geriht der selben probstey nihts zu schicken haben. Auch wenn mich mein egenanter Herre oder sein nochkumen oder ir scheinpoten von der vorgenanten vogtey abfordern vnd mir die nymmer lassen wellen. So sol ich zu stunt von der selben vogtey absten and ledig lassen on alles widersprechen and dann do mit fürpas nihts zu schicken haben noch kaynerley vorderung darnoch haben weder zu yn'iren Armlewten noch zu irem Gotzhause in dhainerley weife on geuer.' Auch ob mich krieg an stiessen oder welherley fach das wer dovon ir Armlewt beschedigt möchten werden. So sol ich zu stunt dem egenanten Herren oder seinen nochkumen die vogtey auf sagen, vnd ledig lassen als oben geschriben stet. Des zu vrkund gib ich dem egenanten Herren und gotzhaus den prief mit meinem aigen anhangenden infigel versigelt, Noch Cristi gepurt vierzehenhundert iar und darnoch in dem drewzehenden Jare des nechsten Suntags noch Liehtmels.

(Cum Sigillo.)

Num. CCXL. Vidimus litterarum Sigismundi Regis, quibus Elect. pal. et ducibus Bavarie advocatia super Castel delata est. ao. 1413.

IN nomine domini Amen Anno á natiuitate ciusdem Millesimo quadringentesimo Quarto decimo decima sexta die Mensis Martii hora Nonarum vel quali Indictione Octava Pontificatus Sanctifsimi in cristo patris et domini nostri domini Gregorii diuina prouidentia pape duodecimi Anno Octavo In Castro Heidelberg wormaciensis diocesis Et ibidem in domo pro Cancelaria deputata in stuba Maiori Comparuit coram nobis Virico dei gratia Episcopo verdenensi apostolice sedis legato Testibusque ac Notario subscripto Prouidus et circumspectus vir dominus Johannes de Winheim Sique illustris et Excelsi principis et domini domini Ludwici Comitis palatini Reni Sacri Romani Imperij Archidapiferi Et Bauarie ducis prothonotarius Et quandam literam Excellentissimi et gloriosissimi principis et domini domini Sygismundi Romanorum Regis semper augusti ac Vngarie etc. Regis domini nostri metuendissimi scriptam in pargameno ut apparebat sanam integram et omni suspicione carentem Sigillo Regio Rotundo de cera Rubea in quo Aquila extensis alis et in cuius circumferentia hec verba Sigismundus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus et Vngarie etc. Rex continetur Cuiusque Tenor inferius describitur exhibuit et produxit petiuitque instanter quatenus dictam literam transcribi exemplari transumi et in publicam formam redigi mandaremus Et ut dicto transumto et exemplari tamquam originali in Judicio et extra vbicumque locorum adhiberetur plena sides, auctoritatem nostram et decretum interponere et nostro Sigillo roborare dignaremur Nos igitur Viricus Episcopus verdenensis antedictus prefati domini Johannis de winhemi supplicacionibus inclinati coram nobis Testibus ac Notario infrascripto dicti transumpti et exemplaris cum autentica et originali Litera auscultationem fieri secimus diligentem, Et quia dictum transumptum et exemplar conpertum fuerit in omnibus et per omnia cum dicta litera originali

concordare nilque additum uel diminutum fore quod sensum mutet aut variet intellectum Idcirco dicto transumpto decretum et auctoritatem nostras interponentem per Johannem Erbstad de Wonneck Notarium publicum publicari et Sigilli nostri appentione mandauimus corroborari Volentes ut huiusmodi tranfumpto tamquam litere originali in Judicio et extra adhibeatur plena sides Tenor uero dicte litere sequitur et est talis. Sigmund von gots gnaden Romischer kunig zu allen zyten merer des Richs vnd zu Hungern Dalmacien Croacien etc. kunig Embieten Dem Hochgebornen Ludwig Pfaltzgrauen by Rine des heiligen Romischen Richs Ertztruchselsen und Hertzogen in Beyern vnserm lieben Oheim und kurfürsten unser gnade und alles gut Hochgeborner lieber Oheim vnd kurfürste, wann wir in voler vorsaren an dem Riche redelichen vrkunden vernomen haben das daz Closter zu Castell in dem Bistum zu Eysteten gelegen zu vns vnd demfelben Riche gehoret, Darumb haben wir daz mit sampt sinen Luten vnd gütern in vnsern vnd des Richs schirme gnediclich empfangen vnd genomen vnd ym auch alle line rechte vnd friheite vnd anders bestetigt als dann das in vnser kuniglicher Maiestat briefen darüber gegeben evgentlicher begriffen ist, Vnd das auch etwenne soliche vnser vorfaren demselben Closter die gnade und friheid für sich und ir Nachkomen getan vnd gegeben haben das sie die vogtie desselben Closters in ir gewere zu allen zyten halden und groß noch kleyne dauon verliben noch versetzen noch empfremden wollen, vnd das sie auch also zu nutze dem Appte vnd den Brüdern die got doselbst dienen, durch ir bete willen einen vogt gesetzt und in Iren briefen begriffen haben So denselben Appte vnd brüdern ein vogt wurde der ye zu swere were etc. das ye dann ein ander nutzer gesetzt werden solle das by recht vnd in frieden zubehalden etc. als dann das folicher vofer vorfaren briefe clerlicher Innehalden, vnd wann wir durch anderley manigueltig großer und ander anligender des Richs sache willen des ytzgenanten Closters gebresten zu allen avten nit als wol fürkomen vnd gewenden mogen als ym notdorfft were vnd auch gnüglich vnderwifet fin das ess in diner Her-

Herschasst die du als ein pfaltzgraue by Bine vnd Hertzog in Bevern doselbst zu Bevern hast, gelegen sy, vnd das du das von vnsern vnd des Richs wegen bass dann yemand anders gehanthaben, vnd beschirmen mogest, dorumb mit wolbedachtem mute gutem Rate vnser vnd des Richs fürsten Greuen Edeln vnd getruwen, haben wir dich dem vorgenanten Closter zu einen vogt vnd beschirmer von Romischer kuniglicher macht gesetzet vnd setzen mit rechter wissen in crafft diss briefes biss vff vnser oder vnser nachkomen an dem Riche widerruffen Vnd gebieten dir auch von solicher vnser kuniglicher macht ernstielich vnd vestielich mit disem brieff das du dasselbe Closter sinen Appte vnd Conuente by Iren gnaden friheiden rechten gerichten guten gewonheiten briefen vnd priuilegien, vnd auch allen vnd yglichen iren luten vnd guten wie die genant oder wo die gelegen sint getruwelich vnd von vnfern vnd des Richs wegen vesticlichen hanthaben schirmen vnd schützen sollest, doch vnschedelich andern luten an Iren rechten, Vnd bewise dich auch herynne als williclichen als wir des ein gantze getruwen zu dir haben, wann daran dust du vns sunderliche liebe vnd behegelichkeit Geben zu Lode in Lamparten verligelt mit vnserm Romischen kuniglichen anhangendem Infigel Nach Crifti geburte vierzehenhundert Jare and darnach in dem drutzehendem Jare An fand Niclaus abent vnser Riche des Hungrischen etc. in dem xxvij., vnd des Römischen in dem vierden Jaren. Datum et Actum Anno die Mense hora Indictione pontificatus et loci quibus supra Presentibus prouidis ac discretis viris dominis Johanne ladebaum Canonico ecclesie wormacensis Jacobo de Altzeya Johanne Sybelini de laudenberg clericis vxoratis Moguntie et wormacensis dyocesis et Johanne Warmund de lewenstein prefati domini ludwici ducis Bauarie Scriptoribus Testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.



Et Ego Johannes Erbstad de Wonneck Clericus Moguntinensis dyocelis Publicus Imperiali auctoritate Notarius predictum originale et autenticum manu propria exemplaui, Et in presentia dictorum testium fideliter et diligenter auscultando in omnibus et per omnia cum dicta litera Originali concordare inveni Idcirco de mandato Reuerendi in Cristo patris et domini domini vlrici Episcopi verdensis apostolice sedis legati in hanc publicam formam redegi Signo et nomine meis solitis et consuetis confignaui Rogatus et requisius in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCXLI. Protectorium Sigismundi Regis. ao. 1413.

Wir Sigmund von gotes gnaden Römischer kung zu allen zyten merer des Richs, Vnd zu Ungern, Dalmatien Croatien etc. kung, Bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem brief allen den die In sehen oder horen lesen Vnd ob wir von angeborner gute, vnd ouch von Römischer kunglicher wirdikeite wegen, dorin wir von gotlicher schickung, als wir gentzlich hossen gesetzt sin, on vnderlasse slissiclichen sorgen, aller, vnd iglicher vnser vnd des Richs vndertane, vnd getruen nutz vnd frumen zu bestellen, Vedoch erkennen wir, daz vns me willig geneigt, vnd empsig zusin gebürnt, aller geistlicher persone, rehte, gnade, vnd friheite, nit allein in kresten zu behalden, Sunder Sy ouch daby vesticlich zu hant haben, vnd zu beschir-

men,

men, and In fride rue, and gemache zu setzen, daz Sy ansern Scheppfer in fridlichem leben eren, vnd loben, vnd Im ouch dester slissicher, vnd andehticlicher gedienen mögen, Wann nu der Ersam geistlich Georgius Abbt des Closters zu Castell sant Benedicten Ordens in dem Bistum von Eysteten gelegen, vnser lieber Andehtiger für vns komen ist, vnd vns von seinen fines Conuents, vnd des itzgenanten Closters wegen diemietiglich gebetten hat, daz wir In alle, vnd igliche Ire gnade, fribeite, rehte, gerihte, vnd gute gewonheite, vnd ouch brieue, vnd priuilegia, die Sy dorüber haben vnd mitnamen das gerichte in dem Markt vnd Burggedinge desselben Closters zu uernewen, zu bestetigen, vnd zu beuestigen gnediclich geruchen, Des haben wir angesehen solich diemietig, vnd redliche Bede, vnd ouch den loblichen gotesdienst, der in dem vorgenanten Closter, von tzyte in tzyte loblich, vnd empsielich als vns fürgegeben ist vollenbraht wirdet, vnd haben dorumb mit wolbedahtem mute, gutem Rate. vnd rehter wissen, den vorgenanten Abbt Conuent, Iren nachkomen, vnd Closter, alle, vnd igliche Ire gnade, friheite, rechte, gerichte, vnd gute gewonheite, vnd ouch brieue, vnd priuilegia, die Sy dorüber von vnfern vorfarn Romischen keysern, vnd kungen, vnd ouch von andern fürsten, oder personen erworben, vnd redlich herbraht haben. wie dann die, in allen iren puncten, artikeln, vnd meynungen, luten, vnd begriffen sind, gelicher wyse, Als ob Sy von worte zu worte herinne geschriben stunden, oder von rehts wegen begriffen sin solten, vnd nemlich das gerihte in dem Marchte, und Burggedinge des vorgenanten Closters gnediclich vernewet, bestetigt, vnd beuestnet, vernewn, bestetigen, vnd beuestnen In die ouch in kraft diss briefs, vud Romischer kunglicher maht volkomenheit, vnd meynen, setzen, vnd wollen, daz Sy fürbassmere stete beliben vnd crast, vnd maht haben sollen, In, vnd viswendig allen gerihten geistlichen, vnd werntlichen, vnd an allen enden, Vann ouch das vorgenant Closter zu vns, und dem heiligen Romischen Riche gehöret, Als das mit vnserer vorfarn brieuen vor vns betzeuget ist, Dorumb Haben wir dasfelbe Closter, sinen Abbt, vnd Conuent, vnd ouch alle, vnd igliche lre Leute, vnd gütere, wie die genant, oder wo die Dddd 2

gelegen find In vnfer, vnd des Richs gnade, vnd schirme gnediclich empfangen, vnd genomen, nemen, vnd empfahen mit disem brief, Vnd gebieten ouch dorumb, allen, vnd iglichen fürsten geistlichen, vnd werntlichen, Greuen frien, Rittern, knehten Burggrauen, Amptluten Burgermeistern Reten und gemeinden, vnd allen andern vnsern vnd des Richs vndertanen, and getruen ernstlich, and vestiglich mit disem brief, daz Sy die vorgenanten Abbt Conuent, vnd Closter, an den vorgenanten Iren gnaden, friheiten rehten, gerihten, guten gewonheiten, brieuen, vnd priuilegien, niht hindern, oder Irren noch Sy dawider ledigen, oder betruben in dheinweis Sunder Sy daby getrulichen hanthaben, schützen, schirmen, vnd gerulich beliben lassen, Als lieb In sy vnser, vnd des Richs sware, vngnade zunermiden, Mit veltund diss briefs, versigelt mit voser kunglichen Maiestat Insigel, Geben zu Lode in Lamparten Nach Cristi gepurt viertzehenhundert Jar, und dornach in dem Dritzehendem Jare, an fant Andres Abend, vnferer Riche des vngrischen etc. in dem Sibenundtzweintzigisten und des Römischen in dem vierden Jaren.

(Cum Sigillo Caes. Majestatis.)

Ad mandatum domini Regis

Johannes kirchen.

#### Num. CCXLII. Vidimus super eodem instrumento. ao. 1413.

Wir Sigmund von gotes genaden Romischer kung zu allen Zyten merer des Richs und zu ungern Dalmatien Croatien etc. kung Bekennen und tun kunt offenbar mit disem brief etc....

Wir Ludweig von gotes genaden Apt zu Enstorff Bekennen offenlichen das wir ain solchen prief, als von wort, zu wort hie obengeschriben stet versigelt gantz gerechten, und unermayligten an Insigel und an allen sachen gesehen gelesen und verhört haben und darum von pett wegen des Erwirdigen geistlichen Herren Hern Görgen Apts zu Castell und des Conuents

do selbst haben wir den selben prief vnd form des gegenwertigen Vidimus gesetzt vnd zu vrkund vnser Insigel daran gehenckt, vns vnd vnserm Gotz Haws on scheden. Das ist geschehen am pfintztag vor Santt Vlreichs tag. Noch Crists gepurt vierzehenhundert Jar, vnd darnoch in dem Vier vnd dreissigsten Jare.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCXLIII. Piae fundationes. ao. 1414.

ICH Chunrat Tawber purger in dem Marcht zu Castell. Bekenn offenbar mit dem prief das ich wolbedacht reht vnd redlich mit guten willen gunst vad wort meiner elichen hauffrawen Adelheiden an meynen letzten zeiten durch meiner vad meiner vorfordern sel Hayl willen und durch gotes willen geschaft und geben han dem Gotzhaus zu Pfaffenhofen vnd der heiligen do lelbs aus meinem freyen avgen gut zu prunntal gelegen. genannt des weisen Hub. ein mez ewiger gült. ayn halp mez korns. vnd als vil Haberns Sultzpecker moss vnd einem pfarrer zu pfaffenhofen ein halp mez ewiger gült ein viertail korns and als vil Haberns auch Sultzpecker moss. In der bescheiden das fürpas ewiclich mein erben oder wer das egenant gut ynnen hat besitzt newsset oder pawet raichen vnd geben sol on allen abgang alle iar ierlich aufs dem egenanten gute on alles verziehen und widersprechen nihts ausgenumen als Herren gült reht ist der Heiligen psleger des egenanten Gotzhaus zu pfaffenhofen vnd einem pfarrer do felbs. vnd fullen auch der vorgeschriben gült vor allermeniclich erster werer sein auf dom vorgenanten gut. Es schol auch ein pfarrer zu pfaffenhofen vmb das vorgeschriben Halp mess ewiger gült meinen. Jartag ewiclich alle iar ierlich begen. vnd singen Vigil. vnd Selmess. darzu fullen belewhten der Heiligen psleger von der Heiligen gut vngeuerlich. Wer aber das ein pfarrer. des sewmig, vnd das niht hielt vnd wolt tun als oft das geschehe, als oft ist man ym der vorgenanten gült niht schuldig zu geben des selben Jars vnd das fullen der heiligen pfleger ynnen halten vnd an der heyligen nutz legen on alles widersprechen. Des sein gepeten

geschesdlewt und zewgen die gaistlichen Her Albreht Teyntzer. Her stridereich Sultzell und pruder Eckart alle gehorsam, des Closiers zu Castell. und lier Nyclaws Trewshaymer. an der zeit psarrer zu Pfassenhosen und die bescheiden. Hainreich prewell Marquart friese. stritz kolman. Eberll mülner. Hainreich flaischman alle purger in dem marcht zu Castell. und Hanns weyse von Mülhausen. Des alles zu urkund gib ieh vorgenanter Cunrat Tawber. und alle mein erben. dem egenanten Gotzhaus. Heiligen, und dem pfarrer zu psassenhosen. den pries versigelt mit meines genedigen. des Erwirdigen geistlichen Herren Hern Görgen Apts zu Castell. anhangenden Inligel. das er von meiner sleisligen pet wegen daran gehangen hat ym und seinem Gotzhaus on scheden. Noch Cristi gepurt vierzehenhundert Jar. und darnoch in dem vierzehenden. Jare des nehsten Suntags noch Santt Erharts tag.

(Cum Sigillo et contrasigillo.)

# Num. CCXLIV. Testimonia factae emptionis. ao. 1414.

Wir Chunrat von gotes genaden Apt zu Enstorff. Vnd Ich Vlreich kewtzenhofer zu den zeiten gesessen zu der Heinspurg. Vnd 1ch lienhart Stainlinger an der zeit gesessen zu Illwanck. Bekennen offenlich an dem prief allen den die in sehent oder hörent lesen. das yns indechtig vnd wol wissenlich ist von des kaufs der do geschach zwischen dem Erwirdigen geistlichen Herren Hern Gorgen Apt zu Castell seinen Conuent und gotzhaus auf einer feyt. vnd zwischen dem geistlichen Hern Hannsen prawn. Deckant zu pertholtzgaden auf der andern seyt vmb die probstey zu Hebingen. die der ytzgenant Her. Hanns Deckant mit vollem gewalt seines probstes vnd Capitels von pertholtzgaden verkauft dem egenanten Herren Hern Görgen Apt seinen Conuent vnd Gotzhaus des kaufs wir auch obgenanter Vireich kewizenhofer und linhart Stainlinger kauflewt gewesen sein das in dem selben kauff unter andern artikeln vnd stucken nemlich beret gedingt vnd ausgetragen wart.

das

das der egenant Her Görg Apt sein Conuent und Gotzhaus die egenante probstey zu Hebingen möhten auf vahen vnd besetzen vnd schölten auch gewalt haben in den fünff Jaren darauf zu pawen den selben paw schölten sie wissenlich machen. ob es kom zu einem widerkauff So schölten dann die von pertholtzgaden. dem egenanten Apt Conuent vnd Gotzhaus. den selben pawe widerkeren vnd den vergewillen in zwayn monenden noch dem widerkaust zu bezalen vnd iren slehten worten darumb glauben. Des zu vrkund geben wir ohgenante. Apt Cunrat zu Enstorff und Vlreich kewtzenhofer und lynhart Stainlinger den prief., mit unsern anhangenden insigeln versigelt zu gezewgnuss des obgenanten Handels vnd dings durch pet willen auch der oftgenanten Apts und Conuents zu Castell. doch vns vnd vnfern nochkumen vnd erben on entgelt. Noch Cristi gepurt vierzehenhundert Jar vnd darnoch in dem vierzehenden Jare des nehsten Mitwochs noch Liechtmess.

(Cum tribus Sigillis.)

# Num. CCXLV. Reversales advocati, concernentes eius officia et jura. ao. 1414.

Ich Wilhalm vom Wolfstain zu der Soltzpurg Bekenn offenbar mit dem brieff daz der Erwirdig gaistlich Herr Her Jörg Appt zu kastel mir enpholen hat die Vogtey auf der probstey zu Hebing vnd alle die armlewt die in die selben probstey gehören wo die gesezzen sein In der beschaiden etc. (Rel. ut sup. Nro. CCXXXIX.) Dez zu Vrkund gib ich obgenanter wilhalm vom wolfstain den obgenanten meinen Herreu von kastel sein nachkomen vnd seinen gotzhawz den bris mit meinen aigen anhangenden Insigel versigelt vnd auch mit Herrn Hansen vom wolfstain meins pruderz anhangenden Insigel daz er zu dem mein gehenkt hat der sach zu einer merern zewgnuzz doch im on schaden der geben ist am Montag nach dem weissen Suntag alz man zalt virzehen Hundert Jar vnd dor noch in dem virzehenden Jar.

(Sine Sigillo.)

Num.

### Num. CCXLVI. Sententia judicialis. ao. 1414.

ch Altman kemnater an der Zeit lantriechter zu Sultzbach bekenne offenlichen mit dem brieffe daz für mich kom in geriecht auf dem lantgeriecht zu Sultzbach Eberhart Mistelbecke und clagt mit fürsprechen sein andre clag auf den Hof zu Getzendorff gelegen den vor Zeiten die Hayntaler Innen gehabt haben vnd auf allez daz der Erbirdig Herr Her Geory Abbt zu Chastel vnd daz Gotzhaws doselbst vnd anderswo in der lantschrannen ligend hat. vnd sprach derselb obgeschriben Hof mit aller seiner Zugehorung ging von Im zu lehen vnd hat den verlihen vor langer Zeit. vnd wer auch bey Achtzig Jarn von Im vnd seinen vorvordern in lehens weyse auf In geerbt vnd herkumen.. Vnd sprach auch Er hett dez gut brieff vnd vrkunde end bat Im auch dieselben sein brieff vor offem lantgericht zu lesen und zu uerhörn. Veber daz allez Irret und enget In der obgenant Herr Georij Abbt zu Chastell an seinem vorgeschriben lehen dez egenanten Hoffs dez hett er scheden genomen die er hernach wol nennen wöltt.. Daz verantwurt mit fürsprechen der Erbirdig Herr Her Dietrich Stetzman an der Zeit kellner dez Gotzhaws zu Chastell und sprach sie heten denselben obgeschriben Hof zu Getzendorff gelegen mit aller seiner zugehorung für rechts freys ledigs aygen kawst and wern auch dez in aigens gewer gesessen lenger dann Lannds recht ist an alle Hinderung vnd Irrung.. Dez hett auch mein Herr von Chastell von dez Gotzhaws wegen doselbst gut brieff and vrkund. Ind bat Im auch dieselben brieff vor offem lantgeriecht zu lesen und zuuerhörn und getrawet und dem rechten wol Sie wern dem egenanten Eberhart Mistelbecken an dem anspruch gar nichts schuldig Do anclag wiederrede. vnd Ir beyderteil brieff vnd vrhund von wort zu wort gein einander gelesen und verhört waz worden do ward erteilt mit gemeiner vrteil hett der egenant Eberhart Mistelbeck daz obgeschriben lehen zu rechter weil vnd Zeit gevordert alz dann recht ist So genuss er sein billichen Seinddemaln und er denselben lehen nicht nach wer kumen alz lehens recht ist So het der egenant Herr Stetzman dasselb obgeschriben lehen von des gotzhaws

wegen zu Chastell mit volg mit frag vnd mit vrteil alz recht ist wol behabt nach aussweisung irrer brieff Darnach hat der obgenante Herr Stetzman ainer vrteil zu fragen ob man Im von dez obgeschriben Gotzhaws wegen zu Chastell. dez ich billigen ainen brieff geben solt von dez lantgerichts wegen. Der ward Im von dez offtgenanten gotzhaws wegen erteilt mit gemeiner vrteil Also gib ich obgenanter Altman kemnater Im den brieff besigelt mit dez lantgericht zu Sultzbach anhangendem Insigell Nach Crists gepurt viertzehenhundert Jar vnd in dem viertzehendem Jar Am mitwochen vor psingsten.

(Cum Sigillo.)

#### Num. CCXLVII. Sententia judicialis ducis Joannis. ao. 1416.

Lz ist zu wissen das der gaistlich her dietrich Stetzman kelner zü Chastell kom sür den Hochgeborn fürsten vnd herren herrn Johannsen pfaltzgraffe bey Rein und hertzogen in Beyrn. vnd clagt von wegen des Erbirdigen herren hern Geory Abbt zu Chastell vnd des Conuentz, wie das hainrich Mertz ziim Reichelshof pawet Ir gut doselbst, vber Iren willen vnd wort vnd dartzu leg in ir scharwerch auszen von dem selben gut mitsampt den zinsen, vnd würd In nicht wesenlich noch redlich gehalten als ander Ire gut., Das verantwürt hainreich Mertz vnd sprach Er het ainen Sun, demselben seinem Sun het der Erbirdig herr her Geory Abbt zu Chastell obgenant dasselb Erbrecht auf demselben güt verlihen und der wer noch zü seinen tagen nicht kumen dem pawet er ez vnd verwese Im auch das mit gülten zinsen vnd Scharwerchen vnd ez möcht fich auch keiner mit vier pferden darauf erneren do der vorgenant hochgeborn fürste etc. etc. clag vnd widerred geneinder verhört het Also red er zu baiderseit so verrer darein das igliche partey zwen Erberg man dartzu geben sölt Ob sie die sach zwischen In freuntlich entrichten möchten, wer aber das die vier nicht avnig miteinander möchten werden So sol der Erbirdig herr her Conrad Abbt zu Enstorff ein gemeiner Ortman sein die fach Mon. Boic. Vol. XXIV.

fach zwischen In zu entrichten Also gab der vorgenante Hochgeborn fürste vnd herr her Johanns pfaltgraffe bey Rein vnd hertzog in Beyrn zwen darvon des Mertzens wegen mit namen hainrich den frickenhofer pfleger zu hohenfels vnd hainrich pöllinger Richter zu pfaffenhofen So gab der egenant her dictrich Stetzman kelner von des egenanten Abbts vnd Gotzhaws wegen zu Chastell linhart dem Stainlinger und Hannse den Schöngrafser die würden alle aintrechtiglich mitsampt dem obgeschriben Ortman vberain vnd sprachen auss das der egenant Mertz vnd sein Sun das egenant gut zu Reichelshosen mit ainem frümen Erbern mann der demselben gut wol vor gesein möcht besetzen solt von lichtmess schirst kumend nach datum des briefs über drew Jar dauon das egenant Gotzhaws sein gült zins vnd Rennt mitsampt Scharwerchen wol volliglichen gehaben möcht Als von andern Iren gütern vnd wenn die obgeschriben drew Jar auss kümen und volgangen sind So sol dasselb gut dez egenanten Mertzen Sun selbs wieder vmb besetzen als dann des Gotzhaws gewonheit vnd recht ist wolt er aber desselben guts selbs nicht besitzen So mag er seine recht daran wol verkawsfen Auch ist aussgesprochen worden vmb die vier vnd tzwaintzig guldein die der egenant Mertz dem obgenanten hern Geory Abbt zu Chastell vnd dem Gotzhaws dofelbst von affter wett wegen verfallen was ab sein süllen und fol auch darumb ledig vnd loss sein doch mit söllicher. vnterschaid das sein Sun das egenant gut desterbas wesenlich vnd pewlich gehalten mug Tett er des nicht So mag der egenant her Geory Abbt die obgenant Sum gelts wol an den egenanten Mertzen wieder erfordern nach seins egenanten Gotzhaws rechten vnd gewonhaiden Als dann föllicher affterwett recht ist vnd ez sol auch der egenant Mertz fürbas mit dem egenanten gut nichts zu schicken haben dez zu vrkund geben wir obgenante Linhart Stainlinger und Hainrich pöllinger dem obgenanten hern Geory Abbt zu Chastell den obgeschriben außspruch und brief besigelt mit unsern anhangenden Insigelln die wir von getzeweltnüss wegen der obgeschriben sach daran gehangen haben vns vnd vnfern Erben an schaden Nach Crists

gepürt viertzehenhundert Jare vnd darnach in dem Sechtzehenden Jar am mitwochen vor Galli.

(Cum duobus Sigillis.)

### Num. CCXLVIII. Sententia judicialis. ao. 1416.

ICH Hanns Lotarpeck Lantrichter In der Graffchaft zu hirschperch bekenn mit dem brief das für mich chom In gericht mit fürsprechen Chunrat Schütz von tanhawsen chlagfürer vlrich des Stürtzmetz zonnlers under waltersperg und chlagt auch mit vollem gewalt an seiner stat hintz allen den guttern vnd der häb die der Erwirdig herr her Jorg Abbt zu kastel vnd das gotzhauss doselbs In der graffchaft zu hirschperg ligend het wo die gelegen weren nichts Aufgenomen darvmb das er ain erb von Im gehabt het auf ainen gut zu fockkentäl als er des ainen erbbrief von Im het vnd des selben erbs vnd erbbriefs er ain erb wer von seinen frewnt vlrich gotzzen vnd dasfelb wolt er In nicht verchausfen lassen und enget und Irret In daran vnd wolt das chainen leichen den er es zu chauffen geben het In ein stat oder Markt wann er das nicht versparen mecht das kuntlich vnd wissenlichen wer vnd das Machen wolt das er das von notturft wegen verchaussen müst des het er schaden genomen das verantwurt der Erwürdig herr herr Jorg Abbt zu kastel von sein vnd seins gotzhauss wegen mit fürsprechen vnd lawgten der scheden vnd sprach als In der obgenant Sturtzmetzz mit seinen chlagfurer zusprach von ains erbs wegen derselb wer mit ainen alten erb brief zu Im chomen von ainen seinen frewnt obgenanten des er erb wer vnd sein solt dem het er das obgenant erb zu fockental auf dem gut verlihen vnd ainen newen erb brief dar vmb geben derfelb brief weift wol aigenlichen auf wie er das erb halten vnd besetzzen solt des wolt er nicht zeigen und der obgenant stürtzmetzz het das erb verchauft in ain stat das dem selben ein vwerzins do von wurd mer dann Im vnd feinen gotzhaus vnd fein gut wurd Im do mit-gewust dann wem er das geb vnd verchausset Auf dem land vnd der das gut welfenlichen hielt dem wolt er das gut Ecec 2

leichen vnd er hoft das er das chainen nach lands recht In ein stat schuldig sey zu leichen do fragt Ich nach was recht wer do sagt volg frag vnd das recht Als der obgenant Erwürdig herr der Abbt sür geben hat So sol vnd mag vlrich der stürtzmertz obgenant das erb auf dem obgenanten güt wol verchauften auf dem land seinen gnössen der das gut dem obgenanten hern vnd gotzhaus wesenlichen pawe vnd halt do mit das den herrn vnd gotzhaus sein zins vnd gült Richtig werd vnd sein dünst vnd scharberck volgen, Aber In ein stat vnd vberzins söl vnd mag er sein nicht geben Es sey dann des obgenanten hern will vnd wort des begert der obgenant herr der Abbt brief der ward Im ertailt mit vrtail vnder des lantgericht Insigel Geben zu dem Stain des Mitwochen nach Mothie appositoli Als man zalt von Grists gepurt viertzehenhundert Jar vnd In dem Sechtzehenden Jare.

(Cum Sigillo et Contrasigillo.)

#### Num. CCXLIX. Bulla Martini V. super venditione Hebingae. ao. 1418.

Martinus episcopus seruus seruorum dei Dilecto silio in Officiali Eystetensi Salutem et apostolicam benediccionem que pro ecclesiarum Monasteriorumque commodo et utilitate prouide facta sunt ut illibata persistant, libenter cum a nobis petitur apostolici muniminis adijcimus sirmitatem, Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum et Abbatis et Conuentus Monastery Castellensis ordinis sancti Benedicti Eystetensis diocesis petitio continebant, quod cum olim dilecti sily. Prepositus et Conuentus Monastery sancti Petri in Pertolezgaden per Prepositum soliti gubernari, ordinis sancti Augustini Salzeburgensis diocesis magnis fuissent debitorum oneribus oppressi et cuidam Militi Quatuor Milium florenorum auri de Vugaria fummam in qua tenebantur eidem, et pro qua, tunc sibi quoddam territorium ad dictum Monasterium legitime pertinens obligarant infra certi tune instantis temporis spacium, eciam sub predicti amissione territorij soluere tenerentur, ipsi non haben-

tes pro tunc aliqua mobilia bona que uenditioni propterea exponere possent, et recensentes attentius quod huiusmodi perdere territorium ipsis et dicto corum Monasterio graue nimis foret atque damnosum, consultius quoque existeret pro premisforum excussione ac relevatione onerum quandam grangiam in Hebingen einsdem Eystetensis diocesis consistentem et etiam ad dictum Monasterium sancti Petri legitime pertinentem, et que pro eo quod a prefato Monasterio sancti Petri per Vinginti sex Miliaria Theutonicalia et ultra distabat illi minus utilis erat uendere pariter et alienare maturis super hijs inter eos habitis deliberationibus atque tractatu grangiam ipfam dictis Abbati et Conuentui Monasterij Castellensis apud quod ad Quinque ex eisdem Miliaribus huiusmodi grangia consistit pro certa pecunie fumma ipsis realiter persoluta uendiderunt pariter et alienarunt, hoc adiecto quod etiam illud plus quo dicta grangia extimari forsitan ualeret Abbas et Conuentus Monasterij Castellensis huiusmodi ad arbitrium dictamenque proborum aliquorum super hoc utrimque eligendorum Virorum predictis Preposito et eiusdem Monasterij sancti Petri Conuentui supperaddere exoluereque deberent, et quasquidem uenditionem necnon alienationem Venerabilis frater nofter Eberhardus Archiepiscopus Salzeburgensis auctoritatate ordinaria confirmauit, prout in quibusdam autenticis desuper confectis litteris plenius dinoscitur contineri, Cum autem sicut cadem petitio subiungebat uenditio et alienatio premisse eciam in euidentem utilitatem ipsius Monasterij sancti Petri processerint, illarumque necnon huiusmodi confirmationis nigore, Abbas et dicti Monasterij Castellensis Conventus iidem possessionem prefate grangie assecuti, illam extunc tenuerint prout tenent pacifice de presenti, Pro parte ipsorum nobis fuerit humiliter supplicatum, ut uenditioni alienationi et confirmationi prefatis pro illarum subsistentia sirmiori robur apostolice confirmationis adijcere de benignitate apostolica dignaremur, Nos itaque qui de premissis certam notitiam non habemus, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus si et postquam tibi legitime constiterit quod uenditio et alienatio premisse in euidentem utriusque Monasteriorum corundem cesserint utilitatem, tu illas necnon huiusmodi confirmationem auctoritate apostolica approbes et confirmes, Supplendo omnes desectus si qui forsitan interuenerint in eisdem. Datum Gebennis ij Kalend. Augusti Pontisicatus nostri Anno Primo.

(Cum Bulla plumbea.)

Goswinus. Vt.

Num. CCL. Venditio praediorum cum pacto obstagii. ao. 1419.

CH pruder Nyclaws Spitalmaister und gemainclich der Conuent orden des heiligen gaystes des haws Vnd des Spitals zu dem Newenmarcht an Eysteter pystum. Bekennen offenbar mit dem prief für vns vnd alle vnler nochkummen vnd allen den die in sehen oder hören lesen. Das wir mit gutem rat. willen vnd wort wolbedacht vnd fleyssigem vnterreden reht vnd redlich zu durchslecht kewslich verkauft haben, vnd zu kawsfen gegeben haben dem Erwirdigen geistlichen herren herren Georien. Apt zu Castell vnd dem Conuent gemaincleich vnd Gotzhawse do selbs vnser zwen höff und ain selden lehen zu Hiltzhosen gelegen vmb fünfthalb hundert vnd Syben Reynisch guldein landswerung, der wir von in egenanten und irem Gotzhaws gentzlich gericht vnd gewert sein on alle vnser scheden vnd gepresten, vnd an vnsers egenanten haws vnd Spitals mercklichen nutz gelegt haben vnd dieselben obgenanten höfe vnd seldenlehen mit allen iren zu gehorn haben wir in geben für freyes ledigs avgen mit allen eren nützen vnd rechten als wir die ynnen gehabt haben vnd an vns kummen sein grunt poden ob der erd vnd vnter der erde holtz velt ecker wismat wasser stock stain wunn vnd wayd besucht vnd vnbesucht wie das genant ist nichts ausgenummen. vnd auf dem aynn hof sitzet der Vberlein vnd gilt alle iar fünftzig metzen korns vnd als vil haberns newenmarchter moss Sehs schilling aver zwaintzig kese vier gense ab dem grafe. ain weck zu weihnahten zway herbsthüner und ain vasnahthun Auf dem andern sitzet der Rauch der alle iar gilt. Sehs vnd dreyssig metzen korns vnd als vil haberns veldorfer

dorfer moss zehen metzen gersten vnd als vil waytz dreislig Regenspurger plenning dreiflig kefe vier gense vier kloben flachs ain halbpfunt ayer ain weck. zway herbsthüner end ain vasnahthun. Auf dem selehen sitzet die Tirriglein vnd ist ir erb das gilt dreiffig Regenspurger pfenning awaintzig. kese dreyffig aver ain weck. zway herbsthiner und ain vasnahthun. Inder bescheiden das wir egenante in egenanten vnd irem Gotzhaus die egenanten höfe vnd seldlehen für freyes ledigs aigen vertigen vnd vertreten füllen mit dem rehten an aller stat als oft in egenanten vnd dem egenanten Gotzhaus not geschiht als des lands vnd herschaft reht ist do die egenanten höfe vnd seldlehen ynnen gelegen sein on allez geuer. Wir füllen auch vnd wellen fürpas ewicleich noch dem egenanten höfen und seldlehen kain ansprach noch vordrung nymmer haben noch gewinnen noch yemants von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rechten noch on reht in kaynerley weise nihts ausgenummen on alles geuer das in das alles stet gehalten vnd vnzerprochen pleib haben wir in zu vns vnuerscheidenlich zu porgen gesetzt die Erbergen vesten Lorenz vom wolfstain und friderich vom wolfstain an der zeit. Schulthaiss zu dem Newenmarckt. In der bescheiden ob wir egenante yn egenanten vnd dem egenanten Gotzhaws die vorgenanten höf vnd feldlehen ansprach würden oder geirret und wir in niht vertigten und vertreten als vorgeschriben stet. So haben sie oder ir scheinpoten vollen gewalt vnfer vorgenanten porgen manen zu laysten etc... des alles zu vrkünd geben wir vorgenanten. pruder Nyclas vnd gemainclich Conuent dem egenanten Erwirdigen geistlichen herren hern Georien Apt zu Castell vnd dem Conuent gemaincleich vnd Gotzhaus do selbs den prief mit vnsern payden vnd mit enser vorgenanten porgen anhangenden Insigeln versigelt Nach Cristi gepürt vierzehenhundert Jar. vnd darnoch indem Newnzehenden. Jar des nehsten freitags vor Santt Vlreichs tag.

(Cum quatuor Sigillis.)

## Num. CCLI. Testimonia factae conventionis circa venditionem Bonorum. ao. 1419.

Wir Cunrat von gotes genaden. Apt zu plancksteten: Eysteter Bystum. Vnd wir Cunrat von gotes genaden Apt zu Enstorff Regenspurger Bistum Bekennen offenbar mit dem prief allermeniclich, Das yns küntlich wissen ist. vnd des noch wol ingedechtig sein, Als der Erwirdig herre her Görg Apt zu Caftell. vnd der Conuent gemainclich do felbs zu kauff komen. mit dem geistlichen herrn Hannsen prawn deckant zu perchtolzgaden von der güter wegen zu Hebingen des er vollen gewalt het do pey wir gegenwürtig woren, das der egenant her Görg. Apt vnd Conuent meldten vnd irre gingen der zins vnd gült der selben güter, was die ierlich mochten tragen, vnd begert des ain Summ an zins gült. vnd andern rechten vnd rentten vnd vermaynten die also zu kauffen, ye ain pfunt gelts oder ain guldein noch anflag als danne an den selben zeiten des lands lawff was darynnen die güter gelegen sein dorüber antwürtt der dechant vnd sprach er kunt des niht gewissen wann die güter wol in dreisfig Jaren. vnd mer in ir gewer vnd gewalt niht gewesen weren und west niht was die ierlich getragen möchten: So künd er auch des niht als pald erfaren von grofser mercklicher schuld wegen. die iren Goczhaus anligend was and die sie auch in ainer kurzen frist bezalen müsten. darumb sie auch das gelt darumb sie die obgenanten güter verkauffen möchten als pald haben müsten, anders sie vnd ir Goczhaus kemen des in groß verdorbenlich scheden. Also do yn sölich not anlag do worden die güter, von Erbergen woppen genossen lewten, die des Kaufs enterreder waren geaht und geschatzt noch gemaynen ruff des lands, vnd sie auch zu denselben zeiten niht anders verstunden, als sie dann auch gehört heten von andern Erbergen lewten, die dann die felben gut vor Jaren ynnen gehabt heten, vmb ain fölch Summ guldein als dann in dem haupt vnd kawfprief den sie darüber geben haben begriffen ist darumb schölten die selben gut noch gleichen dingen kaust und verkauft sein, den obgenanten hern Görgen Apt Conuent

vnd Closter zu Castell, vnd darnoch erkant der egenant her Görg Apt vnd Conuent, dem Erwirdigen herren hern Peter probst dem Capitel. vnd Gotzhaus zu perchtoltzsgaden von befunder frewntschaft vnd pruderschaft wegen. vnd darumb das ir ped Clöster ainer stift sein ains widerkaufs auf fünff Jar. darynnen enter andern stucken berett ward das der obgenant her Görg Apt and sein Gotzhaus gewalt heten zu pawen ain haws zu Hebingen. vnd das zu besetzen mit seinen münchen oder mit wem er wolt vnd das vnd ander gepew. die sie darauf teten des sie auch vollen gewalt heten. schölten in die von perchtoltzsgaden widerkeren. ob sie die güter in den fünst Jaren widerkauffen vnd. iren worten darumb glauben als dann das vnd ander stuck. hinnoch auch zwischen yn verpriest ward. zu vrkund geben wir den prief mit vnserm anhangenden insigeln verligelt die wir daran gehangen haben zu ainer gezeweknüss vns vnd vnsern Gotzhewsern onentgelt. Noch Cristi gepürt vierzehenhundert Jar vnd darnoch in dem Newnzehenden Jare des nehsten psintztags noch Sannt Nyclaws tag.

(Cum duobus Sigillis.)

# Num. CCLII. Reversales ob advocatiam ad dies vitae conditionate obtentam. ao. 1419.

ICH Steffan perchtöltzhofer zu fronhof mein hauffrawn vnser payder erben vnd nochkummen Bekennen offenbar mit dem prief das vns der Erwirdig geistlich vnser genediger herre her Görg Apt zu Castell vnd der Conuent gemainicleich do selbs durch vnser sleisligen pet willen, vnd auch hinfür vmb sie vnd alle die iren verdienen wellen getrewlich on alles gener, vmb das, das mein egenanten herren der Apt vnd Conuent mir Steffan pertoltzhoser obgenant, ir vogtey zu Hohdorff und zu Seyfritzhos gelassen haben vngeuerlich mein lebtag auf mein ains leyb. Insölcher moss. das ich die vorgenanten Armlewt in keynerley weyse verrer notigen oder dringen schol mit gerihten scharwercken in kaynerlay weyse, sunder die vogtey mir zu geben als dann von rehts wegen vnd von alter herkummen ist Mon. Boie Vol. XXIV.

doch also ob sich das schicket von gotes verhenckniss, das ich vorgenanter. Steffan Pertoltzhofer So kranck würdd. das ich oder mein sun oder frewnt die Armenlewt niht beschützen möhten on geuer, oder das ich krieg anving die wider reht weren, So haben mein obgenanter genediger herren vollen gewalt an mich zu vordern die vorgenante vogtey wider in ir hant zu geben ledicleich vnd loss, das schol ich vnd wil es willicleich vnd gern tun on widerred, vmb das, das die Armenlewt niht verdirben, des gleich wenn ich von tods wegen abge, so ist sie yn aber ledig, vnd loss worden. also das mein fün noch yemantz von meinen wegen nihts mer darnoch zusprechen haben in keynerley weyle, Vnd was an dem prief verschriben stet das han ich meinen obgenanten herren hern Görgen Apt gelobt pey guten trewen stet zu halten on alles geuer. Des zu vrhünd vnd getrewlich stet zu halten alles das das vorgeschriben stet gib ich meinen obgenanten herren. dem Apt vnd Conuent den prief verligelt mit meinem aigen vnd des Erbergen vesten. Gilgen Murahers zu Nappurg anhangenden insigeln das er zu dem meinem daran gehangen hat zu einer gezewcknüss durch meiner sleissigen pet willen in vnd seinen erben on scheden Noch Cristi gepürt vierzehenhundert Jar vnd darnoch in dem Newnzehenden Jare des nehsten Ertag vor Obersten.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCLIII. Recognitio amicabilis conventionis. ao. 1420.

Ich Vlrich und Lorenz die Püchfelder Bekennen offnlich mit dysem brieff allen den dy in anschent hörent oder lesen daz wir gutlich vnd freuntlich vericht und verdadingt worden sein nach unser Herrn und frewnt und ander pidwerlewt Rat mit dem Erwirdigen Herren Hern Gorgen Abt zu Castel von aller der anvorderung und zu spruch wegen so wir dy zu im und zu seinem Gotzhaus gehabt haben und besunder von seins Wegers wegen gelegen zu Weykenhofer domit er uns an unsera Wyst-

Wylmat da felbst schaden getan het von derselben zuspruch und aller ander anvordrung wegen dye sich zwischen vnser zu peden Parteyen pisher auf dysen heutigen tag alz datum dis briefs verlauffen haben darumb sey wir gutlich vnd freuntlich vericht und vertadingt worden mit im und seinem Convent auff ein gantz vnd also daz wir noch kein vnser erb vnd nachchomen noch fust anders nyemantz von vnscr wegen zu im vnd seinen Gotzhaus und nachkomen fürbaz ewicklich von der Egenanten zuspruch vnd anvordrung wegen alz oben geschriben stet chain zuspruch nicht mer haben noch gewinnen sullen weder mit recht oder on recht gaystlichs noch werntlichs treulich on allez geuerd vnd dorvmb hot vns vnser egenanter Herr von Castel geben vnd bezalt on zwen fünstzigk gulden dorvmb er vor von vnserm Vormund Eberhart dem Grossen von Hewbergk seligen vnd yetzund von vns brieff vnd Infigel hat, auch hab wir vnfern egenanten Herren von Castel gesprochen, für vnser Swester Adelhait dy Vtelhoserin also daz sy vnd all ir erben alles daz treulich halten fullen vnd wellen daz oben an dem brief geschriben stet, vnd dez zu Vrkund geben wir dem obgenanten Hern von Castel und seinen Gotzhaus den brief verligelt mit volern eygen anhangenden Infigeln vod mit der Erbergen und vesten mit namen Hansen dez Veltprechers und Purckart des Reykkershofers peyder anhangenden Insigeln dy der sach tedinger vnd auzsprecher gewesen seyn dy ly zu den vnsern zu einer woren gezeugnuss von vnser sleysigen pet wegen an den brieff gehangen haben in on schaden Der geben ist nach Cristi gepurt virzehenhundert und darnach in dem zweinzigisten Jar dez nehsten Montags vor sand Elspeten tage.

(Cum quatuor Sigillis.)

Num. CCLIV. Oppignoratio census naturalis pro accepta pecunia cum pacto obstagii. ao. 1420.

ICH Hainreich Mendorffer an der zeit zu dem Hohenstain gesessen, und Ich Vlreich Mendorfer, der Jünger geprüder unser
Ffff 2 elieh

elich hawlfrawn vnd alle vnser erben vnd nochkummen Bekennen offenbar mit dem prief allermenicleich: das wir reht vnd redlich mit guter betrachtnüs in pfands weise eingesetzt haben, dem Erbergen vesten Vireich dem Haintaler an der zeit zu pfaffenhofen gesessen. seiner elichen hawsfrawn. vnd allen iren erben: fünff mes ewiger gült zehen viertail korns und als vil haberns alles Amberger moss auss vnserm aigen gut zu Glappsenberg gelegen, do vor zeiten Hainreich mayr auf gefessen was. für zwen und fünfzig Reinisch guldein landswerung die sie vas berayt darauf gelihen haben vad gentzlich von yn geriht vnd bezalt sein on alle vnser scheden vnd gepresten. Nu von liehtmess schirst kummend vber zway Jar. Also das in egenanten die vorgeschriben fünff mes trayds alle iar ierlich aust dem egenanten gut vor allermenicleich geuallen füllen und der erster werer sein daran süllen und wellen wir sie noch yemantz von vnsern wegen niht hindern noch irren weder mit geistlichen noch werltlichen rechten noch on recht in kaynerley weise nihts aufgenummen on geuärd. Vnd füllen auch vnd wellen yn die vorgenant gült alle iar ierlich antwürten gen pfaffenhofen in ir haws on alles verpot vnd hindernüss vnd on alle ir scheden vnd geprechen als gült vnd lands recht ist, Wer auch das wir die vorgenant gült wann die zway Jar vergangen vnd auss sein nicht wider von in lösen vmb die obgenant Sum guldein so ist in die vorgeschriben gült zu ainem rechten steten and ewigen kawff voruallen als ir kaufts gut, Vnd füllen und wellen auch dann fürpas ewicleich noch der egenanten gült kain ansprach noch vorderung nymmermer haben noch gewinnen noch vemantz von vnsern wegen weder mit geistlichen noch werltlichen rechten noch on recht in kaynerley weyse nichts aufgenumen ongeuerd. Vnd yn die auch vertigen vnd vertreten mit dem rehten an aller stat als oft yn egenant des not geschiht als gült des lands vnd herschaft reht ist do die vorgenante gült ynnen gelegen ist on geuerd, Das in das alles set gehalten vnd vnzebrochen pleyb. haben wir yn zu vns vnuerschaidenlich zu porgen gesetzt: die Erbergen vesten: Hainreich den libenecker zu zanntt unsern lieben Swoger und peter den Mendorser an der zeit zu ffronperg gesessen unsern lieben vettern. In der bescheiden ob yn die egenante gült ansprüch würd oder gehindert vnd niht ierlich geantwürt vnd yn niht hielten vertigen vnd vertreten als vorgeschriben stet. So haben sie oder ir scheinpoten vollen gewalt vnser vorgeschriben porgen manen zu laysten vnd als pald die von in oder iren scheinpoten ermant werden etc.... Des alles zu aynem waren vrkünd vnd vesten sicherheit geben wir vorgenante. Hainreich und ulvreich die Mendorsser sür vns vnser elieh hawssrawn vnd alle vnser erben vnd nochkummen den egenanten Vlreich haintaler seiner elichen hawssrawn vnd allen ir erben den pries mit vnserm aygen. vnd mit vnserer vorgeschriben pürgen anhangenden insigeln versigelt. Der geben ist Noch Cristi gepürt vierzehenhundert Jar vnd darnoch in den zwayntzigsten Jare an Santt. Pauls tag als er bekert wart.

(Cum quatuor Sigillis.)

Num. CCLV. Confirmatio papalis factae ab Abbate castellensi venditionis ab officiali specialiter deputato promulgata. ao. 1423.

Reverendissimis In Christo patribus et dominis dominis dei apostolice sedis gratia Eberhardo Salczburgenst Archiepiscopo.

Johanni Eystetensis et Johanni Ratisponensis ecclesiarum Episcopis eorumque in spiritualibus vicarijs seu Officialibus generalibus. Necnon Venerabilibus. et. Circumspectis viris dominis ipsarum. Salczburgensis Eystetensis et Ratisponensis ecclesiarum prepositis. decanis et Capitulis. singulisque canonicis et personis
earundem ecclesiarum et in ipsis dignitates personatus et officia
habentibus seu obtinentibus Omnibusque alijs et singulis quorum interest vel intererit et quos infrascriptum tangit negocium
seu tangere poterit quomodolibet insuturum quibuscumque nominibus censeantur, aut quacumque presulgeant dignitate Johannes prothssel licentiatus in decretis Canonicus ecclesie ac
Officialis Curie Eystetensis. Executor et Comissarius vinicus ad
infrascripta auctoritate apostolica specialiter deputatus. Salu-

tem in domino et mandatis nostris ymo uerius apostolicis. sirmiter obedire. Litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini diuina prouidencia pape Quinti. eius vera Bulla plumbea in cordula canapea more Romane Curie impendentes bullatus sanas et integras non viciatas non cancelatas non abolitas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes nobis pro parte venerabilis in Christo patris domini.. Abbatis in Castello eiusque Conuentus, ordinis sancti Benedicti Eystetensis dyocesis principalium in dictis litteris apo-Rolicis principaliter nominatorum coram notario publico et testibus infrascriptis presentatos nos cum ea qua decuit reuerencia noueritis recepisse. Quarum guidem litterarum apostolicarum tenor. de verbo ad verbum. seguitur. et est talis. Martinus Episcopus seruus seruorum dei dilecto filio.. Officiali. Eystetensi Salutem et apostolicam benedictionem lis que pro ecclesiarum monasteriorumque commodo et. vtilitate prouide facta funt et illibata persistant. libenter cum a nobis petitur apostolica muniminis adicimus firmitatem. Exhibita siguidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum.. Abbatis et. Conuentus Monasterij Castellensis ordinis sancti Benedicti Eystetensis dyocesis peticio continebat. Quod cum olim dilecti filij.. praepofitus et Conuentus Monasterij sancti petri in perchtolczsgadem per praepositum soliti gubernari ordinis sancti Augustini. Salczburgensis dyocesis magnis fuissent debitorum oneribus oppressi et cuidam militi Quatuor milium florenorum auri de Vngaria Sumam in qua tenebantur eidem, quod. pro qua tunc sibi quoddam territorium ad dictum Monasterium legittime pertinens obligarant infra certi tunc instantis temporis spacium eciam sub predicti amissione territorij soluere tenerentur. Ipsi non habentes protunc aliqua mobilia bona que vendicioni propterea exponere possent et recensentes attencius quod huiusmodi perdere territorium iplis et, dicto corum Monasterio graue nimis foret atque dampnosum, consulcius quoque existeret pro premissorum excussione ac relevacione onerum, quandam grangiam in hebingen eiufdem Eystentensis dyocesis consistentem et eciam ad dictum Monasterium sancti petri legittime pertinentem et que pro eo et a prefato monasterio sancti petri per viginti sex miliaria theu-

tonicalia, et vitra distabat illi minus utilis erat vendere pariter et 'alienare, maturis super hijs inter eos habitis deliberacionibus atque tractatu, grangiam ipsam. dictis.. Abbati et Conuentui monasterii Castellensis apud quod ad quinque ex eisdem miliaribus huiusmodi grangia existit pro certa pecunie summa ipsis realiter persoluta vendiderunt pariter et alienarunt. hoc adiecto, quod eciam illud plus quo dicta grangia extimari forsitan valeret. Abbas et Conuentus monasterij Castellensis huiusmodi, ad arbitrium dictamenque proborum aliquorum super hoc vtrimque eligendorum virorum predicto propolito et eiusdem monasterij sancti petri Conuentui superadere soluereque deberent. Et quafquidem vendicionem necnon alienacionem. Venerabilis frater noster. Eberhardus. Archiepiscopus Salczburgensis auctoritate ordinaria confirmauit prout in quibusdam autenticis desuper confectis litteris plenius dinoscitur contineri. Cum auctoritate sicut eadem peticio subiungebat vendicio et alienacio premisse eciam in euidentem Vtilitatem ipsius mona-Rerij sancti petri processerint, illarumque nec non huiusmodi confirmationis vigore Abbas et dicti monasterij Castellensis Conuentus ydem possessionem prefate grangie assecuti illam ex tunc tenuerint prout tenent pacifice depraesenti. Pro parte ipsorum nobis fuit humiliter supplicatum vt vendicioni alienacioni et confirmationi prefatis pro illarum subsistentia firmiori robur apo-Rolice confirmacionis adicere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque qui de premissis certam noticiam non habemus huiusmodi supplicationibus inclinati discrecioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus si et postquam tibi legittime constiterit quod vendicio et alienacio premisse in euidentem vtriusque monasteriorum cesserint corundem vilitatem tu illas necnon huiusmodi confirmationem auctoritate apostolica aprobes Supplendo omnes defectus siqui forsitan interuenerint in eistem. Datum Gebenis. ij. Itl. Augusti. pontificatus nostri. Anno primo. Postquarum quidem literarum apostolicarum presentationem et recepcionem fuimus pro parte dictorum dominorum Abbatis et. Conuentus in Castello debita cum instantia requisiti quatenus ad executionem earundem litterarum apostolicarum et contentorum in eisdem procedere dignaremur iuxta

.0000

iuxta traditam seu directam per eas a sede apostolica nobis formam. Nos igitur Johannes officialis. Judex. Executor. et Comissarius presatus volentes mandatum apostolicum nobis in hac parte directum reuerenter exequi vt tenemur productis que primitus coram nobis pro parte dictorum domini Abbatis et Conuentus monasterij in Castello ad animum nostrum informandum nonnullis litteris sigillis autenticis sigillatis in forma iuris receptis, auditisque iam dicte partis depolitionibus inuenimus vendicionem et alienacionem Grangie in dictis litteris apostolicis contente in viriusque monasteriorum sancti petri in Castello dicte Evstetensis dyoccsis et sancti petri in perchtolozgaden dicte Salczburgensis dvocesis vtilitatem euidentem cestisse, et peruenisse. Idcirco vendicionem et alienacionem predictas, et confirmacionis litteras auditas auctoritate apostolica nobis in hac parte commilla approbandas et confirmandas et per presentes approbamus et consirmamus. Supplentes tenore presentium omnes siqui interuenissent defectus. Quocirca vos omnes et fingulos supradictos sua communiter. vel diuisim interesse putantes et quos infrascriptum tangit negocium seu tangere poterit quomodolibet infuturum cuiuscumque dignitatis status gradus ordinis vel conditionis fueritis auctoritate apostolica suprascripta primo secundo tercio et peremtorie requirimus et monemus vobisque nichilominus et vestrum cuilibet in virtute fancte obediencie, et sub infras riptarum Summarum penis districte precipiendo mandamus. Quatenus infra fex dierum spacium et presentacionis seu notificationis vobis factarum computando. Quorum sex dierum duos. pro primo. duos pro secundo et reliquos duos dies vobis vniuerlis et lingulis pro tercio et peremtorio termino ac monicione canonica prefigimus et affignamus cosdem dominos.. Abbatem et Conuentum de Castello dictam grangiam prout eam tenent et possident Juxta dictarum apostolicarum et presentis nostri processus continenciam et tenorem tenere et possidere, ac ipsos fructus redditus et. prouentus ex eadem grangia prouenientes percipere et leuare, ac eis vti et gaudere, et in corum vsus convertere absque aliqua contradicione fiue inpedimento permittatis et quilibet vestrum permittat. Monemus insuper modo et forma premissis vos omnes et singulos

gulos supradictos cuiuscumque status gradus ordinis vel condicionis existant ne sepe fatis dominis. Abbati et Conuentui monasterij de Castello predicti quominus dictos fructos reditus et prouentus dicte grangie integre pacifice et libere possidere percipere et leuare valeant Impedimentum aliquod prestent seu aliquis vestrum prestet per se vel alium seu alios publice vel occulte directe vel indirecte quouis quesito calore nec impedientibus ipsos dominos Abbatem et Conuentum monasterij de Castello super premissis in aliquo dent seu alter eorum det consilium auxilium vel fauorem. Alioquin tam in dantes quam in recipientes fructus redditus et prouentus dicte Grangie, Necnon in contradicto res quosslibet et rebelles ac impedientes ipsos dominos.. Abbatem et Conuentum monasterij de Castello in aliquo premissorum ac ipsos dominos.. Abbatem et Conuentum monasterii de Castello impedientibus dantes auxilium consilium uel fauorem nisi infra predictum terminum sex dierum a die sciencie computando a contradictione impedimento consilio auxilio aut fauore huiusmodi omnino destiterint seu alter corum destiterit seu vos destitueritis et mandatis nostris ymmouerius apostolicis paruerint seu alter eorum paruerit seu voscum effectu parueritis exnunc prout extunc dicta canonica monicione premissa in hijs scriptis exconmunicationis in Capitulum seu Capitula inhijs delinquens seu delinquencia suspensionis, et in ipsas Salczburgensis Eystetensis et Ratisbonensis et alias delinguencium ecclesias Interdicti Sententias in hijs scriptis serimus et eciam promulgamus. vobis vero dominis Salczburgensi Archiepiscopo Eystetensi et Ratisponensi Episcopis predictis quibus ob reuerenciam vestrarum pontisicalium dignitatum duximus deferendum et deferimus in hac parte, nolentes vos prefatis nostris Sententiis sic ligari si contra premissa vel premissorum aliquod feceritis per vos vel submissam personam dicta sex dierum canonica monicione premissa ingressum ecclesie interdicimus in hijs scriptis Si vero huiusmodi interdictum per alios sex dies prefatos sex inmediate sequentes quos eciam vobis pro peremtorio termino et monicione canonica assignamus sustinueritis vos predicta canonica monicione premissa in hijs scriptis suspendimus a divinis. Verum si presatas interdicti et suspen-Gggg Mon. Boic. Vol. XXIV.

sionis sententias per alios sex dies prefatos duodecim inmediate sequentes animo quod absit sustinueritis indurato vos exnunc prout extunc et extunc prout et exnunc predicta canonica monicione premissa in hijs scriptis excomunicacionis sententia innodamus Ceterum cum ad execucionem huiusmodi mandati nostri ymouerius apostolice viterius faciendam personaliter interesse non possumus, alijs arduis negocijs prepedicti Vniuersis et singulis dominis.. Abbatibus prioribus prepolitis decanis. Archidiaconis Scolasticis. Cantoribus. Custodibus. Thesaurarijs tam Kathedralium quam Collegiatarum Canonicis parochialiumque ecclesiarum Rectoribus plebanis viceplebanis vicarijs perpetuis altaristis Cappellanis clericis Notarijs et tabellionibus publicis quibuscumque per Ciuitates et dyoceses. Salczburgensem. Eystetensem ac Ratisponensem ac alias vhilibet constitutis qui super huiusmodi mandati nostri ymouerius apostolici executione requifiti fuerint seu alter vestrum requisitus fuerit committimus plenarie vices nostras donec eas ad nos duxerimus reuocandas quas tenore presencium primo secundo tercio et peremtorie communiter et divisim requirimus et monemus Eisque nichilominus et eorum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub excomunicacionis pena quam exnunc prout extunc in ipsos et corum quemlibet trium tamen dierum canonica monicione premissa a notificatione presencium vobis facta, quorum trium dierum vnum pro primo. vnum pro secundo. et reliquum vobis et cuilibet vestrum pro tercio et peremtorio termino ac monicione canonica prefigimus et assignamus. Ita tamen quod in hijs exequendis vnus alium non expectet nec alter per alium se excuset sed postquam vnus eorum inceperit alter eorundem prosequi valeat mediare et finire. Vos reuerendos patres et dominos. Episcopos. prepolitos decanos Canonicos et personas sepefatarum Salczburgensis. Eystetensis. et Ratisponensis ecclesiarum omnesque alios et singulos supradictos accedant et quilibet corum accedat et predictas litteras apoltolicas et hunc nosterum processum et omnia et singula in eis contenta inprefatis. Salczburgensi. Eystetensi et Ratisponensi ecclesijs et alibi vbi quando et quociens expediens fuerit denunciant. legant intiment et publicent ac legi et publicari procurent prefatosque dominos Abbatem et Conuentum

nentum prefati monasterij de Castello iuxta predictarum litterarum apostolicarum et presentis nostri processus continenciam et tenorem dictam Grangiam tenere et possidere ac fructus redditus et prouentus ex cadem Grangia absque impedimento et contradictione percipere et leuare ac eis vti et gaudere et in corum vsus conuertere permittant et quilibet corum permittat, et omnia et singula nobis in hac parte commissa vbi et quando expediens fuerit pene exequantur iuxta traditam seu directam a lede apostolica nobis formam. Ita tamen quod iidem Subdelegati nostri aut quicumque alius in sepedictorum dominorum Abbatis et Conuentus monasterij de Castello sepesati preiudicium nihil valeant attemptare nec circa supra prescriptas Sententias per nos latas suspendendo vel absoluendo aliquid immutare vel innouare In ceteris vero que dictis dominis Abbati et Conventui monasterij de Castello super premissis nocere possent, eisdem subdelegatis nostris et corum cuilibet potestatem plenariam denegamus. Et si contingat nos super premissis in aliquo procedere de quo nobis potestatem omnimodam reservamus non intendimus Commissionem nostram huiusmodi in aliquo reuocare nisi de reuocacione ipsa specialis et expressa in nostris litteris mentio habeatur. Prefatas quoque litteras apostolicas et hunc nostrum processum ac omnia et singula in eis contenta volumus penes prefatos dominos Abbatem et Conuentum de Castello remanere, et non per vos vel aliquem vestrum contra dictorum dominorum Abbatis et Conuentus de Castello voluntatem quomodolibet detineri, Contrarium vero facientes prefatis nostris sentencijs trium tamen dierum canonica monicione premissa volumus ipso facto subiacere. Mandamus eciam illis quorum interest copiam sieri de premissis corum sumptibus et expensis Absolucionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras fententias aut earum aliquam incurrerint seu alter corum incurrerit quoque modo nobis vel superiori nostro tantummodo reseruamus. In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premissorum has presentes nostras litteras seu presens publicum instrumentum huiusmodi nostrum premissum in se continentem siue continens exinde sieri et per notarium publicum subscribi et publicari mandauimus nostrique Sigilli iussimus ap-Gggg 2 pensione



mine meis solitis vnacum Sigilli Officialatus Eystetensis appensione consignaui. desuper rogatus et legitime requisitus in efficax premissorum omnium et singulorum testimonium.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCLVI. Venditio praedii cum pacto obstagii. ao. 1424.

Ich albrecht Rostaler der Jünger wekenn offenlichen mit den brief für mich vnd albrecht den alten Rostaler mein vater vnd für Hannsen den Rostaler mein bruder und für unser elich hausfrawen vnd fur alle vnser Erben daz wir mit gütem willen vnd mit wol bedachtem mvt vnd nach vnser guten frewnt vnd ander erberger Lewt Radt recht und Redlich verchauft und zu durchslecht zu chauffen haben geben unser aygen gut ze eyznasper mit aller seiner zugehorung daz an vns chumen ist von vnsern Lieben frewnt seligen andre den egelseer ez sein äcker egarten holtz vnd hofstat wayd vnd wasser stock vnd stain ez lig yn paw oder yn vnpaw wesiicht vnd vnbesücht nichtz davon auzgenomen oder hingesezt daz haben wir verchaust vnd zu chauffen geben den lieben heyligen ze hünerperck und iren pslegern dy yetzund heyligen psleger da sein oder hinfur da wurden und iren nachchimen umb ain stan (fogetan) Sumb geltz der wir vnd vnfer erben von den lieben heyligen vnd iren pflegern gentzlich vnd gar wericht vnd wezalt sein warden on allen vnfern schaden wir geloben vnd gehaisen auch den obgenanten lieben heyligen und ihren pflegern daz obgenant gut mit aller seiner zu gehorung zu virtigen vnd zu versprechen vnd zu vertreten mit den rechten fur ein recht freyz ledigz aygen alz allez aygens dez landez vnd der groffchaft vnd der herschaft recht

ist do daz obgenant güt yn gelegen ist wo ez yn von vnsern wegen an spräch wurd und dar vber zu ainer merern und pesern sycherhait haben wir yn zu sambt vos vnuerschaidenlich zu pürgen gesetzt albrecht den alt Rostaler mein vater und vlrich den wirt von waltersperg mein lieben Swager yn der weschaiden ob daz weschäch daz den lieben heyligen oder iren pflegern daz obgenant güt mit aller seiner zugehorung vendert anspräch wurd so habent der obgenanten heyligen psleger vollen gewalt ir pürgen man zu laisten dy schullen dann zu hant nach ir ersten manung einvaren yn dy laistung etc.... vnd dez sein chauslewt und geladen zewgen alrich der pegerlein von affalterpach und vlrich der senng auf der mül unter sternperck und ulrich der wirt von waltersperg und dez zu ainen waren vrkund geben wir ich obgenanter albrecht Rostaler der Jünger den brief den lieben heyligen zu hünerperck und iren pslegern und iren nach chümen für mich und albrecht den Rostaller mein vater und fur hansen den Rostaler mein bruder vnd für vnser aller dreyer elich hauzfrawn vnd für alle vnser erben wefestend vnd wesygelt mit meinen aygen angehangen Infigel vnd mit meinz obgenanten vater angehangen Infygel vnd mit Lienhart dez hegengers Insygel der daz durch vnsser sleyzziger pedt wegen zu den vnsern zwain zu ainer waren zewgnuzz an den brief gehangen hat ym vnd allen sein erben on schaden vnd vnder dy drew Infigel wir vns vnd alle vnser erben verpinden vns pey güten trewen allez daz trewlich zu halten daz von vns oben an den brief geschriben städt daz ist geschehen und der brief ist geben an dez heyligen crewz tag als ez funden warde da man zalt von christus gepurt vierzehen hundert Jar vnd dar nach yn dem vier vnd zwainzigisten Jaren. (Cum tribus Sigillis.)

## Num. CCLVII. Recognitio feudi. ao. 1425.

ICH Sophey die Swebinn witib die zeit zu Awe gesessen. Bekenne offenbar mit dem prief für mich vnd alle mein erben vnd nochkumen. Das wir die gunst die wir von hainreich hirs-

hirsman zu Awe auf aynen gut do selbs das des Erwirdigen geistlichen vnsers gnedigen hern Görgen Apt zu Castell seines Convents. vnd Gotzhaus freyes ledigs aigen ist gekawft haben das vns vnser obgenanter herre gelihen hat. In der bescheiden das wir daz egenant gut fürpas ynnen haben füllen besitzen pawen niessen vnd wesenlich halten mit allen eren nützen vnd rechten als gunst recht ist, vnd füllen, auch recht halten vnd nemen vor in oder iren Richter zu Hebingen vnd kain ander versprechnüss haben von des vorgenanten guts wegen denn von in vnd iren vogt zu Hebingen: Vnd füllen auch die selben gunst nicht verrer verlassen oder überzins do von nemen oder kaynerlay newung darauf pringen on iren willen wissen vnd wort. Vnd füllen in. vnd iren Gotzhaus die obgenant gunst alle iar ierlich verzinsen vnd verdienen mit allen den zinsen vnd dinsten die do von gehören noch yres Gotzhaus rechten und Gewonhait. Vnd ob wir der artickel aynen oder mer vberfüren. So sol in vnd iren Gotzhaus die vorgenant gunst veruallen ledig vnd loss sein, vnd darzu wes sie vnd ir Gotzhaus des scheden nemen die süllen wir in vnd iren Gotzhaus widerkeren vnd aussrichten iren worten darumb zu glauben on avd vnd recht. des zu vrkund gib ich vorgenante Sophey swebinn für mich vnd alle mein erben vnd nochkummen vnserm obgenanten herren Conuent vnd Gotzhaus den prief mit der Erbergen vesten meiner lieben prüder: Otten Erharts und Hainreichs der Awer zu Awe geprüder anhangenden insigeln versigelt. die sie zu ainer gezewnüss daran gehangen haben, dar vnter wir obgenante Sophey Swebinn and alle mein erben und nochkummen vns verpinten getrewlich vest vnd stete zu halten. alles das, das an dem prief geschriben stet, on alles geuer, wann wir selbs kain insigel niht haben. Noch Cristi gepürt vierzehenhundert Jar. vnd darnoch in dem fünff vnd zwayntzigsten Jare des nechsten witwachs vor vnser lieben frawen tag zu Liechtmess.

(Cum tribus Sigillis.)

Num. CCLVIII. Collatio emphytheusis. ao. 1425.

Wir Georius von gotes genaden Apt zu Castell. Bekennen offenbar mit dem prief, das hans mairhofer von Wolferswelt sein elich hausfrawn und alle ir erben recht und redlich verlawft haben vor vns aufgeben vnd in ir hant praht ir erbreht das sie heten auf vnser vnd vnsers Gotzhaus avgen hub ayner zu Wolsersuelt, Cunrat smyd do selbs seiner elichen hauffrawn vnd allen iren erben. vmb Achtzehen pfunt pfenning landswerung, der sie gentzlich vnd gar von in gericht vnd gewert sein. In der bescheiden das der egenant Cunrat smyd sein elich hauffraw und alle ir erben das egenant erbreht fürpas ewicleich innen haben füllen besitzen pawen niessen vnd wesenlich halten mit allen eren nutzen vnd rechten als erbs recht ist, vnd vns vnd vnserm Gotzhaus alle iar ierlich verzinfen vnd verdienen auf Obersten mit. Sechs schillingen vnd zwelf Regenspurger pfenningen mit aynem halben mes korns. avnem halben mes waytzs mit zwayn mes habern alles Sultzpecker mof. vnd mit gewonlichen weisoten mit sünff kesen mit zwayn . . . . . vnd ainem vasnachthun vnd mit andern gewönlichen diensten die do von gehoren noch vnsers Gotzhaus rechten vnd gewonhait. Des zu vrkund geben wir in den prief mit vnsern anhangenden insigel versigelt. Noch Cristi gepürt vierzehenhundert. Jar vnd darnach in dem fünff vnd zwayntzigsten Jare des nechsten Mitwochs vor Obersten.

## Num. CCLIX. Concesio, construendi balnei. ao. 1426.

ICH Ludwig Schenkch aus der Awe Ritter Lanntrichter in der Graueschast zu hirsperg Bekenne mit dem briue offennlich das für mich bracht warde von der nachtpaurschast gemanicklich zu Münichhebing wie sie michelen (eine Menge) geprechen hieten ainer padstuben daselbs zu Münichhebing vnd müesten ain pad von In besuchen darauf in vil sewmnüss ging vnd das In nit bequemlich were, sonder nach dem als es da zemal in den lann-

2000

lannden stünde alls si notdurst do mit uil wortten ertzelten verstund ich di gelegenhait der sachen ettwas wol. vnd paten mich alls von ambts wegen solich ir notdurst zubetrachten vnd In zu erlauben ain padstuben zu machen. Vnd also von gewalts des egenanten lanntgerichts wegen so erlaub ich In gemainlich zu Münichhebing durch ir notdurst willen vor vernomen ain padstuben daselbs zu Mönichhebing zu pawen vnd zu machen damit si solicher sawmnüss di si vor geliden haben durch pads willen, hinfür vertragen werden Vnd Si sullen auch Iren fromen und nütz dadurch suchen vngeirrt ains Jeden lanntrichters der Itzo vnd künstig ist vnd meniklichs zu Orkund gib ich In den briue besigelten mit des lanntgerichts sigill geschehen alls man zalt von kristi vnsers lieben herren geburde virtzehenhundert vnd in dem Segsvndzwaintzigistem Jaren am montag alls man in der hiligen kirchen Quasimodogenitj singet.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCLX. Recognitio conditionum collatae advocatiae adhaerentium. ao. 1427.

ICH Ruprecht von wolfringen die zeit Lantschreiber zu Amberg Bekenn offenbar mit dem prief, Das der Erwirdig geistlich herre her Gorg Apt zu Castell. mir empfolhen hat die vogtey zu Hochdorff vnd zu Seyfritzhof das des benanten Gotzhaus alles freyes aigen ist vnd alle die Armlewt die in die selben vogtey gehören wo dy gesessen sein. In der bescheiden das ich die getrewlich beschützen schermen und hanthaben sol. and pey recht halten angeuerlich fo ich pest kan und mag. Vnd Tol. die niht besweren noch bekümmern in kaynerlay weise weder mit stewen scharwerken nahtselden ich noch mein knecht noch vemantz von meinen wegen, dann die gewönlich vogtey, als von alter her. kumen ist die sol ich von in nemen zu rechter zeit on geuar. Vnd sol mit dem geriht der selben vogtey nihts zu schicken haben Auch wenn mich mein egenanter herre oder sein nochkumen oder ir scheinpoten von der vorgenanten vogtey abfordern vnd mir die nymmer lassen wellen. So sol Hhhh ich Mon. Boie. Vol. XXIV.

ich zu stunt von derselben vogtey absten vnd ledig lassen, on alles widersprechen, vnd dann do mit fürpas nihts zu schicken haben noch kaynerlay vorderung darnoch haben: weder zu in, iren Armmenlewten noch zu irem Gotzhaws. in kaynerley weyle ongeuer. Auch ob mich krieg anstiessen oder welherlay sach das wer, do von ir Armlewt beschedigt möchten werden. So sol ich zu stund dem egenanten herren oder seinen nochkummen die vogtey auffagen vnd ledig lassen als obegeschriben stet. Dez zu vrkund gib ich dem egenannten herren vnd Gotzhaus den prief mit meynen aygen anhangenden inligel verligelt. Noch Crifts gepürt vierzehenhundert Jar: vnd darnoch in dem Syben vnd zwayntzigsten Jare: am sfreytag vor. liechtmess.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCLXI. Sententia compromissi. ao. 1429.

ICH Albrecht von frewdenberg dy zeit landrichter zu Amberg und ich Albrecht Murher die zeit pfleger zu Nappurg Bekennen mit krafft ditz brieffs von solicher spruch wegen. Als Conrat ponacker vermaint zu haben. von seins Ocheims wegen. herrn peters der etwen. pfarrer zu wesenacker gewesen ist zu den Erwirdigen herrn Jeory Abtt zu kastel. vnserm lieben herrn, Als von ettlicher klaynem zehend wegen, krawt. Rwben vnd anders etc. Das der vorgenant ponacker vermaint das seinem vorgenanten Oeheim vngutlichen geschehen were, von dem vorgenanten vnferm herrn von kastel. vnd hat auch der ponacker vns furgeben. das er gantzen gewalt hab, von des vorgenanten pfarrers wegen. vmb dy vorgeschriben spruch Also ist vnser vorgenanter herre von kastel. auff ain, vnd Conrad ponacker auff dy andern seytten. der spruch gentzlich pey vns beliben. vnd haben auch auf bayd partey vns angerürt mit hant geben trewen. wy wir dy fach aussprechen. vnd machen. das si zu payder seytten. das halten wöllen vnd gentzlich dabey beleyben, getrewlich on alle wider rede, vnd on als geuerde, Alfo sprechen wir nach an klag vnd wider rede das wir aigenlich vernomen haben. vnd vns erfaren haben. das der vorgenant

pon-

pönacker kaynerlay rechtens von seins vorgenanten Oheims des pfarrers oder seins selbs wegen. nicht hat noch gehabt hat zu dem vorgenanten vnserm herrn von kastel zu seinem gotzhaws. oder zu seinem Armenlewten. vnd dorvmb sprechen wir ain gute frewndschafft vmb alle vergangen sache, Also das der vorgenant konrad ponacker oder nymant von seinen wegen fürbass ewigklich kain anspruch noch vorderung von der vorgenanten sachen wegen nymer mer haben noch gewynen sol. zu dem vorgenanten vnserm herren von kastell. seinem gotzhaws oder seinem Armenlewten. in kainerlay weys getrewlich on alls geuerde, Vnd des zu vrkund vnd sicherhait geben wir obgenante taydingslewt dem vorgenanten vnserm herrn von kastel des auspruch den brieff versigellt mit vnser paider anhangenden Insigell, vns on schaden. Der geben ist nach kristy gepürt viertzehen hundert Jar vnd dar nach in dem Newn vnd tzwaintzigsten Jare. am Süntag nach sand Jorgen tage.

(Cum duobus Sigillis.)

Num. CCLXII. Advocatia super monasterium Castel collata ab Sigismundo rege Ludovico, electori palatino et duci Bavariae. ao. 1431.

Wir Sygmund von gotes genaden Romischer Kunig zu allen ziten merer des Richs, und zu Hungern zu Beheim Dalmacien Croacien etc. Kunig Bekennen und tun kund offenbar mit disem pries allen den die in sehen oder hören lesen. Wie wol wir von angeporner gute allzeit geneyt sein allen unsern und des heiligen Römischen Reichs untertanen und getruen frich und gemach zu schaffen ydoch duncken wir uns nie pslichtig sein, die Stiffte kürchen und Clöster die zu uns und dem heiligen Reich on mittel gehören und die von unsern vorsaren seliger gedechtnus Römischen Keysern und Kunigen gestist ustbracht begnadet begabet und gewidmet sind und ouch die geistliche persone die darunge dem almechtigen gote andechticlichen dynen bey iren rechten genaden freiheiten und herkumen vosti-

clich zu hant haben, schüzen beschirmen und genediclich behalden. Wann nu das Closter vnd Gotzhus zu Castell santt Benedicten Ordens in Eysteter bystum gelegen von alters her vnd noch zu dem heiligen Riche gehört. Also das allwege Römische Keyser und Kunige dem selben Closter dem Abt und Conuent zu Castell vnd synen luiten vnd gutern wie die genant vnd wo die gelegen find einen Vogt gesetzt hant, der von des Richs wegen dasselb Gotzhaus von sein luten vnd güter beschützt vnd beschirmet hat, alsdann das keyserlich vnd kunigliche priese darüber gegeben eygentlicher inhalden die wir ouch bestetigt und Consirmiret haben, und als der durchlewchtigst fürst, Kunig Ruprecht vnser Vorfar seliger, als ein psalzgraff by Ryn und Hertzog in Beyern. seliger gedechtnüs, des vorgenanten Closters, zu Castell Vogtye lange zyt ee denn er Römischer Kunig ward, vnd darnoch als er Römisch Kunig was lange zyt in beuelhnuss von dem Römischen Riche Inne gehabt hat. So haben wir vernomen wie sine erben mit namen der hochgeporne Ludwig pfalzgraff bey Rine des heiligen Römischen Richs Erztruchsess und Herzog in Beyern und Johan ouch pfalizgraff bey Ryne und Hertzog in Beyern geprüdere vnser lieben Oheimen kurfürste und fürste in dem als sie ir Land miteinander geteylt haben des vorgenanten Closters Vogtyeschyrm oder Versprechnüss ouch under in in solicher Teylung geteylt habent, als ob solche Vogttye Ir Erbgutter weren, on vnsern als eins Römischen Kunigs und des Erwirdigen Abbts and des Conuents zu Castell willen und wissen damit wir und das Riche verkürzet vnd die vorgenanten Abt Conuent vnd Closter vnd ir lute beswert werden in dem das sie den zweyen Herren als Vogten des Closters stewren und dinste tun solten, des doch vor zyten nit gewesen vnd hewt dis tags nicht billich ist, das ouch wider vns vnd des Rich were, ob das niht abgetan wurde, vnd solich Stewr vnd Dinste von alter her allein dem getan haben der des Closters und seiner armen Lute ein Vogt von eynem Römischen keyser oder Kunig mit willen des Closters gesetzt ist worden nachdem als desselben Closters guter alle wenig ussgenommen fry eygen sein. vnd wann nu ouch für vns kommen sind der Erwirdig Georius Abt vnd der geilt-

geistlich prior des obgenanten Closters zu Castell msere Capplan vnd lieben andechtigen vnd haben vns demüticlich angeruffen, sie vnd ir Conuent vnd Closter vorgenant bey iren genaden rechten fryheiten vnd Herkomen guten gewohnheiten zu behalten vnd sie genediclich zu versehen, das sie in solcher Vogtey oder Versprechnuss mit zwen Vogten oder anders unbeswert bliben. Darumb mit guter Vorbetrachtung vnd Rate vnser vnd des Reichs fürsten vnd getrewen haben wir die sach von des vorgenanten Closters Vogtye eygentlich gewegen vnd lauttern vnd sprechen vnd setzen von Römischer kuniglicher macht vollkomenheit mit rechter wissen in kraft dis priefs das die vorgenant Abt Convent and Closter zu Castell bey allen and vglichen iren genaden rechten freiheiten vnd guten gewonheiten gerulich vnd vngehindert bleyben sollen vnd mögen vnd das solich vorgenant Teylung der Vogtey Craftlos ist, und den oftgenanten Apt Conuent vnd Closter keynen schaden pringen sol noch mag in dhein weiss. Ouch hat vns der egenant Abt diemuticlich gepeten. In vnd sein Conuent vnd Closter zu Castell mit einem vogt vnd schirmer genediclich zu versehen. So haben wir ein gut zuuerlicht und getruben zu dem hochgepornen Ludwigen obgenanten pfalzgrauen bey Ryn des heiligen Römischen Richs Ertztruchsess und Herzogen in Beyern vmb den vns ouch der egenant Apt vnd Conuent mit sleise gepeten haben das er von vnsern vnd des Richs wegen das selbs Closter vnd sine lüte vnd guter wol beschirmen mag vnd vor vnrechten gewalt hanthaben darumb mit wolbedachten mute gutem Rate und rechter wissen haben wir demselben Ludwigen die Vogtye des Closters zu Castell beuolhen zu verwesen, und im vollen gewalt gegeben die selben Apt, Conuent vnd Closter zu beschirmen zu beschüzen und sie bey gleichen und rechten vor allen gewalten zu hanthaben. Beuelhen im die vnd geben Vollen gewalt von Römischer kuniglicher macht in kraft dis briefs die Vogtey also zu haben vnd zu verwesen vnd das selb Closter vnd syne lüte zu beschirmen so lang vnd vnfern nochkomen am Riche vnd dem Apt vnd dem Conuent zu Castell das wol gefellet vnd des nicht widerruffen vnd der obgenant Hertzog Hanns sol hünfür das vorgenant Closter zu

5

Castell und sein lute und gutere von solicher Vogtye und Versprechnüß wegen unbekümert lassen und domit nichts zu schicken haben. Mit Vrkund dis briefs verligelt mit unser kunigelichen maiestet insigel. Geben zu Bamberg Noch Crists gepurt vier zehen hundert Jar und darnach in dem eyn und dryffigisten Jare am freytag nach Sand Bonifacien tag unser Riche des hungerischen etc. In dem fünst und vierzigsten, des Römischen in dem eyn und zwentzigsten. und des böhemischen im Eylsten Jaren. )

Wir die pürger gemainclich der Statt zu Amberg Bekennen offenbar an dem prief vnd Vidimus. das wir ein solchen Hawptprief gesehen verhort vnd gelesen haben ganz gerecht vnd vnuermaylicht, besigelt mit des allerdurchlewchtigsten hochgepornen fürsten vnd Herren Hern Sygmunds Römischen Kunigs zu allen zeiten merer des Reichs Insigel als in dem selben Hawptprief begriffen vnd benennet ist vnd lawt auch derselb Hawptbrief von Wort zu Wort als hie oben in der abschrift vnd Vidimus geschriben stet. des zu Vrkund haben wir der Stat Insigl zu Amberg zu ayner gezewgnus an den prief vnd Vidimus gehangen. am Montag nach Santt Gilgentag vns vnd der Statt onentgelt Nach Grists gepurt vierzehen hundert Jar vnd darnach in dem ayn vnd dreysligsten Jare.

Yon dieser Urkunde liegen 2 Originalien mit dem sigillo maicaef versehen vor, wovon das eine den Beysatz hat: ad mandatum domini Regis; mit der äussern Aufschrift: littera vera, wornach gegenwärtiger Abdruck gemacht ist. Das Zweyte hat den Beysatz: de mandato domini Regis und außen die Bemerkung, daß dieser Brief mit dem andern ganz gleichlautend, allein ausgelassen ist, daß Hertzog Hanns mit der Castelischen Vogtey nichts zu schaffen haben soll. Von jenem Exemplar ist noch eine gleichzeitige Abschrift vorhanden, welcher mit dem obigen Vidimus und der Stadt Amberg Insigel versehen ist.

## Num. CCLXIII. Sententia judicialis. ao. 1431.

Ich Wilhalm von Wolfstain Ritter Lanndrichter in der Grafschaft Hirsperg Bekenn mit dem brief offenlich daz für mich kam zu gericht mit fürsprechen Weibpold Rauscher Klagfürer dez Erwirdigen Hern Hern Gorgen Abt zu Kastl vnd seins Gotzhawss vnd behub Im mit volg vnd mit frag vnd mit dem rechten vnd mit voller gantzer klag vnd anlaitt di er aus erfessen hat allz recht ist vnd allz er wol bezeugt hat mit gerichtz brifn vnd mit den gesworn fronpoten der darumb gesagt hat auf seinen aid, daz er In behabt hat allez daz gut vnd hab daz Ott Awer in der obgenanten Grafschaft ligen hat nichts ausgenomen darumb daz er Im vnd den seinen auf ire aigen gut die frey find, geloffen vnd di seinen da haimgesucht vnd darauf gefangen vnd genotigt hat, vnd daz ir genomen, daz er vnd die seinen noch Innhaben, dez er und die seinen von Im unbebart find gewesen, and hat das allez getan mit gewalt wider recht darumb er zu denselben guten allen behabt hat scheden vnd beschedigung hundert marcht silbers der gut aller ist er mit recht gesetzt in nutz vnd in gewer vnd der aller vndertenig getan mit den rechten daz kain Lavgen dafur ist vnd fol vnd mag di hinfür besetzen und entsetzen nutzen niessen einnemen und Innhaben für sein behabt und erclagt gut solang biz er von Im unclaghaft gemacht ist nach dez brifs sag der sprüch vnd der beschedigung, vnd sind Im dez brif vnd schirmer mit recht ertailt und dez Landgerichtz sigl All fürsten und Herrn von Baiern etc. der Marggraf von Brandburg etc. der Bischof zu Eystet etc. all Hern von Laber all Hern von Haideck der von Abenfperg all vom Wolfstain vnd wer Landrichter ist vnd di Im dez helffen di tun recht vnd nit vnrecht vnd geschach zu Rietenburk an Eritag nach dem Suntag so man singet in der hiligen kirchen misericordia domini allz man zalt von Kristi vnfers liben Hern gepurd taufent virhundert vnd in dem ains vnd dreisligistem Jar.

(Cum Sigillo et Contrasigillo.)

Num. CCLXIV. Sententia judicialis. ao. 1432.

Ich conrad vom Eglofstein Lantrichter zu Amberg Bekennen Offenbare mit disem brieffe das ich von wegen des hochgebornen fursten vnd herren hern ludwigs pfaltzgraffen by Rine des heiligen Romischen Richs Ertzdruchsess und hertzog in Beyern mynes gnedigen lieben herren Sallze an gewaltigem Lantgericht zu Amberg vnd das fur mich kamme mit clage vor Offnem gerichte der Erwirdige her Jorge Apt zu Castell vnd clagt mit fursprechen uff ein hoff zu vmelstorff do vlrich Buman uff sitzet der Altmans des kemnaters seligen Erben ist vmb das das derselbe Altman kemnater selige sinem Gotzhusse zu Castell geschafft hat alle Jar ierlichs zins ein pfunt Regenspurger pfening zu einen Ewigem Jartage vnd zwentzig gulden vorstender zerunge die er uff desselben Altmans des kemnaters seligen begrebnisse. dar gelichen hett das konde er von des obgenanten Altmans des kemnaters seligen Erben on gerichts hüllste nit bekomen vnd stunden Ime des vor ietzund wol zehen Jare vnd meldet des sin scheden. Da komen des obgenanten Altmans des kemnaters Erben nit noch niemendes von Irtwegen. der den obgenanten hoff verantwurt gein dem obgenanten hern Jorgen Apte zu Castell vnd erfolget der ietzgenante her Jorge Apte zu Castell Alle sine Recht mit furpott furpfant vnd allen andern Rechten nacheinander als der lanschrannen Recht ist da fragt ich an den Rinck was Recht were da gab folg frag vrteil vnd das Recht als Recht ist Es hette der offtgenante her Jorge Apt zu Castell alle sine Recht zu dem obgenanten hosse wol behabt vnd folt In auch des fetzen in nutz vnd gewere. dartzu solt im myn herre oder sine Amptlude. die ietzund sind oder hernach werden schutzen schirmen vnd beholffen sin Als der lantschranen Recht ist der gefallen vrteil bat Ime der obgenant her Jorge Apt zu Castell. den gerichtz brieff zu geben der ward Ime mit gemeiner vrteil Erteilt zu vrchunde von Lantgerichts wegen gib ich Ime den offen brieff mit des lantgerichts Anhangendem Ingeligel beligelt der geben ist am lantgericht au Amberg am mondag nach fant lucien dag nach Cristi vnsers herren

herren geburt virzehen hundert vnd darnach in dem zweyvnddreisigsten Jare.

(Cum Sigillo.)

Num. CCLXV. Ludovici Electoris palatini etc. qua advocati castelensis declaratio favorabilis. ao. 1432.

Wir Ludwig von gots genaden pfalczgraue by Rine des heiligen Römischen Richs Oberster Druchses und fürseher der lande des Rines zu Swaben und des frenckischen rechten und Herczog in Beyern Bekennen vnd tun kunt offenbar mit diesem brief allen den die Ine sehent oder hörent lesen als von volern Altfordern vnd fürfaren seligen pfalczgrauen by Rine von alter her off vns kommen ist, das wir als ein schirmer des gotshuses zu Castel und der gütere darzu gehorende dem selben gotshuse einen faud (Voit, Vogt) zu geben vnd zu setzen haben, da sein wir glewblich underrichtet wurden das unser Altfordern seligen pfalezgrauen by Rine keinen faud des vorgenanten goezhuses zu Castel gesetzt oder entseczet haben dann mit wissen vnd willen eins Aptes vnd Conuents des selben gotshuses zu Castel, vnd herum so sollen vnd wollen wir hinfür den vorgenanten gotshuse zu Castel keinen faud geben dann mit wissen und Willen eines Aptes unnd Conuents des selben Gotshuses zu Castel. also welichen under unsern Reten und Amptlewten von vnserm lande zu Beyern der Apte vnd Conuente zu Castel zu irem faud an vns begeren vnd fordern werden denselben den sie also zu einer iczlichen zyt begeren vnd der das offnemen will follen und wollen wir Ine und Irem gotshuse zu einem faud geben vnd ferzen der vns vnd auch dem Apte globen vnd fwern fol. als dann von Alter herkomen und gewonlich ist, wann auch dem Apte vnd sinem gotshuse ein faud den wir Ine als vorgeschriben stet gegeben hetten nit füglich were und sie einen andern yne zu geben an vns fordern würden vngeuerlich, So follen wir solchen der Ine nit sigliche were von dem Ampte komen lassen vnd wene sie under unsern Reten und amptlüden

fürdern vnd begeren würden in vorgeschribener masse zu Irem faude geben vnd seczen der vns dann vnd auch dem Apte globen vnd sweren sol als vorgeschriben stet, Vnd des alles zu Orkunde so haben wir vnser Ingesigel an disen prief tun henken. der geben ist zu Amberg ost den Montag nach dem Sontage als man singet in dar heiligen kirchen Letare In dem Jare als man schreib nach Cristi geburte Dusent vierhundert Drissig vnd zwey Jare.

Wir Wilhalm von gotes genaden Apt zu Wilczpurg Bekennen offenlich das wir den prief als von Wort zu Wort hie
oben geschriben stet auf pergamen geschriben versigelt gancz
gerecht vnd vnuermayligt an insigel vnd an allen sachen gesehen vnd Verhört haben vnd darumb von pet wegen des Erwirdigen geistlichen Herren hern Georien Apt zu Castell vnd
des Conuents doselbs haben wir denselben prief vnd sorm des
gegewürtigen Vidimus gesetzt vnd zu Vrkund vnser insigel daran gehangen vns vnd vnserm gotzhaus on scheden. Das ist geschehen Noch Crists gepurde vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem zway vnd dreissigsten Jare am freytag nach Sanntt
Gilgen tag.

(Sine Sigillo.)

Num. CCLXVI. Venditio memorabilis facta ab duce Joanne (cum pacto tamen reluitionis) Monasterio Castel, et Reversales Beatricis ducissae etc. ao. 1433.

Wir Johanns von gots genaden Pfallentzgraue bey Rein vnd Hertzog in Beyern Bekennen vnd thun kunt offenlichen mit dem brief für vns vnd alle vnser Erben vnd nachkomen, das wir recht vnd redlichen verkauft vnd zu kauffen geben haben vnd geben zu kauffen in kraft dis briefs zu einem ewigen steten kauff den Ersamen vnd andechtigen Hern Gorgen dem Abbt vnd dem Conuent des gotshaws zu Castel vnd allen Iren nachkomen vnser Vesten zu Pfaffenhouen vnd

den Margt Lautterhouen mit allen vnd vglichen iren zugehorungen vmb Seehs taufent guter reinischer gulden landtswerung die sie vns gancz vnd gar aussgericht vnd bezalt haben on all vnser scheden mit namen vier Tausent gulden ve einen halben vnd ezweintzig Behemisch groß für einen Reinischen gulden and tzway taufent gulden an gold. die wir in vnnfern nutzz and fromen gewendet haben amb die selben Sechs Tausent gulden wir sie auch quitt vnd ledig sagen in sullicher beschaiden das sie vnd ir nachkomen die obgenanten Vesten Pfassenhouen und den Margt lautterhouen mit luten und mit güten und darzu mit allen andern Stücken vnd zugehorungen: Es sein Höff Hofftet Weyler zehent groß vnd Clein Mül Mülstet Wasser vnd wassers leuff Vischwasser Weyer and Weyer stet Pawe Wismat Holtzmarck Wunn vnd Wayde Stock vnd Stain alls die allgemeiniklich und funderlich an einem unserm brief Vertzeichent fein. vnd mit namen was vns yglichs Jerlichen gillt vnd mit wem nemlich besetzzt ist vnd ob icht mer güter weren die dartzu gehorten die vetzund nit wissentlich vnd in dem brief geschriben weren das die auch hinfür darein gehören sollen auch mit samt dem Halfgericht Stock und galgen und dem Pan mit sambt den Gerichten Lutzellon und Vtzenhouen und allen andern gerichten groffen vnd Cleinen zwyngen vnd pannen yn vnd an den enden vnd gemerken alls von alter herkomen ist, vnd auch, an dem yetzgenanten brief begriffen sind Scharberken peten Diensten manschafften Lehenschafften gaistlichen vnd werntlichen aigenleuten Vogteyen Wildpannen grunt und mit podem vnd mit allen iren zugehorungen befucht vnd vnbefucht ob der erden vnd vnder der erden nichtz hindan gesetzzt mit aller herlikeit eren rechten nutzzen vnd in allermasse alls wir das selbs bisher Inngehabt herbracht vnd genossen haben hinfür für ir kauffts gut Innhaben nutzzen vnd nyessen sollen vnd mugen vnd domit thun vnd lassen als mit andern ir aigen habe and gut on unnfer unnfer erben und nachkomen und mengllichs von vnsern wegen eintrag irrung bekömernuss widerreden vnd einsprechen vnd wir noch vnser Erben vnd nachkomen sollen auch mit der obgenanten Vesten und gerichten nichtz zu schikhen haben noch die gaistlichen oder werntlichen armen leuten in

Iiii 2

denselben gerichten geselsen, die in den vorgeschriben gerichten gelegen sein weder mit Stewren peten, Diensten noch fronen atzzungen noch mit nachtselden noch sust mit dheinerley fachen besweren noch nichts von In muten noch begeren in dheinerlay weise des alles vnd yglichs befunder wir also für vas vanser Erben vad nachkomen leutterlich vertzeichen in kraft diss briefs vnd geben dass auch von vnser gewalt in die iren also das wir vnser Erhen vnd nachkomen vnd sust nyemand von vnnsern wegen darnach dheinen anspruch recht Clag noch Vordrung nymmer haben noch gewynnen sollen noch wellen, weder mit recht noch onrecht gaistlichen noch werntlichen noch fust mit dheinerlay sachen fürbasser ewiglichen vngeuerlichen doch aussgenommen und hindann gesetzzt den Wild pan auf dem Pirkech doch vnentgollten dem gotshause zu Castell an seinem aygentumb grunt vnd podem auf demselben Pirkech auch aufzgenomen und hindann gesetzt das holltz Greuenpuch mit seiner zugehörung vnd der Reutterholltz das daran stosset vnd das wir gekauft haben, alls das auch in dem benannten brief vertzaichnet ist, auch außgenomen sullich hallsgericht, ander gericht herlikeit vnd czyns die die obgenannt Vesten Pfaffenhofen hat auf vnserm Sloss vnd an dem Berge zu Hainberg vnd in den Dörsern zu Sündelbach, zu Berg, zu Meilenhouen zu Obern und nydern Ellspach in dem langental und zu Hagenhausen enhalben des pachs alls die kirch ligt, Bischoffberg, Wyndenreut, Kadentzhouen, Nydernwald und Aichleutten bey Ellsbach darzu vnd daran süllen sie dheinerlag recht vnd domit nichts zu schiken zu schaffen noch zu gebieten haben in dhainerlay weise, wan wir vns vnd vnsern Erben sullich Holltz des Greuenpuchs auch sollichs Hallsgerichts vnd gericht Herlikeit vnd tzinnss ze Pfaffenhosen zu Haimberg in dem Sloss vnd doselbst an den Berg vnd in den yeztgenanten Dörffern hat behallten, alls das dann aigentlich in dem kauff außgetragen aufgesetzt und darein nicht getzogen ist, was aber daz Closter zu Castell in den yetzund genanten Dörsfern die wir vns also ausgenomen vnd zu den Slos Heinberg haben vormals leute vnd güter hat mit denselben leuten vnd guten fullen vnd wellen wir vnser Erben vnd nachkomen noch nymant

mant von vnsern wegen weder mit Hallsgerichte vnd andern gerichten groffen vnd Clainen vnd allen andern Herlikeiten nichtz aufgenomen noch hindann gesetzzt auch nichts zu gebieten zu schiken noch zu schaffen haben Sunder sollich ir leute vnd guter sullen beleiben bey dem Gotshause zu Castell alls von allter herkomen ist, vngeuerlich vnd auf denselben Iren leuten vnd guten follen vnd mugen sie fullich hallsgericht vnd herlikeit von des benanten Sloss Pfaffenhofen wegen haben gebrauchen und genyesen, Wir und unnser Erben und nachkomen fullen vnd wellen in vnd Iren gotfhaufe vnd Nachkomen das Sloss Psaffenhouen vnd den Margt lautterhouen mit aller ir zugehorunge in mass als oben geschriben stet versteen vertreten und versprechen und ir gewer sein mit dem rechten es fey gaistlich oder werntlich an aller stat alls freys ledigs aigens vnd lands recht ist, alls oft in daz geirret not geschicht vnd ansprach wurd mit dem rechten von vnsern wegen. Auch haben sie der Vorgenannt Abbt und Conuent für sie und ir nachkomen vns vnd vnsern Erben vnd nachkomen die sunder lieb vnd freuntschaft gethun vnd haben vns auf dem vorgenanten Sloss Pfaffenhouen vnd dem Margt Lautterhouen vnd Iren zugehörungen vnd mit allen Gerichten vnd Herschaften in mass alls vor geschriben stet Bekennet eins ewigen widerkaufs eins iglichen Jars in welcher Zeit wir oder vnfer Erben wollen wider kauffen vmb Sechs Taufent reinisch gulden obgeschribner Werung Vnd wenn wir oder vnser Erben vnd nachkomen das thun wollen So sollen wir dem obgenanten Herrn Gorgen Abbt and dem Conuent des obgeschriben gotshauses zu Castell oder Iren nachkhomen daz tzway monat zuuor mit vnserm offen brief gen Castell verkonnden vnd wissen lassen vnd darnach in den selben monaden einen tag gein Nüremberg setzzen Ir gelt die Sechs tausent gulden in obgeschribner Werung bezalen vnd aufsrichten on ir scheden alles vngeuerlichen Vnd wenn wir vnser Erben vnd nachkhomen den widerkauff allso gethun vnd in die Sechs Tausent Guldein in obgeschribner mass also betzalt haben, So sullen die obgenannten Herr Gorg Abbt und Conuent zu Castel vnd ir nachkomen vns vnd vnsern Erben oder nachkomen von stund an vnd on Weygerung des Sloss Pfaf-

Socialis

Pfaffenhouen und des Margts lautterhosen mit ir zugehorung abtretten vnd wider zu vnsern hannden anttwurten alles vngeuerlich doch dem Abbt dem Conuent vnd dem gotshause zu Castel vnentgolten an den verfallen gülten vnd zinssen die in dannoch aufsstünden Auch vnentgolten an iren gütern die sie vorgehabt haben in den obgeschriben gerichten die sullen bey dem Gotzhause zu Castel beleiben in allen den rechten rud gewohnheiten alls die von alters herkomen seyn on geuerde Vnd ob wir vnser erben vnd nachkomen oder yemant von vnsern wegen wider der obgeschriben Artikel einen oder mer mit In zu krieg vnd zu recht kemen auf gaistliche oder werntliche recht das geben wir In an aller stat behabt vnd gewunnen vnd vns gein jn verloren on all Widerrede vnd on alles generd, Wir geloben vnd gereden verpinden vnd versprechen vns bey unsern fürstenlichen trewen in kraft dis briefs für vns unser Erben vnd nachkomen das wir alle vnd vegliche punckt vnd artikel als an dem brief geschriben stet getrewlichen vollfüren and vnuerbrochnlich stet hallten und wir und unser Erben und nachkomen dowider In dheinem Wege thun follen noch wellen noch schicken zu thun all arglist ausgeschaiden on alls geuerde Vnd geben des zu Vrkund vnd gezeugknus für vns vnfer Erben und nachkomen dem obgenanten Herrn Gorgen Abbt dem Conuent vnd gotshause zu Castell vnd iren nachkomen den brief verligelt mit vnferm anhangenden Infigel und wir Cristoff von gots genaden Pfalzgraue bey Rein und Hertzog in Beyern des obgenanten unsers lieben Herrn und Vaters Hertzog Johannsen etc. Sone Bekennen und thun kunt offenlich mit dem brief das sullicher obgeschribner kauff des Sloss Pfaffenhouen und des Margts Lautterhouen mit irer zugehörung mit vnfserm Wissen vnd guten Willen geschehen ist vnd das wir den auch stet getrewlichen vnd vnuerbrochenlichen in obgeschribner mass hallten vnd dowider nicht thun sollen noch wellen in dhein weise vnd zu gezeugknus haben wir vnser Insigel zu des obgenanten vnsers lieben Herrn vnd Vaters Infigel an den brief gehencht der geben ist zu Newnburg an Mittwochen nach vnser lieben frawen tag Natiuitatis Nach Cristi gepurt viertzehen hundert vnd in dem drew vnd dreisligsten Jaren, Wir

Wir Beatrix von gots gnaden Pfalzgrefin bey Rein und Hertzogin in Beyern Bekennen vad thun kunt offenlich mit dem brief allen den die in sehen oder hören lesen als der Hochgeborn fürste Herre Johanns Pfalzgraue bey Rein und Hertzog in Beyern unser lieber Herre und gemahel die Vesten Pfaffenhouen und den Margt Lautterhouen mit Irn zugehorungen die er vns dann mit andern Slossen in Widemssweise und Widerlegung unsers Heyratguts verschriben und verweiset hette verkaust hat den Ersamen vnd andechtigen Herrn Gorgen Abbt vnd dem Conuent vnd gotshaus zu Castell vnd Iren nachkomen nach Ausweisung des kauffbriefs In von demselben vnserm lieben Herrn vnd gemahel darumb gegeben das fullicher kauff mit vnsern wissen vnd guten Willen geschehen ist Vnd das wir auch den getreulichen vnd vnuerbrochenlichen hallten vnd dem obgenannten Abbt vnd Conuent vnd iren nachkomen daran dhein irrung noch eintrag thun fullen noch wellen weder mit gaistlichen keyserlichen noch andern werntlichen rechten noch mit dheinen andern sachen die vns darinn fromen und in schaden möchten in dhein weise getrewlichen an alle geuerde Wann vos der obgenannt voser lieber Herre vod gemahel zu Widerlegung des obgenannten Sloss Pfaffenhouen vnd des Margtes lautterhouen mit irer zugehorung ein gancz genügden nach vnfers lieben Herrn vnd Vaters Hertzog Ernsten Pfalzgrauen bey Rein und Hertzogen in Beyern und unserm geuallen rnd willen gethun hat vnd geben zu Vrkund dem obgenannten Abbt vnd Conuent zu Castell vnd iren nachkomen den brief verligelt mit vnserm anhangenden Infigel der geben ift zu Newnburg an Mittwochen nach vnser lieben frawentag Natiuitatis Nach Christi gepurt ier zehen hundert vnd in dem dreu vnd dreyffigilten Jaren.

Wir die Burger des Rats der Stat zu Amberg Bekennen offenlich das wir tzwen sollich brief alls von Wort zu Wort hie oben geschriben stet versigellt gancz gerecht und vnuermayligt an Insigeln und an allen sachen gesehen gelesen und verhort haben und darumb von pete wegen des Erwirdigen gaistlichen sterra Herrn Gorgen Abbts zu Castell haben wir dieselben brief und form

form des gegenwiirtigen Vidimus gesetzt vnd zu Vrkund haben wir der Statt zu Amberg Insigel daran gehangen vns vnd der Stadt on schaden Das ist geschehen am freitag vor sand Bonisacien tag nach Cristi gepurt vierzehenhundert vnd in dem Vier vnd dreissigisten Jaren.

(Cum Sigillo minori civitatis in Amberch.)

# Num. CCLXVII. Confirmatio Sigismundi Imperatoris, omnium bonorum et jurium Monasterii Castel de ao. 1434.

Wir Sigmund von gotes gnaden Romischer Keyser zu allen tzeiten Merer des Reichs vnd zu Hungern zu Behem Dalmacien Croacien etc. Kunig. Bekennen vnd tun kunt offembar mit disem brief allen den die In sehen oder horen lesen. Vnd ob wir von angeborner güte. vnd auch von Romischer keyserli her wirdickeit wegen. darynn wir von gotlicher schi kung, als wir gentzlich hoffen gesetzt sein on underlasse slissiglichen forgen, aller vnd yeglicher vnserer vnd des Reichs vndertan vnd getreuen, nutz vnd fromen zu bestellen, ydoch erkennen wir daz vns me willig geneygt vnd empfig zu sein gebüret, aller geistlicher persone, rechte, gnade, vnd freyheite nicht allein in krefften zu behalten Sunder sich auch dobey vesticlich zu hanthaben vnd zu beschirmen vnd In fride rue vnd gemache zu setzen daz sie vnsern Scheppfer in fridlichem leben eren vnd loben. vnd Im auch dester slissiglicher vnd andechtiglicher gedienen mogen. Wann nu der Ersamen geistlichen.. Abbts und Conuents des Closters zu Castel sant Benedicten Ordens in dem Bistum von Eysteten gelegen vnserr lieben Andechtigen, erbere botschafft für vns komen ist, vnd vns von desselben Abts vnd Conuents des ytzgenanten Closters wegen diemuticlich gebeten hat, daz wir In alle vnd ygliche Ire gnade freiheite rechte gerichte vnd gute gewonheite, vnd auch brieffe vnd priuilegia die sie darüber haben, vnd mit Namen das gerichte in dem Marcht and Burchgedinge desfelben Closters, zu uernewen zu besteti-

gen und zu beuestigen gnediclich geruchten. des haben wir angeschen solich demutig vnd redlich bete, vnd auch den löblichen gotsdienst. der in dem vorgenanten Closter von tzeite in tzeite löblich und empsiclich, als uns fürgeben ist, vollenbracht wirdet, vnd haben darumb mit wolbedachtem mute, gutem Rat, and rechter wissen, den vorgenanten Abbt Conuent Iren nachkomen, vnd Closter, alle vnd ygliche Ire gnade freyheite Rechte gerichte vnd gut gewonheite, vnd auch brieue vnd priuilegia. die sie darüber von vnsern vorsaren Römischen keysern vnd kunigen vnd ouch von andern fürsten, oder personen, erworben vnd redlich herbracht haben, wie dann die In allen Iren puncten artickeln vnd meynungen lauten vnd begriffen find. gleicher weysse als ob sie von worte zu worte herynnen geschriben sein solten. Vnd nemlich das gerichte In dem Marckte und Burckgedinge, und befunderlich auch die ende und gemercke. desselben gerichts vnd porkgedings die sich also anheben, auff einem Velss oder Stain der do ligt in dem wasser der do heisset auff der platten gelegen vnden an der wisen die do heisset, die liebeneckerynn, und dornach das benant Gericht geet hin vher an einen vels der do heisset der Grewsfelstain, vnd von dem selben Grewsselstein biss gen dem Hof der do heisset der Münersperg, von demselben Hoff hin vher in den Hoff, zu pruntal, vnd das Vorstlehen in dem dorff doselbs von pruntal in den Hof der do heisset zum Stumpsach, von demselben Hoff In ainen Hof der heisset der Teinshof, von demselben Hof In ainen Hoff der haisset der Appershoff, von dem Appershof in einen Hof der heisset der Gaysshoff, von dem Gaysshof hinab auff einen vells. der haisset der Hirstain, von demselben vells hin ab In die Mül die heisset die pfleghartzmül, von derselben Müle hin ab in ainen prunnen der do heißet Puchhaymer prunne, von dem selben prunnen hinvber In ein Holtz das haisset der Castlerperg, von dem selben Castlerperg, an ein andern perg der do heilset der Entzenperg, von dem felben perg hin vber an einen perg, der do heisset der kalchperg, von dem kalchperg hin vber in ein Holz das heisst das Wydenholtz, durch dasselb Wydenholz hin ab nach dem graben wider auff den benanten Velse oder Stein der haisset auff Kkkk der Mon. Boic. Vol. XXIV.

der platten das also die ytzund genanten ende vnd gemercke. des obgenanten Gerichts vnd porkgedings des vorgenanten Cloflers mit lewten vnd mit guten, mit grunt, vnd mit poden, als weyt das vmbfangen hat. Ecker paw Wysmat stock and sain Holtz Holtzmarck velt Wunn vnd Wayd, wasser, wasserleuff Vyschwasser, Hemer, Hemersteet, Weyer, Weyersteet mit andern eren und nutzen Manschefften, lehenschefften, Erbstücken. oder allen andern stücken wie die genant sein, mit allen vnd yglichen andern Rechten vnd gewonheiten, dar Inn vnd daran follen sie von meniglich an aller stat weder mit geistlichen noch werntlichen rechten lantgerichten, noch andern gerichten befwert, noch bekumert, noch In auch dorein gesprochen sol werden in dheinweiße, funder die benanten ende gemercke lewte vnd gute grunt vnd podem Erbrechte gericht, vnd alle ander gericht velle vnd sprüche, die sullen gericht vnd gevrteilt werden vor einem Appt, oder seinem Richter vnd gewalt In dem benanten Porkgedinge des obgenanten Closters zu Castel. Als das auch also von alter herkomen ist. dasselb gericht in dem Marcht vnd porkgedinge mit allen vnd yglichen andern seinen zugehorungen enden vnd Gemercken vnd gewonheiten des vorgenanten Closters zu Castel, gnediglich vernewet bestetigt, vnd beuestnet, vernewen, bestetigen vnd beuestnet In die auch In crafft diss brieffs vnd Romischer keyserlicher macht volkomenheit, und meynen setzen und wöllen, das sie fürbass mer stete beleiben, vnd crafft vnd macht haben fullen, In, vnd ausswendig allen gerichten geistlichen und werntlichen, und an allen enden, wann auch das vorgenant Closter zu vns vnd dem heiligen Römischen Riche gehoret, als das mit vnserer vorfaren briefen vor vns betzeuwgt ist. Darumb haben wir dasselb Closter feinen Abt vnd Conuent, vnd auch alle vnd vgliche Ire Lewte vnd gütere wie die genant, oder wo die gelegen find In vnfer vnd des Reichs genade vnd schirme gnediglich empfangen vnd genomen, nemen und enpfahen mit disem brieff. Und gebieten auch darumb, allen vnd yglichen fürsten geistlichen vnd werntlichen Grauen freyen Rittern knechten Burggrauen Amptluten Burgermeistern Reten vnd gemeinden, vnd allen andern vnsern vnd des Richs vndertanen vnd getruen ernstlich vnd vesticlich

mit disem brieff, das sie die vorgenanten Abbt Conuent vnd Closter, an den vorgenanten Iren gnaden freyheiten Rechten gerichten gute gewonheiten brieuen priuilegien vnd Hantuesten nicht hindern oder Irren noch sie dowider leidigen oder betrüben in dhein weisse Sunder sie dobey getrulichen hanthaben schützen schirmen vnd gerulich beleiben lassen. Als lieb In sey vnser vnd des Reichs swere vngnad zu vermyden, Doch vns vnd dem Rich vnd sufst yederman in allen obgeschriben stucken an seinen Grenitzen Gerichten vnd Rechten vnschedlich. Mit vrkund diss brieffs versigelt mit vnserer keyserlichen Maiestät Insigel Geben zu Vlme nach Crists geburt viertzehen hundert Jar vnd dornach Im vier vnd dreisligisten Jare am freitag vor sant Margarethen tag vnserer Riche des vngrischen etc. Im XLVIII. des Römischen Im xxiiij. des Beheimischen Im xiiij. vnd des keysertumbs Im andern Jaren

ad mandatum. d. Imperatoris d. Gaspar Sligk. Cancellario referen. hermanns. hecht.

(Cum Sig. caes. mai.)

Num. CCLXVIII. Confirmatio protectorii, advocatiam Monasterii Castel concernentis, data ab Sigismundo Imperatore. ao. 1434.

Wir Sigmund von gotes gnaden Römischer Keyser zu allen zeiten Merer des Richs und zu Hungern zu Beheim, Dalmacien, Croacien etc. Kunig Bekennen und tun kund offenbar mit disem brief allen den die in sehen oder hören lesen, das für uns komen ist, des Ersamen Abts und Conuents des Closters und Gotzhaus zu Castel unser lieben andechtigen erber botschaft und hat uns gepeten, das wir im und seinem Conuent disen nachgeschriben briefe, den wir in do wir Römischer Kunig waren, gegeben haben zu bestetigen und zu consirmiren gnediclich geruchten der selb prief von wort zu wort also lautend ist: Wir Sigmund von gotes gnaden Römischer Kunig zu Kakk 2

allen zeiten merer des Richs etc.... (Seguntur de verbo ad verbum litterae Sigismundi Regis datae ao. 1431 et ad hunc annum superius allatae.) Des haben wir angeseben sulich des vorgenanten Closters vnd Connents demutige bete vnd auch solichen wirdielichen gotsdinste, der do Teglichs samt singen vnd lesen volbracht wirt, vnd haben darumb mit wolbedachtem mute gutem Rate vnd rechter wissen dem vorgenanten Abt Closter vnd Conuent zu Castell den obgeschriben briefe in allen seinen puncten Artikeln vnd begreiffungen wie denn der von wort zu wort lutend ist bestetiget, Consirmiret und beuestnet, bestetigen Consirmiren vnd beuestnen In den auch von Romischer keyserlicher machtVollkomenheit. In Crast diss briess setzen vnd wollen das derselb briefe hinfür zu ewigen ziten in Creften vnd mechten beliben fol, vnd des auch gebrauchen vnd geniessen sollen und mögen von allermeniclich ungehindert vnd wir gepieten darumb allen vnd yglichen vnfern vnd des heiligen Richs undertanen und getruen ernstlich und Vesticlich mit disem briefe, das sie dem obgenanten Abbt Closter und Conuent an folicher vnser bestetigung nicht hindern oder irren in dheinweis sunder sie der gerulich geprauchen und geniessen lassen, Als lieb einem yglichen sey vnser vnd des Richs swer vngenad zu uermeiden, mit Urkund diss briefs versigelt mit vnserer keyserlichen majestat Insigel geben zu Ulm nach Christs gepurd vierzehenhundert Jar darnoch in dem Vier vnd driffigistem Jare am nechsten frytag vor sand Marggrethen tage. Vnsere Riche des hungrischen etc. im Acht und Virzigisten, des Römischen Im Vir und zweinzigisten des Beheimischen im virzehenden und des keysertumbs in dem andern Jaren.

Wir die purger des Rats der Stat zu Amberg Bekennen offenbar an dem prief vnd Vidimus; das wir ain solchen Hauptprief als von Wort zu Wort hie oben geschriben stet mit des allerdurchlewchtigsten Hochgepornen fürsten vnd Herrn Herrn Sigmunds Romischen keysers keyserlicher maiestat Insigel versigelt, gantz gerechten vnd vnuermayligten an Insigel vnd an allen, sachen gesehen gelesen vnd gehört haben vnd darumb von pett wegen des Erwirdigen geistlichen Herrn Hern Jacoben

ben Apts zu Castell haben wir denselben prief vnd sorm des gegenwürtigen vidimus geseczt vnd zu Vrkund haben von der Statt Insigel zu Amberg zu ayner gezewgnuss daran gehenckt vns vnd der Stat an scheden das ist geschehen am Ertag vor Sant Johanns tag des täussers Noch Cristi gepurt vierzehenhundert Jar vnd darnoch in dem sünst vnd dreissigisten Jare.

(Cum Sigillo.)

Num. CCLXIX. Vidimus ao. 1434 prohibitionis ao. 1407 factae ab Imperatore Ruperto, concernentis libertatem piscandi.

Wir Ruprecht von gotes genaden Romischer kung zu allen zeiten merer des Reichs. Heißen vnd gebieten allen vnd yglichen vnsern Amptluten, dienern vnd vndertanen vesticlich vnd erstlich incrafft dis briefs, das sy in der laber als die in den weyher zu wikenhosen geet nit vischen sollent, bis in den fort Alershofen. als lieb yn vnsere hulde sey vnd swer vngenad zu vermeyden. Wir heissen ouch alle vnsere Amptlüte das sie allen und vglichen unsern Armmenlewten, vesticlichen, und ernstlichen bey einer pene verbieten sollent in den vorgenanten zielen nit zu vischen. vnd das sie ouch dieselben pene von allen den die sie überfaren zu einer yglichen zeit nemen. vnd das gebot ouch also vesticlichen halten söllen. Orkund diss briefs verligelt mit vnserm küniglich vffgedruckten. Inligeln. Geben zu Nurenberg an Santt Marcus tage. Nach Crifts gepürt vierzehenhundert und darnach in dem Sybenden. Jare unsers Reichs in dem. Sybenden. Jare.

Wir die purger des Rats der: Stat zu. Amberg. Bekennen offenlichen. Das wir eyn fölchen prief als von wort zu wort hie obgeschriben stet auf papir geschriben versigelt gantz gerechten und vnuermayligten an Insigel und an allen sachen gesehen gelesen und verhört haben. Und darumb von pet wegen des Erwirdigen geistlichen herren hern Görgen Apts zu Castell

ha-

haben wir denselben prief vnd form des gegenwertigen Vidimus gesetzt. Vnd des zu vrkünd haben wir der Stat zu Amberg. Insigel daran gehangen vns vnd der Stat on scheden. Das ist geschehen am Mitwoch vor Santt Walpurg tag. Nach Crists gepurt vierzehenhundert. Jar. vnd darnoch in dem vier vnd dreissigsten. Jare.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCLXX. Venditio emphytheusis. ao. 1435.

Wir Jacobus von gotes genaden Apt zu Castell Bekennen offenbar mit dem prief, das friderich Schelm zu Lengenloh sein elich hawsfraw und all ir erben recht und redlich verkaust haben vor vns aufgeben vnd in ir hant pracht ir erbrecht das sie heten auf dreyn Tayln vnser vnd vnsers goczhaus aygen hub ayner zu Lengenloh, vnd aynen acker der von vns vnd vnferm gotzhaus zu lehen get Merckelmayr seinem ayden seiner elichen hausfrawn vnd allen iren erben vmb on zway dreislig pfunt pfenning landswerung der sie genezlich vnd gar von in gericht und gewert sein. In der bescheiden das der obgenant Merckelmayr fein elich Hauffraw und all ir erben das egenant erbrecht furpas ewiclich innen haben fullen besiczen pauwen niesen vnd wesenlich halten mit allen eren nuczen vnd rechten, als erbs vnd lehens reht ist. Vnd vns vnd vnserm goczhaus das obgenant erbrecht alle Jar ierlich verzinsen und verdienen mit allen den zinsen vnd diensten die davon gehören noch vnsers goczhaus rechten vnd gewonheiten. des zu Vrkund geben wir in den prief mit vnserm anhangenden insigel verstgelt Noch Crists gepurt vierzehenhundert iar vnd darnoch in dem fünff und dreysligsten Jar am freytag noch Santt Thomans tag.

# Num. CCLXXI. Recognitio utilitatum ex obtenta praefectura profectarum. ao. 1436.

Ich Vireich liebenecker zu Zant, Bekenn offenbar mit dem prief das mir der Erwirdig in got Vatter vnd Herre Herre Jacob Apt zu Castell mein lieber Herre die pfleg zu Pfaffenhosen hat gelassen. In der bescheiden das ich im die wesenlich schol halten hanthaben vnd Verwesen nach meynen Vermugen vnd darumb schol er mir geben alle iar als lang ich die benant pfleg von seinen und seins goczhaus wegen ynnen hab von feinem Casten acht mes korns vnd als vil haberns vnd die klaynen Wandel in den dreyen gerichten die schullen auch mein sein, was aber groffer Vell weren oder wurden die schullen meins obgenanten Herren vnd seins goczhaus sein vnd der Viertayl derselben Vell schullen mein sein Auch schol ich haben den paw mit seiner Zugehorung vnd das Wismat, den schol ich zu pringen mit pet, pflügen vnd armer lewt hilf die schol ich selber werben vnd schol meinen knecht mit meins obgenanten Herren gefworen amptman schicken vnd die armen lewt lassen pitten was ich aber Smalfat het zu ackern oder myst oder trayd in der Ern ein oder awss zu füren das schol ich selbs mit mein aigen pferden zupringen vnd einfüren auch schol mir mein Herre lassen den Visch Dinst zu Ronspach und wenn mir mein Herre oder sein nachkomen oder gewalt die obgenant psleg zu Pfaffenhofen abschreibt zu rechter zeit, das ift auf Liechtmes ain Viertayl iars vor vngeuerlich So schol ich im der benanten pfleg williclich abtretten on widerrede vnd alles einsprechen Auch schol mir mein Herre den Winterpaw den Haintz von Eglosstein hat zu gepraht, lassen volgen, vnd wenn ich abzewh von der pfleg So sol ich den Winterpaw auch lassen hinter mir volgen aynen psleger der noch mir kumpt, des zu Vrkund gib ich meinen ohgenanten Herrn sein nachkomen und seinen gotzhaus den prief mit meynen aygen anhangenden Infigel Verfigelt, Nach Grifts gepurt vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem Sechs vnd dreissigsten Jare am Montag vor vnfer lieben frawentag zu Liechtmes.

(Cum Sigillo.)

Num.

Num. CCLXXII. Venditio perpetui annui census, fundo impositi. ao. 1436.

ICH Virich frey zu Grubach Bekenne offenlich an dem Brief and vor aller meniclich die diesen Brief hoeren oder sehen oder selben lesen dass ich mit wolgedachtem mute vnd guter vernunffte, mein vnd meiner Elichen Hawsfrawen vnd aller meinen Elichen Irben das ich kauflich zu kauffen und zu einen ewigen kauf gib ind auch geben han in kraft diss briefs den Beschaiden und der gantzen gemain vnd den gotzhaws pflegern die jezund Heufling fitzen and Bonnen zu Hünerperck oder noch hin für do selbste mugen sitzen ain Ewigen gulden Reinischer werung gut und swer genug an golde oder albeg so vil geltz lands werung dor für aws ainer Biesend gelegen pei dem Meidsee und die genant ist die Ruttersshöfferin vnd denselbigen gulden alle iare Jarigklichen zu Raischen und zu geben dem lieben Herren sand Pölten und den andern liebe Heyling die do selbst Ruen vnd auch wonen In dem selbigen gotzhawss zu Hünerperck do mit mon desterwas den lieben heiling muge bestellen desterwas wes dann In notdurftig ist an aller Zirung vnd ornament was dann zu dem lieben gotz dienste gehört vnd das es berett ist worden tzwischen vns das ich vnd alle mein nochkomen vnd wer die obgenanten Bisen besitzt noch mir vnd die mutz vnd muste albeg den obgenanten gulden oder so vil geltz dorfür als oben geschriben stet geben vnd bezalen so den obgenanten lieben Heilinngen vnd den gotzhaws pslegern zu Hünerperck virtzehen tag vor sand Michahls tag oder ain monnaide hin noch gar on geferde Vnd dorumb sie mir geben vnd betzalt haben ain Summa geltz doran mich wol geningt hat vnd der sie mich gantz vnd gar betzalt haben on all mein schäden vnd die wir fürbas an vnnsern nutz gelegt haben vnd vnnser notdurft dormit gefichkt haben vnd wenn wir ich oder mein irben dorein Retten oder mit In zu krieg würden vnd mit In dorwieder zu Rechten Es wer auf gaistlich oder weltlichem rechten so schullen die obgeschriben liben Heilingen und die gotzhawss psiegern alleweg vnd an aller stat auf allen rechten mit disem brief

gein vns gewunen haben vnd ich oder mein Irben albeg gein In verloren und ob wir die obgenante Bisen doraus der selbig gulden zu geben gehört möchten und wölten fürbas verkawsfen gründ vnd pöden so schullen die lieben heilingen alleweg erster werrer sein zu aller nutzungen und aberstheuer die auf der Bisen gefallen und schullen die lieben Heilinngen albeg on scheden gehalten werren on alles geferd als oben geschriben stet Vnd das alles stet vnd veste vnd onzeprochen pleib So gib ich zu ainer waren vrkunde für mich vnd für alle mein Irben den lieben Heilinngen und den gotzhaws pslegern der gantzen gemain disen Brief verligelt mit der weysen und vesten Hannsen kottenawers andertzeit pfleger zum Holnstain und auch Vlrich des Sigerstorffers zu Puch und Pauls Lamles aller drey Insigell die sie durch meiner sleisligen pette an den Brief gehangen haben In vnd iren Irben on schäden dorunder ich mich verpinde alles das war steit veste zu halten das oben an dem Brief geschriben stet Ich Conrad Frey beken auch das treulichen zu halten vnd zu laysten on alles geferde trewlich der brief vnd die sache ist geschehen vnd geben worden do man zalt von Cristi gepurd virtzehen Hundert Jare vnd In dem Seschs and dreylightem iare an Suntag nach Michahelis archangely.

(Cum tribus Sigillis.)

#### Num. CCLXXIII. Recognitio utilitatum et obligationum ex obtento convictu projectarum. ao. 1437.

Ich Peter Swynnde an der zeit burger zu Castell. Bekenne offenlich mit dem brief für mich vnd alle mein erben vor allermeniclich, das mir der Erwirdig in got vater vnd herre her Jacob Apt zu Castell mein gnediger Herre vnd der Conuent, do selbs für sich vnd ir nochkumen kewslich zu kaussen geben haben mein lebtag ain pfründ in irem Spital vmb ayn Summ gelts der ich sie gentzlich vnd gar bezalt vnd awssgericht hab on alle ir scheden In solcher bescheiden das ich ir torwar-Mon, Boic. Vol. XXIV.

ter sein schol, vnd ir tör warten vnd hüten die weil ich das vor krankhait vermag, vngeuerlich vnd dieselben zeit sol man mir geben alle tag Junckherren brots und Junckherren pirs mein notdurst, vnd zwo richt von muss vnd suppen awss der Herren Hasen wenn man es gehaben mag, vngeuerlich. Wenn ich aber der tör nymer gehüten mag, vnd in das Spital kum. So fol man mir mein lebtag geben alle tag avn moss Junckherren pirs vnd Junckherren prots mein notdurft, vngeuerlich und die andern Köst der gemeyn pfrünt, in dem Spital als man die gibt, andern armen lewten daran sol ich mich benügen lassen. Auch so haben sie mir gegünnet und günnen mir mit irem prief das ich mein varend hab mag nützen vnd niessen vnd auch des leipgedings das ieh zu Amberg habb mein lebtag, noch meiner notdurft, vngeuerlich vnd darein schullen vnd wellen sie mir nicht einreden noch sprechen, Vnd ob mir icht, über würd noch meinem tod das ieh ersparen möcht, das sol alles ir vnd irs gotzhaus sein vnd nyemantz anders. Ich sol sein auch nyemantz schicken vnd schaffen noch meinem tod denn in vnd irem gotzhaus. Auch so sol ich zu wissen thun zwayn oder dreyen die sie darzu geben was ich vorhanden hab an parschaft vnd andern sachen ob gott vber mich gepütt, do sein götlich genad lang vorsey das man west, was das were. Auch so sol ich hinsur mein Sakrament enphahen in yrem Spital als ander armlewt in dem Spital tun. Solcher aller obgeschribner sach gib ich in den prief mit der erbergen vesten vlreich des Liebeneckers die zeit pfleger zu pfaffenhofen und Vlreich des Perckhausers psleger zum Haymhoff anhangenden Insigeln verfigelt, die sie zu ayner gezewgnuss an den brief gehangen haben durch meiner fleisligen pet willen in vnd iron erben on scheden darvnter ich mich verpint getrewlich vest, stet, und war zu halten alles das, das an dem prief geschrieben stet on alle geuer der geben ist. Noch Cristi gepurt vierzehen hundert Jar vnd darnoch in dem Syben vnd dreifligsten Jare an Santt Johanns tag des heiligen zwelfpoten und ewangelisten.

(Cum duobus Sigillis.)

Num.

## Num. CCLXXIV. Protectorium Synodi basiliensis. ao. 1437.

Hermanus dei gratia Abbas Monasterii sancti Jacobi apostoli in Enstorff ordinis sancti Benedicti Ratisponensis diocesis commissarius iudex et executor ad infrascripta, Vna cum ceteris nostris collegis infrascriptis cum illa clausula, Quod si non omnes hys exequendis potueritis interesse duo aut vnus vestrorum ca nichilominus exequatur a sacrosancta generali Synodo Basiliensi specialiter deputatus Vniuersis et singulis dominis Abbatibus Prioribus Prepolitis Decanis parochialiumque ecclesiarum plebanis viceplebanis Presbiteris curatis et non curatis Capellanis Attaristis Primissarijs Vicarijs perpetuis tam regularium quam secularium ecclesiarum et locorum clericis Notarijs et tabellionibus publicis quibuscunque ad quem vel ad quos prefentes nostre littere peruenerint Salutem in domino et presentibus fidem in dubiam adhibere ac mandatis nostris ymmouerius ipsus Synodi sirmiter obedire Litteras prefate Synodus Basilien. sis, eius vera bulla plumbea in cordula canopis impendentes bullatas sanas et integras non viciatas non concellatas non abolitas nec in aliqua sui parte suspectas. Sed omni prorsus vicio et suspicione carentes nobis pro parte Venerabilis In christo patris domini Abbatis in Castello eiusque conuentus ordinis Sancti Benedicti Eystetensis diocesis principalium in dictis literis principaliter nominatorum presentatas. Nos cum ea qua decuit reuerencia noueritis recepisse Quarum quidem literarum prefate Synodus Basiliensis tenor de uerbo ad uerbum seguitur et est titulis Sacrofancta generalis Synodus Basiliensis in spiritu fancto legittime congregata Vniuerfalem ecclesiam representans Dilectis ecclesie filijs Sancti Stephani intra muros Herbipolenses et Sancti Jacobi in Enstorff, Ratisponensis diocesis monasteriorum, Abbatibus ac Officiali Eystetensibus Salutem et omnipotentis dei benedi tionem Significarunt nobis dilecti ecclefie filij Abbas et Conuentus Monosterii sancti Petri in Castello ordinis fancti Benedicti Eystetensis diocesis quod nonnulli iniquitatis filij quos prorfus ignorant redditus census vinearum bladi

L111 2

necnon aliarum rerum decimas terras possessiones prata pascua flumina piscinas et furtiue pisces exinde extrahentes lacus nemora iura iurisdictiones oblaciones obuenciones litteras autenticas Instrumenta publica ornamenta ecclesiastica Sanctorum relequias Monasterij predicti utensilia pecuniarum sumas frumenti bladi auri et argenti quantitates equos boues vaccas oues et nonnulla alia res et bona ad ipsos Abbatem et Conuentum communiter spectantia temere et maliciose occultare et occulte tenere presummunt et non curantes ea presatis Abbati et Conuentui exhibere in animarum suarum periculum ipsiusque Abbatis et Conuentus non modicum detrimentum super quo idem Abbas et Conuentus a nobis remedium implorauit humiliter. Quocirca discretioni vestre per hec scripta mandamus, quatenus vos omnes huiusmodi occultos detentores reddituum censuum decimarum et aliorum bonorum omnium predictorum ex parte nostra publice in ecclesijs coram populo per vos uel alium moneatis ut infra conpetentem terminum quem eis prefixeritis ea prefatis Abbati et Conventui a se debita restituant et.... de his plenam et debitam satisfactionem impendant, Et, si id non adimpleuerint, infra alium conpetentem terminum quem eis ad hoc peremptorie duxeritis prefigendum ex tunc in cos generalem excomunicacionis Sumam proferatis et eam faciatis ubi et quando expediens videritis usque ad satisfactionem condignam follempniter publicari. Quod si non omnes hys exequendis potueritis interesse duo aut vnus vestrorum ea nihilominus exequantur. Datum Basilee xiij Kalend: Decembris. Anno a natiuitate domini Millelimo Quadringentelimo tricelimo fexto. Post quarum quidem litterarum prefate Synodus Basiliensis presentacionem et receptionem fuimus pro parte dictorum domini Abbatis et Conuentus in Castello debita cum instancia requisiti quatinus ad execucionem carundem litterarum et contentorum in eisdem procedere dignaremur iuxta traditam per eas nobis Nos igitur Hermanus Abbas Judex et executor et Comissarius presatus volentes mandatum Synodi Basiliensis nobis in hac parte directum reverenter exequi ut tenemur, Idcirco vos omnes et singulos supradictos auctoritate Synodi Basiliensis supradicte primo, secundo, tercio et peremptorie requiri-

mus et monemus, Vobisque nihilominus et cuilibet vestrorum in virtute sancte obedientie et sub excomunicationis penis districte precipiendo mandamus quatenus infra octo dierum spacium et presentacionem seu notificacionem uobis factam conputando quarum octo dierum duos pro primo duos pro fecundo et reliquos quatuor dies uobis universis et singulis pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica prefigimus et assignamus ut in ambone ecclesiarum uestrarum predictas litteras Synodi Basiliensis hic insertas populo denuncietis et publicetis ex parte nostra exhortando et monendo omnes et singulos occultos detentores, reddituum censuum decimarum et pascuarum piscinarum et furtiue exinde pisces extrahentes in nemoribus ligna utensilia pecuniarii sumas frumenti bladi auri et argenti quantitates et nonnulla alia res et bona ad ipfos Abbatem et Conuentum communiter spectancia in predictis litteris contenta ut infra conpetentem terminum quem eis prefixeritis Abbati et Conuentui a se debita restituant per se uel alios occulte uel manifeste et scientes reuclent, Ac de hys plenam et debitam satisfactionem impendant vel dilacionem termini si comode restituere non ualent, exposcant, Et si id non adimpleuerint infra alium conpetentem terminum quem eis ad hoc peremptorie duxeritis presigendum ex tunc generalem excommunicacionis sumam in cos omnes et singulos prefatos proferatis quam et nos ferimus in hijs scriptis dei super hoc nomine inuocato. Et cam faciatis ubi et quando expediens uideritis usque ad satisfaccionem condignam sollempniter publicari. Absolucionem uero omnium et singulorum, qui presatas nostras Sentencias aut earum aliquam incurrerint, seu alter corum incurrerit quoquomodo nobis uel superiori nostro tantumodo reservamus. Yn quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum has presentes nostras litteras Sigilli nostri iussimus appensione communiri. Datum et actum in Monasterio nostro presato Enstorff Sub Anno dominice incarnacionis Millesimo quadringentesimo tricesimo septimo quinta decima die Kalendas Nouembris.

(Cum uno Sigillo.)

Num.

## Num. CCLXXV. Sententia judicialis. ao. 1437.

ch Peter flugler di zeit Richter zu Castel Bekenn offenlichen mit dem briefe vor allermenicklich, das ich sals an offem gericht zu Castel do kam fur mich mit vorsprechen der Ersame Herre Cunrad Puchuelder die zeit Dechand und pfarrer zu Vtzenhouen vnd klagt mit recht gen Vlrichen Liebenecker die zeit Pfleger zu pfaffenhouen Als von des Winter und sumer paws wegen zu Tirsnayt der auf dem velde stund und ander varender habe die gewesen was friderich des Stübichs zu Tirsnayt seines Hinderselsen den Vlrich Liebenecker vermeint abzusneiden und folch habe als von gerichts wegen zu seinen Handen nemen, vermeint der benant herre Cunrad Dechant, das er das solchen erben der vorminder denn sich mellt zu sein nicht vergeben wolt noch mocht on recht, Do stund auf herr Jacob mein Herr von Castel vnd pat ym zu erlauben ain vorsprechen vnd antwurt, das durch sein vorsprechen und sprach wie die herlichkeit sein vnd seins gotshaws were, So were der sein psleger der scholt ym sein gericht vnd herlichkeit, hanthaben vnd wenn ym in ain folchs gesprochen würde das wer ym vnd seinem gotzhaws getun vnd nicht seinem psleger er wollt auch das selbs vertretten vnd verantwur!ten vnd pat do zu verhoren seinen kauff brief den er vber das selb gericht und herschaft hat, Als der gelesen ward, do liess er ym melden seinn vorsprechen wie er oder sein psleger von seinen wegen ains solchen wol macht het vmb folche vntat. So denn der benant Stubich mit mort begangen het der leybs vnd gutes verwallen was das zu nemen, vorauss varende habe wo die indem gericht, was zu seinen handen vnd getrawt zu got vnd dem rechten das er des recht vnd nicht vnrecht het, vnd setzt das zu recht, do sassen vrtailer von vier gerichten, zu Castel lauterhouen, Lutzello und utzenhouen die waren der vrtayl zu der zoit nicht weyls (wissend) vnd schuben die eintrechticklichen mit gemainer vrtayl in den Rat gen Amberg do sie denn ire recht erforschen, vnd von dann sie denn recht vnd vrtayl holen vnd gaben darzu die zwen vorsprechen mit namen Rüdger venden zu prunn und Friderich Pudner zu Lauterhouen die folch vrtayl scholten holen

aus dem benanten Rat zu Amberg. Also brachten dieselben zwen folch vrtayl von dem Rat zu Amberg das das recht were wenn ain folchs geschehe in irs Hern statt, vnd ertaylten auch das zu recht, das solch habe wie die genant were die des Stübichs were der denn solchen mort getun het gantz vnd gar der herschafft were der solch herlichkeit und gericht zustünde, vnd nymands anders, vnd müge auch wol darnach grewffen vnd zu iren Handen nemen oder lassen doch dem aigen Herren an seinen gülten vnd Zinsen vnd aigen on scheden solcher geuallner vrtayl pat ym mein benanter Herre von Castel ain gerichtsbrieff zu geben der ward ym also mit gemeiner vrtail ertaylt, den ich ym also gib mit des gerichts zu Castel anhangendem Infigel verfigelt. Der geben ist nach Cristi vnsers herrn geburt viertzehen hundert Jar vnd darnach in dem Syben vnd dreysfigsten Jare. Am Suntag vor sand Margareten tag der heiligen Junckfrawen.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCLXXVI. Fundatio Missae perpetuae cum stipulatione convictus et anniversarii. ao. 1438.

ch Heinrich Siger zu Entzenrewt Bekenne vnd thun kunt offenbare mit dem briefe gein aller menigklich die yn ymmer anschent oder hören lesen, Das ich Han angesehen das kurtze ergencklich vnbeleibenlich leben vnd wesen diser werllt. Auch solich guttät, die meinen vorsorderen seligen vnd mir von dem GotsHaws zu Castell, vor zeiten beschehen vnd widersaren ist, Vnd han darauf vmb meiner. Vrsula meiner Hawsfrawen, vnd Heinrich meins Suns vnd auch vmb meiner vorsorderen seligen Sele selikeit, Auch zu trost vnd Hilff allen gelaubigen Selen, vnd besunder von grosser mercklicher notdurst vnd vnuermugen meins Leibs wegen, wolbedechtenlich mit guter vernunst, verstantnüsse vnd gewissen meiner synne, bey meinem lebendigem leibe, da ich das wol gethun mocht volkummelich. recht

vnd redlichen verschafft vnd übergeben, verschaffe übergibe. and vermache, für mich mein Erben, on alles widerruffen und ansprach in kraft des Briefs. Dem Erwirdigen In got vater und Herren, Herren Jacoben, Abbt zu Castell, dem Conuent and Gotsshaws doselbst, and Iren nackkomen Meinen Sytze und güter zu Entzenrewt mit aller und vetweders befunder zugehörung, mit grunt vnd Bodem zu dorffe vnd zu velde, Holtz Holtzmarch waller wallerleuff Weyer Weyerstet wismad wunn vnd wayde, mit allen nutzen eren ränten gülten vnd Herrlikeiten. Ob der erden vnd vnder der erden, Als ich daz allez In nutzlicher gewyre ynngehabt genossen vnd Herbracht hab befucht vnd vnbefucht, das allez freis ledigs aigen ift. In fölicher beschaiden, Das sie dauon zuuoraus, Dem Almehtigen got zu lobe vnd eren, Auch mir, der benanten meiner Hawlfrawen und meinem Sune seligen, Auch allen gelaubigen Selen zu Hilffe end zu troste, Ein ewige Mess, zu ewigen zukünstigen Zeiten, zu Entzenrewt vnd in fandt Jorgen Capelen dofelbst, bestellen sullen, Also das die on abganck, zu ewigen künsstigen Zeiten, doselbst, als tzymlich ist, gelesen und vollebracht werde onuerlich, Dartzu sullen sie mir auch in dem egenanten Gotshaws zu Castell ein Herren Pfründe geben, vnd mich do mein lebttag, mit essen trincken claideren vnd pslegnuss nach aller meiner notdurfft redlich vnd erberlich in allen fachen, ausshalten onuerlich, Dartzu mich auch nach meinem ende, das mir der Almechtig Got selig verleihen vnd widerfaren lassen welle, do begraben Vnd mein der benanten meiner Hawsfrawen, des egenanten meins Suns seligen, Auch meiner vorfordern seligen, Sele sälikeit mit einem ewigen Jartag bedencken Jerlichen haben und begeen lassen, alsdann sölicher Jartag vnd gedechtnuss zu Castel gewonheit ist onuerlich - Vnd darauff setze vnd mache ich egenanter Heinrich Siger auf difen tag datum des briefs, den vorbenanten meinen Herren von Castel, das Conuent und Gotsshawss daselbst, des vorbenanten Sitzs Entzenrewt, mit aller vorbenanten seiner zugehorung, Auch aller Güter, mit Iren Zugehorungen doselbst, gantz gewaltig, Vnd fetze sie des alles in nutz vnd gewyre, Also daz fie das allez oder vedes befunder Nu hinfür nach ir vnd irs GotsGotshaws notdurst, besetzen, entsetzen vnd verlassen mögen, als andere Ire aigene Güter ongeuerde. Vnd ich Vertzeihe mich auch egenanter Heinrich Syger, für mich vnd mein Erben, des vorbenanten meins Sytzs Entzenrewt, Güter und aller Irer vorbenanten zugehorung zu durchslechtz in kraft dez briefs, Als verre, das ich alle mein Erben, noch nyemant von meinen wegen, fürbas ewigklichen der nach vnd darein kain ansprach noch vorderung nymermer haben, noch gewynnen fullen noch en mugen, weder mit geistlichem noch werntlichem rechten, noch funst in dheinerlay weise on alles geuerde, Ob auch hinfür, icht briefe funden vnd fürbracht wurden, die über die obgeschriben Erbstuck stunden, oder obedie benant mein Hawsfrawe oder der egenant mein Sun seligen, icht an mein wissen, dheinerlay daran verschicket oder verschafft hetten, Das allez fol tode kraftloz vnd ab sein vnd disem briefe keinen schaden bringen on alle geuerde, Des zu vrhund gib ich egenanter Heinrich Syger, dem vorbenanten meinem Herren Herren Jacoben Abbt, dem Conuent Vnd Gotsshaws zu Castell, vnd Iren nachkomen den Briefe, mit meinem aigen anhangenden Insigel versigelt Dartzu han ich gebeten, den Erwirdigen Herren Herren ludwigen Abbt zu Ensdorff, vnd die Ersamen vnd weisen die Burger des Rats der Stat zu Amberg, Auch die Erbern und vesten, Jorgen und Hansen die Mistelbecken von Lyntach Hannsen Eschenbecken zu Amertal, und vlrichen lybenecker zu Zannt, das sie Ire vnd der egenanten Stat Amberg aigene Insigel vmb der benanten meiner sleisligen bete wegen, zu einer waren getzeugknuss aller vorgeschriben sachen auch an den briefe gehangen haben, In allen Iren nachkomen, Erben und auch der egenanten Stat on schaden, Der geben ist Nach Cristi vnsers Herren gepurt Tawsent vierhundert vnd in dem Acht vnd dreissigistem Jare, am Mitwochen nach sandt Michels tag, des Heiligen Ertzengels.

(Cum septem Sigillis.)

Num. CCLXXVII. Vidimatio possessionum et jurium Monasterii Castel. ao. 1438.

IN dem namen gotes Amen kunde vnd offenlichen sey allen vnd yglichem den dieses gegenwurtig Instrument, vnd pries, fürkumbt, gezayget, oder gelesen wirt, Das von Cristi vnsers Herren geburt vierzehenhundert Jare vnd in dem Acht vnd dreisligsten Jare An dem ersten tag, des monetes July das ist an dem nechsten Mitwochen noch der heiligen zwelpoten tag, Petri end Pauli zu Complet zeit In der ersten Indiction der pabstey des allerheiligsten in got vaters vnd Herren Hern Eugeny von götlicher fürsichtikeit des vierden pabstes in seinem Sybenden Jare In gegenwurtikeit, des Erwirdigen in got, vaters und Herren Hern Ludwigen Abtes des Closters zu Enstorff. Regenspurger bystums Auch mein offen schreibers vnd glawbwirdigen zewgen hernoch geschriben. was der Erwirdig, in got, vater vnd Herre. Herre Jacob. Abt vnd fein Conuent, des gotzhaus zu Castell. Eysteter pystumbs In der großen Stuben des Haws der Abtey desselben gotzhaws die selben gemeinclich zaygten vnd antwurten mir offen schreiber mit namen zway ir Salbücher und das datum der selben Salbücher mit anfang lawtend ist. Noch Cristi unsers Herren geburt. Tawsent vnd acht vnd Newntzig. Jare Als das Closter gestift, vnd angefangen ist, auf dem perg, Castell genant, durch die wolgeborn edeln Herren und Greuen mit namen Hern ffriderichen grauen zu Castell der auch in demselben Closter der erst gaistlich und münch gewesen ist. Auch Hern Perngere Grauen zu Sultzpach Hern Otten grauen von Habsperg, und frawen lewckarder Greuyn die gewesen ist, ain muter Hern Diepoldes marckgrauen zu vohburg. In den selben iren Salbüchern nemlichen geschriben und begriffen sein alle ire und irs gotzhaus gitter. die in vnd irem gotzhaus von den benanten Herren vnd greuen vnd greuyne iren Stiftern gegehen zugeavgend sein darvnder auch nemlich begriffen vnd geschriben ist, die Cappeln auf der kager mit sampt dem Mairhoff, vnd andern gütern Hofsteten vnd weingarten mit iren zugehörung, vnd auch nemlich lawtet, das

dieselben Capellen auf der Kager mit sampt den benanten gutern vnd iren zugehörung, des benanten gotzhaus zu Castell freyes ledigs aygen ift in denselben Salbüchern auch nemlich beschriben und begriffen sein andere recht freihait gewonhait vnd altes Herkomen des selben gotzhaus die das gotzhaus hat gehabt und noch hewt bey tag hat, Vnd auch fölch obgeschriben recht freyhait gute gewonheit vnd Herkumen mit sampt allen iren güttern von bete wegen der benanten edeln Herren greuen irer Stifter auch der Ebt des selben Closters durch die pobli Paschalen Innocentium Gregorium vnd andern peblien and Bischofen Auch von kungen und kaysern aygenlichen und trellichen gefreyet, bestetigt vnd gebriuilegyeret sein als man das kuntlichen in iren briefen darüber gegeben vindet, die sie bey in, in Irem Closter haben vnd behalden. Auch vindt man nemlichen vnd aigenlichen geschriben in den benanten Salbüchern die recht vnd freyhait desselben gotzhaus derselben rechten ich auch mit namen vier artickel in das Instrument gesetzt und geschriben hab. Auss denselben iren Salbüchern die von wort zu wort lawtend sein als hernoch geschriben stet, der erst, Auch ist der amptlewt recht, das sie zu dem ehaftigen Ding zu Obersten oder als oft sein not ist sullen aynen Apt bennen alle die die irew erbrecht vnwesenlich halten und nicht wesenlich besitzen vnd nicht halten mit Zymmer vnd mit paw, zu dorff and veld als erbs recht ift. and es mag die ayn Apt darumb bestern vnd straffen als sie genad an im vinden vnd ob die amptlewt daran sewmig weren vnd nicht fürprechten die sol ayn Apt straffen vnd pussen. Auch ist des gotzhaus recht welcher der ist, es sey man oder fraw. der. ain erb hat gehabt von dem gotzhaus. vnd tod feint wer darnoch der nechst erb ist es sey man. oder fraw. der sol komen in dreyn vierzehentagen und schol: sein erb enpfahen als recht ist ob er inderthalb des lands ist, tut er des nicht So mus er es wandeln aynem Apt mit aynem freuel wandel. das ist ayn halp pfunt regenspurger pfenning mit dem selben wandel sitzt er seins erbs on flust (Verlust?) pis an das nechst ehastdinck zu Obersten das schirst kumpt, versawmet er aber das vnd sein nicht enphehet, so hat Mmmm 2

ayn Apt das recht das er. das fürpas leyhet wem er wil oder verkauft wann im das ledig ist worden. Ist auch das ayn witib do ist. die schol es enphahen in dreyn vierzehen tagen als obengeschriben ist vnd die weil sitzet mit irem wytiben stul so mag ir nyemant kaynen schaden tun Sie schol es auch die weil verdienen vnd wesenlich halten mit wagen vnd mit pslug zu dorff vnd zu veld als erbs recht ist Wenn sie aber den wytib stul verkoret hat sie kind oder das ander erben das erben die enpfahen es wol als des gotzhaus recht ist, Es seint auch des gotzhaus recht welich man oder fraw ayn erbrecht hat ynd dovon in vrlawb vert. es von feichtum oder von armut oder von fluthsel wegen so ist es ledig worden vnd mag ayn Aptentsetzen oder besetzen verkauffen oder leyhen wem er will vnd sich der Hab vnterwinden was er auf dem gut vindet, Mer hat das gotzhaus recht wer ayn erb hat man oder fraw das schol er weder verkauffen noch versetzen noch verschaffen an seym letzten noch verkummern weder Holtz noch velt noch wisen. oder ecker noch überzins nemen noch verwechseln dane mit ayns Apts vrlawb vnd in dreyn vierzehentagen für in komen vnd das mit ym ausstragen vnd ob es im nicht geuellet so ist es Darüber wer im gerügt wirt der es überfarn hat der ist veruallen desselben gelts do der kawf oder satz oder der wechsell vmb geschehen ist vnd auch des gelts als vil. des überzins ist oder des erbs do hat er wol wal, vmb welhes er wil vnd dozu ain freuell. wandell. Es ist zu wissen wer ave erb verkauft vmb wie vil gelts das ist so ist der Zehend pfenning des Apts vnd es gibt der: der verkauft hat es sey dann das sie es mit worten awsstragen wer es geben schulle. alles obengeschriben ist geschehen In dem benanten Closter und gotzhaus zu Castell Eysteter bistums An der stat In iar zal. des monetes Indiction pabley als obgeschriben ist, and do pey sein gewesen die erbergen bescheiden. Peter flugler Richter zu Castell Regenspurger bistums Cristan Mülner Cunrat Hofman Peter wirt, und Hanns lacher alle vier gesworn burger in dem marckt zu Castell Eysteter bistums Zewgen zu zewgnus aller and yglicker vorgeschriben sache als sie vor mir offenfchreischreiber hernoch geschriben und oben begriffen geschehen sind gebeten und besunderlichen gesordert sein.



Vnd Ich Cunrat frost von Liechtenaw eyn Clerick Strossburger Bistums von keyserlicher gewalt eyn ofner schreiber wann der vorgenant Erwirdig Herre Her Ludwig, Apt zu Enstorff Ich vnd die vorgeschriben zewgen bey allen vnd yglichen fürgegeben vnd geantwurten Salpüchern lefung bezewgung allen vnd yglichen vorgeschriben sachen mit sampt dem Herren Apt vnd gezewgen gegenwurticlichen was vnd also geschehen gesehen und gehört hab darumb hab Ich diss gegenwurtig Instrument trewlich gesetzt vnd geschriben untergeschriben geoffenbart In dise ofne form gezogen mit meinem namen vnd zaichen Auch mit Hern ludwigs Abtes zu Enstorff anhangenden inligel gezaychet vnd verligelt zu glauben vnd zewgnuss aller vnd yglicher vorgeschribner sache.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCLXXVIII. Sententia arbitrorum. ao. 1439.

ICH Vlrich liebenecker die Zeit pfleger zu pfaffenhosen, und ich Fritz Pollinger die tzeit pfleger zu Haynberg Bekennen vnd thun kunde offenlich mit dem Brieff Allermenicklichen Als von solcher Spenne und tzwayung wegen so den gewesen ist zwischen dem Erwirdigen In got vatter und Herren Hern Jacoben Abbt tzu Castell seinem gotzhaws und seiner armen lewt und besunderlich mit namen Heinrich des Megerleins und Marckart wagenmans zu Steckelsperg auf ainem, und des weysen vesten

vesten Gösswein Tanners zu Hyrsperg und Henstein Heynleins von sundelpach auf dem andern tayl, Als von des tzapfen rechten wegen zu Steckelsperg, solcher spenne tzweyung vnd spruch die sie denn von beden partheyen gen einander gehabt haben, Der sein sie gantz und gar bey uns obgenanten Virich liebenecker Fritz pollinger bliben, vnd haben vns auch von beden partheyen zugegeben drey man mit namen Cuntzen fmid Zu perge Cristian Mülner purger zu Castell und Marckart knabolt von sundelpach, Das die zwischen yn mit sampt vns sprechen schutlen vnd mugen, vnd haben also von beden obgenanten partheyen hinder vns obgenant fünf ainen gantzen schlechten Hinderganck gethun was wir dar ynnen tzwischen yn machen und sprechen das sie das zu beder seyten stet und vnuerprochenlichen halden wollen, Als be das mit Handgebenden trewen gelobt vnd geredt haben Alfo sprechen wir aintrechticklichen in kraft des briefs Das bede parthey hinfür alle veintschafft vnd vnwillen die sie gen einander gehabt haben hinlegen schullen, vnd ablassen sein, vnd schullen auch des nymmer mer effern weder mit wortten noch mit wercken zu ewigen tzeiten in dheine weyss alles geuerde Auch sprechen wir das Göswein Tanner die recht die er fürrt wider vnsern Herren von Castell auch schol lassen absein Auch sprechen wir das Gösswein Tanner vnd Henslein Heinlein alle sprüch die sie gehabt haben gen vnserm Herren von Castell vnd den seinen, als von des tzapfen rechten wegen zu Steckelsperg es sey von schencken gastung wie die genant sein gantz ablegen vt abtun schullen Auch so schullen alle spriich vnd vordrung die Henslein Heinlein gen Gösswein dem Tanner gehabt hat, der fach halben, gantz absein vnd nymmer mer geeffert werden in dheine weiß on alles geuerde Auch sprechen wir das Heinrich Megerlein zu Steckelsperg schol Henslein Heinlein geben Zu sundelpach für das tzapfen recht tzu Steckelsperg Hundert Reynisch gulden der schol er ym betzalen fünftzig in einem manet und schol ym der betzalen dreysig gulden auf fand Michels tag schierst kumend vnd schol ym betzalen die übrigen zwayntzig gulden auf die nechsten Liechtmess darnach. Vnd solch summ gulden schol Heinrich Megerlein

lein Henstein Heinlein verpürgen vnd gewiss machen ym die auf solche obgenante frist zu betzalen und außrichten on vertziehen und on alle sein scheden Auch schol Henstein Heinlein Heinrich megerlein das tzapfen recht zu Steckelsperg yn seine Hand bringen vnd antwortten Er schol ym auch das vertreten fertigen vnd richtig machen wo das not thut als landes vnd lehens recht ist vnd das schol er ym also verpurgen vnd gewis machen mit erwergen bidwernlewten, an den der Megerlein ein genug hat Solchen vnsern spruch wellen das der stet und vnuerprochenlichen schol bleyben zu ewigen Zeiten vnd von beden partheyen vesticklichen gehalden werden vnd welcher der wer der der artickel in dem brief begriffen ainen oder mer überfur, der schol alle seine recht die er gen dem andern tayl vermaynt zu haben, verloren haben, vnd der brieff schol ym dorynnen nicht zu nutz vnd zu frumen kumen Sölchs obgeschriben vnsers spruchs geben wir obgenant Virich liebenecker und fritz pollinger beden partheyen ydweder ainen folchen spruch brieff, der von wortt zu wortt lautet ainer als der ander verligelt mit vnser beder anhangenden Inligel die wir daran gehenckt haben zu ainer tzewgnüß Alles das stet vnd vnuerprochenlichen zu Halden und zu bleyben das an dem brieff geschriben steet Der geben ist nach Crists geburt Tawsent vierhundert, vnd darnach in den Newn vnd dreysfigistem Jar Am Montag vor dem Heyligen Auffartag.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCLXXIX. Sententia judicialis a duce Joanne data. ao. 1439.

Wir Johanns von gotes gnaden Pfallentzgraue bey Rein und Hertzoge in Baiern Bekennen und thun kund offenlichen mit dem brief, daz wir auf datum des briefs unnser selbst Hofgerichte besessen haben nach unsers Hofs recht und gewonhait, und daz für uns kom in gerichte ulrich dräswitzer und clagt zu Hainrichen Siger von Entzenreut, und sprach durch einen fürleger Albrechten Muraher wie derselbe Siger vormals

nach

nach ym geschicket hiet zu komen gein Entzenreut, vnd hiet zu Im gesprochen lieber Oheim ich bin nu alt vnd kranck, and hab ein alte betagtte frawen und hab auch einen Sun der nicht so redlichen oder vernuftig ist, als sein notdurst were und ich gern fähe, und ich gewartte auch dhains erben mer von meiner Hauffrawen Nu gan ich meins gutz nyemands als (so) wol als dir vnd ich bitt dich, daz du dich mein vnd meins gutz vnderwindest, vnd auch meiner Hawsfrawen vnd Sons vnd Ins halltest vnd ein narung gebst vnd wenn ich von tods wegen abgee, daz du dann mein Sele fürschest mit einer ewigen messe von meinen gut zu stiften, vnd ob mein Hausfraw nit bey dir beleiben wolte, So habe ich Ir vermacht auf zwain Teichen ir heiratgut, dasselbe Ir Heirat gut soltu Ir ausrichten ynd bezalen vnd di teiche auch zu deinen Hannden nemen, daz hett auch der Treswitzer allso von Im ausgenomen, und dem Syger folichs zu thun widerumb zugesagt, der Syger hett ym auch versprochen Entzenreut vnd all ander sein habe vnd gut anders nyemand zu geben vnd zu uermachen vnd wär es recht er hoffte daz Hute oder zu tagen (heute oder nach einigen Tagen) mit luten zu erweisen den (denen) daz wissentlichen were vnd er getrawte zum rechten di sollten dorumb verhöret werden, Es hetten auch desselben mals zwen dez Sygers armman mit Im gestiftet, der einer noch bey leben sey, vnd über fullich vermachen und übergeben So hett derfelbe Syger, diselben sein Habe, vnd gut dem Abpte vnd Closter zu Castel geben vnd vermacht, Er getrawet aber zu got vnd dem rechten, daz er dez kain macht gehabt habe vnd daz ym der Siger fulch gut pillichen werden vnd vollgen lass auf daz vermachen, ynd zusagen als er Im dorumb gethun habe, als oben goschriben steet, Dorauf antwurt Hainrich Siger durch seinen fürleger wigleisen rauscher vnd sprach Als der Treswitzer fürgeben hett durch seinen fürleger als oben geschriben steet, des hett er nicht gethun, Er hett auch nach dem Dreswitzer nit geschicket, Aber der Treswitzer war selbst zu Im in sein Haws gein Entzenrewt komen, und hett folicher fach felbst an In begert, daz er ein solichs tun söllte, als er da fürgeben hat des aber der Siger nit thun wollte end sprach zum Treswitzer

lieber Oheim Sulchz (solches) als du begerst des thun ich nit. Ich hab auch ytzund einen Brief vmb mein gut lassen schreiben vnd machen, daz ich nit gewalt noch nicht macht habe. ein solichs zu thun, als du begerst, vnd er hett ym auch di fach gantz abgeslagen daz möcht er weisen vnd dorzu thun als In eure rechten erkannt wurde, dann als der Treswitzer lute fürzuge, dorumb zu sagen, antwurt der Siger er weste nyemant, den er dorzu gepeten, oder dabey gehabt hett vnd getrawete auch zu dem rechten, daz yn nyemant vmb sein Hahe vnd gut besagen sollte, hetten aber sein armlute einer oder mer mit dem Träswitzer gestist als er fürgibt, dorumb wär ym nichtz wissentlichen, er hett auch das weder geschikt noch gehaissen, und er getrawet daz Im das on schaden sollte sein. Er het sein Habe vnd gut zum Closter gein Castel geben vnd er getrawet zu got vnd dem rechten, daz er dem Dräswitzer dorumb nichtz schuldig sey vnd das er yn spruch vnd vordrung dorumb bilichen vertrag dorauf der Draswitzer ließ reden er hoffte zu got vnd dem rechten follte di sach dem Siger zu einer weisung komen dez er doch nit getrawet, daz er di nit mit sein eins Hannd sollte thun vnd allso nach anclag, vnd antwurt nachrede und widerrede ward ertailt mit gemeiner vriail an vnnserm Hofgericht, Möcht der Syger mit sein eins Handt erweisen daz er dem Dräswitzer salichs nit gehen noch versprochen het, als er het fürgeben und als oben geschriben stet. So were er Im dorüber nichtz schuldig, vnd solt auch dorumb on zuspruch von Im sein Also walt der Siger mit seinen aide volfarn sein, vnd dem rechten genug getun haben als recht vnd vrtuil gesetzt hat, da vertrug in der Dreswitzer des aides von vnnser vnd ander lute begerung wegen, dorauf bate Im der Sizer den gerichtzbrif, der Im auch mit gemeiner vrtail zu geben ertailt ward, vnd geben ist mit unsers Hofgerichtz anhangenden Infigel zu Amberg, am Eritag vor fant Scolastica tag nach cristi vnsers lieben Herren gepurde vierzehen Hundert und In dem Newn vnd dreisligisten Jaren.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCLXXX. Sententia indicialis. ao. 1439.

ICH Mertein vom wildenstain Ritter Lantrichter zu Amberg bekenn vnd thun kunt offenbar mit dem brief das ich an stat vnd von wegen des durchleuchtigen Hochgeborn fürsten vnd Herren Herren ludwigs Pfaltzgraff bey Rein des heiligen Romischen Reichs Ertzdruchses. und Hertzog in Beyern meins gnedigen lieben Herren Satz an gewaltigem lantgericht zu Amberg vnd das für mich kam mit clage vor offem gerichte Vlrich liebenecker vnd clagt mit fürsprechen von meins Herren von Ca-Rel wegen, auf ein Oede genant, Hupfgarten bey Alerspach gelegen vmb das das felbig gut vnd Oede von dem gotzhaws Castell zu lehen ging, das were nit enpfangen wurden vnd were dem egenanten gotzhawss zu recht ledig wurden. des stund man ym vor vnd kund des nit bekomen an gerichts Hilff vnd melt des sein scheden. Da kam nyemant der, das verantwurt, vnd ervolget der vorbenant Vlrich liebenecker von des mergenanten gotzhawss Castell wegen alle seine recht mit fürpot fürpfant, vnd allen andern rechten Nacheinander, als der Lant-Ichrann recht ist Da fragt Ich an den Rinck was recht were, Da wart ertailt vnd gab volg frag vrtail vnd das recht als recht ist Es hett der obgeschrieben Vlrich lieben Ecker, das mergenant gut vnd Oede von des oftgenanten gotzhaws Castell wegen wol behabt, vnd folt yn des auch in nutz vnd gewier setzen dartzu sol yn auch mein gnediger Herre vnd sein amptlewtt die vetzunt seint oder Hernach werden Hanthaben schützen schirmen und beholfen sein als der schrann recht ist der geuallen vrtail bat ym vlrich Lieben Ecker von des oftgeschricben gotzhawss Castel wegen den gerichtz brieff zu geben der wart ym mit gemainer vrtail ertailt Zu vrkund von Lantgerichts wegen gib ich ym den offen Brief versigelt mit des lantgerichts anhangenden Insiegell der da geben ist auf dem Lantgericht zu Amberg am Montag nach Inuocauit Nach Cristi gepurt Tawsent vierhundert Jar vnd darnach in dem Newn vnd dreisligisten Jare.

(Cum Sigillo.)

Num.

Num. CCLXXXI. Concessio mitrae et annuli etc. collata Jacobo Abbati et eius successoribus a Synodo basiliensi. ao. 1440.

Sacrosancta generalis Synodus Basiliensis in spiritu sancto legitime congregata vniuersalem ecclesiam representans. Dilecto ecclesie silio Jacobo Abbati Monasterii sancti Petri in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis diocesis. Salutem et omnipotentis dei benedictionem. Religionis suadet honestas et deuotionis tue qua nos et vniuersalem ecclesiam reuereris promeretur affectus, ut personam tuam et Monasterium sancti Petri in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis diocesis cui preesse dinosceris grato prosequamur honore ac munere dotemus gratie specialis. Cum itaque sicut tue et dilectorum ecclesie filiorum Conuentus dicti Monasterii relatione didicimus Abbas dicti Monasterii pro tempore existens Mitre Annuli et nonnullorum aliorum infigniorum pontificalium ex Concessione apostolice sedis Vsum habeat ipsumque Monasterium inibi Quadraginta aut pluribus communiter residentibus Monachis et regulari dicti ordinis á sexaginta annis extra strictius obseruata prout observatur in eodem alijs Monasteriis et religiosis eiusdem ordinis in illis partibus spectaculum religionis existat. Nos tuis et ipsorum Conuentus in hac parte supplicationibus inclinati tibi et successoribus tuis Abbatibus dicti Monasterii pro tempore existentibus, ut quotiens te aut illos in huiusmodi pontificalibus diuina celebrare contigerit, in vesperis videlicet Matutinis et Missa loco dominus vobiscum Pax vobis decantare, et dummodo inibi Episcopus seu apostolice sedis legatus presens non fuerit solemnem benedictionem dare pallasque Altaris et ornamenta sacerdotalia in ipso Monasterio benedicere nec non nouitijs et Monachis eiusdem Monasterii omnes minores ordines statutis à Jure temporibus conferre libere et licite valeatis, quihuscunque apostolicis constitutionibus ceterisque contrariis nequaquam obstantibus auctoritate Vniuersalis ecclesie tenore presentium de speciali gratia indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre Concessionis infringere

uel ei aufu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et vniuersalis ecclesie se nouerit incursurum. Datum Basilee iij Kl. Septembris Anno à Natiuitate domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo.

A. de Pamitalijs.

(Cum bulla plumbea.)

#### Num. CCLXXXII. Reversales Advocati. ao. 1440.

Wir Cunrad Herre zu Haydecke Bekennen offenlichen mit dem Brieff das der Erwirdig geistliche Herre Herr Jacob Abbt zu Castell vns beuolhen hat die vogtey zu Hebing mit aller seiner zugehörung Inwendig vnd ausswendig, das des benanten gotzhaws alles freyes aygen ist, vnd alle die Armen Lewte die in dieselben rogtey gehören wo die gesessen sein In der bescheiden das wir die getrewlichen beschützen beschirmen vnd Hanthaben schullen vnd bey recht halden So wir pest mugen, vnd schullen die nicht besweren noch bekummern in dheine weyfse weder mit stewrn scharwercken nachtselden, wir noch vnser knecht noch nymands von vnsern wegen, dann die gewönlich wogtey als von allter her kumen ist die schullen wir von In nemen zu rechter zeit ongeuerd vnd schullen mit dem gericht derselben vogtey nichts zu schicken haben Auch wenn vns vnser benanter Herre von Castel, oder sein nachkomen oder ir scheinpotten, der vorgenanten vogtey ab vordern und vns der Nymer lassen wellen So schullen wir zu stund derselben vogter absten vnd die ledig lassen on alles widersprechen vnd domit furpals nichts zuschicken haben noch dheinerlay vordrung dornach haben weder zu In irem gotzhaws noch Armenlewten indheine weyls on alles generde Auch ob vns krieg anstiessen oder welcherlas fach das were do von ir Armlewt beschedigt möchten werden So schullen wir zu stund dem benanten vnferm Herren oder seinen Nachkomen die vogtey auf sagen und ledig lassen als oben geschriben stet ongeuerd Des zu vrkund geben wir dem benanten vnserm lieben Herren Herren Jacob Abte

Abte zu Castel. seinen nachkomen vnd gotzhaws für vns vnd vnser erben den Briess mit vnserm aygen Anhangendem Insigel versigelt der geben ist nach Cristi geburt viertzehenhundert Jar vnd darnach in dem viertzigstem Jar Am Eritag nach dem Suntag Als man singet in der heiligen kirchen Reminiscere.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCLXXXIII. Collatio indulgentiarum. ao. 1441.

Johannes miseratione divina titulo sancti Martini in Montibus presbiter Cardinalis de Bauaria vulgariter nuncupatus Sacrofancte generalis Basiliensis Synodi in spiritu sancto legime congregate Vniuersalem ecclesiam representantis per Germanie partes de latere legatus Vniuersis et singulis Christi sidelibus presentes litteras inspecturis Salutem in domino sempiternam Licet is de cuius munere venit ut sibi á suis sidelibus digne serviatur et laudabiliter de habundancia sue pietatis que merita supplicum excedit et vota bene seruientibus sibi multo maiora retribuat quam valcant promereri Nihilominus tamen desiderantes reddere populum domino acceptabilem et bonorum operum sectatorem sideles ipsos quibusdam allectiuis muneribus et specialibus indulgenciis videlicet et peccatorum remissionibus inuitamus at exinde reddantur divine gracie aptiores Cupientes igitur ut Capella fancti Georgii in Entzenrewt Ratisponensis diocesis congruis frequentetur honoribus ac ut Christi sideles ipsi eo libentius consluant ad eandem de omnipotentis dei misericordia eiusque excellentissime sue matris virginis Marie beatorum petri et pauli Apoltolorum omniumque fanctorum meritis et intercessione consili omnibus vere penitentibus confessis et contritis qui Capellam ipsam deuotis cum orationibus visitauerint manusque pro ipsius Cappelle conservatione adjutrices porrexerint quotiens id fecerint your Annum et vnam Quadragenam de iniunctis eis penitentiis auctoritate legacionis nostre qua fungimur misericorditer relaxamus presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis datum Nuremberge

berge bambergensis diocesis V Idus Januarii Anno á Natiuitate domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.

G. Frey Ibspt.

Num. CCLXXXIV. Privilegium judicii in causis criminalibus etc. concessum a Christophoro Rege danico, Comite palatino et Duce bavarico Friderico de Wolfstein. ao. 1442.

Wir Cristoff von Gots gnaden der Reich Dennemärken Sweden Norbegen der Wennden und der Gotten König etc. Pfalzgraue bey Rein und Herczog in Beiern Bekennen offenlich mit dem brief für vns vnd all vnnser Erben allen den die in ansehen oder horen lesen als dann königen vnd fürsten von angeborner miltikeit wol zugehort Iren getrewen dienern von irer getrewen Dienst wegen gnad vnd füdrung zu beweisen zu ainem Ebenpilde wer williklichen dienet das Im gnediklich von Im gelont werde. So haben wir augesehen solch willig und getrew Dienst so vns der Vest Fridrich vom Wolfstein unnser Rat und lieber getrewer geton hat vnd hinfür geton mag auch betracht so wir vnnser königliche miltekeit vemer mit den vnnser teilen ve vester wir vns dy vnnsern mit iren Diensten willig machen Hirvmb von solcher sundern gnaden wegen so haben wir ihm geben vnd geben ihm das mit kraft dyf briefs wann vnnser Herr und Vatter Herczog Johanns nicht ensein folt vnd von tods wegen abganngen were do der almechtig got mit seinen heiligen götlichen gnaden lanng vor sei wann aber das geschehen ist So geben wir Im vnd allen seinen erben vnd nachkomen mit gannozen willen vnd fürtrechtikeit mit kraft des briefs von gunstlicher vnd groffer Gnad wegen für vns vnd all vnnser erben vnd nachkomen ain Halfgericht zu Wolfstein als weit der perg vmbfanngen hat mit nomen als der lograben oben an dem ennd vnd fürbas ab vnd ab durch den Weyer genant kolenprunn vnd vnnden hin ab durch dy anndern weyer vncz an dy Mul genant dy Schonmül dy man auch nennet dy Geitz-

Geitzmül denselben pach ab vnd ab bis an das endt do dy pilsach dor ein slewst vad fürbas dy pylsach auf vad auf für dy mul genant Rosenkrannez hin vnd hinauf für dy hagers Mul vnd fürbals hinauf vncz do der Oterpach dor ein slewst rnd fürbas den Oterspach genant der Oterspach auf end auf bis an Otersaw vnd mer fürbass von Otersaw den perg gerichtz hinauf and aber den perg bis oben in das Mynnental and von dem mynnental hin vber vnd den stirbass wider in den lograben alles das dorinnen ligt gein dem Wolfstein wertz vnd dorzu auf seinen zwaien Dörffern genant laber vnd Entzenhofen vnd auf allem dem das darzu vnd dorein gehört Es fey auf den guten, auf eckern Wisen auf Holcz auf Wegen auf stegen nichts ausgenomen noch hindangeseczt was sich dorauf ynd dor inn verlauft von wem das geschicht oder geschehen mag dy haben sy hinfür zu richten vnd zu teidingen vber den Hals Leib and plut auch all Wurf fliesent Wunden flahen plewn messer zucken vnd all verpot vnd dorzu all freuel vnd Henndel wie die genant sein nichts ausgenomen noch underscheiden alles das dann dem Hals nachvolgt es sey benennt oder vnbenennt dy mögen sy oder dy iren wol nemen vnd süren gen dem Wolfstein vnd dorvher richten oder teydingen wie sie Verlust doran sollen noch wollen wir noch vnnser erben vnd nachkomen vnd all dy vnnsern nicht enngen vnd irren noch nymands von vnnsern wegen vnd do wider sein in keinerlei Weis das geben wir Im mit wolhedachtem mut williklichen für vns all vanser erben vad nachkomen das sy hinfür dor vber zu richten fürbas ewiklichen an aller menklich einsprach und widerstand von fundern gnad vnd lieb wegen die wir dann zu Im haben, Auch so haben wir Im mer gnaden geton vnd geben Im für vns all vnnser Erben vnd nachkomen auch mit kraft dys briefs Im vnd seinen erben vnd nachkomen auf allen seinen gütern dy er in vnnserm Landt hat oder hinfür gewynnen mag in welchem gericht die ligen das er vnd sein erben hinfür haben sol und richten all messer zucken all sliessent Wunden all Wurf all plewn all freuel all Henndl vnnd verpot was sich auf den selben seinen guten oder dorinnen verlauft dy haben hinfür zu richten vnd nach In zu grewssen on all irrsal on

aufgenomen und hindangefach dy drey fach dy dann den Hals antrift das hab wir vnd die vnnsern zu richten in den gerichten do dyselben gut Innen ligen vnd von alter hingehort doch also dem benanten fridrichen von Wolfstein allen seinen Erben and nachkomen vnentgolten und on schaden an seinen Halsgericht das wir Im von gnaden wegen geben haben zu dem Wolfstein laber vnd Entzenhosen vnd pieten auch allen vnnsern erben vnd nachkomen vnd fonderlichen all vnnfern Viczdomen Pslegern Schultheissen Richtern Castnern Amptlewten Burgern pawrn vnd allen den vnnsern das ir in dabev beleiben lasset vnd hinfür do wider nicht seit noch tut in keinerley Weise als lieb ew vnnfer groffew vngnad fev zu vermeiden was wir oder vnnfer Erben vnd nachkomen mit In dor wider kriegten oder rechten das haben wir alles gen In verloren vnd vnrecht vnd fy recht behabt vnd gewunnen welcher aber so vngerecht vnd hochmutig wer vnd dorwider tet, der fol vns oder vnnsern erben verfallen sein in vnnser kamer hundert marksilbers und dorzu dem obgenanten fridrichen vom Wolfstein oder seinen erben vnd nachkomen halben weg fouil das dann macht fünfzig mark filbers auch verfallen sein als oft das geschiht vnd als Vil der sein yglicher so uil die dann solch gwalt vnd vnrecht Im getan haben vnd follen Im oder seinen Erben solch affterwett aufrichten und bezalen on alle widerred und einsprechen, welcher aber des nicht tet den mogen sy oder dyselben mit recht wol fürwenden es sei geistlich oder werntlich oder Lanntgericht Stat oder Dorfgericht dofelbs follen fy Im das aufrichten vnd was er do zu des het schaden genomen sein Worten dor vmb zu glauben on aid als oft des nottut vnd geschiht vnd sol auch dannoch bei seinen gerichten beleyben vnd keinen krannk oder schaden doran bringen vnd sol vnd mag ain gericht aufrichten und setzen\*) zu Wolfstein an dem perg als oft des nottut Doch also das der obgenant fridrich vom Wolfstein all sein erben vnd nachkomen hinfür ewielichen von yns vnnsern erben vnd nachkomen das Halsgericht zu lehen

\*) Diese Stelle ist radirt vnd kleiner geschrihen.

empfahen follen wann sy dann komen vnd das ervodern So sollen wir vnd all vnnser erben vnd nachkomen Im vnd seine erben vnd nachkomen das gnediclichen leihen on alle widerred einspruch vnd Verzug als oft des nottut Auch bestetten wir Im mit dysem brief seinen Schafgang den er hat zu Wolfstein auf seinen Hof was schaf dorauf gen vnd hinfür dorauf gen werden gebiett vnd schaffen wir mit allen den vnsern das Ir im die gen last als den die von alter her gangen sein welcher Im fy dorvber vmbflug der fol vns vnfern erben vnd nachkomen vnd Im seinen erben vnd nachkomen dy pen verfallen sein als oben in dem brief geschriben stet von worten zu worten des zu ainen ewigen steten Vrkund geben wir Im allen seinen erben vnd nachkomen für vns all vnnser erben vnd nachkomen den brief beligelt mit vnnsern aigen annhanngenden Magestat alles das war vnd vest zu vnuerbrochen halten was von vns an dem brief geschriben stet geben in vnnserm Schloss zu Stockkolm in vansern königreich zu Sweden an vansers lieben frawn tag annuntiationis in der Vasten als man zalt von Cristi geburt virtzehen hundert Jar vnd in dem zwai vnd virzigisten Jar vnnser Königreich in dem dritten Jare.

Wir Paulus von gotts gnaden. Appt des gotzhaus zu Enfdorf Bekennen offenlich das wir ainen solchen brief als von
Wort zu Wort hie oben geschriben stet mit des durchlewchtigisten hochgeborn fürsten vnd Herrn Herrn Cristossers zu Tennmark etc. Königs pfalzgrauen bei Rein vnd Hertzogen in Beyern
königlicher anhanngender Maigestät versigelt ganntz gerechten
vnd vnuermailigten an Insigel vnd an allen anndern sachen gesehen gelesen vnd gehört haben vnd dor vmb von bete wegen
des Erwirdigen geistlichen Herrn Herrn Jacoben Appt zu Castell haben wir denselben brief vnd sorm des gegenburtigen vidimus gesetzt vnd zu Vrkunnd haben wir vnnsers grossers Insigel daran gehennkt vns vnd vnnserm gotzhaus vnd nachkomen
on schaden das ist geschehen am Ertag vor dem heiligen psingstag nach Cristi geburt virtzehenhundert Jar vnd darnach in dem
fünf vnd virtzissten Jare.

(Cum Sigillo.)

Mon. Boic. Vol. XXIV.

0000

Num.

# Num. CCLXXXV. Sententia compromissi. ao. 1443.

Wir Albrecht von Gottes gnaden Bischof zu Eysteten Bekennen und thun kunt offenlichen mit dem brite allen den die in ansehen lesen oder hören lesen, als von solcher Irr Spenn Stofs vnd misshellung wegen So dann entstanden vnd gewesen seyn tzwischen den Wirdigen vnd andechtigen In got Herrn Jacoben Abbt zu Castell vnd seinen Gotshaws an einem vnd Herrn Johannsen Brobst zu Berchtersgaden und seinen Gotshaws am andern teile, als von des kauffs vinb die Brobstey zu Münchhebingen vnd der Güter wegen dortzu gehorend darauf dann der obgenant Brobst zu Berchtersgaden einen Widerkauf zu haben vermeint hat, nach ynnhalt eins Reuerss das er darymb fürbracht, und das nemlichen einen Widerkauf auf fünf Jar yngehalten vnd darnach an einem andern artikl darauss dann solich Ir Spenne und Stöls sich czwischen In begeben Iren Ursprung genomen haben ferrer geweist vnd getzaigt hat, ob were das die obgenant Probstey zu hebingen mit Irem zugehorn zu den fünff Jaren von dem Abbt vnd Gotshaws zu Castel nit widerkauft wurde, das dann iglicher teile auf seiner seit tzwen erber mann dartzu geben für die selben vier der Abbt vnd Gotshaws zu Castel die selben Zynns vnd güllt bringen vnd wissentlichen machen solten, was dieselbigen Gut ertragen mochten, kundten dann die vier erfinden das dem Brobst zu Berchtersgaden vnd seinem Gotshaws vmb die Gut ein benügen beschehen were so solt es dabey beleiben, Ersinden sie aber das man In mere zu thun schuldig were, das sollten sie bey iren trewen zu erkennen geben Möchten aber die vier nicht eynig werden, So solten sie den siinsten zu In nemen vnd der solt es alsdann aussprechen vnd dabey solt es füro dann aber besteen und ein steter kauf tzwischen In sein vnd beleiben alles nach clerlicher ausweisung mer maynung In dem selben Reuerss begriffen vnd wie sie dann solich ir Spenne Stöls vnd Irrung tzwischen In bis auf disen hewtigen tag dato dits briefs ergangen gemacht vnd verlauffen haben,

das

das sie derselben Irer Spenne Stöss vnd Irrung vnd aller ander sache tzwischen In vnd den Iren darvnder ergangen vnd verlauffen mit veraynten freyem gutem Willen vnd mit vollem gewalt Ir beder Conuent den sie vns darvmb fürbracht haben, hinder vns Bischof Albrechten zu Eysteten obgenanten alls einen fünsten vnd Ortman mit einem geleichen zusatz vnd nemlichen der obgenant Herr Jacob Abbt zu Castel seiner Zeit auf den Wirdigen Herrn Heinrichen Amman unser Tumbrobst zu Eystet und krafft Morspecken zu Puch unsern Rate und lieben getrewen und Herr Johanns Brobste zu Berchterssgaden seiner Zeit auf den wirdigen vnsern liben andechtigen und getrewen Herrn Sigmunden von Leonrode Tumherrn zu Eysieten und Brobst zu Herrieden und Hannsen von Smichen die zeit Vogt zu Wemdingen komen gegangen vnd der gantz bey vns beliben sein, also das vns vnd dem yeztgenanten zusatze bede obgenant Partheye für sich und Ir beder Conuent und alle Ir nachkomen mit hant gebenden trewen an aydes stat gelobt vnd versprochen vnd zugesagt Haben, wie wir vnd der obgenant zusatz oder der merer tail vnder vns darynnen tzwischen In teidingen schaiden vnd ansprechen, das sie das onuerbrochenlichen gentzlichen und gar on alle Widerrede ewigklichen halten dem nachkomen vnd gnug thun follen vnd wollen alles getreulichen vnd vngeuerde bey den penen vnd auffatzungen die dann darauf gesetzt sein, nach Inhalt der Instrumenten darüber begriffen etc. also sprechen wir des ersten alle fünff evnmutiglich tzwischen beden obgenanten parteyen vmb allen vnwillen Handel vnd fachen, wie sich der tzwischen in vnd den iren bis auf disen hewtigen tag dato dits briefs gemacht verlaussen und ergangen hat ein gantze freintschaft gerichte und gefonte sache, Also das kain tail dem andern darumb fürbas mer nicht vnwillen tragen noch arges zufügen, auch das weder mit worten noch mit werken annden äfern noch rechten fol in kein weise getrewlichen und ungeuerde, darnach als dann das Reuerss des widerkaufs ynngehalten, das der Abbt und gotshaws zu Castell die tzins vnd gült zu Hebingen gehornd fürbringen und wissentlich machen sollen und alls er auch das durch sich selbs und durch ein redlich Register, das er uns 0000 2

bey seinen ayde, den er vns vnd vnserm Stifft gethan geantwurt vnd darnach durch seinen gesworn Ambtman der dieselben Gut yezo von seinen vnd seins Gotshaws wegen ynnhat, der auch auf seinen ayde den er dem vetzgenanten Abbt gethan darumb gesagt das der Güter vnd gült zu Hebing gehornd nicht mere sey dann das Register ynnhelt redlichen vnd aufrechtiglichen fürbracht hat, Sprechen vnd schaiden wir aber all aynmutiglichen mit einander, das derselb kauf vmb hebingen geschehen ein stetter ewiger redlicher vnd vnwiderruffentlicher kawf ist vnd füro ewiglichen sein vnd beleiben sol vnd das auch der obgenant Herr Jacob Abbt das Gotshaws und alle nachkomen zu Castell bey demselben kauf hinfür ewigklichen geruet vngeengt vnd vngeirret litzen vnd dem obgenanten Brobste zu Berchtersgaden seinem Gotshaws und nachkomen, hinfür von keins widerkaufs wegen nichtz mer schuldig ze ton sein Sunder bey Irem kauff beleiben sollen in masse als die kauffbriese darüber gegeben vnd die wir mit disem vnsern Spruche kreftig tüglich vnd mechtig sprecheu das lautter vnd clerlichen Inhalten vnd aufsweisen getrewlichen vnd ongeuerd. Vnd des zu einer ewigen sicherheit vnd vnwiderrufflichen bestättigung so schaiden und sprechen wir aber alle aynmutiglichen, das der obgenant Brobst zu Berchtersgaden für sich sein Gotshaws und nachkomen dem obgenanten Abbt zu Castel seinem Gotshaws vnd nachkomen ein Confirmacion vnd bestetigung nach redlicher notdurfft vber den obgenanten kauf vmb Hebingen von den Erwirdigisten in got Vater und Herrn Herrn fridrichen Erzbischose zu Saltzburg erwerben vnd ausbringen Auch im auch seinem Gotshaws einen vnwiderrufflichen willbriefe von im vnd seinem Capitl an vnsern allerheiligsten Vater den Babst als von einer newen Consirmacion wegen in der allerpesten form geben vnd Im die zu seinen Handen vnd gewalt antwurten vnd bringen sollen, Hieczwischen und dem weissen Sontag in der Vasten yetzo schirst künfftig on allen seinen vnd seins Gotshaws schaden, auch getrewlichen vnd vngeuerde, darnach als das Reuerss des widerkaufs mer Ingehalten hat, ob sich erfünde das die Gut zu Hebingen gehornd nicht gnug vergolten weren, was dann die vier und der fünfft ob die Vier nicht eins wer-

den möchten erfunden, das man In mere zu thon schuldig were dabey fol es beleiben etc. auf das so sprechen wir alle aynmutiglichen mit einander das der obgenant Her Jacob Abht vnd das Gotshaws zu Castell dem obgenanten Her Johannsen Brobste vnd dem Gotshaws zu Berchtersgaden zu dem ersten kauffgelt des vier tawsent vnd Sechs hundert gulden gewesen ist, noch tzwelf hundert vnd Sybentzig gulden reinisch herausgeben vnd in onuerzogenlichen auszrichten antwurtten vnd betzalen sollen halb auf den Weissen Sontag schirst, vnd den andern Halbtheil auf sand Bartholomeustag appostoli auch schirst bede allernehst nach Dato dits briefs nach einander künfftig der obgenant Abbt vnd sein Gotshaws zu Castell Söllen In auch soliche Sum guldein sicher vnd gewis machen mit redlichen Urkunden Bürgen vnd briefen nach redlicher notdurft hietzwischen vnd Obersten schirst kompt, auch alles getrewlichen vnd Ingeuerde Geschehe aber das sie sich in solicher Verschreibung Es were in der Consirmation vnd Bestetigung des kaufs oder in der Verschreibung vnd sicherheit vmb das gelt als oben geschriben stet mit einander nicht verainen möchten und darunne Stöffig vnd Irrig wurden, wie sich das tzwischen in machet das sollen sie wider für vns bringen vnd wie wir sie dann darynnen entscheiden dabey sol es dann süro besteen und beleiben vngeuerd vnd auf solche obgeschriben vnser Teyding vnd ausspruche, So haben wir In gegenwurtigkeit beder obgenanten Partheye solichs Reuerss des Widerhaufs vmb Hebingen lawtent abgethan vnd getödt, töden vnd ton dasselb Reuerss vnd alle ander briefe, vnd Urkund wie oder wo die wider den obgenanten kauf vmb Hebingen zuwegenbracht vnd Vorhanden weren, oder füro künftiglichen funden würden gantz ab in kraft dits briefs Also das die fürbas an allen enden, Steten vnd gerichten gaistlichen vnd weltlichen Verworffen kraftlos vnd vntügelich sein söllen, alles getreulichen vnd vngeuerde vnd das solche vorgeschribene vnsere beredaus vnd teyding von beden obgenanten teylen vestiglichen volfüret vnd gehalten werden vnd in ewiger gedechtnis vnuergessen beleiben, des zu Vrkund vnd rechter sicherheit haben wir yeder obgenanten Partheye dits vnfers Aufspruchs einen solchen briefe gegeben,

mit vnserm Bischofs Albrechts vhd der obgenanten wirdigen vnd andechtigen Erben vnd Vesten, die vns von beden obgenanten teylen in obgeschribner masse zugegeben sein aygen anhangenden Insigeln besigelten, die wir diser sache zu warer gezeugnuss als teydingsleut heran gehangen haben, doch vns vnserm Stift erben vnd nachkommen on schaden, Dise Teyding ist geschehen zu Eystet in der Stat vnd der brise ist geben an Montag nach sandt Matheus tag des heiligen Appostels vnd ewangelisten Nach Cristi vnsers Herrn gepurde do man zalt Tawstent vierhundert vnd darnach in dem Drey vnd vierzigistem Jare.

Wir Fridreich von gottes gnaden Erczbischoue zu Salczeburg Legat des Stuls ze Rom Bekennen das für vns komen ist, vnser lieber in Got Johanns Brobst zu Berchtersgaden vnd gab vns zu erkennen, wie czwischen vnsers lieben in got Jacoben Abbt zu Castel vnd seinem Convent vnd Gotsbaws an einem und sein auch seins Gotshaws und Conuent zu Berchtersgaden am andern Teile lanng zeit Stöß vnd Milshellung gewesen weren als von des kaufs vinb die Brobstey zu Münchebigen vnd der Güter wegen darzu gehorende dem sein Vorfordern getan vnd in einen Widerkauf darauf alls auf fünft Jare behalden hetten Nu weren Sie zu bederseit in einen hindergangks mit Ir baider Convent willen vnd wissen komen vnd durch einen Spruch auf folch Ir Hindergenng allenthalben entschaiden vnd verrichtet Es were auch der kauf vmb Hebingen durch Ir Vorfordern beschehen durch den hemelten Spruch zu einem ewigen redlichen vnd vnwideruffenlichen kauf vnd die briefe darüber gegeben zu krefften gesprochen das er hinfür ewiglichen sein und beleiben. Auch der Abbt zu Castell sein nachkomen und Gotshaws bey demschen kauffe hinfür ewigklichen geruet vnd an Irrum gehalden werden vnd Im vnd seinem Gotshaws zu Berchtersgaden vnd seinen nachkomen von dheins widerkaufs wegen nichts mere zu thun schuldig sein, Sunder bey Irem kauffe beleiben solden, doch also das sie dem bemelten Brobst von Berchtesgaden und seinem Gotshaws noch herauf geben vnd antwurtten follen czwelffhundert vnd Sibenczigh reinisch guldein, alls vns dann des der bemelt Brobst zu Berckter/-

tersgaden desselben Spruchs besigelte kuntschaft fürgehalden hat, darauf vns der benant Johanns Brobst zu Berchtersgaden an stat sein vnd seines Gotshaws vnd Conuent mit diemutigen fleis gebetten hat, das wir vnsern willen vnd gunst darczu ze geben und den benanten kauf zu bestetten geruchten, Das haben wir also getan vnd zu demselben kauff vnsern gunst vnd willen gegeben, doch also das die bemelten czwelffhundert vnd Sibenezig reinisch guldein dem Gotshaws zu Berchtersgaden zu nutze vnd notdurft angelegt werden, vngeuerlich vnd haben den bekrefftigt vnd bestett bekrefftigen vnd bestetten auch den mit dem gegenwurtigen briefe mit allen peenen punten vnd artikeln so In den kaufbriefen darüber gegeben begriffen ist. Seezund vestiglich vnd ernstlich gebietund das das alles in denselben kaufbriesen begriessen ordentlich on abganngk gehalten werde getrulich vnd vngeuerlich Vrkundt dits briefs Geben zu Salczburg an freitag vor Liechtmessen Nach Cristi geburde Vierczehenhundert Jare vnd Im Vier vnd Vierczigisten Jare.

Wir die Burger des Rats der Statt zu Amberg Bekennen vnd thun kunt allermenigklichen das wir die rechten besigelten ezwen Hawbtbriese der lawt von Wort zu Wort oben geschriben stet gantz gerecht vnd vnuermayligt gesehen vnd gehöret haben an geschrisst vnd Insigeln vnd darumb von bete wegen des Erwirdigen geistlichen Herrn Herrn Jacoben Abbt zu Castell haben wir der obgenanten Stat Amberg aigen Insigel an dis Vidimus thun hencken vns vnd der Stat on schaden Geben am montag nach sandt lorentzen tag Nach Cristi gepurt Tawsent vierhundert vnd in dem vier vnd Viertzigisten Jare.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCLXXXVI. Sententia arbitrorum de et super Capella in Kagers. ao. 1444.

Nos Johannes permissione divina Abbas monasterii in Reichenbach ordinis sancti Benedicti ratisponensis diocesis Christanus Stinglheymer decanus et Johannes Hess de Isenach Isenach decretorum licentiatus canonicus Ecclesie Ratisponensis arbitri arbitratores ac amicabiles Compositores per venerabilem ac religiosos patres ac dominos Jacobum Abbatem et conventum monasterii Castellensis et jam predicti ordinis Eystetensis diocesis ex vna ac honorabilem Virum dominum Johannem haidnaber plebanum perpetue vicarie Ecclesie parochialis in Wintzer Ratisponensis diocesis de scitu et annuentia venerabilis Capituli Ratisponensis ad quod dicte ecclesie dispositio pleno Jure pertinere dinoscitur parte ex altera de et super Capella in Kagers infra limites eiusdem ecclesie parochialis sita litibusque controuersis dissensionibus causis questionibus ac Jurihus omnibus et singulis qualibuscunque inter ipsas partes earumdem ac amicos et fautores Ottonem predicte Capelle hinc inde qualitercunque vbicunque ac coram quibuscunque exortis habitis et ventilatis de alto et basso communiter electi et deputati ac assumpti ut in meliori forma auditis visis et diligenter pensatis omnibus et singulis dictis allegatis ac productis per partes predictas et earum nomine meritisque causarum et cause predictarum studiosius examinatis exinde mature preconsiliati et deliberati vnanimiter et concorditer arbitramur laudamus ordinamus diffinimus sententiamus et pronuntiamus per presentes nostras litteras ut sequitur in hunc modum Inprimis quod deinceps perpetuis futuris temporibus quandocunque et quotiescunque predictam ecclesiam parochiasem seu vicariam perpetuam in Wintzer vacare contigerit et exinde per venerabile Capitulum Ratisponense ad quod et decanum pro tempore dispositio dicte ecclesie pertinet ut prefertur de eadem per collationem vni futuro plebano seu vicario perpetuo provisum est ex tunc semper idem futurus plebanus pro tempore infra mensem immediate talismodi collationem sequentem per se vel procuratorem accedere debet dominum pro tunc abbatem in Castello et eum cum reuerentia et deuote requirere et supplicare quatenus eum ad dictam Capellam etiam presentet Capitulo memorato, quod tunc abbas pro tempore facere debet et tenetur omni contradictione exclusa penitus et semota Item plebanus talis non debet monasterium abbatem et conuentum predictos aliquatenus grauare vsurpando sibi de decimis ac Juribus aliis iplis

ipsis dehitis et consuetis Item quod plebanus in Wintzer debet habere singulis annis vnam libram denariorum Ratisponensium census de duabus vineis emptis et datis pro vna missa ebdomadali perpetue in ipfa Capella Kagers celebranda iuxta mentem et intentionem honorabilis domini heinrici de Swabach Canonici sancti Johannis Ratisponensis olim fundatoris eiusdem et illam fideliter et absque neglectu sub perriculo anime sue legere et expedire Item quod plebanus idem de singulis oblatis in predicta Capella ad tabulam debet habere terciam partem et relique due partes debent cedere fabrice dicte Capelle simili modo plebanus debet habere terciam partem et fabrica duas de oblatis ad truncum sed oblaciones omnes et singule alie que fuerint inibi ad altaria uel extra si casus se offerret cedere debent soli plebano sicut etiam rationis et Juris est quod os bouis triturantis in hoc non ligetur Item quod ad truncum seu truncos predictos plebanus predictus pro tempore semper habere debet etiam vnam clauem sie quod alii eo inscio oblaciones deinceps tollere ab inde nequeant quouismodo Item quod vitrici futuris temporibus annuatim in et ad ipsam Capellam et eius fabricam per plebanum in Wintzer cum vicinis et plebofanis suis eligi et constitui debent Item quod dicti vitrici teneantur et debent singulis annis facere rationem in dote Wintzer coram plebano et vicinis quibusdam honestis qui interesse volunt propter deum sine expensis et dampno sanctorum et fabrice super quo plebanus eos et se ipsum adhortari debet et refrenare et siquis tunc potestate sibi data nomine duorum abbatum et Conuentus etiam rationi interesse voluerit unacum illis pariter poterit interesse sic tamen quod propter hoc ratio fienda non differatur aut impediatur quouis modo Item quod vitrici predicti pro tempore absque scitu et conslio plebani predicti pro tempore et vicinorum nec emere vendere seu contrahere debent pro parte fabrice memorate Insuper etiam arbitramur et disfinimus quod de oblationibus truncorum et tabule a quadragesima anni preteriti vsque modo quottam plebanum concernentem vitrici sibi restituere debent et partes fabrice ut presertur reservare Et si que oblationes altaris per aliquem fratrem de Castello uel alium no-Pppp Mon. Boic. Vol. XXIV.

mine domini abbatis et monasterii eorumdem percepte essent illas pariter restituere vrbanum et forte cautum esset, volumus tamen illis aliquam necessitatem imponere ipsorum conscientiis libere reliquentes Item quod ut sic omnes Iniurie displicentie ac indignationes inter partes ambas et ipsis adherentes hinc inde (quoties) quoscunque et qualitercunque irrogate seu exorte debent esse omnino et ex toto compensate extincte et sopite reseruamus etiam nobis abhine víque ad integrum biennium auctoritatem et potestatem interpretandi declarandi et modificandi sique dubitationes aut intricationes ex dicto nostro arbitrio et circa ipsum orirentur seu emergerentur quouismodo quod istas et quaslibet illarum sic et taliter interpretari modificare et ordinare valeamus, quod plena clara et omnimoda rationabilis ac iusta compositio in pacis ac caritatis vinculo indissolubiliter deinceps valeat ac debeat procurare Et quidem hec omnia et singula capitula suprascripta suum debitum perpetuum robur et firmitatem illibatam obtineant et habere valeant ut non irritentur per aliquam partem seu contraueniatur quouismodo et non post aliqua annorum curricula de potestate nobis tradita in dubium per posteros qui calumpniari cupiret reuocari posset loco solempnis emulgationis et approbationis Justi rationabilis et equi arbitrii nostri prenotati etiam arbitramur et decernimus ac adiciendo diffinimus quod presentes nostre littere duplicari debent et singulare singulis partibus hinc inde dari communite et firmate appensionibus sigillorum nostrorum omnium trium prescriptorum vnacum sigillis venerabilium patrum et dominorum Abbatum et Conuentus nec non etiam venerabilis Capituli Ratisponensis pariter predictorum appendentiis in fidem robur et testimonium omnium premissorum datum ac actum Ratispone Anno á Natiuitate domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto in die sancte Scolastice Virginis.

(Cum sex Sigillis,)

Num.

#### Num. CCLXXXVII. Demandatio curationis bonorum. ao. 1444.

Wir Jacobus von gots gnaden Abbte des gotzhaus zu Castell Bekennen offenlich mit dysem brief vor allermenicklich das wir beuolhen haben vnd beuchen in kraft dyss briefs Stephan Prueler Burger zu Regenspurk und haben Ime geben und geben Ime vollen gewalt bis auf vnser widerruffen vber vnnser guter gelegen auf der kagers mit sampt der kirchen und aller irer zugehorunge domit zu ton vnd zu lassen dye zu besetzen vnd entsetzen auch ierlich mit den Armlewten zu stifften nach seinen besten Er sol auch dar ob sein domit vns die zu Veld vnd zu Dorffe wesenlichen gehalden werden als vnnsers gotzhaws recht vnd gewonheit ist vnd wenn dy armlewt keynerley verbrechen vnd vnnser guter nicht wesenlich hielden so sol er auch macht haben die dor vmb zu strafen Ime sollen auch in allen sachen vnnser Armlewt daselbs geselsen gehorsam sein vnd geuolgig Auch fol er vns getrewlich einbringen vnd einuordern vnnser zinste do von rechnung ton als gewondlich ist, Auch geben wir Ime vollen gewalt wo und als oft sein not thut von der selben güter wegen mit recht von vnsern wegen vnd an vnnfer stat zu klagen oder ens Vor recht verantwurten vor end zu allen rechten zu gewynn vnd Verlust des zu Vrkunde geben wir Ime dysen brief mit vnserm Secret zu ende der geschrifft aufgedruckt versigelt der geben ist zu Regenspurgk nach Cristi geburd Vierczehenhundert vnd darnach in dem Vir vnd Vierczigsten Jare am freytag vor vonser lieben frawen tag Wurzweich.

(Cum Sigillo impresso.)

#### Num. CCLXXXVIII. Reversales ob litteras confirmatorias a Papa futuro obtinendas. ao. 1444.

Wir Johanns Brobst zu Werchtesgaden und der gantz Conuent gemainchlich daselb Bechennen und tun Chund offenleich Pppp 2 mit mit dem brieff vor aller mänichleich für vns vnd all vnser nachkomen als von des ausspruchs, teyding, vnd richtigung wegen So der Hochwirdig fürst In Gott Vater vnd Herr, Her Albrecht Bischoff tzu Eystett vnser genediger lieber Herr, zwischen vnser, vnsers Gotzhaws tzu Werchtesgaden an ainem, vnd den Wirdigen vnd andächtigen Herrn Jacoben Abbte vnd dem gantzen Conuent dez gotzhaws tzu Chastell am andern tayle als von dez Verkauss der güter tzu Munichhebingen wegen getan vnd nämlich an ainem artikel darinn begriffen lauter aufgesprochen hat, daz wir dem obgenanten Herrn Jacoben Abbte und dem Gotzhaws tzu Chastell ainem vnwiderruslichen Wilbrieff, an vnfern Allerheyligisten Vater den Babst vmb ain newn Confirmation dez obgenanten Verkaufs geben folle, vnd wann nu dye frist, Zil, vnd tzeit darinnen wie in solichen Wilbrieff geben vnd gefertigt solten haben, vergangen, vnd dye sawmnis vnd Verzug darinnen nit vnsern Sunder dez halben gewesen vnd noch ist, daz wir layder chain bestätigt vnd aynmutig Hawpt vnd Babst haben, an dem wir solich Wilbrieff geben, vnd den sachen nachkomen möchten alsdann der spruch Innhelt, vnd darvmb wann wir dem spruch nachmalen gern nachkomen vnd genug tun wellen tzu den tzeiten so daz aussträgenleich fürganchk gewinnen und nemen mag, So geloben und Versprechen wir für vns, vnser Conuent vnd nachkomen in krafft dez brifs, wenne daz ist vnd als wir hoffen vnd getrawen ob got wil in kurz geschehen sulle, daz wir ain Ainmütig Hawpt tzu ainem Babst haben vnd gewinnen daz wir dann dem obgenanten Herrn Jacoben Abbte vnd seinem Gotzhaws an denselben vnsern Heyligen Vater den Babst von einer newen Confirmation wegen dez obgenanten Verkaufs der Güter und gült tzu Munichhebingen vnser vnwiderruslich Wilbrief geben vnd in dye, in dem nehsten moned nach dem vnd wir dez von in erynnert vnd erfucht werden an alles waygern vnd Verziehen fertigen vnd antwurten wellen In der allerbesten form so wir dann künnen sollen und mögen und in aller weys alsdann der obgemelt Spruchbrieff an dem Artikl lawtter ausweyst vnd ynnhelt getrewlig vnd vngeuörde dez tze Vrchunde vnd merer sicherhayt So geben wir dem obgenanten Herrn Jacoben Abbte

seinem Conuent vnd Gotzhaws tzu Chastell disen brieff mit vnserm vnd vnsers Conuents auffgedruhkten Insigeln besigelt der geben ist an Suntag Inuocavit als man tzalt nach Christi gepurd viertzehenhundert vnd vier vnd fünfzigisten Jare.

(Cum Sigillo impresso.)

#### Num. CCLXXXIX. Apocha. ao. 1444.

Wir Johanns Brobst Wernher Techant vnd Convent des Gotzhaus zu Berchtesgaden Saltzburger Bistums Bekennen offennlich das vns die Wirdigen gaistlichen vnd andächtigen Herren Jacob abbte prior vnd Conuent des Gotzhaus ze Chastel Eystetter Bistums and Sant Benedicten Ordens genug getann außgericht vnd betzalt haben halben tail der jn summ pringt Sechshundert fünff und dreyssig guldin Reinisch die sy vas schuldig sein worden zu betzalen auf den Weissen suntag nehst vergangen vor Datum ditz briefs nach Innhaltung des spruchs der zwischen vns vnd in beschehen ist von der güter wegen der Brobstey ze mönchhebingen vnd darumb sagen wir sy der obgenanten fum guldin gantz Quit ledig vnd los für vns vnd vnser nachkomen Mit Vrltund diss briefs besigelten mit vnnsern Johannsen Brobst vnd vnsers Gotzhauss ze Berchtesgaden vorgenant anhangenden Insigeln Geben zu Berchtesgaden am montag nach dem Weissen sunttag da man zalt nach Cristi geburt Vierzehenhundert, vnd vier vnd Viertzig Jare.

(Cum duobus Sigillis.)

### Num. CCXC. Recognitio privilegii, cuius mentio superius Num. CCXXXIV. factaest. ao. 1445.\*)

Wir Jakobus von Gots genaden Appte des Gotzhauss zu Castell und wir der Conuent gemeyniklich döselbs Bekennen offenlich mit dysem brieff für vas vaser gotzhaws vad nachkomen Als der durchleuchtigist Hochgeporn Furst und Herr Herr Cristoffer zu Tenmarckt zu schweden zu Norbegen der

<sup>\*)</sup> Diese Urkunde findet sich im Auszug in J. D. Kaeleri hist. geneal. Dn. es Comit. de Wolffstein. p. 210. (11.)

wenden und der gotten etc. Kunig pfalzgraue per Rein und Hertzog in Bayern unser genedigister lieber Herr der dem vesten gestrengen Ritter Herrn Fridrich vom Wolffstain und seine Erben begnadet vnd begabt hatt mitt ainen Halfgericht an dem perg zu wolffstain vnd dartzu über dy tzway dorffer laber und Entzenhoffn mitt ir zugehörung über all dy iren dy do Sitzen vnd nicht weyter nach außweyfung der gemerck vnd raynung als dann der brieff In von seinen gnaden darvmb gegeben außweyst vnd das vormals vns vnd vnferm gotzhaus zu dem Slosse pfaffenhosen auff ainen widerkauff uerkauft yst durch des benanten vnsers genedigisten Herrn des Königs zu Tenmarkt etc. lieben Herrn vnd vatter Hertzog Johansen löblicher gedechtnufs. Also bekennen wir obgenant Appt vnd Conuent für vns vnsers gotzhaus vnd Nachkomen in Krafft des brieffs das wir dem benanten vnserm genedigisten Herrn dem könig zu Tenmarckt etc. zu dienst vnd geualln Auch Herrn Fridrichen vom wolffstain und seinen Erben zu besunder lieb and freuntschafft solchs Halfgericht als oben geschriben Stett verwillet vnd vergunt haben verwillen vnd uergunen In des in krafft dytz brieff Doch in der beschayden, das solchs uerwillung vnd frewntschafft so wir In daran getan haben vns an vnserm kauffe des Sloss psaffenhosen auch uerbrieffen kainen schaden bringen soll zu kümfftigen zeyten darvmb vns auch zu widerlegung der vorgenantt vnser gnedigister Herr der König den wilpen auff den gresenpuch vnd pirckech gegeben vnd nerschriben hatt als dann der brieff vns von seinen königlichen genaden dorüber geben klerlichen Inheltt vnd Des zu urkundt geben wir obgenant Jacobus Aptt und Conuentt zu Kastel Im vnd seinen Erben den brieff mitt vnnsern payden anhangenden Insigeln versigelt der geben yst Nach cristi Gepurdt Tausentt virhundert vnd darnach in dem fünff vnd zirzigstem Jare Am Suntag Nach Sand Balpurgen Tag der Heyligen Junckfraweu.

Purgermayster vnd Ratt der Statt Hembaur Bekennen ofsenlich mitt dysem brieff vor Manicklich dy In Hören Sehen oder lesen, das für vns pracht hatt der Edel vest Ritter Herr FridFridrich vom Wolfstain Ainen brieff von dem Erbirdigen Gaystlichen Herrn vnd Apptt des gotzhauss Kastel vnd dem Conuent do Selbs auff pergamen geschriben, den wir geschen vnd gehörtt haben, der lautt von worten zu wortt Als oben geschriben Stet versigelt vnd gantz gerecht vnd vnuermayligt an Sigel vnd an worten vnd an allen Sachen vnd dar vmb von pett wegen des Edlen vesten Ritters Herrn Fridrichs vom wolfsstain haben wir den Selben brieff vnd form des Gegenburtigen vidimus gesetzt vnd zu vrkundt vnser Insigel der Statt daran gehangen doch vns vnd der Statt Hembaur an Schaden. Das yst geschehn Nach cristi gepurdt Tausent vierhundertt vnd dar nach In dem fünst vnd vierzigsten Jar des Suntags Nach dem heyligen Aussertag.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCXCI. Sententia judicialis. ao. 1446.

Ich peter Alberger die zeit Richter zu Castel bekenn offenlich mit dem brief das ich sas zu Castel an offem gericht an stat des Erwirdigen in got Herrn Jacoben Abts zu Castel meins gnedigen Herrn do kom für mich mit volligem Gewalt Heincz Regensperger von Nüremberg vnd klagt durch seinen Vorsprechen vnd an stat des Adams Burger zu Nüremberg zu marckarten Wagenmanne von Steckelsperg wie sich wolgesigt het das der benant Adam dem benanten Marckarten Wein geben het doran er Im noch schuldig wer vir gulden Reynisch vnd der vorgenant Adam het solch gemelt vir gulden auf den marckart Wagenmann aus (von) den Juden genommen mit des marckarts Willen vnd Wort vnd der marckart het Im auch versprochen haubtgut vnd scheden do auszurichten vnd zu bezalen vnd kond des nicht bekomen an gerichts hilf vnd melt des aber scheden das verantwort der vorgenant marckart Wagenman durch sein Vorsprechen wie sich wol gefügt het das Im der Adam

Adam von Nüremberg Wein geben het vnd het gesprochen das er den nur hinfüret vnd wie er den verkauffet so sold er Im das gelt geben vnd er het In verkauft dem Hynschipflug zu der Swarczenburg der wer Im auch noch vir gulden doran schuldig der kond er Im nicht angewynnen vnd er het auch den Adam kein gelt heissen aus den Juden nemen In het auch der Adam vmb die benanten vir gulden für lantgericht gewert ynd hiet In dorymb in die Echt bracht do für er zu ynd brecht zu Im ainen kromer von der Newenstat und gen demselben kromer neme der Adam solich vir gulden vher vnd sagt in dorvmb ledig vber folch vbernemen so er gen dem kromer getan hette vnd er wer Im auch nichts schuldig do fragt ich des Rechten do fagt volg frag Vrteil vnd das recht mocht der Marskart Wagenmann erweisen das den Worten also wer als er durch seinen Vorsprechen fürgeben het des mocht er wol geniessen das hat der benant marckart Wagenmann also wol erweist do fragt ich aber des rechten do sagt volg frag Vrteil vnd das gancz rocht das der vorgenant Marckart Wagenmann ymb folchen anspruch von dem Adam wol ledig were Solcher geuallen Vrteil bat Im der ofgenant Marckart Wagenmann von Sterckelsperg zu fragen ob Im der icht billich ain gerichtsbrief erteilt vnd geben wurd der Im also mit gemeiner Urteil vnd mit recht gesprochen vnd ertailt ward den ich obgenanter peter Alberger Im also gib mit des gerichtes zu Castel anhangenden Infigel verfigelt Nach Cristi geburt virezehenhundert Jar and dornach in dem fechs and virzigisten Jar an Montag vor fand Laurentzen tag.

#### (Cum Sigillo.)

## Num. CCXCII. Recognitio advocatiae. ao. 1446.

Wir Lewpold von gotes gnaden Lantgraue zu Lewtenberg Bekennen offenlich mit dysem brief für vns vnnser erben vnd nachkomen das vns der Erwirdig geistlich Herre Jacob Abbt zu Casstel mit willen wissen vnd gunst Herrn Wilhalms

von hohenrechpergk die zeit vilzdoms zu Amberg das er also anstat vnsers gnedigen Herrn des pfaltzgrauen Im verwillet hat rns zu beuelhen die vogtey vber Ir vnd irs gotzhaus vreys aigen zu Hochdorf Seisridshof Entzenrewt und Hewmaden vor pehemer wald gelegen mit irer zugehorung auch all die Armlewt die zu denselben gütern gehorn wo die geselsen sein die vetz do sein oder in künftigen zeiten dahin komen vnd solchs ir aigen vnd güter besitzen werden, die er vns also in trewhant beuolhen hat In solcher beschaiden das wir dieselben ire aigne guter follen vnd wollen getrewlich schutzen vnd schirmen die bei iren rechten vnd alten herkomen hanthaben vnd behalten so wir pest können vnd mögen vnd auch mit gantzem vleys dorob sein domit die dorffer vnd guter auf dem benanten aigen hewmaden mit seiner Zugehörung wider besetzt vnd wesenlichen werden wir follen und wollen auch dieselben ire aigne güter nicht beswerten noch bekumern in dhein weise weder mit Stewren Scharwercken nachtselden wir die vnnsern noch nymand von vnnsern wegen den die gewöhnlichen vogtei so man vns do von raichen sol die sollen vnd wollen wir von In nemen zu rechter zeit ongeuerde vad sollen mit den gerichten desselben aigens nichts zu schicken haben ausgenomen Lantgericht und Halfgericht sol unnser herschaft onengolten sein Auch wenn vns vnnser egenanter Herr sein nachkomen oder Ir Scheinboten von der vorgenanten vogtei abfodern und uns der nymer lassen wollen so sollen wir von stund von derselben vogtei absteen vnd die ledig lassen on alles widersprechen vnd dann fürbass domit nichts zu schicken noch keinerlei vordrung dornach haben weder zu In irem gotzhaus noch Armenlewten in keinerlei weise ongeuerde. Auch ob vns krieg anstiessen oder welcherlei fach das were, fo mogen sy solch vogtei auch von vns absodern do von wir dann on widerrede absteen vnd in die ledig lassen follen ongeuerde des zu ainem waren vrkund geben wir dem egenanten Herrn Jakoben Abbte seinen nachkomen vnd gotzhaus für vns vnd all vnnser erben den brief mit unnserm aigen anhangenden Insigel versigelt alles das stet war vnd vest zu halden das der brief Innhelt Der geben ist nach Mon. Boic. Vol. XXIV. PPPV

cristi geburt virzehen hundert Jar an freytag nach vunserer lieben frawen tag Assumptions.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCXCIII. Literae confoederationis. ao. 1447.

Johannes Hübschel decanus et in belhingen plebanus petrus pflentzell Camerarius et in Hagenhawsen plebanus totumque Capitulum decanatus opidi Nouisori Eystetensis dyocesis obedienciam condignam cum orationibus nostris sideliter premissis sicut ex deuota reuerendi patris ac domini domini Iacobi abbatis necnon tocius Conuentus Monasterii castellensis peticionem ad nostram largissime duximus acceptare fraternitatem perpetuis temporibus duraturam cum deuotis erga Christum precibus summum bonum attingere quod est deum facie ad faciem contemplari Quia ut beatus ait papa Gregorius Religiosis desideriis facile est prebere consensum ut sidelis deuotio celerem fortiatur effectum Et rationis non solum sed eciam naturalis ordo expostulat similibus similia congaudere maxime tamen in hiis de quibus non solum hic ymo et in futuro salus perpetua corporum animarumque prouenire non ambigitur sed speratur fummus namque vnum corpus in caritate Cristi et ad invicem membra ut ait apostolus prima ad Corinthios decimo capitulo Ideoque consequens est ut sicut eiusdem corporis organa mutue compassionis et alterne seruitutis auxilio subleuantur Ita nos si ad caput principiumque nostrum referri volumus alter alterius onera portare debemus legem domini pro Caritatis studio ad impletum apostolicis igitur monitis informati et insuper Zelo pietatis permoti inter vos et omnes fratres conuentus veltri prefati monasterii presentes et futuros mutue fraternitatis vnionem de communi Confilio ac Confensu omnium Confratrum prefati decanatus decreuimus contrahendam et futuris temporibus inuiolabiliter obseruandam Statuentes et toto deuotionis studio confirmantes ut cum alicuius vestrum tam presentium ac futurorum obitus quem deus felicem faciat nobis confratribus fuerit

fuerit intimatus quilibet sacerdos infirmitate nostra existens pro anima eiusdem defuncti legere teneatur tres vigilias cum tribus missis defunctorum insuper in signum et memoriale perpetue fraternitatis volumus ac humiliter petimus ut dominus noster Graciosus Abbas Monasterii prefati castellensis pro tempore existens singulis annis interesse debeat fraternitati ob laudem omnipotentis dei et ob refrigerium omnium animarum ob honorem et nostri Capituli quo celebratur feria quinta post dominicam Exaudi in prefato opido Nouifori celebrando vigilias et missas defunctorum Confratrum in suis pontificalibus nisi legitime sit impeditus extunc loco sui debet dirigere ad predictam fraternitatem vnum de conuentu suo qui vices eius impleat et alium eque conuentualem ex parte Conventus ad suprascripta singula implere petimus in hys omnibus fecundum Statuta nostre fraternitatis pares et similes nos vobis offeramus la cuius rei et testimonium has litteras sigillorum nostrorum tam decani quam Camerarii appensione duximus Communiri. Datum in presato opido Nouifori Anno domini Millesimo quadringentesimo quadragelimo septimo feria sexta post Dominicam Exaudi.

(Cum duobus Sigillis.)

## Num. CCXCIV. Sententia judicialis. ao. 1448.

Ich Martein Vom Wildenstein Ritter dy tzeit Lantrichter zu Sultzbach Bekenn vnd thun kund offenlich mit dem brief, das für mich kome in Gericht auf dem Lantgericht zu Lawff Linhart Stainlinger und clagt mit fürsprechen als ein Clagfürer von wegen vns an stat des Erwirdigen Herrn Hern Jacoben Abte zu Castl vnd mit seinem gantzen vollem gewalt, den er ym auf vnd übergeben het, vor offen Landgericht als des Lantgerichts recht ist, von seinen wegen zu clagen auf Achatzen Veblers erb zu Wurmresch vnd was er in dem Lantgericht ligent hat, darumb es hab der obgenant Herre zu Castl ein Hollzmargk bey Wurmresch doselbst, Hab der Vebler Holltz abgehawen on Wissen, des von Castl vnd on recht vnd an den enden do er das abgehawen Hab sey grunt vnd podem des von Qqqq 2

Castl des zog er sich in ain (ein eine) Lands kuntschafft, dowider Achatz Vebler durch seinen fürsprechen redt, Es sey ein pergk bey Wurmresch vnd ein Holltzmargk dorein dann die güter zu Wurmresch vnd ander güter mer recht haben vnd zu den Guten gehort also das er vnd ander tail daran haben vnd nicht allain den von Castl vnd an den enden do er gehawen hab stee dy in irrung vnd das das ein vngetailte Holltzmargk vnd pergk fey zog er fich auch in ain Lands kuntschafft, vnd als nach anclag vnd widerrede vorher auf dem Lantgericht zu Sultzbach ein rechtliche Lands kuntschafft dorymb zwischen in ertailt auch der Erberg Vest Hanns Eschenbeck zu Amertal von Lantgerichts wegen zu Ime Verhörer der kuntschafft geben vnd der kuntschafft Tag gesetzt was worden dorauf denn ein jeder obgemelter tail folt bitten vnd bringen drey erberger mann dy zu got end den Heiligen swörn solten dorumb zu sagen was ir jedem kund vnd gewilfen (wissend) vmb di Holltzmargk wer vnd dyfelb fag folt alfo befchriben vnd auf das hutig lantgericht gein lauff besiglt bracht werden vnd dornach solt geschehen das recht ist vnd do dy sag der kuntschafft auf hüte also beschriben vnd besiglt fürbracht gelesen vnd verhört war worden fragt ich obgenanter Lantrichter wem dy pass bestanden wer. do ward ertailt mitt merer Vrtail das dy sag der kuntschafft dem obgenanten Herren zu Castl pass bestanden ist denn dem Vebler nach Innhalldung des Anlofs an den enden do der Vbler gehawen hat, vnd das auch der von Castl an denselben enden fürbasser von dem Vbler vngeengt vnd vngeirret bleiben sol Vrkund des briefs geben mitt Vrtail von gericht besiglt mitt des lantgerichts zu Sultzbach anhangenden Infigl nach Cristi gepurt Viertzehen hundert vnd in dem acht vnd uiertzigisten Jare an dem nechsten Michen nach fand Erasms tag.

(Cum Sigillo.)

Num.

# Num. CCXCV. Sententia ex capite desertionis bonorum. ao. 1449.

Ich lienhart Steinlinger die zeit Richter zu Castell. Bekenne offennlichen mit disem brieff das ich geselsen bin an offem gericht zu Castell do kome für mich fur gericht mein gnediger herr Herr lacobus Abbte zu Castell mit seinem fürsprechen klagt and bat gerichts zu einem genant mathes Schusterer gesessen auff seiner und seins gotzhaws aigner Mül zu lautterhouen vnd sprach wie sich wol gesügt hett das der selbe mathes Schuster von der benanten seiner aignen mül bey nechtlicher weil entrunnen were, er hett Im auch mit Im enpfürt sein leib vnd gut hellich\*) on sein willen wissen wort vnd vrlaub vnd were sein flüchtiger vnd trünnger man er hofft auch vnd getrawet zu got vnd dem rechten er wer jm seiner hab vnd guts veruallen syc were ligend varend schuld oder wie die genant were nichts außgenomen noch hindan gesetzt nach seines gotzhaws rechten vnd gewonheitten vnd setzet das also zurecht do fragt ich des rechten an den Ringk do warde erkant In recht das man dye habe mathes Schuster berussen solde ob Jemands were der die vertreten oder verantwarden wolte als recht ist etc. dye warde also zu dreyen rechten berustt vnd zu dem dritten Rechten do kom mathes Schuster vnd was do gegenwurtigklichenn vnd hört folch hab vnd gut als oben gemelt ist aber beruffenn als recht ist vnd wolde die nicht vertreten vnd verantwurten do bat Im mein obgenanten Herre von mir zu fragen des rechten do wart erkannt durch vrtail zu recht man solde lesen das Puch do Innen geschriben steenn des gotzhaws recht das ward also gelesenn vnd als also das Puch gelesen vnd verhort warde do bat Im aber mein Herre von Castell zu fragen des rechten nach des Puchs lawt Alfo fragt ich des rechten do warde erkant durch vrtail in recht das mein Herr von Castell alles das das mathes Schuster hinter Im gelassen hat vnterwinden mag vnd das besetzen vnd entsetzen verkaussen vnd verleyben wem er wil wie dann mathes schuster das hat auff des Gotzhaws aigen

<sup>\*)</sup> Heimlich. Helle, geheimer Ort, Heling, Geheimnis. S. F. C. Fulda's Idiotikensammlung. S. 159.

and wie das genant ist es fey schuld oder anders Also dornach setzt ich meinen obgenanten herren aber ain recht do kom er wider für recht vnd liess Im thun ein meldung vnd fragen nach dem vnd er vorhin auff mathes Schuster hab vnd gut eruolgt erklagt erlangt vnd erstanden hette drew recht vnd Im solch mathes Schusters gut vnd hab als oben gemelt ist Im vnd seinen gotzhaus für verualne habe mit recht zuertailt und gesprochen were vnd dorauff eruolgt hette wie er nw do mit gefaren solde Do warde ertailt vnd durch gemeine vrtall erkant das sich mein herr von Castell vnterwinden solde seiner obgeschribner erklagter habe vnd die wenden keren vnd brauchen verkaussenn versetzenn nutzen und niessen und domit thun und lassen vnd suchen sein vnd seins gotzhaus noturst vnd nach aussweisung der brieff die dann mein herr von Castell hat wie er mit solchem gut faren sol. Solcher geualner vrtail bat mich aber zu fragen mein herr von Castell ob man Im der icht billichen gebe ein gerichts brieff der Im also durch gemeine vrtail In recht zu geben erkannt und ertailt ist den ich im obgenanter lienhart Steinlinger Richter etc. also gib mit des gerichts zu Castell anhangenden jnsigel versigelt der geben ist nach Cristi vnnsern herrn geburt Tausennt vierhundert und dornach In dem Newnyndviertzigistenn Jare an freytag vor Sand margreten tag.

(Cum Sigillo.)

#### Num. CCXCVI. Singulare foedus abbatis et conuentus castelensis. ao. 1450.

IN nomine domini Amen Anno a nativitate eiusdem Millesimo quadringentesimo quinquagesimo Indictione Tertia decima Pontificatus Sanctissimi In Chrisio patris ac dominj nostrj dominj Nicolaj divina providentia pape Quinti Anno eius quarto die vero vicesima mensis Junij hora meridiei vel quasi In Stuba seu habitatione maiorj ac estivalj domus Abbatialis monasterij Sanctj Petri

Petri In Castello ordinis Sancti Benedicti Eystetensis dyocesis in mei notarij publicj testiumque subscriptorum presentia Constituti Reuerendus in Christo pater ac dominus dominus Jacobus Abbas Religiosique ac deuotj jn Christo fratres Petrus prior Cunradus Supprior Joannes decanus Ioannes granator Ioannes Cantor. Ioannes Cellerarius Ioannes infirmarius officiales In spiritualibus et temporalibus necnon et leonhardus vind checkel Cristofferus de Berngaro Ioannes pirner Sebaldus Sachs Ioannes pruckslegel leonhardus de winchel Seniores Cunradus Stengel Vrbanus coquus lucas plosser Ioannes libtayr Ioannes Rebenstreyt Cunradus Capellanus presbiteri et sacerdotes ffratres Iacobus et ffridericus subdiaconj Gregorius durchslant Ioannes walt Michel pregler Accolity totum Conventum representantes monasterij ordinis ac dyocesis predictorum sic Conuentualiter et capitulariter congregati Exinde Reuerendus pater ac dominus Abbas predictis publice per se ac omnibus fratribus suis conventualibus ibi tunc congregatis coram me notario publico ac testibus subscriptis loquebatur in hec verba: Ecce notarie ego et Conuentus meus confedimus hic per aliquod spacium horarum tractandi ac deliberandi quid faciendum sit in causis nostris quibus iam inuoluti sumus et presertim pro conservandis Juribus libertatibus exemptionibus omnibus alijs in priuilegijs nostris contentis Et sic vniuoce et communi consilio nullo nostrum dissentiente conclusimus quod omni nostro conatu ad boc laborare velimus ac intendimus ut dicta nostra jura libertates exemtiones omniaque alia privilegijs nostris inscripta seu inserta in eisdemque contenta volumus conservare nec in minimo nec jn maximo ab eisdem recedere seu contrarium facere quouismodo Sed eadem rata grata et sirma manuque tenere ac servare et ad hoc ac pro eis conservandis corpora et res nostras monasterijque nostrj exponere prout tenemur facere de jure ac consuetudine Et si aliquis nobis obsteterit in contrarium faciendum nobisque dicta nostra priuilegia jura libertates exempciones aut quaeque alia in eis contenta inpugnare attemptauerit huic seu illis resistere volumus illaque desensare jure factis modifque alijs quibufcumque nos et ipsa defensando ac tuendo

tuendo ad illa conservanda Et si aliquid attemptatum suerit contrarium dolo juuidia uel odio aut alias quocumque aut qualitercumque secrete uel aperte directe uel indirecte aut alio quonismodo nel quocumque questo colore ratione dicte exemptionis ac libertatis contra me Abbatem seu aliquem de fratribus meis ego corpus et res pro eo exponere debeo et facere volo Simili modo fratres mei Conuentuales mihi ex aduerso facere volunt ac intendunt quia causa et factum meum causa et factum corum Et causa et factum corum causa et factum meum Expost dominus Abbas prefatus publice coram me notario et testibus infrascriptis Singulorum fratrum Conuentualium supra nominatorum vota requisivit qui omnes vniuoce hec et horum fimilia per eos elle ac fuille confiliariter conclusa fassi sunt humiliter inclinando Illa omnia recognoscentes cos in antea velle firma rata et grata Irreuocabiliter Inviolabiliterque tenere pro se suisque successoribus se sic obligantes imperpetuum seruaturos Que omnia dictus dominus Abbas pro se ac Petrus prior pro se totoque Conuentu Ibidem conuentualiter ac capitulariter congregatis coram me notario ac testibus supscriptis protestati funt Super quibus extunc omnibus et singulis ut premittitur actibus actis ac actitatis dictus dominus Abbas suo Petrus prior pro se totusque Conuentus corum nominibus Ibidem presentem me notarium publicum in presentia testium subscriptorum requisierunt petieruntque sibi per me sieri ac super omnibus et singulis praemissis confici vnum vel plura instrumentum seu instrumenta quodque essent ac eis forent necessaria me solito more Subarrando Acta sunt hec Anno indictione Pontificatu die mense hora et loco quibus supra Presentibus ibidem honorabilibus ac circumspectis viris Georio Liechtenberger protunc Castellano ac Judice in pfaffenhofen ac Liuio Swaben de Cirkendorff Armigeris ac nobilistis Bambergenlis dyocelis ad premissa vocatis specialiter et rogatis

> Et Ego Georgius Pernoldus, de Nurenberga clericus Bambergensis diocesis Publicus Im-



den Reinisch landtz werung die sie vns also berait zu guten vnnfern nutz vnd frummen gelihen haben die stien alle on schaden bis auf lichtmes schirst künftig nach datum ditz briefs, vnd hinnach die lenger on bezalt stünden, So get hinnach alle wochen wöchenlichen Auf einen veden gülden befunder Ein pfening zugefuch on allen abpruch vnd pete vnnser vnd meniglichen, Vnd wenn der obgenant Jude oder sein erben yrs gelltz nit lenger stien lassen oder geratten wöllen zustund nach der ersten ermanung so wir gemant würden gereden und versprechen wir ym oder sein erben bey vnnsern guten trewen worhait vnd eren yr gellt hawbtgut vnd gefuch onuertzögenlichen trewlichen zu betzalen on alle aufstzüg vnd widderrede Tetten wir aber des nit, vnd die zalunge vertzügen, wes dann der obgenant Jüd oder sein erben yrs gelltz schaden nemen mit zerung potenlon oder nachraifen von gerichtz wegen oder wie schaden genant möchten werden jren slechten worten darvmb zu gelawben on trew vnd ayde vnd on alle widerrecht die gereden vnd versprechen wir yn auch mit sampt Irem hawbtgut vnd gefuch auch on alle widerrede getrewlichen zubetzalen zu Nürembergk in der Stat in Irem sicheren gewallt für alles verpieten vnd hinderen oder verkümernüss aller lewte gaistlichen oder werentlichen, wie yn die daran zu schaden mochten komen. Geschech aber des nit Inmass als oben geschriben stet, So dann hat der obgenante Jüd oder sein erben oder wer yn daz zu legtt Rate oder hilste twtt vollen gewallt. vnd gut recht vnnser hab vnd gut vnd des Gotzh...... habendt daremb anzugreiffen zu pfenden end zu nötten an ennfern armen lewtten und an Irer habe und guet ...... bekomen mögen mit Necht oder on recht, Vnd mag auch vnnfer Armen lewtt vnd vnfer habe vnd güet ..... aufhallten vnd verpieten vnd chainerlai freihait gelait setz nicht behellssen, So lang vnd vil bis wir In ...... alung getün haben In aller mäß als oben geschriben stet vmb hawbtgut vnd gefuch vnd vmb alle schäden, vnd darwider süllen wir vnns mit nichtznit behellsten beschirmen noch besriden mit chainerlaj troftung weder mit Pabst oder kaisers pan oder echte oder

<sup>\*)</sup> An diesen Stellen ist die Urkunde durchlöchert und nicht zu lesen

ledigk sagen oder schreiben New fünde oder alltt fünde wie man die erdencken möcht daz dem obgenanten Jüden oder sein erben schaden möcht bringen vnd vnns gefrummen vnd gehellf. fen möchtt trewlich vnd on alles geuerde, vnd auch waz wir mit in darüher kriegten tögten rechten oder eintrag teten, So fol der obgenant Jud oder sein erben oder wer yn des zulegtt Ratte oder hillst twit mit dem brief auf allen rechten gaistlichen oder werenttlichen vnd an aller stat wo wir mit yn fürkomen gien (gegen). vnuls behabt recht vnd. gewonnen haben vnd wir gien yn vnrecht vnd verloren So lang bis wir den brief auss Iren handen redlichen löfen vmb hawbtgut vnd gefuch vnd zu vanseren handen vad gewallt pringen, vad auch wollen wir Im sein gesuch vnd andern schaden geben man sprech vrtail and recht dar vmb oder nit, and die weil der Insigell ains an dem brief welhs daz sej gantz ist vnd des ander pueswertig oder brechenhaftig wer dannost sol diser brief bej gantzer crafft vnd macht beleiben on alle Irrung vnd Eintrag on allez geuerde, Des alles zu Einer waren vrekund vnd guter sicherheit Geben wir obgenanter Jacobus Abbt vnd wir obgenant daz gantz Couentt gemayncklich für vnnser vnd all vnnser nachkomen dem obgenanten Seligkman Juden vnd allen sein erben den brief mit vnnseren Aigen vnd des gantzen Couentzs baider Anhangenden Infigell versigellt darvntter wir vnns verpinden bei unniern guten Eren worhait und trewen Alles das stet und vest vnd ware zu hallten daz an dem brief von vnnss geschriben stet Der geben ist Nach Cristi vansers lieben herren gebürtt Viertzehenhundertt Jare vnd dornach In dem viervndfünftzigistem Jare Am Mittboch vor sandt Bartholomeus tag des heiligen zwellsfpoten.

(Cum uno Sigillo.)

Num. CCXCVIII. Sententia judicialis. ao. 1456.

ICH Cuntz von Eglofstain an der tzeit Lantrichter zu Amberg Bekenn und tun kunt offenhar mit dem offen brief Das Ich an Stat und von wegen des durchleüchtigen hochgebornen fürstieu und Herrn Herrn fridrichs pfultzgraue bej Rein des Rrrr 2

mean

heiligen Romischen Reichs Ertzdruchses und hertzog In Beyren meinem genedigen lieben herren Sas an gewaltigem lantrechten zu Nabpurg vnd das für mich kam mit clag vor offen gericht Cristoffer und hainrich die Scharpfenberger und clagten durch yren fürsprechen auf den gerbershoff mit aller seiner zugehorung Es sey lehen oder aygen, Das peter kastners vom gerbershoff ist and auf all andere sein gut ligent In meins herrn lande, vmb das er in den mit andern erbstucken zu kauffen geben hab vnd will in des nit vertigen, Des stet er In vor vnd kunnen des von Im nit Bekomen ongerichts hilf vnd melden des yen schaden Do kam nyemant der solliche güter verantwürt vnd eruolget Cristoffer und hainrich die Scharffenberger alle yre recht zu den obgenanten güteren mit fürpot fürpfant vnd allen andern Rechten nacheinander als der schrann Recht ist Do fragt Ich an den Ringk des rechtten was recht were, Do wart mit gemainer vrtayl ertaylt als recht ist Seint Cristoffer und hainrich die Scharffenberger alle yre Recht nacheinander auf dem gerbershoff der peter kastners ist vnd allen anderen seinen gütteren ligent In meins herrn lande erstantten hetten ynd dan er noch nyemant anders von seinen wegen kumen were, Der solliche güter verantwurt hett So het Cristorffer und hainrich die Scharffenberger Sollichen obgeschriben gerbershoff es wer lehen aygen das peter kastners ist vnd all andere sein gut ligent In meins herrn lande wol behabt erstanden vnd erclagt, Der sol man sie setzen in nutz vnd gewer dar zu sol sie auch mein gnediger herrn, vnd seiner gnaden Amptlewt die yetzundt sein oder hernach werden hanthaben schutzen Schirmen und in beholffen sein als der Schrann recht ist, Doch vnengolten dem hainrichen pawmgartner burger zu Amberg an seinen acht mes korens und acht mes haberen jerlicher gült So er darauf hat Nach lawt feins briefs auch dem peter kastner an seiner gerechtigkait und auch ob eltter gerichts brief vorher darauf erlangk weren, Der gefallen vrtail pat in Cristorffer Scharffenberger den gerichts brief zu geben der wart In mit gmainer vrtail ertailt zu Vrhundt von lantgerichts wegen So gib Ich in den offen brief mit des lantgerichts Anhangendem Infigel, der geben ist auf dem lantgericht zu NabNabpurg, am montag noch des hailtums zaigung Nach cristi gepürt Tawsent virhundert und In dem Sechs und funstzigisten Jare.

C. Pollinger.
J. von Planckenfels.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCXCIX. Venditio molendini. ao. 1457.

ICH Heinrich Scharffenberger zum Gerbershof Bekenn offenlich mit dem brief für mich mein elich hauffrawen vnd für all wanser erben gein meniglich Das wir kewslich zu durchslechtz vnd für freys ledigs aigen verkauft haben vnd geben zu kawffen In kraft diss peter dem kastner meinen lieben Swoger Barbara seiner elichen hausfrawen meiner lieben swester und allen Iren erben vnnser Mül zu Gerbershof gelegen Als weit die zu dorff zu veld mit holtz velt wisen eckern stock stein wun waid waller wallerlewsten mit grunt mit poden mit stegen wegen vnd mit aller andrer Ir zugehorung begriffen vnd vmbfangen hat besucht und unbesucht nichtz ausgenomen die Jerlich gilt drew pfunt pfennyng Amberger werung zu sant walpurgen tag zwelf kes zu pfingsten oder ye funf psennyng für ainen und dorumb haben sie wal vnd nit der Mullner vir hirbsthüner vnd ain gemeste gans zu sant Merteins tag, ain Semlein prot zu weichnechten oder vir vnd zweinnzig pfennyng vnd dorvmb stet die wal auch zu In vnd nit zu dem Mullner, Ain pfunt air zu Oftern, zwo vafnachthennen vnd ainen tag scharbercken an ains zymermanns stat Vnd dorzu allen zehent aus der benanten Mül and aus aller irer zugehorung großen und kleinen mit aller seiner zugehorung Die benanten Mül vnd zehent mit aller vnd vglicher Irer vnd ir yedes zugehorung haben wir In verkawft vmb ain Suma geltz der wir von In gericht vnd gewert sein gar vnd gentzlich Mit der beschaiden etc.... Vnd des alles zu warem vnd kreftigem vrkimd han ich obgenanter heinrich Scharffenberger für mich mein elich hawsfrawen vnd für all ynnser erben mein aigen Insigel on disen brief gehangen und dorzu mit

mit sleyse erbeten die Edeln und vesten Conraten vom Eglossein zu Reichenegk an der zeyt lantrichter zu Amberg und hannsen Mistelbecken zu lintach das sie Ire Insigel zu dem meinen auch an diesen brief gehangen haben zu ainer getzewcknüsse doch in und iren erben on schaden Der geben ist an freytag vor sant Symon und Judas der heyligen zwelsboten tag Nach Cristi geburt als man zalte Tawsent vir hundert und in dem Siben und funstzigisten Jar.

(Cum tribus Sigillis.)

### Num. CCC. Compromissum. ao. 1458.

Wir Cristoff von gotes gnaden Abt zu Castel an ainem Ind ich Hanns zeimer des andern tails Bekennen mit dem brief von föllicher Irrung wegen die zwischen vnser sein besunder der pfleg halb des gestos zu hebing Das wir obgenanter Cristoff von vnsers vnd vnsers gotzhaws notdürst wegen verkaust haben Auch was aller handlung lich zwischen vns bis auf heuttigen tag dato des briefs verlauffen und ain tail zu dem andern zu sprechen hat nichtz ausgenomen. der selben Irrung wir vns baiderseit gutwilligklich veraint haben ze komen auf den Strengen Ritter herrn hannf n vom wolfftain als ain Obman mit ainen geleichen Zusatz Derselb Obman gewalt haben sol vns tag zu setzen an geligen stet (an gelegener Stadt) des wir baiderfeit In vngeuerlich in Achttagen bitten fullen Vnd fo er vns tag fetzt alfdann füllen vns yeder zwen redlich vngeuerlich man zu Im setzen für Sy zu bringen brief wort vnd red vnd wes ain tail gendem andern getrawt zu geniessen und notdurft ist \nd was alsdann die gemelten der Obman und zusatz gütlich mit wissen gerichten mögen das sol gericht sein vnd dabey beleiben Was Sy nit gütlich gerichten mögen darumb sullen si recht sprechen vnd was alfdann durch Sy oder den merertail zu Recht gesprochen wirdet dabei sol es auch beleiben; vnd von vns baiden tailen an all waigrung und auszug gehalten underhaug getan werden trewlich angeuär Vnd auf das so sol vnd wil ich obgenanter zeimer der pfleg zu hebing yetzo absten vnd das geslos hebing mit seinem zugehörn minen obgenanten gnedigen herrn oder seinem anwald übergeben Vnd als mein obgenanter gnediger herr oder sein anwald sich verwilligt hat mir die fünshundert guldein meiner schuld zelegen Han ich mich verwilligt das er die bei seinem Handen halden sol zu Austrag der sachen angeuär Vnd das sollichen vorgeschriben nachgangen vnd von vns baidertailen stät vnzeprochen gehalten werde Des zu Vrkund hab ich obgenanter Cristoss Abt zu Gastel mein klain Insigel hiefür gedruckt Vnd so ich obgenanter hanns zeimer gepetten den Edeln vesten hansen von Raidenbuch das er für mich sein Insigel auf den brief gedrugkt hat Im vnd seinen erben aneschaden geprechen des mein darunder ich mich mit mein trewen verpind stät zu halten Innhalt des briefs Der geben ist an montag nach herrn vasnacht Anno etc. lviij.

(Cum duobus Sigillis impressis laesis.)

## Num. CCCI. Recognitio compositionis. ao. 1459.

ch fridel Zanmair an der zeit zu marbotzhofen gesessen Bekenne offenlichen mit dem brief vor allermenigklichen für mich mein eliche haufsfrawen und all unser erben frund und nach-Romen von solcher schuld wegen so mir schuldig worden sein vnd gelten sullen dem Erwirdigen In got herrn leonhart Abt zu Gastell meinen gnedigen herrn vnd seinen gotzhaus mit namen hündert vnd fünftzehen mes getraids hat der genant vnser gnediger herr vnser claine kind vnd frömer Lewt pet angesehen vnd vns gnedigklichen von Im komen lassen In mass hernach geschriben stet Item zum ersten hat er von vns genomen drew pferd vnd drey kw vnd ettlich getraid, so vorhanden was Auch hab wir Im das erbrecht so wir gehabt haben auf sein vnd seines gotzhaus aigem gut zu marbotzhofen wilkürlichen aufgeben ynd vns des für vns alle vnser erben freund vnd nachkomen verzigen mit sampt dem winterpaw auf dem veld mit aller vnd vglicher seiner zugehorung vnd was wir gerechtigkait doran gehabt haben vnd auf folchs hat vns vnser benanter gnediger herr füran der vbrigen schuld und gnaden wegen gantz ledig gezelt darauff gelob vnd versprich obgenanter fridel zanmair bej meinen aid vnd trewen für mich mein haussfrawen allen vnser erben fründ vnd nachkomen hinfür vmb aller ergangen sachen willen was sich bis auff diesen tag begeben vnd verlauffen hat nymer mer kain anspruch noch vorderung vmb der obgenanten erbschaft vnd schuld wegen zu dem obgenanten meinen gnedigen herrn seinen gotzhaus vnd nachkomen haben wöllen weder mit recht noch on recht in dhain weis ongeuär vnd des zu warem vrkund gib ich ym vnd seinen gotzhaus diesen brief mit der weisen vesten hainrichen frigkenhosers richters vnd hainrichen haintalers zu Castel anhangenden insigeln versigelt das sie nach vleissiger meiner pet an den brief gehangen haben doch in vnd Iren erben on schaden Der geben ist an montag nach gallj nach Cristi vnsers herren gepürt Tausent vierhundert vnd dornach in dem newn vnd fünstzigistem Jar.

(Cum duobus Sigillis laesis.)

## Num. CCCII. Collatio feudi. ao. 1459.

Wir Friderich von gots gnaden pfaltzgraue bej Rine Hertzog In beyern des heiligen Romischen Richs Ertzdruchses und Churfürst Bekennen und tun kunt Offembare mit disem brieff Das wir Angesehen getruw Danckneme Dinste vns vnd dem hochgebornen fursten unserm lieben bruder Herrn Ludwigen pfaltzgrauen by Rine etc. Seliger gedechtenis vnser lantschriber zu Amberg vff dise zit vnd lieber getruwer Conrat pollinger getan hatt vnd furter tun soll vnd mag vnd haben Ime von Sundern gnaden zu Rechten mannlehen gegeben vnd geben Ime in Crafft diss brieffs viertzig tagwerk oder was er vngeuerlich mit dem eynen tamme mer ertrencken wurde zu eyner weverstat gelegen neben dem forich bey den langen fort an der Ader vnder Newneygen Alfo das der felbe Conrat vnd fine Mannlehens Erben Solche wyerstat oder wyer den Er oder sie machen werden von vns vnfern leptagen lang gantz vis vnd nach vnserm tode von dem hochgebornen fursten unserm lieben Sone Hertzog philips Auch pfaltzgrauen by Rine etc. und finen Er-

ben die pfaltzgräuen by Rine und des heiligen Romischen Richs. Ertzdruchsessen und Curfürsten sin zu Rechten mannlehen So dicke des not geschicht Enpfahen Haben tragen dauon hulden vnd geloben fullen vns getruw vnd holt zusin vnsern Schaden zu warnen das lehen zuuerdienen vnd zuthun Alles das Manne Iren herren von Ir Mannlehen schuldig sin zu thun vnd billich thun sollen Als auch der benant Conrat In Solcher mass das gemelt lehen Itzunt von vns Enpfangen darüber gelobt vnd zu den heiligen gesworn hatt zu thun Inmassen wie obgemelt und Als wir Ime Auch In Solcher masse die obgenant weverstatt Itzunt zu Mannlehen verlichen han vnd verlyhen Ime die In Crafft diss brieffs Doch mit visnemunge vnnser Manne vnd Evns ieglichen Rechten daran vngeuerlich und des zu Vrkunde haben wir vnser Ingeligeln tun hencken an disen brieff Datum Amberg vff montag nach dem Sontag Cantate Anno domini Millesimo quadringentesimo Quinquagesimo Nono.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCCIII. Collatio domus in feudum. ao. 1459.

Wir Fridrich von gottes gnaden Pfalltzgraue by Rine Hertzog In Bayren des Heiligen Römischen Reichs Ertzdruchfes and kurfürst etc. Bekennen and thun kund, offenwar mit disem brief, Als wir für vns den Hochgeborn, fürsten unsern lieben Sone, hertzog philips und unser baider erben, Vnserm lanndschreiber zu Amberg vnd lieben getrewen Contz Bollinger gegonnet vnd bewilliget haben, das er solich zwey hewser die er In vnser stat Amberg, vff dem hosstadt gelegen von vns und unnserm fürstenthumb der pfalltzgraueschafft By Rine zu Rechtem Erblehen gehabt enpfangen vnd zu lest für sein avgen gut verkaufft hat, Als wir auch die felben zwey hewfer geargnet vnd in die bette vnd stewr vnser stat Amberg, darIn sy fürbas sein sullen kumen lassen, Hann dargegen, der benant Bollinger vns die avgenschafft seins gehawses in der gemelten voser stat Amberg, am Rosemarght bey der Badstuben gelegen, Das vortzeitten des Closters zu Castel gewesen ist vbergeben vnd zu visern Handen gestalt, vnd widervmb von vns zu Rechtem erblehen enpfangen hat, Als dasselb gehuse fortter von vns, vnsern lebttagen gantz ofs vnd darnach von dem benanten vnserm Sone, vnd vnser buider erben die pfaltzgrauen bey Rine vnd des heiligen Romischen Reichs Ertzdruchfessen vnd kurfürsten sin zu Rechtem Erblehen geen vnd Rueren solle, dasselb nechst gemelt gehuse mit seinem begriff wir auch dem benanten Contzen zu Rechtem erblehen verlichen haben und verleihen Im das zu Rechtem erblehen In craft dits briefs Doch mit visnemung vnier vnier man vnd eins yglichen Rechten, daran Alfo das derfelb Bollinger, vnd sin erben solich gehuse von vns vnsern lebtägen lang gantz vis vnd darnach von dem benanten vnserm Sone, vnd vnser baider obgemelter erben zu Rechtem Erblehen haben und so digk des not geschicht enphahen tragen, vnd vns so lang, wir leben vnd darnach Dem benanten vnserm sone, Hertzog pfillips vnd vnser baider erben obgemelt dauon gehorsam gewertig mit glubden vnd eyden hulden dienen getrewe vnd holt sin, vnsern schaden warnen bestes werben, vnd alles das getreulichen thun sollen das manne von Erblehens wegen Iren Rechten herren zuthun phlichtig vnd schuldig sind Als auch der benant Bollinger solch gehüse von vns enpfangen, Vnd darüber gelobt vnd gesworen hat Als obgemelt ist Wir haben auch für vns den benanten vnsern Sone, Vnd vnser baider obgemelter erben demfelben Bollinger vnd sein erben die dasselb gehüse zu Erblehen haben werden In massen vor geschriben stet solch gnad vnd freyhait gethan vnd gegeben tun vnd geben Im die In craft ditz briefs das sye nun vnd Hinfür In Ewigen tagen von dem selben gehase, vns vnfer Stat Amberg oder yemant anders von vnfern vnd Iren wegen kain bette stewer oder ander beswärnis Dauon zu geben oder zu thun pflichtig oder schuldig sein, Sunder solich gehüse Als ein frey ledig gut Inhaben müzen niessen vnd gebrauchen fullen, Wir Hann auch demselben Bollinger von fundern gnaden angesehen, die getrew dinst er vns gethan hat vnd fürbas thun fol vnd mag Solch genad gethan, Das wir Ime gegonnet hann vnd günnen Im auch In craft ditz briefs, Das er die Ersame voser liebe Besundere Warbara Slamenstorfferin Tein

sein Elliche haussrawe vff dem benanten gehuse bewidemet hat oder bewidemen mag Also das sy dasselb gehuse Iren leptagen lang ganntz vis Inhaben niessen vnd geprawchen soll vnd mag Als widems recht ist doch vns vnserm furstenthum der pfaltzgraueschaft an der manschaft daran oneschedlich Vnd des zu Orkunde, haben wir vnser Ingesigel thun hengken an diesen briesse Datum Amberg vss sambtztag nach vnser lieben frawen tag purisicacionis zu latini genant nach Cristy geburd vierzehen hundert darnach Im Newn funstzigisten Jare.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCCIV. Amicabilis compositio. ao. 1461.

ICH Connrat von Eglofstein an der zeit Lanntrichtter zu Amberg Bekenn and tun kunt offenbar mit dem brief Das Ich an Stat vnd von wegen des durchleuchtigen hochgeborn fürsten und herrn herrn fridrichs pfaltzgraue bej Rein des heiligen Romischen reichs ertzdruchses kursurst und herzog. In Beyeren meins gnedigen lieben herrn Sas an gewaltigem lantrechten zu Amberg vnd das für mich kam mit clag vor offem gericht haintz Berenreuter burger zu Amberg vnd claget durch sein vorsprechen auf ain hoftgarten (Hopfengarten) am amerbach bei dem gerbershof gelegen der hainrichen Scharffenbergers zum gerbershof ist vnd auf all anderer sein gut ligent in meins herrn lande, vmb das er ein kauf mit Im darumb troffen hab vmb zwantzig gulden vnd hab Im gehaissen den zuuertigen als lantgerichts form vnd recht ist, Des ste er Im vor vnd kan des von Im nit Bekomen on gerichts hilf vnd melt des sein schaden Antwurt hainrich Scharffenberger vnd Redt durch sein vorsprechen vnd redt, wol er Im ein ewige lofung darauf Bekennen So wol er Im den kauf halten vud vertigen Darauf antwurt haintz Berenreuter vnd redt durch sein vorspröchen er wol Im geren ein ewigen widerhauf darauf erkennen vnd hat Im des auch also vor offem lantgericht erkennt zu losenn vmb die obgenantten Sum gelts on abschlack vnd widerrede ongeverde Des pat Im hainrich Scharffenberger obgenant den brief von lantgerichts Ssss 2 wegen

wegen zu geben der wart Im mit gemainer vrtayl ertaylt zu vrkundt von lantgerichts wegen So gib Im den brief verligelt mit des lantgerichts Anhangendem Inligel, Geben auf dem lantgericht zu Amberg am mantag Noch des hailtumb zaigung zu Nüremberg Noch crifti vnsers herrn gepurt virtzehenhundert Jar vnd in dem ein vnd sechtzigisten Jaren.

(Cum Sigillo.)

#### Num. CCCV. Conventio concernens usum aquarum. ao. 1463.

ICH Heinrich Scharffenberger die zeit gesessen zum Gerbersshofe, Bekenn vnd thun kunt offenlich mit dem brieffe für mich mein elich hawsfrawen für alle vnser erben vnd nachkommen vor allermenigklichen die In sehen hören oder lesen Das wir recht und redlichen kauflich verkauft und zu ainem steten ewigen kauffe zu kauffen geben haben als kaufs recht ist Dem Erfamen Conrat Swertzer die zeit gesessen auf der müll zu dem hohen steg, seiner elichen hawsfrawen allen iren erben und nachkommen dem wasser Lauff auss dem Immerpach zu füren durch vnser wiesen in vnseren wever zu dem gerbersshofe vnd auss dem weyer zu füren das wasser In dem Ammerpach zu nütz vnd zu fromen dem obgenanten Swertzer vnd allen seinen erben an Irem mülwerch noch aller Irer notdurft zu schutzen vnd zu vahen das wasser auser paiden pechen pis vns das wasser in den host und stadel gehet, Vnd wann die wilden wasser kommen So haben wir macht vnd gut recht fürzustofsen piss das die wilden wasser verlaussen als (so) nieder als das in dem wever ist, So mag der benant Swertzer und alle sein erben Ir wasser wol wider gehen lassen noch irer notdurft, Es hat auch der benant Swertzer vnd alle sein erben volligen gewalt macht vnd gut recht die greben zv rawmen als oft vnd dick des not ist oder not thüt noch aller irrer nottürft, Wir haben la auch den obgenanten wasser Lauff mit aller seiner zugehorung verkauft vmb ein solch Summa gelts des sie vns gericht gewert vnd betzalt haben gar vnd gentzlich on allen abgangk

gangk vnd on allen vnseren schaden, Wir verzeihen vns auch darauf des benanten wasser Lauffs mit aller seiner zugehorung auss vnser handt vnd gewalt in des obgenanten Conradts swertzers seiner elichen hawsfrawen und aller irer erben handt und gewalt in kraft des briefs Alfferrer das wir noch auch nyemants anders von vnseren wegen fürbas ewigklich darnach noch darein kein ansprach clag noch vorderung nymmer mer haben noch gewynnen fullen noch wollen wider mit gäistlichen noch wertlichen rechten noch sunst on recht in dhainerlay weise on alles geuerde Des zu ainer waren vrkund geben wir In den brief verligelt mit meinen aygen anhangenden Inligel Dartzu hab ich mit sleis gebeten den Edeln vnd vesten Albrechten von frewdenberg das er auch sein Insigel zu dem meinen hat gehangen an den brief zu ainer waren gezewgknüß Im vnd feinen erben onentgolten vnd on allen schaden Der geben ist an fant Nicklas abent des heiligen Bischoffs Nach Cristi vnsers lieben herren geburt Viertzehenhundert Jar vnd darnach In dem drew vnd Sechtzigistem Jare.

(Cum duobus Sigillis.)

# Num. CCCVI. Reversales propter jura Vogteiae.

Wir Ludwig und Fridrich von gotes genaden Lanntgrafen zum Leutemberg und grafen zu halz bekennen offenlich mit dem brief für uns unserer erben und nachkomen. Als der Erwirdig Ingot vatter herr leonhart Abt zu Castell uns die vogtej uber sein und seins wirdigen stifts und klosters doselbst freyes eygen und güter mit namen hochdorff Seyfridshof Entzenreut und hewmaden, vorem behmer wald gelegen mit Iren zugehorungen Auch alle arme lewt dy zu denselben güteren gehören darauf sitzen, oder In kunstigen zeitten, dohin komen und die besitzen werden, uns also zusambt der vogtey zu treus handen besolhen hat, Insolicher bescheiden, das wir obgemelt lantgrafen, dieselben ire güter und armen leutt, sollen und wollen getreülich schutzen und sehirmen, bej iren rechten und

allten herkomen handhaben vnd behalden fo wir best können vnd mögen als andrer die vnnsern ongeuerd vnd auch mit ganzen vleis darob sein darmit dy dorsser vnd güter auf dem benanten iren eigen hewmaden mit seiner zugehorung besetzt und wesenlich werden, wir sollen vnd wollen auch dieselben ir eigen gitter vnd arme leut nit besweren noch bekumeren in kein weyse weder mit steur scharberchen nachtselden wir die vnnfern noch nymant von vnnfernt wegen, dann dy gewonlichen vogtey, so man vns davon reichen sol, sollen vnd wollen wir von In nemen zu rechter weil vnd zeit ongeuerd, vnd follen mit den gerichten des selben irs eygens nichs zu schicken haben, aufgenomen halsgericht lantgericht und was unfrer herlikeit zu leuchtemberg antressend ist, sol vnnsrer herschaft doseibst onengolden sein, Auch wenn vos der gemelt herr leonhart sein nachkomen oder ir scheinbotten von der vorgenanten rogtej abfordern vnd vns der nymmer lassen wollen, so sollen wir von stünd derselben vogtej absten und di ledig lassen on als widersprechen und dann fürbas nichs damit zu schicken noch keinerlej fordrung darnach haben weder zu Irem gotzhaus noch armen leutt In keinerlej weis ongeuerd Auch ob vns krieg anstissen oder welcherlej sach das were, davon ir armen leut beschedigt mochten werden, so mögen sie solch vogtej auch von vns abvordern, davon wir dann on widerred absten. and In die ledig lassen follen ongeuerd Des zu warem arkund geben wir dem obgemelten herrn leonharten Abt seinen nachkomen vnd gotzhaus für vns vnd vnfrer erben den brief mit ynsern eigen anhangenden Insigelen besigelt stet war vnd rest zuhalten Inhalt des briefs Der geben ist nach Cristi geburt viertzehenhundert vnd Im dreu vnd sechtzigistem Jar Am Freitag nach ynsers herrn Leichnams tag.

(Cum duobus Sigillis.)

Num. CCCVII. Sententia judicialis. ao. 1463.

ICH Cristoff von parsperg Lanntrichter und psleger zu Lenngweld Bekenne Ossennlich mit dem brief das Ich an Montag

vor vnnsers lieben herrn fronleichnamtag an gewaltigen offem lanndtgericht zu lenngueld gesessen bin vnd als vlrich Raidenbucher auf des gratelsgut zu winden gelegen vnd auf alles was der Erwirdig herr der Abbt zu Castel Im lannstgericht ligend geklagt vnd seinen spruch auf hewt fürbracht vnd geredt hat wie er aus dem lehenholtz vnd aus ainem acker genant die Aichamerin bey dem hoff zu Aich gelegen Järlich zynns habe vnd haben solle des er von dem gotzhaus zu Castel genugsam kaufbrief und Inligel hab den er verhoren liefs An solichem zynns wurd er geirret von des obgenantten gotzhaus wegen das Im der dem die genanten Stuck vererbt sein, solichen zynns nach laut seins kaufbrieß nit gäbe Vnd als der Erwirdig herr her leonhardt Abbt zu Castel zu solicher klag geantwort vnd geredt hat er Irre vlrichen Raidenbucher an seinem Järlichen zynns auf den gemelten Stucken gar nichts was sein gemelter kaufbrief Innhalt dem gee er nach vnd er lass es auch dabey beleiben Aber das lehenholtz fey von Im vnd seinem gotzhaus lehen des welle sich vlrich Raidenbucher auch entziehen vnd doch sein kaufsbrief nicht weiter lawt dann vmb den zynns aus den benantten Stucken dapey er den Raidenbucher an Irrung beleiben lass Darum So getraw er, er lass In an der lehenschaft auch vngeirrt wann er wol fürbringen mög das solich gut von Im vnd seinem gotzhaus lehen sey Vnd darauf ist also nach anklag antwort vnd nach vlrich Raidenbuchers brief verhören vnd Innhalt ainträchtigelich ertailt vnd zu recht gesprochen worden das der obgenantt her leonhart Abbt zu Castel dem Raidenbucher an dem zynnss aus den obgemelten Stucken kain Irrung tün solle als er dann selbs in seiner antwort bekannt hat dann von der lehenschaft wegen des obgenantten guts folle er zum nachsten lanndtgericht fürbringen das solich gut von Im lehen sey als er sich des erpoten hat vnd darnach foll geschehen was recht ist Des pate der obgenantt her leonhart Abbt zu Castel Im disen gerichtsbrief zegeben der Im mit recht ertailt vnd mit des lanndtgerichts zu lenngueld anhangendem Infigl beligelt geben worden ist Als man zalt nach Cristi gepurdt viertzehenhundert und In dem drew und sechtzigisten Jarenn an dem obgeschriben tag.

(Cum Sigillo.)

Num.

## Num. CCCVIII. Venditio domus feudalis. ao. 1464.

ICH Conradt pollinger An der zeit pfleger zu Altdorf Bekenn mit disem offen briue gen Allermenigelich die In sehen horen oder lesen für mich Mein Eliche hauffrawen, all vnnser Erben vnd nachkomen Das Ich recht vnd redlichen verkauft han vnd gib ze kauffen in kraft dits briues Dem Erwirdigen in gott vnd herren, herrn leonhartten Abte, dem Conuent Gotzhauss vnd Iren nachkomen des Closters sandt peter zu Castel sand Benedicten ordens In Eystetter Bistumb gelegen, die behaussung In der Statt ze Amberg an dem Rossmarcht gelegen als weitt die vmfangen ist mit allem vnd yglichem Irem zugehorung Als Ich die Inngehabt vnd vormals von dem gotzhuss an mieh komen, die dann frey Aygen vnd von dem durchleuchtigen hochgeboren fürsten und herren, herrn, friderichen pfaltzgrafen bey Rein hertzogen, In Beyren etc. lehem ist der Ich mich verzigen und in seiner gnaden Vitzdom, landtgraf, fridrichen hant Aufgeben hab, vmb ein sogethan Summ gelts der mich darvmb von In wol benugett vnd der Ich nach meinem gefallen bericht bin Solchen kauf sol vnd wil Ich yn versten vnd vertretten mit dem Rechten oh In der yemantt meinen thalben ongesprochen wurd als lehens und lands Recht ist on allen Iren schaden wo Ich aber des nit entett, was dann der obgenantt, mein her von Castel sein Nachkomen und Gotzhauss des schaden Nemen, wy der genant mocht sein, den sol and wil Ich yn schuldig sein zubezalen und widerkeren ongeverlich Ich gib yn auch hiemit vber all mein briue vnd gerechtigkaitt so Ich vber die obgenanten behaussung gehabt han vnd was fürbass von dheinerlay briuen vher das obgenant hauss lautentt weren dy fullen gen Mir vnd mein Erben vnd Allermenigclichen kraftloss tod vnd ab sein, Dem obgemelten meinem herrn von kastel seinen Nachkomen und sust nymantt zusten noch dynen Des alles zu gutem Vrkunde gib Ich obgenanter Conrad Pollinger dem oftgenanten meinem herren, herrn leonhartten Abte seinem Convent Gotzhauss und Nachkomen disen briue mit meinem Aygen anhangenden Infigel beligelt Vnd han zu mir gebeten fridrichen Pollinger meinem lieben Veteren und Jorgen pollinger meinem lieben bruder das die Ir Insigel zu dem meinem Auch an dem briue gehenckt haben Der Geben ist Nach Cristi vnnsers herren geburde Virzehenhundert und In dem virvndsechtzigisten Jare An sand Veits tage.

(Cum tribus Sigillis.)

## Num. CCCIX. Collatio feudi. ao. 1464.

Wir fridrich von gotts gnaden Lanntgraue zum Leuchtenberg Graue zu Halls und vitzdome zu Amberg Bekennen und thun kunt offembare mit diesem brieue das wir an stat vnd von wegen des durchleuchtigen hochgebornen fursten und herren. herrn fridrichen pfalltzgrauen bey Reyne hertzogen In Beiern, des heiligen Romischen reichs ertzdruchsessen und kursursten vnsers gnedigen herrn, dem erwirdigen in got vatter vnserm guten freunde herrn Lienharten Appte des Cotzhauss zu castell, den hofe und die behawsung zu amberg am Rosmarkt bey der badstuben gelegen zu lehen verlichen haben vnd verleichen in crafft ditz brieffs In aller mas, der obgenant vnser gnediger herr der pfalltzgraffe Contzen Bollinger solich lehen verlichen und genediglich gefreyt hat Innhallt seiner gnaden freyungs briefe darüber gegeben vnd er vnd sein nachkomen sollen auch fürbas allzit vnd als dick des not geschicht, das vorgenant lehen von vnserm gnedigen herrn dem pfalltzgraffen obgenant vnd seiner gnaden erben pfalltzgrafen bey Reyn empfahen vnd Iren gnaden dauon mit guten trewen dienen gehor-Sam vnd verpunden sein irer gnaden schaden allzeit warnen fromen vnd bests alltzeit werben, vnd alles das thun, das er von lehen wegen schuldig ist zu thun vnd billich thün soll, alls auch der obgenant von castell das vorgenant lehen von vns an statt vnsers gnedigen herrn des pfalltzgraffen hertzog fridrichs obgenant empfangen vnd daruber gewonlich gelubd getan hat Vrkund ditz brieffs mit vnserm anhangendem Inligel uerligelt vnd geben zu Amberg am Samptztag vor kiliani Nach cristi geburt viertzehenhundert Sechtzig und vier Jare.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

(Cum Sigillo.)

Num.

### Num. CCCX. Venditio molendinae. ao. 1467.

CH barbara Scharffenbergerin Peter kastners zum Gerbersshoff saligen witib Bekenn offennlich mit diesem brieff für mich mein erben erbnemen vnd nachkomen gein allermeniglichen, das Ich kewfflich zu durchslechts für freys ledigs Aygen verkaufft hab vnd gib jn vnd mit krafft diss briefs Cristoff Scharffenberger zw Adertzhawsen dy zeyt Richter zu kastel meinen lieben Bruder Margrethen seiner hawsfrawen und allen jren Erben Erbnemen und nachkomen mein Müll zum Gerbershoff gelegen als weyt die zu dorff zw feld mit holtz, feld, wismat, vnd Acker, Stöck, vnd stain, wund, wayd, wasser, wasserleuff, mit grunt vnd poden wegen vnd stegen vnd mit aller ander jr zugehörung begriffen vnd vmbfangen hat besücht vnd vnbesucht nichtz außgenomen dy jerlichen gult doselbst mit namen drey pfunt pfening Amberger werung gibt zv fant walpurgen tag Cwelff kels zw pfingsten oder ye fünf pfening für eynen, dorvmb sy dye wal haben vnd nicht der zyns mann, vier herbst höner vnd ain gemeste ganz zw Sant Marteins tag Ayn semelenbrot zw weynnachten oder vier vnd zwayntzig pfening dorfür, darvmb auch dye wal zu in stet als oben gemelt, Ayu pfunt ayer zw Ostern, zwen vassennacht hennen, vnd ayn tag Scharwercken an eyns zymmer mans stat, vnd dorzu allen zehenten auß der benanten Müll vnd ackern dorzu gehörende, vnd auß aller irer zwgehörung groß vnd claynen tzehenden Mit aller irer zugehörung vnd begriff vnd ir igliches, hab ich jn verkaufft vmb ein Summ gelts der ich von in gar vnd gentzlich gericht und gewert bin on allen meinen schaden und abganck dorvmb jeh sy quid ledig vnd loss sage in krafft diss brifs Mit der beschaiden etc.... Dez alles zw waren vnd krefftigem vrkundt Gib jeh jn disen brieff besigelt mit der Edlen und vesten krafften puntzingers von Rossayn und Jacob kempnaters zw Ebermann/sdorff anhangenden Insigln das sy vmb meiner wleysigen bette willen doran gehangen haben, doch jn vnd iren erben onschaden Dorvndter jeh obgenante Barbara mich bekenn gebrauch, vnd verpint mich alles stat vnd vest vnd vnuerbrochenlichen zw halten innhalt diss briefs Der geben ist an freytag noch

noch vrbanj Nach Cristj vnnsers lieben herrn geburt Tawsent vierhundert Sechtzig vnd Siben Jar.

(Cum duobus Sigillis.)

Num. CCCXI. Sententia judicialis, concernens jura feudi. ao. 1467.

ICH Conradt vom Eglofstein An der zeyt lantrichter zu Amberg Bekenn vnd thu kunt offenbar mit disem briff das Ich an stat vnd von wegen des durchleuchtigen hochgeboren fursten und herrn, herrn fridrichs Pfaltzgraue bey Reyne Hertzog in beyren des heyligen Römischen reichs Ertztruchses und kursurst meines gnedigen liben herrn, Sas an gewaltigem lantrechten zu Amberg vnd das für mich kam mit Clag vor offem Rechten der Erwirdig herre, herr Leonhart Abbt zu Castel vnd Clagt mit fürsprechen Auf di holtzmarck genant di voytzleyten mit ir zugehorung vnd auf etlich Velt bey Teynsswanck gelegen das virichen Strohmayrs saligen von Nuremberg Erben innen haben vnd auff alle ander Ire gut ligende In meyns gnedigen herrn herrn landt, Vmb daz dye obgenanten Stuck von sein gnaden zu lehen Rüren, di find er verswigen, und sein von sein gnaden nit enpfangen worden Als lehens recht ist, vnd getrawt dy stuck sein nw sein gnaden vnd dem Gotzhaws zu Castel zu recht ledig worden vnd meld dez sein schaden vnd hat sein clag vbergeben Cristoff Scharffenberger seinem richter zu gewinn zu uerlust, vnd zu allem rechten als recht ist Do kam nyemant von jren wegen der das verantwort und erlanget der ytzund genant Scharffenberger von wegen seines herrn vnd des Gotzhaws zu Castel alle seine recht zu der obgenanten holtzmarch voytzleyten vnd etlichen Stück velds gelegen bey Teynswanck vnd zu allen iren Gutern ligend in meins gnedigen herrn landt, Mit fürpot fürpfant, vnd allen andern seinen rechten noch ein ander Als der schranen recht ist, Do fragt Ich obgenanter Richter an dem Ringk dez rechten, was recht wäre Do ward mit gemainer vrtail ertailt, und gab volg, frag, vrtail, vnd das recht, als recht ist, Seinteinmalen Cri-Tttt 2 stoff.

stoff Scharffenberger Als ein Clagfürer seines herrn obengemelt, alle seine recht nacheinander, Auf den obgenanten stücken mit jr zugehörung di vlrichen Stromayrs saligen kinder von Nürenberg Erben ynnen haben, vnd auf alle ander jre güter ligende In meins gnedigen herren landt uberstanden het, vnd nymant von iren wegen komen were, der di stück verantwort het So het der ytzunt genant Cristoff Scharffenberger von wegen dez obgenanten seines herrn herrn leonharten Abte zu Castel vnd dez Gotzhaws doselbst solch holzmarck mit sambt andern velde und stück oben begriffen wol behabt erstanden und erfolgt, Der sol man sein gnad oder seiner gnaden gewalt setzen jn nütz vnd gewer, dorzu so sol jn auch mein gnediger herr der pfaltzgraff oder seiner gnaden Ambtleut dye yetzo findt oder hernach werden dobey hanthaben schutzen schirmen vnd beholffen sein als der schranen recht ist, doch vnentgolten ob vorher ymant icht Elter gerichtz brieff dorauff erlangt het Der geuallen vrtail Bat Im Cristoff Scharffenberger von wegen seines herrn dickgemelt denn gerichtz brieff zu geben Der ward Im mit gemainer vrtail ertailt Czu orkundt von lantgerichtz wegen So gib Ich Im disen brieff versigelt mit des lantgerichtz anhangenden infigel Der geben ist auf dem lantgericht zu Amberg An Montag noch laurentj dez heyligen marteres Nach Criftj vnnsseres liben herrn gepurt Tausent virhundert Siben vnd Sechtzig Jare.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCCXII. Venditio jurium advocatiae. ao. 1468.

ICH Achatz Nusperger zu Brennberg Vnd ich Anna geborn von Aw sein eeliche Haussraw Bekennen für vns all vnser erben vnd nachkommen offennlich vnd gein menigelich an dem brieue. Das wir wilkürlichen vnd vnwiderrüslichen. Vnnsere gerechtigkeit, so wir haben auf der kager. An vogtej gerichten, scharwerchen, zinsen, gillten, die man Jerlichen zue sand Michels tag gibt vnd aller ander herligkeite, gar nichts dauen aus-

aufgenomen noch hindan gesetzt. Mit allen eren rechten nutzen vnd zuegehorungen. Inmassen das alles die Awer vnd am Jüngsten vnser lieber swager vnd bruder wilhalm von Aw seliger, dauon das an vns komen ist, yngehabt genützt vnd genoffen. Recht vnd redlichen zu durchslechts zu stätem ewigen kauff verkauft vnd geben haben, als kaufs recht ist. Dem erbern weisen Albrechten Reinperger burger zu Regenspurg seiner hausfraun allen Iren erben vnd nachkomen, vmbe ain söliche fumma gelts der si vns gentzlichen an allen vnsern schaden ausgericht vnd betzalt haben etc.... Des alles zu warer vrkund haben wir obgenante zwai wirtläwt vnsere Insigel hieran gehangen vnd zue merer zügknüss haben wir mit vleis gebeten. Den edln vesten Wolfgang zenger zum lichtenbald das der sein Infigl auch hiran gehangen hat Im vnd fein erben an schaden, vnder die Insigl wir vns vnuerschaidenlich für vns vnser erben vnd nachkomen verpinten stat zuhalten Inhalt des briefs Des Kaufs find teidinger gewesen. Die erbern hanns phlentzl peter tüchler und Eberhard Weinrüfer all drej burger zu Regens Gehen am phintztag nach dem Sontag oculj In der heiligen valten Nach cristi geburt virtzehenhundert vnd Im Acht vnd fechtzigisten Jaren.

(Cum tribus Sigillis.)

# Num. CCCXIII. Recognitio venditi feudi. ao. 1469.

ICH conrad pollinger zu fronperg die zeit pfleger zu hersspruck Beken mit disem offen brif gen allermenigklichen die In sehen horen oder lesen, für mich mein eliche haußfrawen all vnser Erben vnd nachkomen Das' ich recht vnd redlichen zu durchslecht keuslichen zu kaussen geben han, vnd gib in kraft dits briues Dem Erwirdigen In Gott vatter herrn leonhartten Abte zu Castel seinem Conuent gotzhaus vnd nachkomen In der aller besten formen vnd rechten wie das an aller stat kraft vnd macht haben sol vnd mag, den weier bej Nonaygen gelegen, mit aller seiner zu vnd eingehorung nichts dauon gesündert,

dert, wie mir dann der von dem durchleuchtigen hochgeporen fürsten und herrn herren fridrichen pfaltzgrafen bej Rein Ertzdruchssessen, kurfursten und hertzogen in Beieren etc. meinen gnedigen herren gnedigklichen gegeben, vnd vergunt ist zemachen, nach Inhalt seiner gnaden briue mir darvber gegeben, als ich den bissher Ingehabt gepraucht genossen und herbracht habe, Der dann von demselben meinen gnedigen herrn vnd der pfaltz zu lehen rurtt, vnd Ich mich auch solcher meiner gerechtigkait die Ich daran gehabt verzigen und aufgeben han, mit hant In des Edlen vesten Conraten von helmenstat, vitzdom zu Amberg an stat des benanten meins gnedigen herren, Der dann solcher ausnemung von mir vnd ferer, dem benanten herrn leonharten Abte zu leihen Sundern mündlichen befelch gehabt hat, vmb ein Sogethan Summ gelts der mich dorym benugt hat, vnd Ich gantz vnd gar zu rechter zeit außgericht, vnd betzalt bin on allen schaden Ich sol vnd wil auch dem obgenanten herrn leonhartten Abte seinem Conuent Gotzhaus vnd nachkomen, Dem weier mit seinen zugehoren, vertreten vertigen vnd versprechen als lehen vnd landes recht ist Oh In der von yemant mit dem rechten ansprech wurd on allen Iren schaden wo Ich aber des nit thett, vnd sie des schaden nemen, den sol vnd wil ich In schuldig sein zu keren, vnd sie mogen des von vnd aller meiner hab bekomen wo ich die hab wie sie verlust mit öder on recht daran sie nit vnrecht thun noch gefreuelt haben fullen alles vngeuerlichen Des alles zu warem vrkunt gib ich ym vnd seinen Gotzhaus disen briue mit meinen aigen anhangenden Insigel versigelt vnd han mit vleis gebeten die Erberen vesten Jorgen pollinger meinen lieben bruder psleger zu helffenberg und Cristoffen Scharffenberger zu Adratzhausen das sie Ire Insigel zu meinen an dem briue gehangen haben Der geben ist an freitag vor dem Sontag Judica in der vasten Nach Cristj gepurt vierzehenhundertt Sechtzigk vnd Newn Jare.

(Cum tribus Sigillis.)

Num.

## Num. CCCXIV. Sententia compromissi. ao. 1469.

WIR wilhelm von gottes gnaden Bischoue zu Eystett, Bekennen und tun kund mit dem brief, Als ettlich Irrung zwischen dem wirdigen vnd gaistlichen vnnsernn lieben andechtigen bruder leonhartten Abt seins Couents vnd gotshaws zu Castel eins, vnd den wirdigen vnnsern lieben Andechtigen vnd getrewen dem Capittel gemainclieh, vnnsers Tumstiffts zu Eystett des andern tayls entstanden waren von dem kawff vmb Münchhebing herürund, darInn sich veder tayl vermeint überkawsft zusein, Als si dann darumb vor vns In recht geneinander gestanden sind, das recht wir aber abgenomen, vnd mit den genanten partheven geredt, das si sich der gemelten Irer Irrung gäntzlichen vif vnd veranlast haben also was wir in der güttlicheit zwischen Ine sprechen das si das on ferrer waigerung halten vnd dem nachkomen wolten als vns dann der genant abt von sein selbs vnd als volmechtiger anwalt mit genugsamen gewalt seins Conuents, Auch vonsern Capittel mit handgebenden trewen gelobt haben als dann die anlass zedel der yede parthey eine angenomen hatt ausweysen, Also, nach gnugfamer vnterrichtung So wir von beden partheyen genomen haben, wir gesprochen Sprechen auch in crafft dits briefs also, das das gemelt vnnser Capittel dem genanten Abt seinem Conuent vnd gottshaws Sybentzig guldein Reinisch geben, vnd sollen sich darauff ein parthey gen der andern für sich vnd Ir nachkomen aller ansprüch vnd vordrung So eine zu der andern des gemelten kawffs halben zehaben vermaint hatt vnd gehaben möcht gantz vnd gar vertzeihen vnd fallen lassen, das si also vor vns getan haben, vnd die sache, vnd was sich darunter verloffen hatt richtig vnd geschlicht sein ongeuerde, zu vrkund haben wir ider parthey einen gleichlauttunden brief dits ynnsers spruchs mit vnnserm Secret Innsigel besigelt gegeben, an montag Sant Augustins tag, Nach Cristi geburt do man zalt Tawfent vierhundert vnd in dem Newnundfechtzigisten Jare.

(Cum Sigillo.)

#### Num. CCCXV. Substitutio procuratoris ad provinciale Capitulum. ao. 1470.

Reverendissimis In Christo patribus et dominis dominis Presidentibus provincialis Capituli Monachorum nigrorum ordinis fancti Benedicti Provincie Moguntinensis et Bombergensis In Erdfordia proxime Celebrandi, Bernhardus diuina providentia Abbas Monasterij sanctorum Petri et Pauli apostolorum In Hirssow ordinis sancti Benedicti Spirensis dyocesis Obedienciam Reuerentiam et honorem vestris paternitatibus notum facere cupio me ex certis et rationabilibus causis me et monasterium meum notabiliter tangentibus, ad dictum Capitulum Provinciale Interesse personaliter non valere Volens tamen tanquam obediencie filius preceptis vestris humiliter obedire ideo ad predictum Capitulum provinciale celebrandum constituo et ordino in meum legittimum et Indubitatum procuratorem Reuerendum in Christo patrem et dominum dominum Eberhardum Abbatem Montis monachorum sancti Michaelis prope bombergam dominum et patrem meum sinceriter percolondum committens eidem plenariam et omnimodam potestatem et mandatum speciale pro me et nomine meo In dicto capitulo ad comparendum approbandum Ratificandum Ordinandum omnia et singula statuta et ordinationes factas vel siendas pro reformatione ipsius ordinis nostri conservandas Ad Jurandum in animam meam quodeumque iuramentum Licitum et honestum nec non omnia et singula gerenda exercenda, et facienda quod egomett facere possem si premissis personaliter Interessem Promittens omnia et singula me sideliter servaturum quicquid per dictum dominum et procuratorem meum actum factum gestumve fuerit, eciam In Contribucionem si quam Imponi contigerit consentiendum In cuius rei testimonium Sigillum meum Abbaciale presentibus duximus appendendum Anno a nativitate domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo die dominica qua In ecclesia dei pro officio mille Misericordia domini etc.

(Sine Sigillo.)

Num.

### Num. CCCXVI. Denominatio fideiussoris. ao. 1472;

Wir Friderich von gots gnaden Pfaltzgraue by Rine herzog Inn beyern des heiligen Romschen Richs Ertzdruchses und kurfurste Bekennen vnd tun kont offembare mit diesem briest als der wirdige vnser lieber andechtiger der apt zu Castel unser Bürge worden ist gegen vnserm lieben getruwen Contzen vom Eglofstein vnd sinen erben für funffzehenhundert gulden of vnser lieben frawen tag lichtmesse nehst kompt zubezalen nach lut des häupt briefs doruber sagen da gereden vnd versprechen wir fur vns vnd vnser erben den genanten Abt vnd sin nachkomen der burgschafft one allen iren costen vnd schaden gutlich zu ledigen zu losen und schadeloss zu halten one alle geuerde vnd des zu vrkunde han wir vnnser Ingesiegel an diesen brieff tun hencken datum heidelberg vff fritag nach fant Medharts dag Anno domini millesimo quadringentesimo Septuagelimo Secundo.

(Cum Sigillo laeso.)

### Num. CCCXVII. Fundatio Missae perpetuae in Ronspach. ao. 1473.

Hennricus dei et apostolice sedis gratia Episcopus Ratisponensis Ad perpetuam rei memoriam Pium est meritorium apud deum si ea que zelo deuocionis pro divino fuerit cultus augmento et presertim pro missarum celebratione ac salute animarum pia prosecucione et votiuo animo amplectamur in hujusmodi eciam missarum celebracione memoria dominice passionis recolitur Christus ipse summitur et pro sidelium omnium tam viuorum quam mortuorum salute ymolatur assidue hostia salutaris Sane honorabilis et prouidi nobis in Christo dominus Johannes Lang Rector ecclesic parochialis in Vtzenhouen nostre Ratisponensis diocesis et tota communitas Ville ac Vitrici ecclesie filialis in Ronspach nobis sua peticione monstrarunt quod ipsi Uuuu zelo

zelo deuocionis accensi ad laudem et gloriam sancte et individue trinitatis ac beatissime dei genitricis virginis marie Tociusque curie triumphantis necnon ob falutem et remedium animarum suarum ac progenitorum ac successorum suorum et omnium fidelium defunctorum vnam premissariam futuris perpetuis temporibus in ecclesia siliali Ronspach predicta celebrandam per ydoneum sacerdotem fundarunt et cum fructibus redditibus prouentibus subnotatis dotauerunt prout et quemadmodum in literis desuper confectis coram nobis exhibitis et productis quas apud presentes reservari volumus vidimus plenius contineri Ouarumquidem litterarum tenor de verbo ad verbum seguitur et est talis: Ich Herr Hanns Lang die zeit pfarrer zw Vtzenhouen vnd wir die vier Vorgeer der mess zu Ronspach von wegen vnd anstatt ayner gantzen gemain doselben Mit namen fridrich Renner Vlrich schneider hanns Mulner und Markart prinstorffer bekennen ayntrechtigelichen an disen offen brief gein menigclichen vor allen den die Inne sechen horen oder lesen Nach dem vnd wir von gutter ermonunge vnser vorsodern loblicher gedechnuss vnd eingabe des heiligen gaist mit vleisse haben betracht das dy gutten werch vnd selgeredt die dy menschen bej gesuntem leib willigelichen thun vnd stiften got Allerlobligst sein vnd den selen zw seligkait hilf vnd troste am besten komen mogen do von den der almechtig gott vns in disem Jamertale des zeitlichen guts mildiglichen verlihen und mitgetailt hat des wir Im seiner gotlichen genaden des danckbar vnd nit vndanckbar sein vnd die got zw lobe vnseren vnd vnseren vorsoderen selen zw selikait An legen Nutzen vnd gebrauchen mogen Nach dem auch in difer vergencklicher welt nichts gebissers ist den der todt vnd nichts vngebissers dann die zeit vnd stunde des tods daremb so haben wir mit wolbedachtem mute gutten willen vnd rechter gewissen dem almechtigen got zw lobe der himelkinigin marie seiner werden mutter allem himelischem hire zw eren vnd wirden vnd allen gelauben Criftlichen selen zw trost und salikait Auch unser und aller vnser vorsorderen vnd nackomen Sie sint lebentig oder todt zw ewiger gedechtnusse vnd das der diast gotz gemert werde Gestifft vnd gemacht ein ewige messe in der beikirchen

und villial zw Ronspach der pfarkirchen sandt veitzts zu utzenhouen Also das ein Capplan derselbigen messe fürbas ebigclichen alle wochen auf dem Altar vnser lieben frawen zw dem Minsten funff messe lesen sol vnd darvber So vil als im got der Herr genaden thut In went den Ehafft nott (sic!) wir machen vnd stiften auch die genantten messe mit wissen vnd wort der gantzen gemain zw Ronfpach wissenlichen In kraft und macht ditz briefs In der malfe vnd weyfe vnd an die stette Auch mit den guttern Gullten Rentten vnd nutzen Als her nach an disem gegenbortigen briefe geschriben stete Die wir dar zw aygen und geben willenlichen Ebiglichen vnd vnbiderruslichen zvm Ersten Geben wir darzw ain hof zw dirsnot gelegen der alle Jar zinset Sihen Mess getraids drey mes korens vier mes haberns vier schilling pfenning ayn beynachtbeck (Weihnachtsweck) oder dorfür dreislig pfening Sechs herbsthüner und ain vasnacht henn Item darnach schieken und stifften wir zw diser messe Ain hoff zw prunerstorf der alle Jar gibt funf mess getraids zehen virtail korns zehen virtail haberns vnd zehen groß (Groschen) für klaine recht Mer sogeben wir vnd stifften darzwain gut zw Sweibern gelegen doraussen Cuntzel holbeck sitzt das alle Jar zinset tzwai mess getraids zwai virtail korens twai viertail baitz tzwai viertal gersten vnd tzwai viertal haberns Vnd mer gibt es funffhalbs virtal korns gater gult Darnach Stifften wir dartzw aufs aynen gut Auch gelegen zw Sweiberen darauf ytzon fridel holbeck sitzt alle Jar Anderhalb virtel korens auch gater gult Item mer so geben wir vnd stiften darzw auss den hof zw weidenhil do ytzon vlrich Metz auffen sitzt vier mess getraids Sechs viertel korns Sechs viertel haberens twai virtel baitz tzwai viertel gersten und halbe klaine recht die gehonlichen thun tzwinvndtwaintzig pfening Auch fo geben vnd stiften wir dartzw aus ainen gut tzw Ronspach gelegen genant die prantstat ayn ewigs halbs mess korens Item auf etlichen eckeren doselben gelegen auf dem Sant gibt man Jerlichen ayn mess allerlay getraids Vnd von aynen acker auf der grün gelegen Geben wir auch darzw ayn halbs virtel getraids Item mer Stifften wir darzw ayn wisen genant-dy kreisin der ist ein gut Tagberch dy alle Jar gibt zwin gulden Item mer ayn wisen

auf der Lauterach gelegen genant dy Mendorserin der ist zwai tagberch dovon gibt man Jerlich vir gulden Stifften wir auch darzw Auch so geben wir vnd stifften mer darzw ein halbs tagberch wysmatz genant das Grübel das alle Jar gibt ayn gulden vnd ayn acker auf dem westerueld dor aus man alle Jar gibt ayn gulden zins Item mer ayn acker auf der heckenlo der alle Jar gibt Sechtzig pfening dar nach geben wir und stifften zw der gemelten Messe Mer ayn acker und ayn wisfleckel In der vechel wysen gelegen daraus man Jerlichen zins gibt ayn gulden Item auss ayner wisen vlrichs Schneiders alle Jar Sechs groß vnter den oden wird gelegen Item aufs aynen acker auf der bür ist Marckarz Vischers alle Jar tzwin groß Item auss aynen acker hanns wirtz gelegen Im wolftal alle Jar dreisig pfening Geben wir auch darzw Item mer tzwin ecker Ayn genant der reischer an der fladenerin der ander gelegen oberhalb der pawnt auf der mawr die gelten alle Jar anderhalben gulden Stifften vnd geben wir auch darzw das alles In ayner Summ macht vnd pringt drey und dreyfig Reynisch gulden und drey schilling pfening Auch schenken geben vnd stifften wir obgenant Stiftlewt der gemelten messe ayn aygen haws vnd hofrait gelegen am perg zw Ronspach mit aller zwgehorung und ayn holtzstat gelegen am Law doraus sich ayn frwmesser yetzo oder hinfür zw ewigen tzeiten kunftig beholtzen mag nach seiner notdorst wir stifften auch die ytzongemelten frwmesse aynen pfarrer tzw Vtzenhohosen und seinen gesellen ytzon oder hinfür künftig an schaden vnd on allen abganck wir wollen auch das ayn ytzlicher Cappellan aym ydlichen pfarrer tzw vtzenhofen alle ere vnd zucht bebeiß vnd gehorsam sei auch beistant thu In tzimlichen Erlichen dingen als ander frumesse recht ist Solcher bestimpter guter zins vnd Renthe vortzeich wir Obgemelt stifter vns mit fampt ayner gantzen gemain tzw Ronspach für vns vnd all vnfer Erben vnd nachkomen Alfo das wir noch nyemant von vnseren wegen tzw ewigen zeitten Nymermer darEin noch dartzw tzw sprechen haben sollen noch wollen weder mit gaistlichen noch weltlichen Rechtten In kaynerlay weyse on alles generde Vnd geben die auf vnd vber mit gutem vorRate vnsers

gewissens mit allen Briefen darvber lautten By die genant sind mit aller zwgehorung on geuerd Aynen ytzigen oder hinfür zw ewigen zeitten künftigen Frwmesser und Capplan difer unser liben frawen messe tzu Ronspach in kraft ditz briefs Also das der dy gemelten gutter zins vnd gült Nyssen Nutzen vnd gebrauchen mag vnd fol nach aller seines leibs notdurst vngehindert von vns vnd allermeniglichen von vnseren wegen Doch In dem beschaiden das ayn ytzlicher frumesser vnd Capplan das halt vnd vorpurg als oben geschriben ist vnd wo er das frechlich vberging vnd feimlich wer das er dem heiligen himelfürsten Sant Peter zw Ronspach als oft er das vberfur ayn virdunck wachs verfalen sei Trewlich vnd on geuerd zw halden wir wollen ayntrechtiglichen auch das ayn ydlicher Cappellan sich priesterlichen als Im zwgehört halt Vnd wo er des nit thet vnd ayns mordenlichens unpriesterlichens lebens wer wen er nach. vnfer vormanung folchs beding vns macht behalten mit Im zwschaffen das er In dreyen Monaten nach vnser ermanunge dise sein messe an vortzuge vnd an alle widerRede vorbechiel Auch wollen wir das ein ytzlicher frumesser vnd Cappellan vns vnseren vorforderen vnd allen vnseren nachkomen halt avnen ebigen Jartag mit vier messen Albegen des Suntags In der Quattemer zw nacht mit vigilen des Montags darnach vor Michaelis zw morgens mit den messen vnd do lasen gedencken der lebendigen vnd der todten die ir hilf vnd stewr zw diser messe gethon haben trewlichen on geuerd Wir obgemelt stiffter behalten vns Einen ydlichen pfarrer zw vtzenhosen ytzon oder hinfür kunftig zw ewigen zeiten vnd den vier obgemelten mit namen Fridrich Renner Vlrich Schneider Hanns Mülner Marckart Prinstorffer das lechen Also das wir ayntrechtiglichen all fünff aynen gelimpten Erbergen priester dem die gemelten melle als offt die ledig wirt lautterlich vmb gotts willen on alles gut vnd gab leichen fullen vnd mogen wie offt des not geschicht und darnach ein benantten pfarrer den priester dem also gelihen ist presentiren sol vnd mag vnserem genedigen herren zw Regenspurg oder seinen gnaden Vicari als gebürlichen ist Ob ader wirden partej vntter den funffen so haben die maisten vnd die merst stym aynen priester zw Nennen vnd

wo der anders Duglichen ist wie vor ein pfarrer zw presentiren Ob auch ayner oder mer auss den vieren totts halben Abging do got lang vor sej oder von ayner gemain abgesetzt wirdt So haben die anderen mit sampt ayner gemain ander zw erbelen die das lehen der mess mit sambt aynen pfarrer haben follen und leichen auch presentiren bie oben geschriben ist Es sol auch ayn Cappellan diser messe vnter den achtigsten Gotzleichnams tagen antloss dem volck zw Ronspach geben on wider-Rede wo es anders aynen pfarrer gemaint ist vnd nit schaden pringt Des alles zw worer Vrkund vnd ewiger gedechnusse haben wir obgemelt Stifter vnd Lehenherren mit vleis fraintlichen gebetten den Edeln und vesten Rieger Pintzinger bonhafft zu allerspurck der sein Insigel hiefür angehangen hat Im und seinen Erben onschaden zw zeugnusse aller und ydlicher obgeschriben sachen der gegeben ist nach Cristi geburt Tausent vierhundert am Samtztag nach Gregory In dem drei vnd fibentzigisten Jar Post quarumquidem presentacionem nobis suit pro parte dictorum fundatorum humiliter debita cum instancia supplicatum quatenus fundacioni et dotacioni predictis robur confirmacionis addicere Illasque admittere ratificare et approbare auctoritate ordinaria dignaremur Nos igitur Henricus Episcopus presatus qui divinum cultum nostris temporibus intenfis desiderijs adaugeri cupimus Laudabilem ipsorum fundatorum intencionem grato affectu Amplectentes et in domino commendantes Ipsosque in corum proposito laudabili confouere cupientes predictas fundationem erectionem et dotationem prout eas rite et legitime reperimus auctoritate nostra ordinaria admittimus approbamus in dei nomine confirmamus Volentes insuper quod omnia et singula in predictis litteris conscripta et contenta perpetue roborationis gaudeant sirmitate Prohibemus igitur sub interminacione districti iudicij nequis contra premissa omnia et singula facere vel venire aut ca ausu temerario infringere seu violare ac de bonis ad dictam primissariam donatis et appropriatis ac in futurum donandis et appropriandis quicquam distrahere et ab eadem alienare presumat prout vicionem omnipotentis dej atque penas et Sententias sacrorum canonum voluerit euitare In quorum testimonium presentes litteras sieri et Sigilli Vicariatus nostri iussimus et secimus appensione communiri Datum Ratispone Decimasexta die Mensis Marcij Anno a Natiuitate domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio.

(Cum Sigillo:)

### Num. CCCXVIII. Venditio prati. ao. 1474.

ICH Hainrich Scharffennberger zum Gerbersshoue Bekenne vnd thu kunt offennlichen mit dem brieff für mich mein hawsfrawen All vnnser Erben Erbnemen and nachkomen gein mäniglich, Das wir wolbedechtlich keufflichen verkaust und zu kauffen geben zu einem steten ewigen kauffe, Als kauffs vnd Lands recht ist, Albrecht dem Rudenpecken seiner hauffrawen Iren baiden Erben Ein Drömmel und gerel feldts an seinen Acker, ob dem hopfigarten vnd an mein feldt bey der Müll zum Gerbesshoue doran stössent, vnd doselbst gelegen, mit seiner zugehörung Als weyt das vmbfangen hat, besucht vnd vnbesucht, nichtz außgenömen, das freys vnbekümerts aygenn ist, vmb ein Summa gelts, der sie vns gentzlich betzallt vnd entricht haben, on all vnnsere schaden, dorauff wir vns verzeyhen des gemelten drümels feldts mit seiner zugehörung etc.... Des alles zu Vrkund So gib Ich obgenanter Hainrich Scharfsennberger, für mich vnd mein Erben, Albrecht Ruden vnd seinen Erben, den brieff, mit meinen aigen Anhangendem Infigel besigelt Der geben ist, am mitbochen noch Sand Vlrichs tag, Nach Cristj vnnsers herren gepurt Tausent Vierhundert and darnach In dem vier und sibenzigistenn Jare.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCCXIX. Declinatio judicii et appellatio ad judicium ducale. ao. 1476.

ICH Hartung vom Egloffstein Ritter An der zeyt lantrichter zwe Sultzbach Bekenne mit disem Briue das ich von wegen des des durchleuchtigen hochgeporen fürsten und herren herren Albrechten phalntzgraue pey Rein hertzoge In Oberen und Nyderen Bayeren etc. Als aynigen Regirenden landssfürsten meins gnedigen heren lantgericht zwe Sultzpach besessen habe vnd dorann für mich kame in gericht Caspar hagenperger purger doselbst, Vnd clagt durch seynen zwe Recht angedingten fürsprechen zwe dem Erwirdigen In got vater vnd herren herren leonhardo Abbt des wirdigen Stiffts zwe Castel, wye er ein Gut hinter seiner gnaden Stifft zwe Getzendorff gelegen gehabt het, vnd dasselbe gut hette er verkausst, Nun sey sein and feyns Gotzhawss Gerechtigkeit, wenn ymant ein gut hinter Imm verkaufft vnd seinen gnaden das Hantlang, dauon geb, So neme er den kauffer auff vnd lass den hingeber faren, dorzwe sey sein vnd seins Gotzhawss herkummen vnd gerechtigkeit, wen eyner holtz verkauff vnd Ime den dritten pfenning dauon Raycht, So sol er den Erbman mit dem selben seynem verkaufften holtz vngeent vnd vngejrrt lassen, Also hab er sein gut zwe Getzendorff verkaufft Eynem des der von Castel genügig sey Vnd Inn kauff hab er Ime ausgedingt Ein perck genant haintal di Schur dauon des Holtz hab der kauffer nach geben, vnd er der clager hab dem von Castel zwe gesagt vnd gepeten fülch holtz zwe Schatzen wöll er seinen gnaden den dritten pfenning auch dauon geben, habe er Imm dessmals zwe gesagt, Sülch Schur holtz zwe Schatzen lassen, Aber er hab des feyns zwefagens pifsher von feynenn gnaden nit bekumen mögen vnd eeng vnd Irr Inne über solch erpiten seins zusagens an seiner Schur holtz Er sey auch des noch erputig zu geben, könd er an lantgerichts hilff nit bekumen, Das Imm der von Castel auff sein zu sagen Sein schür widerfaren wöll lassen, und meldet des sein scheden, die er hernach benennen wolt, Dowider ist kummen in antwürt, der vonn Castel durch seinen zu recht angedingten fürsprechen, und gesagt, Er wer ein Gaistlicher gefürster prelat, Getrawet imm würd pillich sein Anweyser Imm rechten zwegeben, der ist jmm mit vrtayl zugeben Doch das der benennt werd, Also nennet er zu eynen anweyser ludwig Erlbecken, vnd lyes dorauff der von Castel redenn, Als jmm Caspar hagenperger zwsprech, Das wer cin

ein Spruch vnd nicht souil, das es zum lantgericht genug wer, Es rüret auch sein clag weder Grund noch podem an, Sunder ein aussgedingte Schur holtz, des er vor lantgericht, nach lantgerichts rechten nicht schuldig zuuerantwurten wer, vnd getrawet er würd dorümb, für seinen geordenten Richter geweist, dauor er dem clager vmb sein spruch rechtes nit wider sein wolt, Dorwider der clager Reden lyess das Rüret ein Schür holtz an, vnd möcht nach ditz lantgerichts gewonhait vnd herkumen nicht annders den zwe Grund vnd podem gedeut werden, Er sprech aber dem von Castel nit vmb Grund vnd podem zwe, Sunder vmb dj Schur, Getrawet das Ime sein gnad nach lantgerichts herkumen gewonhait und rechten pillichen schuldig zwe antwurten wer, Dowider der von Castel mitsampt seinem Anweyser reden lyess wyeuor und des mer Caspar, hagenperger, hab es also misshanndelt, So er das vor disem lantgericht zwe seiner Clag verantwurten scholt oder wolt, So wolt er fulch Redlich vnterschyd geben, domit meniglich verstünd vnd hören würd, Das hagenperger vngepürlichen wider, vnd anders den (denn) er seinen, glimpff gelüb vnd Ayd schuldig gewesen sej, gehanndelt het Aber er wöll sich jn antwürt nicht geben, vmb des willen, das des Spruchs zumm lantgericht nicht genug sey, dann der clager selbst in seinem Reden fürbringt, er clag Im nit vmb grund vnd podem zwe, Sunder vmb die Schür, des sey nit genug zum Lantgericht, Vnd satzten das vonn paidentaylen zwe recht, Ist mit gemayner vrtayl zwe recht erkant und gesprochen, Das der von Castel schuldig sey nach geprauch ordenung vnd herkummen, Des lantgerichts dem clager zwe seiner clag zwe antwürten, Der geuallen vrtail hat sich der von Castel als beswert entfunden vnd für vnnsern obgenanten gnedigen herren vnd seiner gnaden: hossgericht berüst vnd geappellirt, vnd paidtail haben der gesprochen vrtail Gerichtsbriue begert, Ist mit vrtail erkant wer des beger dem geb man den pillich, Zwe vrkund besigelt mit des lantgerichts zwe Sultzpach anhangenden Insigel, vnd gegeben im mitwoch nach Sant Mertins tag Nach criftj gepurt Tawsent virhundert Sibentzig vnd Imm Sechsten jar.

(Cum Sigillo.)

Mon. Boic. Vol. XXIV.

Xxxx

Num.

## Num. CCCXX. Collatio feudi. ao. 1477.

W Ir Philips von gots gnaden Pffaltzgraue By Rine hertzog In Beirn Des heiligen Romischen Rychs Ertzdruchses und Curfurst, Bekennen vnd tun kunt offembar mit diesem briefe Das wir dem wirdigen vnserm lieben andechtigen und getruwen Abt Lenharten zu Castel den hofe vnd die behawsung zu Amberg am Rossemarcht bej der badstoben gelegen die etwan von dem hochgebornen fürsten vnserm lieben Vetter vnd Vatter Pfaltzgraf fridrich feligen Cuntzen pollingern gefreyet worden ist Inhalt derselben freyungsbriefe daruber vigangen Darzu den wever zu Nenaigen gelegen mit aller seiner zu vnd eingehorung, wie dann der von dem obgenanten vnserm lieben Vetter vnd vatter seligen dem obgenanten Cuntzen pollinger gegeben vnd vergunt ist zu machen Inhalt der briefe darüber vsgangen den dan der genant Abt kaufswise an sich sein Gotshaws vnd Conuent gebracht hat zu lehen verlichen haben Als die auch von vns vnd vnsern fürstenthum des Lands zu Beirn zu lehen rürn vnd geen Vnd er vnd sein Nachkomen äbte zu Castel sollen auch fürbas alzitt vnd als dicke des not geschicht die vorgeschriben lehen von vns vnseren lebtagen gantz vis vnd nach vnierm tode vniern erben die Pffaltzgrauen By Rein des heiligen Romischen Rychs Ertztruchsessen und Curfürsten sein empfahen haben vnd tragen Vnd vns dauon mit gutem trewen glübden vnd aiden dienen gewarten gehorsam vnd verpunden sein vnsern schaden warnen frommen und bestes getruwlich werben vnd alles das tun das er von folcher lehen wegen schuldig ist zutun vnd billich tun soll Als auch der obgenant Abt die vorgeschriben lehen von vns empfangen vnd vns darüber gewondlich glübde getan hat Vrkund diss briefs der mit vnserm anhangenden Insigel versigelt und Gehen ist zu Amberg Vf Montag Nach dem Sontage Qualimodogeniti Als man zalt Nach Cristi vnsers herren gepurt Tausent vierhundert Sibentzig vnd Sieben Jarc.

(Cum Sigillo.)

Num.

#### Num. CCCXXI. Venditio jurium Vogteiae. ao. 1478.

ICH Albrecht Rainperger burger zu Regennspurg, Bekenne für mich mein hawsfrawen, alle vnnser erben, freundt vnd nachkomen mit dem offen brief allermäniglich, Das wir wolbedacht, mit freier wilkur vnwiderrufflichen, vnser gerechtigkait So wir haben auf der kager an der Thunaw gelegen bey Regenspurg an vogtey gerichten, Scharberchen, zinsen, gülten die man alle Jar Järlichen zu sand Michels tag gibt Vnd aller gerechtigkait, gar nichts dauon befundert noch aufgenomen Mit allen ern, nützen, rechten, gerechtigkaiten, ein vnd zugehörungen In massen, das alles die Awer von Aw zu Brennberg fäligen, dauon es an vns komen ist. Inngehabt genitzt vnd gebraucht, Recht und Redlichen verkauft und zu einem fläten ewigen kauf zu durchschlechts zu kauffen geben haben Dem Erwirdigen In got vnnsern gnädigen herrn herrn Leonharten Abte des wirdigen gotzhawss sand Peter zu Castell, allen seinen nachkomen vnd gotzhawss vmb ein sogethane Summa geltes, der fy vns sein gnaden gentzlichen, on allen schaden, bis zu uölligen benügen aufgericht und betzalt haben Hierauf wir sein gnaden nachkomen und gotzhaws, fölcher obgemelter unnser gerechtigkait, mit allen eren, rechten, nützen ein vnd zugehörungen, nichts aufgestossen, gantz gewaltig getan, In rwliche nutz vnd gewere gesetzt haben Hiemit Ine, vnd mit kraft des brieues setzen, vnd auss vnnser Ine ir handt vnd gewalt vberantwurten Sich des alles, als ires aigen erkaufften gutz, mit Innzuhaben nützen, nyessen, verkumern verkaussen, versetzen, verwechseln, Auch nach allem irem willen gefallen vnd gelüsten, zu gebrauchen Vnd verzeihen vns darauf des alles gäntzlichen mit kraft des brieues Souerer das wir kainer vnser erben fründt vnd nachkomen, noch vemant anders von vnsern wegen, darauf, darnach noch darumb zu seinen gnaden nachkomen vnd gotzhaws, kain ansprach vodrung, recht noch gerechtigkait, fürter ewiglichen, nymmer mer haben, suchen, noch gewinnen füllen wöllen noch enmögen Auch weder haif-Xxxx 2 fen

sen schaffen noch zuthun gestatten weder mit oder on Recht, gaistlichen noch werklichen, noch sunst In kain weise onuerlich, Wöllen In auch alle briue und urkund uber dy berurten gerechtigkait, souil wir der haben vnd vorhanden sein, hiemit ein vnd übergeben, Ob aber füran von vns oder yemant anders einig brief oder vrkund, welcherlay oder wo vnd wie die fürbracht würden, die In an dem benanten kauf schaden, einfäll, oder Irrung bringen möchten die füllen kraftlos, abe hine, tode vnd dem gegenwurtigen briefe an allen schaden vnd gantz von vnwürden sein, wir sollen vnd wellen Ine auch solchen kauf vertigen vnd versprechen, für alle Irrsal, sprüch vnd anuordrung, Alf oft vnd gen wem Ine das not thut Alfdann kaufs der Herschaft darInn das alles ligt vnd landes Recht ist on allen iren schaden Täten wir aber des nicht was sy dann der nit vertretmanschaft vnnsern halben schaden nämen, oder genomen hetten, an zerung gerichten nachraifen oder andern sachen wie sich dy schäden machen, oder genant werden, kain schaden ausgeschiden Irer gnaden, oder gnaden eines scheinbotten vnd anwalts schlechten worten vnerzeugt on aide vnd alle berednufs darumben zugelauben Denfelben schaden allen mitsambt dem haubtgut, mögent sy vnuerschaidenlich von vns vnsern erben vnd aller vnser habe vnd guten, auf ligend farnde befucht vnd vnbefucht wo wir dy haben, gewinnen vnd sie betreten, fürnemen vnd bekomen mügen Auch die alle gemeiniglich, oder yedes sunderlich mit oder on Recht einziehen, einnemen, sich selbs dauon gewern, damit hanndln thun vnd lassen wy sy verlust bis zu völligem Irm benügen, on vnser vnd meniglich Irrung, eintrage vnd hindernus Dar Inn weder vns noch vnser gut wider sy kainerlay freihayt geistlichen noch werltlichen Recht Appellation noch ander behelff, wie die sein, oder erdenkt möchten werden, fürtragen, beschützen noch behelffen föllen noch enmögen, Was wir aber oder funst vemant anders wider Innhalt des briues, mit Ine kriegten, rechten oder tägten, habendt fy alle, vnd an aller stat Recht, behabt vnd gewonnen, wir alzeit gantz vnrecht vnd verlorn, alle geuärde arglist, vnd auszug getrewlich hierInn hindan gesetzt onuerlich Des alles obengemelt zur warer vrkund, geben wir

Ine den brief mit der Erwirdigen In got vnser gnädigen, hern, hern Johannsen Abte des wirdigen gotzhaws sand haymran Vnd hern Johannsen abte zu sand Jacob zu Regennspurg aigen Insigelen besigelten die ir beder gnaden von vleisser vnnser bete willen Irn gnaden, nachkomen, vnd gotzhewsern on schaden zu sambt meinen obgenanten Rainpergers petschaft, hieran haben hengken lassen Darunter wir vns verpinden stät was der brief auszaigt zuhalten vnd zuuolsüren Geschehen vnd der brief geben an sand Othmars tag des heiligen abts Nach Cristj gepurd viertzehenhundert darnach sm. Achtundsibentzigisten Jaren.

(Cum duobus Sigillis.)

#### Num. CCCXXII. Venditio Molendini. ao. 1478.

ICH Cristoff Scharffenberger zu Adertzhawsen. Bekenne offennlichen mit dem brieff für mich mein hawstrawen vnnser erben vnd nachkomen gen Allermeniglichen Das ich keufflichen zu durchflechtz für freys ledigs aigen verkaufft hab in vnd mit krafft diss brieffs, Vlrichen dem Eckell Burger zu Amberg seiner haustrawen und erben mein Müll zum Gerbersshoff gelegen Als weyt dy zu dorff vnd feld mit holz felt wilsmat vnd ackern mit aller vnd iglicher jrer zugehörung vmbfangen hat, besucht vnd vnbesucht nichtz davon außgenomen, dy Jarlichen zu gült gibt alle Jar drew pfunt pfenning Amberger werung zu Sant walpurgen tag, zwelff has zu pfingsten, oder ye fünff pfenning für eynen dorumbe sie die wal haben und nit der zins mann Item vier herbst höner, Item ein gemeste ganss zu fant merteins tag Item ein Semell zu weyhnachten oder viervndzwaintzig pfenning dorvmbe dy wal zu In stett als ytzunt gemellt ist, Item ein pfunt aver zu Ostern Item zwu vossennacht hennen Item ein tag Scharwercken an eynes zymmermanns stat, Dartzu Allen zehendten auss der benannten Mulle vnd Ackern dortzu gehörende großen vnd claynen zehenten. Vmb ein Summa geltz der Ich von Ine gentzlich gericht vnd gewert bin on allen meinen schaden, dorvmb Ich sie quidt ledigs vnd loss sag In craft diss brieffs, Mit der beschaiden etc....

Des alles zu waren vrkund Gibe Ich In disen brieff mit meinen aigen Anhangenden Insigel besigelt vnd mit der vesten Albrechten von frewdenberg und heinrichen Scharffenbergers zum Gerberschoue meines lieben bruders Anhangenden Insigel, di sie durch sleysiger meiner bete willen zu merer gezeugnüsse an disen brieff gehangen haben, doch In und Iren erben onschaden, dorunder sch mich bekenne alles obgeschriben stätt und unuerbrochenlich zu halden getreulich ongeuerde Geben von cristi geburt Tausent vierhündert und In dem Acht und sibenntzigisten Jaren an montag noch dem Sontag Judica in der heyligen fasten.

(Cum tribus Sigillis.)

#### Num. CCCXXIII. Venditio census annui. ao. 1478.

ICH kunigund Heinrichen wisennts weilennt Burger zum Newenmarght eliche witib vnd Ich Vlrich wifent ir Sone Bekennen offenlich mit dem brieue Für vns her hansen wisent vnsern Sone und bruder und all unser erben Das wir mit gutem wolbedachtem veraintem willem von pessers vnfers frumens wegen Recht vnd redlichen verkaufft vnd zu kauffen geben haben dem Erbergen herrn vlrichen Reynolt die zeit zum Newenmargkt wonhaft vnd wer den brief mit seinen guten willen Innen hat Fünff gulden Reinischer landswerung rechts Jerlichs zins vnd aigen gelts Die wir Ine nu fürter alle Jar auf Sant Michels tag vnuerzug als herren gelts recht ist raichen vnd geben fullen vnd wöllen Auss vnserm aigen vnvogtpern gut zu Tonlach darauf ytzo vllein Smutzer litzt von allen zinsen gülten Rennten vnd nutzen die wir Jerlichen auss dem selben gut mit seiner zugehörung haben nichts hindan gesetzt Dafür vns der benant herr Plrich also berait bezalt hat hundert gulden Reinisch Der sagen wir In vnd sein erben für vns vnd vnser erben Quitledig vnd los in kraft dits briefs Vnd also gereden wir den genannten käuffern den obgedachten kauff vnd die bemelten Fünff gulden zins für aigen vnd wie oblawt redlichen zuuertigen mit dem rechten zuuersprechen und des

bemelt gut ligt recht ist etc..... yedoch so hat vns der benant herr vlrich die früntschaft bewisen vnd vns zu dem bemelten zins die nechsten zway Jar einen widerkauf bewist. Also welhs Jars wir in denselben zwayen Jaren kümmen vmb sand michels tag vngeuerlichen vierzehen tag vor oder nach vnd In bezalen hundert gulden Reinisch vnd die verfallen hinderstellig zins damit. Alsdann sullen wir vnd vnser gut des zins ledig sein Alles getreulichen vnd vngeuerlichen Des zu warer vrkunde Geben wir In den brief mit der obgedachten Stat Newnmargkt anhangendem Insigel besigelt das wir samentlich von dem Erbergen Rat doselbst hieran erpeten haben dem Rat und der Stat oneschaden Des sind zewgen die Ersammen manne Jorg Tanhauser und vlrich zechmayer Geben an Montag nach dem Suntag Letare Nach Cristi gepurt Tausent vierhundert vnd im Achtundsibentzigistem Jaren.

(Cum Sigillo.)

### Num. CCCXXIV. Sententia judicialis. ao. 1480.

ICH Conradt vom Egloffstain an der zeytt lantrichter zu Amberg Bekenne vnd thu kunt offenbare mit dem briff das Ich an stat vnd von wegen des durchleuchtigen höchgebornen fürsten und hern hern Philippsen Pfalltzgraffen bey Reyne hertzogen in bayren des heyligen Römischen reichs Ertzdruchsessen und kurfürste, myns gnedigen herrn Sass an offem lantgericht zu Nabpurg vnd do fur mich köme mit clag Cristorffer Scharffenberger der zeytt casiner zu Nabpurg vnd clagt do durch seinen zurecht angedingten fürsprechen auff den Sytze zum Gerbersshoue mit aller seiner zugehörung vnd was davon verkaufft wer worden der Heinrichen Scharffenbergers seines bruders ist vnd auff alle ander sein gut ligende In dissem landtgericht, vmb das er gein seiner Swester Barbara, Gahafftin für drithalb hundert gulden Reinisch Purg wer worden lawt eines Spruchs durch drey wappen genoss aufsgangen der schuld sein bruder heinrich In entheben vnd lössen solt, ader Im an Irer stat ein bekantnuss noch lawt des spruchs zwischen In ge-

tün auff dem Gerbersshoff mit seiner zugehörung thun sollt, des stünd er Im vor, vnd kundt des von Im nit bekomen ongerichtz hilffe, vnd melt des sein schaden In antwort kom Heinrich Scharffenberger und was der obgemellten schuld bekenntlich auff dem Sitze Gerbersshoue mit seiner zugehörung an stat seyner Swester dye sie dorauff haben solt dy bekantnuss Cristoff Scharffenberger also auffnäme vor offem lantgericht wye recht ist, vnd auff sein bekantnuss Bat zu fragen wye ez furter besten sollt Do fragt Ich obgenanter richter an den ringk des rechtens, was recht were, do ward mit gemainer vrtail ertaillt vnd gab volg, frag, vrtail Vnd das recht Als recht ift, Das Cristoff Scharsfenberger die schuld drithalb hundert Reinisch gulden auff dem Gerbersshoff mit aller seiner zugehörung an stat seiner Swester Barbara Jahafftin nach lawt seines bruder heinrichen bekantnuss vor meniglich haben follt, vnd dy schuld dorauff wol behabt erstanden vnd erlangt hett wye lantgericht form recht vnd gewönhait were, des foll mann in setzen, jn nutz vnd gewier, dobey mein gnediger her der pfalltzgraffe etc. obvermellten oder seiner gnaden Ambtlewte dye yetzunt find oder hinfür werden Ine oder sein Swester dobey hanthaben schwtzen und schirmen sullen als lantgerichtz recht ist, doch vnentgollten ob vorher ymandt icht ellter gerichtz brieff dorauff erlangt hett, Dorauff Cristorffer Scharffennberger als purg von wegen seiner Swester Barbara Jahafftin solcher bekantnuss vnd gefallener vrtail disem gerichtz briff zu geben begert hat Der Im mit gemainer vrtailt erkannt warde. Czu vrkundt von lantgerichtz wegen So gib Ich Im den brieff mit des lantgerichtz anhangendem Insigel besigelt, Der geben ist auff dem lantgericht zu Amberg am montag vor sant pauls tag bekerung Nach Cristj vnnssers herrn geburt viertzehenhundert vnd darnach Im Achtzigisten Jaren.

(Cum Sigillo.)

#### Num. CCCXXV. Sententia ob imputationem male fundatam. ao. 1480.

ICH hanns mair die zeit Richter zu pfaffenhofen bechenn offenlich mit dilem brieff das ich mit sambt den hernach geschriben Schöpsfen auf hewt dato des brieffs gesessen an offem gericht zue lauterhofen an Stat vnd von wegen des Edeln vesien dietzen von Tuningen die zeit meins gnedigen herrn hertzog otten etc. hofmeister und psleger zu pfaffenhosen kome für mich vnd die geschworen vrteil sprecher hanns hemer! zu hülloe mit seinem zu Recht angedingten fürsprechen Clag zu leonharten Bamberger daselbst wie er Im ainen margkstain außgebrochen hab des welle er In weysen mit zwayen mannen der zu recht genug sey Das verantwürt Bamberger mit fürsprechen Er hab chainen margkstain nie da gesehen Er hab auch chainen außgebrochen, Stünde aldo wölt sölher weyfung vom hemerl gewarten ward In vrteil erchanndt die wevsung wolt man verhören die ordnung des Rechten und der herschaft auf Ir aid gefragt vnd verhört warden Sagten bed ainmütigklichen Sie würden von yetwer tails auf fölhe beschaw mit vleis erpeten besichteten die ding, chündten nicht erchenen ob ain margkstain do gestanden oder aussgebrochen were worden Darauf fragt ich obgenanter Richter des Rechten wem die sag bestende were, ward dem Bamberger zu pesserm ertailt, liest Im der obgenant Bamberger fragen des Rechten was Im der gedacht hemerl vmb seinen guten leymat vnd bezeichung schul were Sölchs Schuben die geschwornen für die erberen vnd weysen gen newnmarght Gaben zu vrteil wenn Sölchs bei Inn beschehe Sprechen sie nach Irem Statrechten das hanns hemerl Sölhe verzigknüs vnd beschuldigung linhart Bamberger offenlich vor gericht mit aufsgedrugkten worten wider Rueffen vnd entschuldigen solt Solchs hat hemerl gethan In mass als Im sein fürsprech vorgesagt und unterschiden hat Solher gefaller vrtail and alles herchomens Im Rechten liefs Im Barnberger fragen ob man Im des icht pillich ainen brieff geb der Im mit gemayner vrteil erchandt vnd zu geben ertailt ward

zu vrkund gib ich Im obgenantter Richter disen briess besigelt mit des edelen vesten dietzen von Tuninger die zeit meins gnedigen Hertzog otten etc. hofmeister und psleger zu pfassenhofen avgen auhangenden InSigel das er von gerichts wegen und barer gezeugknuss an disen brief hat thun hengkenn doch Im seinen Erben nachehomen und Insigel an Schaden Geben und geschehen An montag nach Richtardj Anno als man zalt nach Cristj gepurdt Tausendt vierhundert und In denn achtzigisten Jaren etc.

(Cum Sigillo laeso.)

#### Num. CCCXXVI. Concessio juris piscandi. ao. 1481.

W Ir Philips von gots gnaden Pfaltzgrave by Ryne Hertzog In Beyern des heiligen Romschen Richs Ertzdruchses und kurfürst Bekennen und thun kunt offenbar mit diesem briene, das wir von besundern gnaden vnd neygung wir zu dem wirdigen vnserm lieben andechtigen hern lienhartten Abt zu Castell haben und auch der dinst willen er uns bissher getrewlich gethan hat vnd fürhas thun mag, vergont vnd zugelassen haben, das er vnd sin nachkomende Epte. Inn der laber als die vis irem wyer zu weyckenhoffen fellt bis an die Mule die an dem Damme vnsers abgangen wyers stet sischen vnd sich der In dem zyrcke zu irem nutze vnd notturfft gebrauchen mogen wan vnd zu welcher zyt sie wollen vngehindert von vns vusern Ampt luten vnd meniglich von vnsern wegen Beuelhen vnd gebitten auch heruff allen vnd iglichen vnsern Amptluten vnsers lands zu Bevern vestiglich mit diesem brieue das sie den egenauten hern lenhartten Abt zu Castell und sin nachkomen daran rngehindert lassen so lieb einem iglichen sy vnser hulde vnd vngnade zuuermyden Doch alles bis vff vnser oder vnser erben widderruffen alles vngeuerlich, zu Vrkund dieses briffs verliegelt mit vnserm anhangenden Secret Datum Nureinberg vif Samstag nach vnser frawen tag Assumpcionis Appo domini Millesimo quadringentesimo Octuagesimo primo. (Cum Sigillo laeso.)

Num.

#### Num. CCCXXVII. Sententia ob neglectam venditionis Confirmationem. ao. 1482.

ICII Conrudt Vom Egloffstain der zeytt Landtrichter zw Amberg Bekenne vnd thu kunt offenbare mit dem brieff das Ich an stat vnd von wegen des durchleuchtigen hochgebornen Fürsten und Herren Herrn Philippsen phaltzgraffen bey Reine Hertzog in Bayren des heyligen Römischen reichs ertzdruchfellen und kürfursten meins guedigen herren, lantgericht zu Nabpurg gehallten han, vnd do fuer mich komen mit clage Jorg castener und hanns sorster gewantschneyder verwesser dye zeyt des Spitals zu Amberg vnd clagten durch Iren zu recht angedingten suersprechen Auf den Hoff zu howssen dorauff der Linhardt Bohem litzt der wilhalm karglins Burgers zu Amberg gewesen were. vnd auff alle andre sein gut ligende jn disem landtgericht Vmb das. das der gemellt karglin in als obersten Spitalmaister zu Amberg disem Hoff kewsslichen verkaufft vnd zu kauffen geben hette vnd ine gewerschafft mit lantgericht dorumbe zu thun versprochen hette, des kondten sie von Ime nit bekomen ongerichtz Hilsfe vnd melten des Iren schaden, dorauft jorg Castener sein clag hansen forster seinen mitgemayner zu allem rechten auff vnd vber geben hat wie Recht ist In Antwort kome wilhalm kargel Er stünde do vnd wer Ine des kauffs bekenntlich vnd on lawgnen vnd wolt Ine solchenn kauff versertigen mit lantgericht wie recht were, vnd bate dorauff zu fragen wie er Ine den verfertigen sollt, Do fragt leh obgemellter richter an dye erheren vrtayller des rechtens, was recht were, Do warde mit gemainer vrtail ertayllt, and gab volg frag vrtaill and das recht Als recht ift. Nach dem der mergemellt kargel do In landtgericht erschynnen were vnd Ine Als Spitall herren vnd verwessern des Spitalls zu Ambergk des kauffs obgemellten hoffs zu hawsen dorauff der Beheim fitzt vor offem landtgericht bekenntlich were. vnd so sich dez benügen wollten lassen So solt er Ine disen hoff auff vnd vbergeben, das kargel also gethon hat vnd Ine disen hoff vor lantgericht auss vnd vbergeben, den sie also auss-Yyyy 2

nämen Als verwesser dez Spitals zu Amberg mit angerurtem stab wie recht ist, des soll sie vnd Ir nachkomen verweller mein obgemellter gnediger herre, ader seiner gnaden Ambtleüt dye yetzo find oder furon werden dobey handthaben schutzen schirmen und In beholffen sein Auch sie einsetzen wie lantgerichtz recht ist doch ob vorher vemant icht ellter gerichtz brieff dorauff erlangt hette onentgollten vnd on schaden Der geuallen vrtail bat hans forster als verwesser des Spitals zu Ambergk Im der bekantnuss vnd vbergabe den gerichtz brieff zu geben Der Im mit gemainer vrtaill ertailt warde Czu vrkunt von lantgerichtz wegen So gib ich im den brieff als verwesser dez mergemellten Spitals zu Amberg mit des lantgerichtz anhangendem Infigel besigelt. Der geben ist auff dem lantgericht Nabpurg an montag nach dem Sontag der heyligen driualtigkayt Nach Cristi vnnssers herren geburt Tausent vierhundert Achtzigk vnd zwaj Jare.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCCXXVIII. Collatio feudi. ao. 1482.

Wir Leonardus von gots gnaden Abbtte zu Castel Bekennen mit disem offen briue gon Allermenigklich das wir in trewshantt zütragen gelihen haben vnd verleihen in kraft dits briues maister pauls maler und Symon padel baid Bürger zu Amberg zway gütel zu wollentzhofenn gelegen mit aller Irer zugehorung zu veld vnd dorf hänsel. padel Conrad padels faligen Son der noch under sein Jaren ist als lehen und unsers gotzhaus recht ist In solicher beschaiden das sie vns an des knaben stat mit trewen an aids stat gelobt haben vns vnd vnserem gotzhauss zuwartten vnd mit den lehen halten als lehens recht ist So lang bis der knab zu seinen vogtparen Jaren kömt Vnd das lehen felbs enphahen tragen vnd verdyn mag treulich vnd vngeuerlich Des zu vrkunt geben wir disen briue mit vnserem anhangenden Infigel verfigelt und geben an fand Erharts tag Nach Crifti vnfers lieben herren gepurt vierzehenhundert. Achtzight. vnd zway Jare.

(Cum Sigillo.)

Num.

# Num. CCCXXIX. Venditio praedii. ao. 1482.

ICH Wilhalm Kergell Burger zu Amberg für mich vnd alle mein erbenn Bekenne an dem offenn brieue gen, Allermeniglich Das ich nach zeitigem gutem vorrate von merers meins nutzes wegen, han recht redlich und kewslich zu durchslechts. als kauffs vnd Lannds recht ist verkausst, den erbern Ersamen und weisen, Jörgen Casstner, und hannsen vorster paiden Burgern der zeit des Rats, und verwesern und pflegern, des Spitals zu Amberg demselben Spitall und allen seinen pflegern, vnd verwesern nachkommen Vnnsern houe zu hawsen darauff der zeit der Beheim gesessen, vnd Jerlicher herrengüllt vnd zinse raichen vnd geben ist, Vier reinisch gulden guter Lanndswerung zu fand Michels tag Vier kes ain Weinnacht Wegke ynd ain valnachthennen Als weit der gemellt hofe zu dorff ze felde wismathen, Ackermassen, feldern, holtz hotzmarcken, wunne weide Stockh stein wasser wasserstüssen und alle annder vnd veder seiner zugehorung mit grund mit poden, ob vnd untter der erden, hier Inne benants und unbenants, gantz nichts ausgenomen vmbfangen vnd begriffen hat vnd wie das alles, von dem gestrenngen ernvesstenn Herrn Erhart von Rornslat, ritter zum Treuenstein psleger zum Bleystein und seinen erben geltaufft vnd in stiller nutzlicher gewerhe gepraucht langehabt vnd herbracht haben, das alles auch freis Ledigs vnd vnuerkömerts aigen ist, Vmb ein Sogetane Summa gellts, der, Wir von In, vnd Irem Nachkommen rechter Weil vnd zeit one alle vnnser Scheden sein bezallt vnd entricht worden, vnd der Wir vnd vnnser erben sie Ir nachkomen vnd wen das berüren ist hiemit gentzlich quitt ledig vnd los sagen, Vnd darauf verzeichen und entslahen wir uns des gemellten hoss, mit Aller vorberürter seinen zugehorungen aus vnnser aller vnuser erben, hanndt nutz vnd gewallt in ir vnd ir nachkomen, vnd des bemellten, Spitals, hanndt nutz vnd gewallte vnd setzen sie des auch hiemit ein vnd thun sie des gewalltig In still gerüggig nutz gewerhe vnd besese wie recht ist vnd nach pesster ordenunge sein soll, dermass das wir vnnser erben erbnemen, noch

noch fonst gantz nyemands anders von vansern wegen sürbas ewiglich zu In Iren nachkomen, noch dem gemellten Spitall, noch zu nymands anders darumb noch darein oder darnach kein onsprach noch fordrung nymer mer haben, gewinnen Suchen noch fürnemen Sollen vnd wollen weder mit hilff geistlicher, noch welltlicher rechte noch sonst onrechte In dhein weyfe wie das menschen vernunfste bedenekhen, und ersindenn möchte Sonnder Wir sollen und wöllenn In den bemellten hofe mit seiner zugehorung vertreten vnd versprechen, auch Ir gewerhe vnd fürstande mit dem rechten sein von wem vnd als offt in der von vnnsern wegen angesprochen, oder gelrret würde als freis ledigs aigens des Lands, der herschafft und Schrannen recht ist dar Inne der bemellt hose mit seiner gehorde gelegen ist Teten wir des nit Was sie Ir nachkomen oder der Spitall des Schaden neme Iren eins flechten vnbetewrten worten darumb zu glauben, keinen solhen schadenn Ausgenomen, den Sollen und wöllen wir In ablegen, entrichten und bezallen, auf Ir volligs benügen Ob auch furan vber den gemeilten houe vnd sein zugehörde ellter briefe lauttende Inn oder ausser rechte gezaigt oder fürbrocht würden, die Sollen, alle vnd veglich gegen disem kauffbriefe gantz cassirt und von untüchten heisfen vnd sein, vnd dem keinen vnfügen noch vnstaten bringen getrulich ongeuerddt all argliste hierInne ganz ausgeschiden, Des alles zu Warer vrchunde geben wir In den, briefe mit der Edelln vesstenn Connradt vom Eglosstein von Mülhausen der zeit Landrichter zu Amberg und Albrecht von frewdenberg aigen anhangenden Innsigell, besigellten die wir mit vleiss, darumb ersucht und gebeten haben, des wir vns vetzbemellt Connrad vom Eglosstein und Albrecht von frewdenberg Bekennen von Ir pete wegen, bescheen doch vns vnnsern erben vnd Infigell one schaden darunder ich egemellter Wilhalm kergell für mich vnd alle mein erben, vns mit guten waren truwen verpinden stet und vesste zehallten der brief Innhallten ist, Auff Eritag nach dem Sontag Inuocauit in der vassten Nach der geburt Crifti alls man zallt Taufent vierhundert Achtzigkh und zwey Jare.

(Cum duobus Sigillis.)

Num.

#### Num. CCCXXX. Mandatum papale. ao. 1486.

Innocentius episcopus seruus seruorum dei - Dilecto filio -Officiali Eystetensi Salutem et apostolicam benedictionem Conquesti sunt nobis Abbas et Conuentus Monasterij sancti Petri in Castello ordinis sancti Benedicti Eystetensis diocesis quod Georgius Dorner de Doren ac quidam alii clerici et laici dicte diocesis quedam iura et res alias ab ipsis extorquere nituntur minus iuste Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus uocatis qui fuerint euocandi et auditis hincinde propolitis quod justum fuerit appellatione remota decernas faciens quod decreueris, per censuram ecclesiasticam sirmiter observari, Testes autem qui suerint nominati, si se gratia odio, uel timore subtraxerint censura simili appellatione cessante compellas ueritati testimonium perhibere, Datum Rome apud Sanctum petrum Anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto Idus Octobris Pontificatus nostri Anno Tertio.

Jo. Rale s.

# Num. CCCXXXI. Collatio feudi. ao. 1487.

WIr Leonardus Von gottes genaden Abbtte des Stiffts zu Castell. Bekennenn mit disem offen briue gen allermenigilich Das wir In treußhandt zu tragen Als einem vormündt gelichen haben vnd verleichen In krafft ditz briefs Dem Erbern Vnnserem lieben getrewen Cristoff Giesser zu wintzer und hoffkastner zu Ambergk Sand Endressen mes in sand merteins kirchen zu Ambergk die weillend der Erberg man Jordan Giesser seins vaternn bruder gestisst hat. Den Hoff zu hettenhouen mit aller seiner zugehorung der des letschen erb ist das Jerlichen und tzwelst metzen korns und so uil Haberns Alles Newmarchtter mass tzway herbsthüner ain weck oder viertzehen psenning und fünst kes vererbt ist Den Her Connrad Markhard von lauff Capplan der obgemeltten sand Endres mess kausst und dartzu zu ewigen zeitten vor uns vbergeben hat

Vnd wir fürpals solich lehen dem vorgemeltten Cristoff Giesser gelihen haben den hoff mit seiner zugehorung und so offt das zu lehen fall kümbt sollen es die negsten erben auss des begnantten gieffers geschlecht von vnns widerumb enphahen Darauff er vnns mit handt gebenden trewen an aydts stat gelobt hat vnns vnd vnnserm Stifft trew holt vnd gewer ze sein vnnseren schaden barnen frumen vnd pest werben wo er vnnsere lehen vers hwigen west oder erfüre trewlichen zu offenwaren and alles das zu thun das ein trewer lehen man sein herren von lehens wegen zu thun schuldig ist des zu waren vrkundt geben wir Im disen vnnsern offen briue mit vnnserm anhangenden Infigell verfigelt Der geben ist am Montag Nach Sand Egidy Nach Cristj vnnsers lieben herren gepurd Tausent vierhundert achtzig fiben Jare.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCCXXXII. Fundatio anniversarii. ao. 1488.

ICH wilhalm von Raidenbuch zw Stesling Bekenn Offenlichen mit disem brief genn Allermänigklich für mich mein eliche hauffraw all vnnser erben vnd nachkomen, Das wir angesehen und bedacht haben, das zergengklich leben diser welt vnd betracht die Frewd des ewigen lebens, Auch dardurch zu Suchen das hayl vnfrer Seelen, vnd haben also wolbedechlich bey vnserem lebentigen vnd gantzer Vernunst vnd gesundt, do wir das wol thün mochten. gesetzt gemacht vnd geordent, Got dem Almechtigenn und der Junckfraw marie zu lob, Mir vnd meiner hauffrawn, auch meinenn vorfardren vnd nachkomenn sellenn zu hilf vnd trost, Ainenn ewigen Järlichenn Jartag zu haldten ains yedlichen Jars in dem wirdigen Closter vnd Stift Sand Peters zu Castel Sand Benedicten Ordens, vnd Eystetter Bistumbs, Albeg des Montags oder Erichtags, Nach dem Sontag Jubilate zu Nachtes mit ainer gesungen vigilv, Vnd darnach des Schmorgens mit ainen gesungenn Selambt rud mit aller Conuent brüder der briefterschaft yedem ain gesproch-

Selmess, Mit ainen aufgebraytten leychtuech vnd mit vierer aufgesteckten Brinendten kertzen, Das sol also yn meinen leben beschehenn Bey meins vateren Hannsen von Raidenbuch fälligen Grab In Sandt Benedickten Capelen, Vnd nach meinen abgienn wo Ich lig In irem gotzhawss auf vnd bey meinen grab, vnd Sunderlichen fölicher Jartag vnd begäncknüss auf tag vnd zeit meins abgienns furan alfsdan gelegt vnd volbracht werden onuerlich, Auch zu fölcher begäncknüs albeg mit allenn glocken des Bemelten Gotzhawss gelewdt und zu Ewigen zeittenn Also verbracht werden in halt der verschreibung So wir darumb von dem Erwirdigen in got herren leonarten Abbte Johannsen prior vnd dem gantzen Conuent des benannten Closters zu Castel haben etc. Vnd fölicher gutthatt zu widerlegung Habenn wir In irem Gotzhawss vnd nachkomenn mit rechter aigenschaft gegeben vnd verschreiben In hiemit in kraft dietz briefs In irem gotzhaws vnd nachkomen Järlichen on allen abganck, Auss vnd auf vnserem aigenn Hoff zu aich genannt do an der zeit haintz Aichamer auf sietzt, zu Rechter gatergült ain pfunndt regenspurger pfenning schwartzer muntz, halb auf Sandt Jorgen tag, vnd halb auf fand Michels tag alzeit vierzehenn tag vor oder nach onuerlich, In ir Closter vnd gewalt zu Antburtenu an alle verhinderung, wo aber yn Solcher Bemelter Järlicher zins zu etlicher zeit verzogenn oder nicht bezalt würdt, haben sie gewalt vnd guet recht, Auf vnnserem Obgenanten hoff zu Aich darumb zu psennden mit sambt der Czwyspill, dawider wir nicht sein söllen Sunder in des alzeit verhelffenn Alle geuärde und arglist hierinnen gantz ausgeschlossen, des alles zu warem vrkundt gib Ich obgenantter wilhalmm von Raidenbuch Inne Iremm Gotzhawss und Nachkomenn disenn brief besigelt mit Meinemm aigen anhangenden insigel, Vnd zu merrer gezeugnuss hab ich gebetten, die Edlen und vesten Hannsen Judman zu Afecking meinenn liebenn vetternn, vnd Albrechten von Mürach zu Guteneck der zeit landtrichter und pfleger zu lengfeld meinenn lieben Oheimm das die ire infigel zu dem meinenn auch hierann gehangen habenn, Doch In vnd irenn erbenn on schadenn, darunder ich mich mein haufsfrawn all vnserer erben vnd Nach-7,222

komenn verpinde war Vnd Stätt zu haldten All Inhalt des briefs Ongeuär der geben ist, Als mann zelt nach Cristj vnseres lieben heren geburtt vierzehenhundert vnd in dem Acht vnd achtzigisten Jaren Am psintztag vor Sand lucien tag etc.

(Cum tribus Sigillis laesis.)

#### Num. CCCXXXIII. Sententia judicialis. ao. 1488.

CH Cristoff von Frewdenberg der zeit lanntrichter zu Amberg Bekenne offennlich mit dem brieff Das ich anstatt vnd von wegem des durchleuchtigenn hochgebornen fursten vnd herren heren philipsen pfaltzgrauen bey Rine hertzogen In Beyern des heiligen Romischen Reichs Ertzdruchsessen und Curfursten etc. lanndgericht gehallden hab vnd fur mich kome ingericht hanns deyss des erwirdigen Ingot herren leonhartten Abbt zu Castel volmechtiger anwalld clagte durch seinen zu recht angedingten fursprechen auf zwen hoffe zu ymenstettenn, die herr heinrichen notthaffts Ritters seligenn Erben weren vnd hanns ligen/chlaff Innhett vnd auf all ander der bemelltenn erhenn gut In disem lanndgericht ligend vmb das Ir psleger zum letzmansstain Ime sein hose zu gerlsee mit vngewonlicher gullt vnderstande zu beswerenn, konde er von in nit vertragenn sein bate gerichts hillst vnd was dingen nach rechtuertigung dises spruchs mer zu clagen Als aber nymands der die benanttenn zwen hofe veranttworttet erschine Eruolgte der benannt Anwallde Alle seine Recht mit furpfanndt vnd allen andernn rechtenn nacheinander Als Lanndgerichts Recht ist. Vif das fragt Ich obgenanntter Richter des Rechtenn was nw Recht were Do gab frag Volg Vrtail vnd das Recht nachdem der Anwald von des obbemelltenn hernn lienhart Abbt zu Castell wegen Alle seine Recht zu den vorbenanntten hofenn erlanngt vnd den nachkomenn were Als lanndgerichts recht ist vnd des benannttenn notthaffts erben noch sonst nymannds von Iren wegen der die bemellten hofe veranttwortt erschinen So hette er der sachen halben, wol behabt vnd erlanngt vnd man sollte ine des in nutze vnd in gewere setzen darzu in auch mein

gnediger herr obgenannt etc. vnd seiner gnaden Amblewtt die ytzund sind vnd hinsuran werdenn hanndthabenn schuttzenn schirmen vnd Im beholsten sein sollt, Als lanndgerichts Recht ist Doch vnentgolstenn ob vorher icht ellder briest an disem lanndgericht darumb erstanndenn vnd behabt werenn der gesprochenn vrtail batt Im der cleger ainenn gerichts briest zu gebenn der ward Ime mit gemeiner vrtail vnd dem Rechtenn ertaillt mit des lanndgerichts anhanngendenn Insigell besigeltenn Gebenn vnd gescheenn vst dem lanndgericht zu Amberg auf montag nach Erhardj Nach Cristi vnnsers liebenn herrenn gepurd Tausent vierhundert Achtzig vnd acht Jare,

(Cum Sigillo laeso.)

#### Num. CCCXXXIV. Collatio feudi. ao. 1400.

WIR Phillips von gottes gnaden Pfaltzgraue by Rine Hertzog In beyern des heiligen Romischen Richs Ertzdruchfess und kursurst Bekennen und thun kunt offennbar mit disem brieff das wir dem wirdigen vnnserm lieben andechtigenn vnnd getruwen Abbt Vlrich zu Castel den hofe vand die behaufung zu Amberg am Rossemarck by der badstuben gelegen die ettwen von dem hochgebornnen fursten vnserm lieben vetter vnd vatter Pfaltzgraue Friderich seligen Cuntzen pollingern gefryet worden ist Inhalt derselben fryungssbriff daruber visgangen dar zu dem weyer zu Nüneichen gelegen mit aller siner zu vnd eingehorung, wie dan der von dem obgenanten vnserm lieben vetter vnnd vatter seligen dem obgenanten Cuntzen bollinger gegeben vnd vergunt ist zu machen Innhalt der brieff daruber visgangen den dan in vorfare kauflwyfe an lich in Gotzhufe vnd Conuent gebracht hatt zu lehen verlichen haben Als die auch von vns vnd vnnserm furstenthum des Lands zu Beyern zu lehen rürn vnd geen vnd er vnd sin nachkomen Abt zu Castel sollen auch furbass alltzit vnd als dick des not geschicht die vorgeschriben Lehen von vns vnnsern leptagen gantz vis vand nach vanserm tode vansern erben die pfaltzgrauen by Rin des heiligen Romischen Richs Ertzdruchsessen vnnd kur-

2222 2

fursten

fursten sin empfahen haben vnnd tragen vnnd vns dauon mit guten trüwen glubden vnd eyden dienen gewarten gehorsam vnd verbünden sin vnnsern schaden warnen frommen vnd bestes getrüwlich werben vnd alles das thun das er von solcher Lehen wegen schuldig ist zu thun vnnd billich thun soll Als auch der obgenant Abt die vorgeschrieben Lehen von vns empfangen vnd vns daruber gewonlich glubde getan hatt Vrkund dis brieffs der mit vnnserm anhangenden Insigel versigelt vnd Geben ist zu Germerssheym vst montag nach exaltationis crucis Anno domini Millesimo quadringentesimo Nonagesimo.

(Cum Sigillo.)

#### Num. CCCXXXV. Appellatio ad judicium ducale. ao. 1490.

ICH Hanns von luchaw dj zeit Lantrichter vnnd pfleger zu Sultzpach Bekenne und thu kunt offenlich mit dem brieff das ich an stat, vnd von wegen des durchleuchtigen hochgepornen fursten und heren heren Albrechten pfalltzgraffen bej Rein hertzogen in obern und nideren bairen etc. als ainiger regiernder furst unsers gnedigen heren lantgericht Sultzpach zu herspruck beselsen hab vnd doselbst fur mich kome ingericht kuntzel mülner von mermhof vnd thet sein andre clag vnd durch scinen zu recht angedingten fursprechen reden liefs wie er ein acker hab den sich viechtenpaur oder schuch fritz genant vnderstanden zu pauen hab vnd jm den lang zeit vorgehalden vnd im des nicht abtretten wolle an lantgerichtz hilff dawider der gemelt Schuch fritz durch seinen zu recht angedingten fursprechen reden liefs er het ein acker von dem alten prantner lang tzeit gehabt vnd jm den vertzinst hette getraut jm nicht schuldig sej den zuuerantwortten dawider mülner er hette den in nutz vnd geprauch er were im pillich schuldig zuuerantwortten dawider der verantwortter der acker were nicht sein sunder im von dem alten prantner verlassen worden vnd gehöret tzu Sloss neidstein vnd hette seinen heren an seinen aigenthum nichtz zuuerrechten auch so hette er sich sider wegk

weglt getzogen getrauet im in den spruch nichtz schuldig were dawider mulner wieuor vand des mer er het den ja nütz vad geprauch gehabt vnd jm mit dem ladbrieff betretten die weil er auff dem erb gesessen were darumb er jm je pillich antwort schuldig sej, dawider schuch fritz wieuor vnd des mer er sej im wegk getzogen er lass es den aigenheren verantwortten satzten das tzu peder seiten zu recht, Darnach gefragt und ist mit merer vrtail erkant Nachdem und schuch fritzen der ladbrieff an den enden betretten hab antwort er jm pillich der gesprochen vrtail hat sich der offt genant schuch fritz mit lebentiger ftym berufft vnd geappellirt für den durchleuchtigen hochgepornen fursten und heren heren Albrechten pfaltzgraffen bei Rein hertzogen in obern und Nidern bairen etc. und fur seiner genaden edell rete vnd pat im des handels gerichtz brieff appostel vnd abschid zu geben der jm dan mit vrtail tzu geben ertailt ist, vnter des lantgerichtz zu Sultzpach anhangenden inligel beligelt der geben ist Nach Christi gepurt Tausent vierhundert vnd in dem newntzigisten Jar auff mitwochen vor pfingsten etc.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCCXXXVI. Affiliatio. ao. 1491.

Reverendo In Christo patri ac domino domino Vdalrico Abbati Totique Conventui Monasterij Sancti Petri In Castello,
ordinis Sancti Benedicti, Eystetensis dyocesis. Paulus permissione divina Abbas, Kylianus prior, Totusque conventus monasterij beate ac Intemerate virginis Marie, necnon alme crucis
In Scheyren, supradicti ordinis, frisingensis dyocesis In Christo
Jhesu salutem ac per oracionis suffragia, celestium consequi
premium gaudiorum, Quamuis radix omnium virtutum et mater
caritas Vniversis nos constituat debitores, illis tamen precipue
suis vinculis nos astringit quorum devocionem et affectionem
maiorem erga nos et nostrum monasterium certis et veracibus
experimur indiciis. Vt igitur inter vestrum et nostrum monasterium devocionis sinceritas, que inter ea caritativo hactenus

Viguit affectu propensius augentur, et vt ei mutuo caritatis Zelo reddamus obsequium, cui sub eiusdem regula ordinis, in hoc exilio militamus, deuocionem quoque, quam ad nostrum geritis monasterium specialem intuentes, vos vestrosque su cessores per presentes vnimus in fraternitatem, et associamus participesque efficimus, Sicuti secundum deum valemus, omnium spiritualium exerciciorum, videlicet missarum horarum ieiuniorum, vigiliarum, orationum, et elemosinarum, omniumque bonorum operum, que per nos et posteros nostros diuina dignabitur operari clementia saluatoris, Quemadmodumi nos vestrorum participes affectamus sieri bonorum, in vita pariter et post mortem Adicientes insuper pictate deuota, et gratia singulari, vt cum divine placuerit voluntati, de exilio instantis miserie quemquam de vestris evocare, ipsiusque obitus multo domino annuente tempore differendus, apud nos infinuatus fuerit, quem etiam idem dominus deus felicem faciat et beatum, cum vigilijs de sero, ac defunctorum missa in mane, cum pulsatis campanis iuxta piam et vsitatam nostri monasterij consuetudinem, die nobis conuenienti talium memoriam fideliter et deuote peragemus, insuper quilibet sacerdos vnam missam, Sub sacerdotio constituti ad vigilias consuctas cum placebo volumus esse astrictos, Conuersi centum pater noster specialiter persoluere debent pro defuncti salute. Nomen etiam ipsius nostro martirilogio annotabitur Et singulis annis iugis memorabilis gratia eodem die in Capitulo per denotorum orationum suffragia deo habebimus recommendatum, Et si obitus plurimorum vno tempore nobis intimatus fuerit, tantum faciemus pro eis in plurali, quantum, pro vno solo facere decreuimus insingulari, Astringi quoque volumus ad singula pretacta, Si et vos in omnibus et fingulis premissis parem nobis et nostris successoribus vicissitudivem reddere studueritis. In quorum omnium et singulorum evidentiam ac Robur firmissimum, presentes has litteras vobis tradimus, Sigillorum nostrorum appensione communitas Datum in prefato nostro monasterio quarta die mensis Maij, Anno ab Incarnatione domini Millesimo quadringentesimo Nonagesimo primo.

(Cum duobus Sigillis.)

Num.

# Num. CCCXXXVII. Sententia judicialis. ao. 1494.

ICH Cristoffer von Freudenberg landrichter zu Amberg Bekenne öffenlich mit dem brieff, Das Ich an stat vnd von wegen des Durchleuchtigen hochgebornen fürsten und herren herren philipsen pfalltzgrauen bey Rein hertzogen In Beiern, des heiligen Römischen Reichs Ertzdruchsessen und Curfursten meins gnedigisten herrn, an gewalltigem landgericht gesessen bin, Vnd für mich komen in gericht, Hanns der elter und Hanns der Jünger die Casiner geuettern als treustrager vnd vormunder Jörigen Castners zu Amberg seligen gelasner kindt, Clagen verfursprecht, Auff den hoff zu Engelloe mit seiner zugehörung darauff michell pernreutter litzt, der des Erwirdigen In gott vaters and herrn Abbte zu Castell ist, and auff all andere sein und des Closters zu Castell guter so In dem landgericht ligend, Vmb das Jörig Castner seliger dem Erwirdigen in got vater vnd Herren lienharten Abbte dofelbst, seliger gedechtnus Achtzigk gulden Reinisch auff etlich holtzstet ge-liehen hett, Inhalt einer verschreibung, könden sie nit bekomen, das ine die als vormunderen widerfaren vnd veruolgen möchten on gerichts hilff, Melden des die scheden, vnd dingten mer zu clagen, Vnd teten darauff jr clag Erharten hutkapffer nach ordnung difes landgerichts vbergeben, wie sich geburt zu gewinn zu uerlust vnd allem Rechten, Der liess darnach als anwallt auff sein andre clag, Einen schuldbrieff weilent von genanten herr lienharten Abbte. Vmb achtzig gulden schulden so lm Jörg Castner seliger geliehen het, ausgangen verlesen, des datum stönd auff mitwoch nach sandt margreten tag, Nach Cristi geburt Tausent Vierhundert und In dem dreyundsbentzigisten Jare, begerend Ime darauff zuuerhelffen wie Recht were, Alfzdan kome In gericht Mathias stainperger vollmechtiger anwallt benants herr Vlrichen Abbte zu Castell. als In lachen erstlich ein gutlicher bestandt gemacht begerte des clegers eingelegten brieffs copien, die Ime auch mit vrtaill ze gehen ertaillt vherantwort, vnd ein ander Rechttag gesetzt wardt

wardt vff montag vor Vitj vnd furter biss auff heut dato erftreckt, Da findt bedertaill anwellde wider vor gericht verfursprecht erschienen, der huttkapffer sein clag verlesen, Vnd Stainperger dartzu Reden lassen, Die Castner hetten vergangen tagen, ein Summa gelts an den vetzigen herren zu Castell erfordert, die Abbte lienhart obgemelt weilent Jörgen Castner hinter Ime schuldig blieben solt sein, Wiewoll Ime solch schuld vnbewust, dannoch seins aigens willens nit gebrauchen wollen Sich des erboten für meinen herrn den Vitzdom und wen sein gnad mer zu Im neme, gutlich darumb; entschaiden ze lassen one alle weiter waigerung, Aber Castner von Irer blosser anfordrung nit steen wöllen, Vnbewust was sie das wirdig gotshaus betziegen, das sie des guter mit landgericht vetz fürgenomen, Dweillen aber das ein personlich spruch, grundt und boden uit betreff, getraute der herr von Castell wurd für seinen geordenten Richter gewiesen, hie darumb antwort zu thon nit schuldig, Angesehen das die wirdig bristerschafft des gefreit, destmer er als ein gefurster prelat, in krafft der Carolin der geistlichen freiheiten, Alsdan dergleich weilent Abbt lienharten in anderen landgerichten auch bescheen, das seine guter beclagt, vnd durch die Ritterschafft erkannt, das der für seinen geordenten Richter gewiesen werden solt, des er, wo cleger dem kein glauben geben, mit gleublicher vrkundt antzaigen mocht, Entgegen hutkapffer Sein herr Jorg Castner seliger het ein vnuermailigten schuldbrieff vnd die cleger ein gutt darumb furgenomen, In disem landgericht on alles mittell gelegen, demnach getrauend wurd weiter nit gewiesen, sonder hie verholffen wie landgerichts Recht were Vnd ward der schuldbrieff aber verlesen, Herwider stainperger. In Hoffnung wieuor wurd mit seinem Herren als In andern landgerichten bescheen, gehalten, dan des gotshaus guter weren doselben fürgenomen, dannoch durch die Ritterschafft ermessen, und abbt lienhart seliger für seinen geordneten Richter gewiesen worden, begert des zwen landgerichtsbrieff Im landgericht der Grafschafft hirschperg vigangen, darumb zuuerhoren, Vnd nachmalln ein hoffgeRichtsbrieff zu Eistet vsgangen, der auch verlesen wardt, das dergleich die Rete Im hoffgericht doselbst erkandt, das

derselb Her Abbte für seinen geordenten Richter gewiessen werden folt, Demnach hoffend wurdt hie dergleich auch gewiesen, In krafft der Carolin der geistlichen freiheiten, Erhart hutkapffer wigner, Er hett einen vouermailigten schuldbrieff vnd derhalb guter fürgenomen, fo In dem landgericht on alles mittell gelegen weren hoffend wurd darauff verholffen, Stainpergers Nachrede wieuer, Satztens damit Nach den vnd mer dergleich Reden von baidentaillen zu Recht Wardt durch den Mererntaill der vrtuiller zu Recht Ertaillt, Dweillen die clag ein perfönlichen spruch antrest, und mein herr von Castell als geistlicher prelat sich für seinen geordenten Richter waigerte. So werde er billich dahin gewiesen, Herkomen des Rechten begert Im Stainperger als anwallt meins herren von Castell ein gerichtsbrieff ze geben, der wardt Ime mit vrtaill ertaillt mit des landgerichts anhangendem Infigell befigellt Geben und Gescheen auff dem landgericht zu Nabpurgk auff montag vor dionify, Nach Criftj gepurt Viertzehen hundert und In dem Vier and Neuntzigistem Jare.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCCXXXVIII. Sententia judicialis. ao. 1495.

ICH Cristoffer von freudenberg Landrichter zu Amberg, Bekenne mit dem brief, Das Ich an stat vnd von wegen des durchleuchtigen hochgebornen fürsten vnd herrn herrn philipsen pfaltzgrauen bey Rein hertzogen In Beirn des heilign Römischen Reichs ertzdruchsessen und Curfürsten, meins gnedigisten herren, an landtgericht gesessen bin, vnd für mich kome Ingericht Jorig Etlinger zum haimhoff clagte verfursprecht auf die gerechtikeit der lehenschafft so Crisioff vom wolfstain seligen erben zu leihen haben, an dem hoff zu pilsach am pühell gelegen hey dem prunnen der erharten pieners ist vnd auf all ander Cristofferen wolfstainers seligen verlassen habe 'vnd gerechtikeit In dem landtgericht ligendt, Vmb das derfelb wolfstainer Ime ob zehen gulden schuldig were, konde er nit bekomen noch betzallt werden on gerichts hilft, meld des sein Aaaaa Mon. Boic. Vol. XXIV. Sche-

scheden hat mer gedingt zu clagen, und sein clag wie sich geburt vbergeben, hannsen pfeffer seinem diener zugewin zuuerlust vnd allem Rechten, Als aber nyemant vor landgericht der obgemelt clag vnd gerechtikeit verantwortet erschine, Ergollgte der bemelt pfeffer als anwaldt etlingers, alle sein Recht mit fürpfanden und allen andern Rechten nacheinander als landtgerichts Recht ist, Auff das fragte Ich obgenanter Richter auff heut date des Rechtens was nun Recht were, Da gab frag vrtaill and das Recht, Nachdem hanns pfeffer an stat and roa wegen Etlingers alle sein Recht zu der obgemelten Gristossen wolfstainers leligen erben gerechtikeit und verlassen habe; erlangt vnd den nachkomen were, als landgerichts Recht ift, Vnd dieselben erben noch nyemant anders der solich clag vnd gerechtikeit verantwort hett, In gericht erschinen were, So hett pfeffer von wegen etlingers, der fach halben laut seiner clag wolbehabt vnd erlangt, Vnd man follt Ine des von gerichts wegen Setzen In Nutz vnd gewere, dartzu mein gnedigister herr pfalltzgraue obgenant vnd seiner gnaden Ambtleut die ytzt findt oder hinfur werden Ine dabey handhaben schutzen und beschirmen als landgerichts Recht ist, Der gesprochen vrtaill bate Im der mergenant pfeffer an stat etlingers einen gerichtsbrieff zu geben Der wardt Ime mit vrtaill ertaillt Mit des landtgerichtsanhangendem Infigell befigelt, Geben vnd geicheen auff dom landgericht zu Nabpurg auf montag nach Misericordia domini Nach Criftj vnsers lieben herrn geburt Tausent Vierhundert Neuntzig vnd In dem fünsten Jare:

(Cum Sigillo.)

# Num. CCCXXXIX. Judicialis confirmatio factae et vexatae venditionis. ao. 1496.

ICH Hanns von Dreswitz Landrichter zu Amberg Bekenne öffenlich mit dem brieff, Das Ich an stat vnd von wegen des Durchleuchtigen hochgebornen fürsten vnd herrn herrn philipsen pfalltzgrauen bey Rein hertzogen In Beirn des heiligen Römischen Reichs Ertzdruchsessen vnd Curfürsten meins gnedigi-

sten herren Seiner gnaden landtgericht beselsen han, da kome für mich In gericht, Conradt Scharffenberger Richter und Caftner zu Vilfegk, Clagte Verfursprecht Auff das haws hoffrait and Stadell zum Gerbersshoff so Enndres Schober doselbst besitzt und inhat, Mitsambt dem Acker auff der Tannen mit allen vnd veden Iren zugehörungen vnd gerechtikaiten, Nichts aufgenomen, wie dan Schober das alles von seinem vater heinrichen Scharffenberger, erkaufft vnd Innhat, vmb das Ime derfelb Schober folichs alles widerumb eines Redlichen kauffs verkaufft hett, des konde er nit bekomen, das Schober Ime das geweren vnd versertigen wölle on gerichts hilff, Meldt sein scheden, vnd dingte mer zu klagen, In antwort kome Endres Schober liess versursprecht Reden, Er bekennet das er solichs dem klager verkausst hett, wolt aber lieber nit bescheen were, Alssdan findt auch in gericht verfursprecht erschinen Hanns und lienhart Schober die gebrüder gemelts Endresen schobers sone Redten, Anfangs als Ir vater obgedachts haws hoffrait vnd anders von heinrichen scharffenberger gekaufft, were derselb kauff mit der Scharffenberger Irer fruntschafft gutem willen vnd wissen bescheen, Aber der kauff so ytzt Conrad scharffenberger mit Irem vater getan wider jren willen vnd gunst gemacht, dan einsten heinrich Scharffenberger zu Ine in den stadell komen, Sie Ine gebeten, mit seinem sone Conraden zu Reden on vnd wider Iren willen vnd gunst nit zu kauffen, dan sie Ir Muterlich erb daruff erlebt vnd noch hetten, dannoch vher das solcher kauff vher vnd wider Iren willen bescheen. darein sie nit bewilligt noch darzu erfordert, wiewoll sie In der Stat gewest, demnach In hoffnung, dieweillen das Ir Muterlich erb, Solcher kauff were, In on schaden vnd von vnwirden, Der Cleger er sehe geren, das Endres schober Ime des kauffs bekentlich, betzeugte sich derselben bekentnus, vnd sagte Er hett ein Redlicher kauff mit Ime gethan, seinen sonen und Nemlich dem eltern dartzu verkündt worden, desselben verkauffens der alt schober woll macht gehebt Inmassen ein veder vater In Noten von seinen kinden ungehindert, zunerkauffen het, deshalb schober Ine solchen kauff ze mermalln angefaillt, gein Vilfegk nachgeschicht, damit er sich des kauffs Aaaaa 2

understanden, Vnd gestönde nit, das die Jungen schöber seinen vater heinrichen, als sie fürgeben, gebeten, Noch das sie do Ir Muterlich erb antzaigen möchten Angesehen das Ir vater vnd Muter In gemainer Handlung gesessen, vnd dweillen endres schober des kauffs geständig, In beywesen erber leut aufrichtig and Redlich gemacht, den er verleitkaufft, einen gotspsening daran geben, vnd alles anders gehandelt, was Redlichs kauffs Recht were, er getrauend, solcher kauff wurd Ime billich gehalten vnd gewert wie recht were Angesehen das es vormallen von seinem vater Heinrichen scharffenberger herkomen, Sein veterlich erb gewest were, Herwider hanns und lienhart schober, Als Ir fürbringen vernaint wurdt, das heinrich scharffenberger bey Ine Im stadell nit gewest, Möchten sie weisen, so not, thet, Sie hetten Ine wie oben stet gebeten mit dem eleger zu Reden, wider Iren willen nit zu kauffen, dessmere wo er aber mit Irem willen kauffet, wollten sie Ime so er begert zug und frist geben, vber Ruck nit wersfen, dartzu heinrich scharffenberger gelagt, Er hets zu leinen Sone auch geredt, was er daran kauffen, funde vmb sein gelt pesser Nutzung, dan do were, zu Rauffen, vnd warn die schöber vngestendig, das Ine zu dem kauffs verkundt, Wolf als der kauff bescheen were der ein fon In landschreibers haws komen, landschreiber Im trincken geben; aber nit trincken wöllen, Sonder den kauff von stund an widerrufft, darein nit verwilligt noch angenomen, In getrauen wieuor der kauff der also wider Iren willen bescheen, folt Ine vnentgelt sein, Cleger wieuor ein yeder vater hett jn seinen nöten zuuerkauffen, das der alt schober auch dergleich gethän, wiewoll der elter son In landschreibers haws komen, vermeinet nichts zu bewilligen Nochden sein vater, des er woll macht gehabt, Nichstdestmynder dem kauff fürganck gemacht and verkaufft, auffrichtig und redlich beslossen wie kaufs recht were demnach hoffend wieuer, Der schober Nachrede auch wieuor Satztens damit von allentaillen zu Recht, des haben Ine die vrtailler Iren bedacht genomen, Das ist bescheen vif möntag nach Misericordiadominj vor dato des briefs Jungstuerschinen, vnd ward ein ander Rechttag gesetzt vf möntag nach exaudj, Do sindt widerumb vor gericht erschinen verfürsprecht, Con-

Conrad scharffenberger lies sein klag verlesen, Vnd Endres Schober dartzu Reden, die klag die er vom cleger hörte, were er wieuer bekentlich, Dargegen Hanns Niclas und wolff die schober gebrüder, Sie vnd Ir bruder hetten Ir Muterlich erb noch auf den beclagten Aucken hoffend solche kauff were von vnwirden, Ine on schaden, Herwider Cleger kein Müterlich erb möcht nit angetzogen werden, das die schober auff den erhstucken hetten dan Ir vater endres schober vnd sein hauffraw felig In gemainer Handlung and gebrauch beyeinander gesessen, dardurch der alt schober des verkaussens woll macht gehebt, hoffend wieuor, Die Jungen Schöber Ir vater het das nit zuuerkaussen gehebt were Ir Muterlich erb, Satztens damit abermalls auf vorgethanen Rechtsatze, von allen taillen zu Recht, Wardt zu Recht Ertaillt, Das Endres Schober, laut seiner bekenttnus, dem Scharffenberger den kauff billich versertig, Difer vrtaill begerten die Jungen schöber zehen tag bedacht, Entgegen Cleger, die Jungen schöber möchten vermainen ein appellation fürtzenemen hoffend wurd nit zugeben, Angeschen das er mit Inne nichts zuthön, wern weder antworter noch cleger, Sonder Ir vater den er beklagt, het Ime den kauff bekent, darauff die vrtaill ergangen, das er seinen kauff mit Recht behabt, hoffend blieb dabey, Wardt auff bedertaill rechtfatze ertailt, die Jungen Schöber möchten Iren bedacht zehen tag woll haben, Darnach auff heut dato liefs Conrad fcharffenberger reden, In vergangen landgericht hetten die Schober der vrtaill zehen tag bedacht genomen, hoffend dweillen sie mit dauon geappelirt, folch vrtaill were In Ir krafft gangen, das er Numalls laut seiner klag wolbehabt, Solt des In Nutz vnd gewere gesetzt werden wie recht were, Vnd als aber weiter. nyemant, dargegen In gericht erschine, weder die schöber noch nyemant Iren halben, vnd Scharffenberger biss in das nach Recht gewartt, Do wardt mit gemainer vrtaill zu Recht Ertaillt, das Conrad Scharffenberger laut seiner clag wolbehabt vnd erstanden hett, vnd Man solt Ine des von landgerichts wegen setzen in Nutz vnd gewere, ine dabey mein gnedigister herre pfaltzgraue obgenant vnd seiner gnaden erben vnd Ambtlewt die ytzunt findt oder hinfür werden, handthaben Schutzen

vnd heschirmer als landgerichts recht ist, Herkomen des Rechtens wardt dem Cleger auff sein hegern ein gerichtsbrieff zu geben ertaillt mit des landtgerichts anhangendem Insigell besigellt, Gescheen vnd Geben Auss dem landtgericht zu Amberg auff montag nach Vitj Nach Cristj vnnsers lieben herren gepurt Viertzehen hundert Neuntzig vnd Sechs Jare.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCCXL. Venditio praedii. ao. 1496.

CH Georius Schmeltzell briefter Ich Wollfgang Schmeltzell. burger zu Amberg, und Ich Johanns Schmeltzell gebrüeder. Bekennen Offennlich mit dem brieff, für vnns alle vnnser erben erbnemen frundde vnd Nachkomen gein Allermeniglich das wir zu durchslechts einen steeten ewigen kauff keufflich verkaufft vnd zu kauffen geben haben vnd geben zu kauffen. alls kauffs vnd lannds recht ist, dem Erwirdigen In gott vatter vnd herren herren Johannsen abte, vnd den geistlichen andechtigen Sein Conuent gemeniglich des Closters Sandt Peters stifft, Sandt Benedicten orden und Eystetter bistomhs zu Castell unnseren gnedigen vnd gunstigen lieben herren, demselben eloster, allen Iren nachkomen vnnseren Hoff zu vogellspuch darauff der zeitten Vllrich Prannt sitzt und Jerlich güllt gibt, drey mesz koren, drey mesz haberenn vier kels fechtzigh ayer, ain weichnechtbeckh. zwen herbst hannen und ain vasnacht hennen. das alles freis eigen ist. visgenommen ettlich möß agkhers, die von den. von Rorenstat zu lehen Ruerrn vnd geen dauon das ain mesz getraids Jerlich geuellet vnd gegeben wirdet. der bemellt hoff an hautz. hofen. Hofraiten, stedelen. Stallungen. zeunen, gepeuen. ackheren, agkhermassen, wisen, wasseren. wasserstuessen holtzern. holtzmarckhen, wunne. waide stainen. Raynen gemeinschafften zu dorff und vellde. an allen, eren, nutzungen. rechten. fronen. diensten. gerechtigkheitten vnd oberkheitten grundt vnd podem ob vnd vndter der erden besucht ind rnbefucht vmbfangen vnd begriffen hat ganntz nichts dauon befünndert hindan gesatzt noch visgenommen. vnd ob das alles einichs.

einichs merers. oder weiters vff Im tragen mocht, das hirInne nit benannt were, das alles foll Ine In allein dem rechten alls ob es hierlane mit nämlichen wortten verleibt stundde vad were, auch begriffen vnd verkaufft sein. Vmb ein Sogenannt Summa gellts der wir von Inen zu rechter weille vnd zeitte pare one alle vnnser muhe coste vnd scheeden sindt genntzlichen vnd gar entricht vnd betzallt vff vnnser ganntz vollig genugen, darumb wir fy auch hiemit In bester Formm wie recht vnd genug ist genntzlichen vnd gar quit vnd ledig sagen. darauff In aller bester masse sache formm and Recht wie das yetz and hinfur für allerrmeniglichs abteillen vnd widersprechen, In Bebstlichen. keyferlichen lanndts vnd annderen gerichten auch sonnst vsfer rechts an allen enden hohst vnd maist nach dem Crefftigisten bescheen soll kan vnd mag, krafft vnd macht hatt. entslahen und verzeihen wir unns alle unnser erben und erb. nemmen, In Crafft dises brieffs vowiderruslichen. des obgenannten hoffs gullt vnd aller vnd Jeder Irer zu vnd eingehorung, vis vnnser handt vnd gewallt, In des obgenannten abtes, Conuent. vnd aller Irer nachkhomen, gewalldtsame vnd hannde Allfo das wir noch nyemannt von vnseren wegen fürbas zu ewigen zeitten darumb kheinerlej clage spruch forderung recht oder gerechtigkheit nymmermer suchen. haben, noch gewynnen sollen wellen noch mögen weder mit noch one Recht geistlich oder welltlich In cheinerlej weise, Sönder der Obgemellt abtte Convent und alle Ir nachkommen Sollen und mögen Nu fürbasshin ewiger zitt alls Ir erkaufft vnd betzallt gutt Innhaben nutzen niessen besetzen entsetzen wennden keren nach Irem geuallen, wie Ine Nutzt vnd ebent von vns vnd meniglich gänntzlich vnuerhindert, den wir Ine auch gein allermeniglich für alle ansprache vnd forderung, aigen alls aigen, lehen alls lehen vertreten versprechen richtig machen und der Ir gutter gwere and furstandt sein sollen und wollen alls lannds, der herrschafft Schrannen gerichts, aigens und lehens, do disser hoff gelegen, gewonnheit fitte vnd Recht ist. von wem vnd alls offt In der vnnsernhalb angesprochen geengt oder gelrrt wurde mit dem Rechten. Teten wir des nit, was fy des mit zerung pottenlone nachraisen oder annderem Inner oder Vsser rechts schaden

nemen

nemen wie di genannt mochten werden kheine Visgenommen, die sollen und wollen wir Ine gutlich uff Ir volligs benugen and Ires machtbotten flechten Vnbeteurten wortten darumb zu gelauben abthun vnd widerkeren gar vnd genntzlich. So follen auch der Vff aller vnnser habe und gutteren anligenden vnd varenden gegenwerttigen vnd kunfftigen Erste werher heifsen sein und bleiben, auch darumb Vstzuhallden, anzugreiffen. zu pfenden vnd zuuerkauffen vollige vnd ganntze macht vnd Recht haben. Alls ob sie das gein vnns vnd den gutteren der ende vnd In den gerichten die gelegen sindt oder do sie die betreten ordennlichen mit Recht erstanden hetten Ine auch die hillst erteyllt were, des Ime auch ein yeder Richter, alls in eruolgten und erclagten rechten strackhs one vffzuge gestatten and verhellfen foll, and mag, and fy domit wider unnfer gnedige Herrschafft vnns, noch meniglichs nit gefreuellt noch verbrochen Sonnder allezeit gut Fuge macht glimpsf vnd recht wir vnd wer vnns des dowider zulegt vnrecht vnd verloren haben dowider vnns nit schutzen noch fürtragen soll noch mag dheinerlej recht priuilegien freyheit genandt exemptionen, beneficien puntnus gleitt cynigkheit troftung, bebillich keiserlich fürstlich noch annder auszugrecht oder gewonheit, Vff gericht furgenomen, oder herbrocht, Auch diese wir dowider erwerben ander Visbringen oder so vis aigner bewegnuss geben oder unns hiefur zustatten khommen mochten Ono: alle weitter behellst reduction, Restitution, Appellation, Suplication oder ander Vsszuge Sonder der mit sambt dem Rechten das gemeiner Verzeichung widerspricht In alle wege gar und genntzlich verzygen heissen sein und bleiben. Und ob hinfür durch vnns oder vemant Icht ellder briue Salbucher schrifft register, oder annder vrkhundt furbracht oder gezeigt In was gestallt das gescheen mocht oder wurde die sollen gegen diesem kaussbrieß ganntz Cassirt Crassilose tode vnd ab heissen vnd sein vnd den kausseren khein schaden bringen mogen alles vnd yedes getreulich. generde vnd argliste Visgeschiden, Des zu warem Vrkhundt So haben wir alle drey gebruder die verkauffer obgenant mit flevss erbeten, die edelen vesten Fridrichen Steinlinger zum kreffenwerde, Lannd/chreiber. vnd Wilhelm liebennegkher zu Amberg,

berg, das die Ir aigen Innsigell heran gehanngen haben zu gezeugnuss Ine Iren erben vnd Insigelen one schaden. Darunder
wir vnns alle vnnser erben erbnemen Frundde vnd Nachkommen verbinden gereden vnd versprechen bey briesterlicher wirde waren vnd rechten treuen an geswornen aydsstat. steete vnd
vnwiderrufflich zu hallden vnd volsuren dieser brieff Inhelldet.
Der geben ist Vff Montag nach Lucie, Anno dominj Millesimo
Quadringentesimo Nonagesimo sexto.

(Unum Sigillum.)

# Num. CCCXLI. Collatio feudi. ao. 1496.

Ich hans von dresswitz zu der Rotenstat Landrichter zu Amberg Bekenn und thu kunt offenbar mit diesem briefe, das Ich von wegen und an stat des durchleuchtigen hochgebornen fur-Ren vnd herren hern Philipsfen pfaltzgrauen Bey Rein hertzogen Inn Beiern des heiligen Romischen Reichs Ertztruchsessen and Curfursten meins gnedigsten herren In seiner gnaden vitzdombs abwesen als Stathalter Dem wirdigen In gote herren Johannsen Abte zu Castel den hoff vnd die Behawsung zu Amberg am Rosmarckt bey der Badstuben gelegen das etwan von dem durchleuchtigen fursten meinen gnedigen hern pfaltzgraf fridrichs loblicher gedechtnus Conraten pollinger gefreyht worden ist Innhalt derselben freyungsbrieue daruber aufzgangen darzu den weyer bey Neneigen gelegen mit aller seiner zu und ein zugehorung wie dann derfelbe auch von obgenanten pfaltzgraf friderichen loblicher gedechtnus zumachen vergonnt und gegeben ist. Innhalt der briefe daruber aufzgangen den dan Abt Leonhart seliger kaufsweise an sich vnd das Closter and Convent zu Castel gebracht hat zu lehen verliehen habe Als die auch von seinen furstlichen gnaden und seiner gnaden furstenthumb des lands hieoben zu Beyern zu rechtem lehen ruren vnd geen Vnd der gemelt mein herr von Castel vnd fein nachkomenden Aebte dafelbs Sollen auch furbas allezeit Vnd alzdicke des not geschicht die vorgeschriben lehen von dem obgenanten meinem gnedigsten herren seiner gnaden Mon. Boic. Vol. XXIV.

lebtagen gantz ausz und nach seiner gnaden todt seiner gnaden erben die pfalzgrauen Bey Rein und kurfursten sein empiahen haben und tragen Iren gnaden dauon mit guten trewen glubden und aiden dienen gewarten gehorsam und verbunden sein Ir gnaden schaden warnen frommen und bestes getrewlich werben und alles das thun das sie von solcher lehen wegen zu tun schuldig sein und billich tun sollen Als auch obgenanter mein her Abt Johanns die vorgeschrieben lehen. Itzunt von mir wie obgemelt empfangen und daruber gewondlich glubde gethan hat Vrkund des briefs der mit meinem anhangendem Insigel versigelt und Geben ist Freytags Nach dem Sontage Judica zu latein genant Als man zalt Nach Cristi unsers lieben herren gepurt Tawsent vierhondert Newnntzig und Sehs Jare.

(Cum Sigillo.)

# Num. CCCXLII. Collatio feudi. ao. 1499.

Wir Philips von gottes genaden Pfalltzgraue bey Rhein Hertzoge in beyrnn des heiligen Römischenreichs Ertzdruchsfes und Curfürst Bekennen und thun kunth offenwar mit diesem briefe, das wir nach verschaiden weilent des hochgebornnen Fursten vnnsers lieben vettern und brueder herrn Otten Pfalltzgrauen bey Rhein und hertzogen in Beyrnn vnnsern getreuen Petern Maul zu Castel die Wisen sambt Ir zugehorung Ekerlein vnd hofstat genant Liebeneckherin vnnter vnnserm Sloss Pfaffenhouen gelegen, so er aus begunsten und zugeben vansers lieben vettern hertzog Otten obgenant seligen von wilhelm liebeneckher vnd in crast des gewalts, so er von seinem brueder hannsen liebeneckher gehabt, erhauft hat, zu rechtem lehen verliehen haben, vnd leihen Ime die wissentlich mit vnd in craft dits briefs, was wir Ime dan von rechts und pilligkait wegen daran leihen sollen vnnd mogen, doch vnns, vnd menighlich on vnnsern vnd Iren rechten vnuergriffen Wir vanser erben und nachkomen sollen und wollen auch solich lehen wifen vnd obgemelt zugehorung furan so oft es zu fallen kumbt oder verkauft wirdet, dem negsten erben oder den kauffern Man

Man vnd frawen Stamen on myndrung leihen bemelter Maul oder wer furan solich wisen vnd zugehorung Inhaben wirdet follen vnns vnnsern erben vnd nackkomen Jerlichen vnd vedes Jars befunder, zu Sand Walpurgen tag, auf vnnsern Casten gein Pfaffenhouen on abgangkh raichen vnd bezalen sechs schiling pfennig lanndswerung vnd desshalb mit Stewer vnnd folg ander verpflicht, vnd verpunden sein, wie annder vnnser vnndertann Er mag auch zu pesserung, solicher wisen einen fal (Wasserabfall) machen vnd schlahen lassen nach zimligkait darauf er vnns dan lewplich gelobt zu got, vnd sein heiligen geschworen getrew vnd holt zu sein vnnsern schaden zu warnen vnd frumen zu fürdern, auch solich lehen zu verhandtlangen und alles das zuthun als einen getrewen lehenman wol gebürdt, vnd seinen herrn schuldig vnd pslichtig ist, ongeuerde, Des zw vrkundt haben wir vnnser secrete an diesen brief thun henckhen Geben zu Amberg auf donerstag nach Johannis Waptiste Anno domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo nono.

(Cum Sigillo.)

## Num. CCCXLIII. Venditio prati. ao. 1500.

ICH Hanns hertlieb die zeitt zw weigerstorff gesessen Bekenne and thue konnth offenlich mit disem brieff für mich Mein hawsfraw all mein Erbem das ich recht vnd Redlich zw durchschlechs zw ainem vnbiderRuefflichen kawff verkawfft vnnd zw kawffen geben hab vnd gib zw kawffen wissenlich in kraft dits brieffs dem lieben Gotzhaws zw Hwnerperg dar Inne Ruen und rasten ist der lieb heylig Sand ypolitus die wisen genant die prittlin gelegen pey weygerstorff der ain thagberg unnd tzwi Medig ist vnd ligt Neben der Gewehin wölche wis genantt die prittlin ist mir meinen Erben ver Erbt gebest duch hansen Am Mon zw Mwlhawsen lawtt Ains Erbbrieffs So ich von Ime feinen Erbem darvmb hab des Anfang stett Ich hanns Am Mon an der zeitt zw Mwlhawsen gesellen besigelt mit des Erbern Hannsen Engelshamer der zeytt pfleger zw der obern Soltzpurge aigen anhangendem Infigill vand gepetten zewgen Bbbbb 2

vmb das Infigel Alberte baier Castner zw der Oberen Soltzpwrg vnd Vlrich Schwelbel zw weidenbanck des datum stett on Sontag vor fand Mertens tag Nach Cristi vnsers lieben herren geburd Tawfent vierhundertt vnd Im Newn vnd achtzigisten Jar etc. Also hab ich genantte prittlin mit willen gunst vnd wissen Hannsen am Mons dem lieben gotzhawss vnd gotzhawspflegern zw hünerperg für freys lawtters vnbekümerts avgen verkawft vnd zw kawffen geben Also das si die Nun füran Mitt aller zwgehörung Nützen vnd brawchen geRuelich Inne haben als ander Ir aigen hab vnd guett von vns vnd aller Menigklich Eintreg Irrunge vnd widerRede vnd ansprach Gaistlicher vnd wernt-So haben die kirchenbröbst der zeitt licher Vnd darvmb Mir vnd Meinen Erbem von wegen des lieben gotshawss beraid awssgerichtt vnd betzaltt gar vnd gentzlich Ain Summa gelts die ich zw pesserung Meines Nutz füran ongelegt vnnd gebentt hab Sag für mich alle mein Erbem das lieb Gotzhawss vnnd kirchenbrobst solcher betzallung aller ding gantz vnd gar quidt ledig vnd loss in kraft dits brieffs Vnnd darvmb fol vnd wil ich des lieben Gotzhaws vnnd der kirchenbrobst obgemelter aygen wisen wie oben begriffen Ir Recht vertiger vand geberer sein für aller Menigkligs Irrunge vnd ansprach Nach lands der GrafSchaft Hierspergk gebonhaytten vnd rechten Also welche Irfalung dar an beschech ader widerfür In der werung Als pald ich ader mein Erbem des ErMontt wurden Sol ich In den kauff vmb die aigen wisen Aller sach Richtig vnd on anspruch machen versertigen vertreten und versprechen So lanng vnnd fouil bifs si benügig werden An alle scheden des gotzhawfs trewlich ongeuerde Ich hab auch dem lieben Gotzhawfs vnnd kirchenbrobsten die sein ader zwkunftig gesetzt werden genante wissen die prittlin für frew lawtter Aygen gantz vnnd gar gebaltig vnttertenig gemacht Also das awf allen Rechten gaystlich vnnd werntlich vnd sonst on kainer statt gantz kain lawgnen noch widerRede mer dofür gehört wann ich mich Aller der Rechten für mich alle mein Erbem An obemelter wisen vertzigen hab vertzeich mich awch der mit rechtem guetem gebissen Also das weder ich Noch kain mein Erben Noch sunst Nyemantt von meinetwegen hinfür Ebighlich kain recht noch

vordrung daran dar zw Nymer mer thun gebinnen noch haben fol wie man das ymmer Erdencken mocht In kain weyss trewlich ongeuerde Burden auch hinfür icht Oltter brieff vrkund erfunden der ains tails ader mer vber obemelte wisen Prittlin sagten ader lawtent Es wären kawsbrieff lantgerichsbrieff wie die Nomen hetten vnd vor dato dits brieffs geben wären Die Alle sollen wider disen brieff gantz kain kraft haben Sonnder zw vnbierden Erkandt gesprochen werden Alle pösse sünde vnnd Arglist hyerInne awsgestossen Dits kawfs sein kawslewt gehest Hans sippel Virich kerscherl paid zw walttersperg Cuntz Herttl zw weygerstorff und ulrich Meygsüer zw wäpperstorff Des zw vrhund vnnd warer getzewgnüss gib ich obgenannter Hanns Hertlieb für mich all mein Erbenn Mitt gunst vnd verbilligung Hannsen AnMons dem lieben Gotzhawss zw hünerperg hurchenbrößten und Iren Nachgesetzten disen brieff besigeltt mit des Erberen vesten Mathes schopff der Zeitt pfleger zwm Hollnstein aigen Insigel Das Er dwrch meiner vleisler pette wegen an disen brieff henngen hatt thon doch Ime seinen Erbem on schaden Zewgen gepets vmb das Insigel Hab ich mit vleis gepeten die Ersamen Hanns sippl zw walttersperg Vlrich schmid zw wetenperg des wir als gepetten zewgen hiemit bekennen Also beschehen Nach Cristi gepurd tawsent Im fünfhundertisten An mitboch nach Confersionis sancti pawli. (Cum Sigillo.)

Num. CCCXLIV. Collatio feudi. ao. 1521.

Von gottes genaden Wir Ludwig des heiligen Römischen Reichs, Ertzdruchses kursürst, Vnnd wir Friderich baid psaltzgrauen bey Rhein unnd hertzogen in Bairn etc. gebrüdere Bekennen vnd thun kundt offenbar mit diesem brieff. Das wir vnserm getreuen Lienharten Maull zu Castell. Die wiesen sambt Ir zugehorung Eckerlein vnd Hosstat genannt liebeneckerin. vnter vnserm. Sloss psassenhouen gelegen, so sein vatter peter Maull zu Castell. aus begunsten vnd zugeben. des hochgebornen fürsten vnnsers früntlichen lieben vettern Herzog Otten In Bairn etc. von wilhalm liebenecker vnd in krafft des gewalts so er von seinen bruder Hansen liebenecker gehabt, erkausst von seiner lieb,

und fürter von dem hochgebornen fürsten unserm früntlichem lieben herrn und vatter pfaltzgraue philipsfen Curfürsten etc. baider loblicher gedechtnus, vnd Jetzo am Jüngsten von vnns baider gebrüder empfangen gehabt, Vnd Nu gedachtem seinem fone lienhartenn Maul laut unsers prellatten unnd abbt Johannsen zu Castel, offenbrieff, mit seinem fürgedrücktenn Secret besigelt, verkaufft, vand sich des vertzigen hat, zu Rechtem lehen verliehenn haben, Vnd leihen die benanten lienhartten Maull wissentlich mit vnnd in krafft dits brieffs, was wir Ime dan von Rechts vnd pilligkeit wegen daran leihen follen ynd mogen, doch vas vad Meniglich an vasern vad Iren Rechten vnuergriffen. Wir vnser erben vnnd nachkomen sollen vnnd wollen auch solich lehen wiesen vnd obgemelt zugehorung füran. so offt es zu fallen kombt, oder Verkaufft würdet. den negsten erben oder den kauffern. Man vnd frauen Stamen. on mynderung leihen Bemelt Lienhart Maul oder wer furan solich wiesen vnd zugehörung Jnhaben wirdet. sollen vnns vnser erben vand nachkomen Jerlichen vand Jedes Jars befonder zu fant Walpurgen tag vff vnsern Cassten gein pfaffenhouen an abgangk Raichen vand bezallen, Sechis schilling pfenning lanndswerung vnd defhalb mit Steur vnd ander folg verpflicht vnd verpunden seyn, wie ander vnnser vnndertan Er mag auch zu pesserung solcher wiesen einen fall machen und slagen lassen nach zimligkait. Darauff er vnns dan leiblich gelobt zu got vnnd sein heiligen gesworn vnns getrew vnd holt zu sein vnsern schaden zu warnen vnnd frumen zu fürdern Auch sollich lehen so offt das zu falle kombt von vns vnd Nach vnferm tode, vnfern erben zu empfahen zu verhantlangen. Vnd ob er Indert (irgendwo) verswigen lehen wuste, oder erfüre vns zugehorig dasselbig zu offenbarn vand alles das zuthun, alls einem getreuen Lehenman wolgeburt, vnd seinen herrn schuldig vnd pslichtig ist, alles getreulich vnnd ongeuerde, Des zu vrkundt haben wir vnnser lehen Secrett an diesen brieff thun hencken lassen and Geben auff freitag Nach dem Sontag Qualimodo genitj unnd Cristi vnnsers lieben herrn geburt fünsttzehenhundert vnnd Im Einynndzwannzigisten Jarenn.

(Cum Sigillo,)

Num.

## Num. CCCXLV. Recognitio feudi. ao. 1542.

ICH Hanns Ettlinger Zum Haimhoff Bekhenn mit disem Meinem Offen Reuerssbrieff gein aller Meniglichen, Das mir der Erwirdig Inn gott Herr Herr Johanns Abbtt zw Castell mein genediger herr zw Rechtem lehenn verlihenn hatt die hernachgeschribn Stuckh, So von seinen genaden vnnd derselben gotshaufs zw lehen rurende, Nämblichen das geschloss zum haymhoff vnnd die vockhtej daselbst, Auch etzlich eckher, vnd zwaj lehen, Auch ain lehen zw hawfen vnnd andere lehen so darzue gehorenn, So mein vatter durch Ettlinger seliger von dem vestem Jorgen Notthafften erkhaufft, vnnd vormals von seiner genaden vorsadern selichenn empfangen worden In fölcher beschaidenhait, das Ich die Jetzgenantten Stuckh Innhaben Nutzen vand prauchen foll, wie lehenns vand feiner genaden gotzhauss gerechtigkait ift. Vnnd so Offt das geschloss haimhoff, Sambt den obgemeltten Stuckhen, zwilekennfall kumbt von seinen genaden und derselben nachkumen empfahen. Auch seinen genaden vnnd derselben gotshauss holt, trew vnd gewere zu sein Iren schädenn warnnen, fromen vnnd pestes werben vnnd alles das thuen das ain getreuer lehenman In recht zuthun schuldig ist, zw vrkhundt gib ich obgenantter hanns Ettlinger zum haimhoff, Meinem genedigen Herrn von Castell obgemelt diesem Reuerssbrieff mit meinem Aigen angebornnen Anhanngendem Innsigill besigeltt, Geschehenn Am Monntag nach dem Somitag qualimodogenitj vnnd? Criftj vnnfers liebenn herrn vnnd Seligmachers geburtt fumffzehennhundertt vnnd Im zwaivnndvierzigisten Jare.

(Cum Sigillo fracto.)

# Num. CCCXLVI. Collatio feudi. ao. 1561,

WIR Friderich von gottes gnaden Pfaltzgraue, bej Rhein, des heyligen Remischen Reichs Ertzdruchses und Chursürst hertzog In Bairn etc. Bekennen und thun khundt, Offenbar, mit disem brieff, Das wir dem Ersamen unserm lieben ge-

treuen Casparn Eurlstetter. der zeit verwalter. vnsers closiers zu Castl. die wisen, sambt Irer zugehorung, Eckerlein, vnd hosstat. genant. Liebeneckerin vnnder vnserm Schlos pfaffenhoffen gelegen, So voriger vnser Abbt. Michael seliger auff vnler genediges zulassen vnd bewilligen zu gedachtem Closter von Lienharten Maul Burger doselbst erkaufft, furter zu lehen gehabt, auff seinen gethanen verzig, zu rechtem lehen verliehen haben, vnd leihen die wissentlich, vermeltem verwalter. mit vnd In crafft dits brieffs, was wir Ime dan von rechts vnd pilligkeit weden daran leihen sollen vnd mögen, Doch vns vnd meniglich an vnsem vnd Iren rechten vnuergriffen, gedachter verwalter auch nachkomende Aebbte, Oder verwalter. follen auch fun hals, alletzeit furan, So offt es zu fellen kombt. oder verhaufftenwerdet, solche wisen und zugehorung Inhaben zu lehen empfahen vnd tragen, auch vns vnsern erben, vnd nachkomen Jerlichen und Jedes Jars besunder zu sandt walburgen tag auff vnsern Cassten gein pfaffenhoffen vnd on abganckh raichen ynd betzallen Sechs schilling pfenning. landswerung, vnd vns desshalb mit Steur vnd ander pslicht verpunden sein, wie ander vnser vnderthan, er mag auch zu Pesserung solcher willen, ainen fal machen vnd flagen lassen, nach zimligkait, Darauff vns genanter verwalter gelobt, vnd getreue holdt zu fein, wnfern schaden zu warnen, vnd frumen zu furdern, auch solich lehen, So offt das zu fall kombt. von vns, vnd auch nach vnserm todt vnsern erben zu enpfahen verhandtlangen, vnd ob er Indert verschwigen lehen wuste, oder erfure, vns zugehorig, veroffenbaren, Als auch der obgenant verwalter, die vorgeschriben lehen Jetzt von vns empfangen, vnd dorvber getreulich gelubt, gethan hat, vrkhundt des brieffs, mit vnserm anhangendem lehen Secret besigelt, vnd geben, Auff Eritag nach Exaudj vnd Christj vnd lieben herrn, vnd selig machers geburt, Fünffzehen hundert vnd Im ain vnd Sechtzigilten Jare.

(Cum Sigillo.)

# Nobiles, et aliae personae insigniores in Monumentis castellensibus occurrentes.

1295. Marquart der Ritter, genannt von dem Niwenmarchte.

1296. Chunrat von Paulstorf der Alt, und Landrichter, cum sigillo. dessen Sohn Seifrid.

1324. Herr Friedrich von Rorestat, Vogt zu Chastel. Herr Heinrich von Murach.

1330. Herr Chunrat der Druchsezze. Herr Heinrich, sein Bruder.

1334. Die erhergen Herren Johann der Mistelbeck, Vogt zu Castel, cum sig. Herr Heinrich von Rornstat, Richter zu Amherg, cum sig. Vlrich der Etenstater, cum sig.

Heinrich der Etenstater von Haymhof, cum sig.

Unser gnediger Herr Heinrich von Ernuels, cum sig.

Die erbergen Leut Marquart der Loterbeck,

Wilhelm, sein Bruder.

Heinrich der Erensperger,

Friedrich der Schnitzer,

Chunrad der Lutter.

Virich der Morspeck, cum sig.

Heinrich, sein Sohn.

Herr Ruger der Smyd von Pfassenhosen, cum sig.

Friedrich der Swepfermann von Hierzperk, cum sig.

Hartunk der Swepferman, cum sig.

2336. Chunrat der Scharpfenber, cum sigillo.

Die erbern Mann Fridrich der Frank, cum sig.

Chunrad der Lengenuelder von Rosenberch, cum sig.

Mon, Boic. Vol. XXIV.

Ccccc

1330.

#### 746

#### Monasterium

- 1339. Herr Jordan der Zenger von Ratenstat. Herr Conrad der Hecklin von Aermdorfe.
- 1340. Herr Leupolz von dem Wolfstein, cum sig. Herr Johann der Mistelbech Vogt zu Chastel. Chunrad von Loterbach.
- 1345. Conrad der Hausner ze Hoheburch, cum sig.
- 1352. Der erberg Ritter Herr Heinrich von Heimberch. Chunrat der Schmide von Pfaffenhouen, eum sig.
- 1353. Der erber vest Ritter Heinrich der Zenger von Schwarzeuelt, Vitzthum zu Amberg, cum sig.

Wernher Landschreiber zu Amberg, cum sig.

1367. Die ersamen Manne Herr Chunrat der Scharpfenberger, Richter zu Pfaffenhofen, cum sig.

Herr Erhart der Stainlinger von Lauterhofen, cum sig. Herr Seifrid der Kammersteiner zu Kastel, cum sig.

1368. Wernher der Kegelheimer, cum sig.

Chunrat, sein Bruder.

Die ersamen Mann Seyfrid der Kammersteiner zu Kastel, cum sig. Chunrat der Scharpfenberger ze Vrsensolden, cum sig. Vlrich der Rorensteter, Oheim der Kegelheimer. Wernher der Heckel von Velburch, Schwager der Kegelheimer.

1371. Wernher der Kegelheymer, cum sig.

Die ersamen Hainrich der Töbritschen an der Zeit Schultheizz zu dem Newnmarchte, cum sig.

Hans der Hofner, cum sig.

Chunrat der Scharpfenberger zu Vrssensolden, cum sig. Vlrich der Rorensteter zu Pfaffenhofen.

- 1375. Ulrich Rühs, Burger zu Amberg, cum sig.
- 1376. Heinrich der Zantner von Zant, cum sig. Chunrad, vnd Erhart die Rorensteter, fratres, cum sig.
- 1377. Der erber vest Ritter Pertold Zenger an der Zeit Psleger ze Leutzmanstein, cum sig.
- 1378. Hainrich Tobritsch Schulthaizz zu den Neumarcht.

1578.

1378. Der erberg manne Chunrad der Scharffenberger der Zeit Vogt zu Castel, cum sig. ...

Stephan Rechtzer, Burger zu Amberg, cum sig.

Haymeran der Alhart des Rechtzers Oheim, und Frizze Rechtzer des Stephans Bruder, cum sig.

1380. Die ersamen manne Herr Chunrat der Scharpfenberger, an der Zeit Vogt zu Ghastel, und Hr. Paul der Purzer, an der Zeit Richter zu Lauterhofen, cum sig.

1383. Der erber weis mann Vlrich der Paur von Alespurck, eum sig. Die erberg mann Heinrich Loterpeck Psleger zu Sulzbach, Chunrat Scharpfenberger, Vogt zu Chastel.

Ott Sest der Elter zu Pilsach, cum sig.

Virich Sest, dessen Bruder und Richter zu Pfaffenhofen, und Otto Sest zu Pilsach, dessen Vetter, cum sig.

Friedrich Kemnater gesessen zu Kirchenreinpach, cum sig.

Erhart Kemnater, dessen Bruder, cum sig.; et dessen Vetter Hainrich und Altmann die Kemnater, cum sig.; dann dessen

Oheim Erhart der Eschenbeck, cum sig.

1385. Die erhern vest Hainrich der Zantner ze Zant, und Conrad der Rorensteter zu Haussen, cum sig.

Dyetreych der Stawffer, cum sig.

Friedrich der Kempnater, cum sig.

1387. Lienhart der Stainlinger, cum sig.

Bartholoma der Hachenperger an der Zeit Vogt zu Castel.

Otto Engelhoffer zu Engelhoff, cum sig.

Eberharrt der Fuchstayner d. Zeit Richter zu dem Lewttenberg.

Friedrich Kempnater, cum sig. et eius frater Erhart, cum sig.

Herr Ludwig Schenk zu Reicheneck Ritter, cum sig.

Hanns Waltstromayr, cum sig.

Rupperi Harder, cum sig.

Heinrich Kemnater, d. Zeit Landrichter zu Sulzbach, cum sig.

1389. Obiger Kemnater.

1389. Die erherigen u. weisen Ludweyk Volbeken, Probst zu Herspruck\*).
Seytz Kemnater zu Neydstein,

Heinz der Harstorffer, Burger zu Nürnberg \*\*).

Frytzider Kelner, Burger zu Sulzhach.

Lienhart der Stainlinger von Lautterhof, cum sig.

1391. Hans der Hekl, Landrichter zu Amberg, cum sig.

Ludwig von Eppingen, Landschreiber daselbst.

Virich Aursperger von Weyrasant, und Heinrich sein Sohn. Die erbern bescheiden Hermann Ratz, Richter zu Pfassenhosen, c. s.

Hainrich der Rauhenlaucher zu Castel in dem Markt, cum sig.
Lienhartz der Stainynger von Lauterhofen, cum sig.

- Chunratz Hayntaler zu Vrschensolden, cum sig.

Eberhart Stetpeck, cum sig.

Eberhart Ratz, Probst zu Herspruck, cum sig.

Deren Ohaim Seyfried der Kammersteiner.

Der erberg Eberhard Mistelbeck Vogt zu Newnburg, cum sig.

Christan Startzhauser, cum sig.

Hainrich Geyger.

Ott der Sefft, Richter zu Pfassenhouen, cum sig.

Lyenhart der Staynlinger zu Lauterhouen, cum sig.

Ott Perkhawser, cum sig.

Der erwerg mann Wypolt Ruscher, Psleger zu Wolfstein, cum sig.

Dobisch Waldawer, cum sig.

1395. Hainrich der Rauheloher von Holzhaim, cum sig.

Lyenhart der Stainlinger von Lauterhouen, cum sig.

1396. Der erberg vest Her Dyetrich Stauffer v. Haymhof, Vogt z. Castel, c. s.

1397. Olt der Aderhawser zu Aderhawsen gesessen, cum sig.

•) Dieser war keine geistliche, sondern eine weltliche Person, was h. z. T. Rentamtmann. S. G. E. Waldau Beyträge z. G. d. Stadt Nürnberg. 1785. Bd. III. S. 10.

•

<sup>\*\*)</sup> Dies war der erste, der sich aus dieser Familie alldort niederließ. Er starb 1407. als Genannter d. größ. Raths daselbst. S. Roth's Verz. d. Gen. d. größ. Raths. S. 13.

- 1307. Der hochgehorne Fürst und Herr Herr Ruprecht der Jünger.
  Pfalzgraf bey Reyn, und Herzog in Bayern, cum sig.
- 1398. Ludwig Steinlinger, cum sig.

Die erbergen Hans Liechtensteiner, Vogt zu Castel, cum sig. Heinrich Liebenecker von Zantt, cum sig.

- 1401. Der erberg vest Caspar Schweppferman, Schultheiß zu dem Newenmarckt.
- 1402. Die erberg vest Lienhart der Staynlinger, Richter zu Ilswanck, cum sig.

Virich Heckel, Diener zu Castel, cum sig.

Der erberg Linhart der Staynlinger, cum sig.

Chunrat Mühlberger, Lantrichter zu Amberg.

1403. Der ersame Herr Albert Rüd, Pfarrer zu Alerspurg, cum sig. Die erhergen vesten Ott der Adrazhauser von Adrazhausen, cum sig.

Virich Hawser von Wintpuch, cum sig.

Purckhart Hofner von Hosen an der Zeit zu Newenmarcht gesessen, cum sig.

Lienhart Stainlinger von Lauterhofen, cum sig.

Virich Kotnawer an der Zeit Soldner zu Regensburg, cum sig.

1404. Der erberg vest Erhart der Rorensteter, Psleger zu Helsenberg. Hainrich Frickenhofer, Richter zu Pfassenhofen.

Die erberg vest Hans der Strupperger von Pergen;

Purckhart der Hofner, zu dem Newenmarckt gesessen.

Der geistlich Her Nyclaus Geyrrewter Spitalmaister zu dem Newenmarkt, cum Sig.

Caspar Sweppferman Schulthaiss zum Newenmarckt, cum sig.

Virich Kewizenhofer von der Heinsperg, cum sig.

Otto Seft Pfleger zu Stauff, cum sig.

Hanns Strupperger von Perge, cum sig.

1406. Andre Egelseer, cum sig.

Die erbergen vesten Hans der Gebelstoffer, cum sig.

Chuntz der Sinbecken, cum sig.

1408. Stephan Bertholtzhofer, Landrichter zu Lengeuelt.

1410. Der erherg vest Hainrich der Liebenecker an d. Z. zu Zant, cumsig.

1412. Hans Hausner von Wintpuch, cum sig.

Die erberg vesten Hans der Gebelstorffer von Lengenfelt, cum sig.

Heinrich der Liebenecker von Zantt, cum sig.

1414. Der erberg vest Hainrich der Pöllinger, Richter zu Pfaffenhosen.
Die erbergen vesten Hans der Hausner zu Wintpuch;
Friedreich der Zantner zu Rüden;
Johan Pflaumer von Amberg, cum sig.
Eins frater Chunrad; Anna mater et vidua.

1416. Mendorffer Johann, dann Heinrich zum Höhenstein, Mrich der Jünger zu Puch, Brüder, cum sig.

1420. Ulrich Mendorfer zu Puch, cum sig.

1422. Der weys vest Ritter Hr. Hartungs von Eglafstein Psleger 20 Sulzbach und perkstein (Parckstein), cum sig.

1423. Die erbergen vesten Heinrich der Pöllinger, Richter zu Pfaffenhofen, cum sig.

Eberhart der Seft, Richter zu Altdorff, cum sig.

1427. Dietrich Stauffer von Ernfels, cum sig.

1428. Heinrich Siger, cum sig.

1433. Hans Wolf, gesessen in den Giessen zu Ingolstat, cum sig.
Die erbergen und weisen Chunrad Glazl, und Hans Peringer, geschworn Bürger des Raths zu Ingolstadt, cum sig.

1436. Die weysen und vesten Hans Kottenawer, Pfleger zu Holnstein, cum sig.

Virich der Sigerstorffer zu Puch, cum sig. Paul Lamlein, cum sig.

1437. Die erbergen vesten Vlrich der Liebenecker, Psleger zu Pfassenhofen, cum sig.

Ulrich der Perckhauser, Psleger zu Haymhof, cum sig.

1438. Die erbergen und vesten Jorg und Hanns die Mistelbecken von Lyntach, cum sig.

> Hans Eschenbeck zu Ammerthal, cum sig. Ulrich Liebenecker zu Zannt, cum sig.

> > 1440.

1440. Hans Maler, cum sig.

Der edle wolgeborne Herr Cunrad Herr zu Haideck, cum sig. Die erherg vest Wilhalm Satzenhoffer, Psleger zu Leuchtenberg, cum sig. und Hans Puchstainer, cum sig.

- 2447. Wolfram von Egloffstein, Schulthaiss zu Neumarkt.

  Cunz zu Egloffstein, Landrichter zu Amberg.

  Friz Pöllinger, Psleger zu Pfassenhosen.

  Cunz Pollinger der Jünger, Psleger zu Helssenherg.
- 1448. Paul Lemel zu Lupurg, cum sig. Die weissen und vesten Martein Sigerstorffer zu Stauffens Puch, cum sig.

Gilligen Losshoren, Psleger zu Holenstain, cum sig.

1452. Die erberen und vesten Conrad von Eglofstein, Landrichter zu Amberg, cum sig.

Conrad der Scharffenberger zu Vrsensoln, cum sig.

- 1453. Jorg von Riech, Lantschreiber zu Amberg, cum sig.
- 1456. Ulrich Auer zu Aw, cum sig. dann dessen Vetter Wilhelm.

  Der erwerg hans zenner, Psleger zu Hebing, cum sig.

  Christoff Scharffenberger, Psleger zum Haymhof, cum sig. eins
  frater der erber und vest Hainrich Scharffenberger.

  Jakob Kempnater zu Ebermannstorff, cum sig.
- 1457. Gregor Alhart, Burger zu Amberg, cum sig. und Hans von Wolffringen, cum sig.
- 1459. Die weysen und vesten Haynrich Frigkenhofer, Richter, cum sig. und Hainrich Hintaler zu Castel, cum sig.
- 1462. Jorg Kastner der ellter zu Amberg, cum sig.
  Der edl vest Albrecht von Frewdenberg, cum sig.
- 1468. Hainrich Scharffenberger gesessen zu Gerbersshöffl, oum sig. Der edel vnd vest Krafft Puntzinger zum Rossstain.
- 1473. Conradt von Helmstat, Vitzdom zu Amberg.
- 1474. Die edel und vest Albrecht von Freudenberger, cum sig. Heinrich Scharfenberger zum Gerbershoue, cum sig. Conradt von Egloffstein, Holmeyster etc. Landrichter zu Nahpurgk.

- 1476. Der fürsichtig Ersam weis Herr fridrich friefshaimer richter am Hof zu Regensburg, cum sig.
- 1477. Hainrich Scharfenberger zum Gerbershoff, cum sig. Der vest Albrecht von freudenberk, cum sig.
- 1489. Der edel und vest Cristoff von Freudenberg, Landrichter zu Amberg, cum sig.
- 1490. Die edeln und vesten Erasm Höhenkircher, Pfleger zu Velburg, cum sig.

Hanns Pällinger zu Welching, cum sig.

- 1494. Der edl und vest Erasm Hohenkircher, der Zeit Psleger zu Velhurg, cum sig.
  - Der Erher vest Mathes Schopff, Pfleger zum Hollenstain, cum sig.
- 1495. Der edl gestreng Ritter Herr Georg von puchpergkh zu Wintzer, cum sig.
- 1496 et 1500. Der erber vest Mathes Schopff, Psleger zum Hollenstein.

  Heinrich Hausner zu Rüden, cum sig.

  Die edeln und vesten Jorg von Dresswitz, Richter zu Castel, cum sig.

Caspar Kemnater von Kemnatten, cum sig.

- 1498. Der erber, weys Man Friedrich der Kramer, Burger zu Sulzbach, cum sig.
- 1500. Heinrich Hausner zu Rüden, cum sig.
- 1507 et 1509. Der erber und vest Christoff Pogner, Pfleger zum Holnstain, cum sig.
- 1509 et 1515. Lorenz Ponnlander zu Ponnlanden, cum sig.
- 1512. Der edl vnd vest Walthasar von Wirssberg zu Lantzendorf, Psieger zum Holenstain, cum sig.
- 1515. Alexander von Wildenstein zu PreittenEck, eum sig.

  Der ersame Hans Suppel von Waltersperg, Richter zum Holnstein.

  Michel Kugler von Buch, ein Geschworner des Rechtens.
- 1518. Der fürsichtig, Erber, und weys Herr Steffan Pawmmgarltner, des hl. röm. Reichs Stattrichter zu Nürnberg.
- 1519. Der erber und vest Thoman von Möring von Altsmöring, Castener zum Newenmargkht, cum sig.
- 1522. Der edl vnd vest Vintzentz von Bürtzburg, Psleger zum Holenstein, cum sig.

## INDEX PERSONARUM.

## Summi Pontifices.

Alexander III. Papa. 1166. p. 34.

— VII. Papa. 1667. p. 288.

Benedictus XII. Papa. 1340. p. 95.

Bonifacius IX. Papa. 1433. p. 186.
1396. p. 506.

Callixtus II. Papa. 1123. p. 10.

Clemens IX. Papa. 1667. p. 285.

Coelestinus II. Papa. 1143. p. 31.

Eugenius IV. Papa. 1438. p. 634.

Gregorius IX. Papa. 1235. [p. 328.

Tt.\*\*)

Gregorius XI. Papa 1372. p. 453.

— XII. Papa. 1413. p. 567, 635.

Innocentius II. Papa. 1109. p. 314.
p. 635.

— VIII. 1486. p. 719.

Martinus V. Papa. 1418. p. 580.
1423. p. 590.

Nicolaus V. Papa. 1448. p. 211,
212. 1450. p. 670. 1452. p. 220.

Paschalis Papa. 1438. p. 635.

Sixtus IV. Papa. 1481. p. 268.

#### Cardinales et Episcopi.

Adelbertus, Archiep. Moguntinus, Archicancellarius Heinrici IV. Imp. 1124. p. 15. Albrecht, Bischof zu Eystetten. 1443. p. 650. Almericus, Diac. Cardinalis et Cancellarius S. Roman. Eccl. 1109. Cardinalis Presb. ac Reformator. 1392. p. 496.

Chuono II. Episcopus Ratisp. 1182. p. 323.

Conradus, Episcopus Ratisb. 1199. p. 43. 1455. p. 186. 1579. p. 151. 1587. p. 141. 1431. p. 159.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

p. 310.

Ddddd

<sup>\*)</sup> Loco anni 1347 legendum.

<sup>&</sup>quot;) Numeri marginales 321 usque 328 bis occurrunt, in plagula scilicet &s et Tt, id quod innuunt hac Literae numeris illis adjectae.

Conradus, Metensis et Spirensis Episcopus. 1219. p. 327 Ss.

- Eystetensis Episcopus. 1332. p. 336. 1310. p. 347.

Diethalmus, Episcopus Constantiensis. 1199. p. 43.

Dietreich, Weihpischoff zu Regenshurg. 1417. p. 179.

Eberhardus, Bahenhergensis Episcopus II. 1156. p. 32. 1168. p. 38.

Ebirhardus, Saloburgensis Archiepiscopus. 1219. p. 326 S. 1418. p. 581. 1423. p. 589, 591.

Ecchebertus, Babenbergensis Episcopus. 1216. p. 43.

Egidius, SS. Cosmae et Damiani Diaconus Cardinalis. 1235. p. 324 Tt.

Ekhardus, Episcopus Wormaciensis, Nuncius apostolicus. 1384. p. 480.

Erhardus, idem. 1386. p. 484.

Engelhardus, Eistetensis Episcopus. 1260. p. 46.

Frey, G., Cardinalis de Bavaria. 1441. p. 646.

Friderich, Erzhischof zu Salzburg. 1443. p. 652 et 654.

Episcopus Ratisbon. 1449. p. 212, 215. 1455. p. 227. Fürst und Bischof zu Regenspurg. 1446. p. 302.

Gebehardus, Episcopus Eystett. 1128. p. 317. 1325. p. 360.

Georgius, Episcopus Bamb. 1408. p. 255, 250. 1472. p. 205.

Guidobaldus, S. R. Eccl. Cardinalis. 1667. p. 288.

Guifredus, tit. S. Marci Cardinalis Presbyter. 1235. p. 324 Tt.

Heinricus, Ratisbonensis Episcopus. 1123. p. 12. 1282. p. 54. 1433. p. 185. 1568. p. 256, 257. 1469. p. 260. 1473. p. 697.

Hermanus, Episcopus Augustanus. 1116. p. 9.

Jacobus', Episcopus Tusculanus.

1235. p. 324 Tt.

Joannes, Episcopus Ratishonensis. 1387. p. 141. 1433. p. 186. 1423. p. 589.

Johannes, Preshyter Cardinalis de Bavaria. 1441. p. 645.

Diaconus Cardinalis apost. Sedis Legatus in Germania. 1448.
 p. 200, 211.

- Sabinensis Episcopus. 1235. p. 324 Tt.

- Episcopus Eystettensis. 1423. p. 589.

Lamprecht, Bischoff zu Babenberg. 1395. p. 144.

Marquardus, Episcopus Eistetensis. 1323. p. 359. 1667. p. 288.

Mayer,

Mayer, Nycolaus, Episcopus, Sedis apostolicae Nuncius. 1376. p. 463.

Otto, Sci. Nicolai in Carcere Tull. Diaconus Cardin. 1255. p. 324 Tt.

Episcopus Bambergensis. 1123.
p. 10. 1124; p. 14. 1139. p. 15, 18.
1150. p. 26. 1142. p. 30. 1133.
p. 13. 1125. p. 40. 1156. p. 32.

- Episcopus Eystetensis. 1189. p. 324 S s.

— Erbipolensis. 1219. p. 326 Ss. Petrus, Sci. Georgii ad velum aureum Diaconus Cardinalis. 1255. p. 324 Tt.

Philippus, Episcopus. 1307. p. 339. 1310. p. 348.

- Cauallicensis Episcop. Legatus Apost. 1300. p. 420.

Pileus, Cardinalis. 1379. p. 150.

Rabno, Episcopus Eystettens. 1374. p. 458.

Ramaldus, Episcopus Ostiensis et Velletr. 1235. p. 324 Tt.

Ramerius, S. Mariae in Cosmidin Diaconus Cardinalis. 1235. p. 324 Tt.

Sifridus, Archiepiscopus Moguntinus. 1219. p. 327 Ss.

Sinibaldus, tit. Sci. Laur. in Lucin. Presb. Card. 1235. p. 324 Tt.

Thun, Guidobaldus de, S. R. E. Cardinalis 1667. p. 288.

Udalricus, Episcopus Eystett. 1109. p. 315. 1116. p. 9.

Ulricus, Episcopus Verdensis Legatus Sedis apost. 1413. p. 567.

- Pataviensis Episcopus. 1219. p. 326 Ss.

Wilhelm, Bischoue zu Eystett. 1469. p. 095.

# Abbates, Praepositi, Canonici et Superiores ecclesiastici utriusque Sexus.

Albertus, Praepositus in Illmünster. 1280. p. 51.

- Abbas in Ensdorf. 1317. p. 66. 1319. p. 67. 1324. p. 70. 1332. p. 71.

Dradsun, Abbas in Ensdorf.
 1468. p. 256, 257, 259. 1469.
 p. 260, 261, 262. 1470. p. 263.

Albertus, Vicedominus, Canonicus Ratisbonensis. 1282. p. 52. 1284. p. 56.

— Magister Scholarum, Can. Eystetensis Eccles. 1189. p. 324 Ss.

Albrecht, seu Albertus, Abbt zu Ca-

stell.1297. p.332. 1500, 1302. p.335.

Abbas in Metten. 1327. p. 368.Ddddd 2 Aller-

Allerspurger, Abbt zu Ensdorf. 1339. p. 84.

Altmannus, Praepositus Ratisbonensis. 1123, 1135. p. 13.

Amman, Hainrich, Tumbrobst zu Eystet. 1443. p. 651.

Anna, Abbatissa Monasterii felicis portae (Saeligenporten). 1326. p. 567.

Anshalm, Johannes, Canonius Eccles, S. Mariae in Tewerstat prope Bamberg. 1376. p. 464.

Arbo, Canonicus Ecclesiae majoris Ratisp. 1284. p. 56.

Aribo, Abbas de Ensdorf. 1142. p. 30.

Berenberg, Rudolfus, Comes in frater Ordinis milit. Hierosolim. Commissarius Indulgentiar. apostolicus. 1481. p. 268.

Bernhardus, Abbas in Hirsow. 1470. p. 696.

Bertholdus, Abbas in Plangstetten. 1372. p. 453.

Bohuslaus, Abbas Cladrubnensis Dioecesis pergensis. 1324. p. 361.

Boppo, Praepositus S. Stephani, Canonicus Ecclesiae cathedr. Babinbergensis. 1195. p. 41.

Botto, Abbas in Ensdorf. 1195. p. 40.

Caecilia, Apptezin zu der Seligenporten. 1402. p. 520. Canonicus Ratispon. 1282. p. 54.

Camuret, Bertholdus, Canonicus maj. Eccles. Ratisponensis. 1284. p. 56.

Carbo, Dominus, Canonicus maj. Eccles. Ratispon. 1282. p. 54.

Christoff, Aptzu Castel. 1458. p. 678.

Chuno, Abbas in Castell. 1260. p. 47. 1252. p. 324 Tt. 1253. p. 326 Tt.

Chunradus, Abbas Castellan. 1182. p. 323 Ss.

- Abbas Michelveltensis. 1288. p. 57.

- Praepositus Eccles. maj. Ratisb. 1305. p. 61.

- Canonicus Babenbergensis. 1123. p. 13. 1133. p. 14.

- Canonicus Ratisbonensis, 1282. p. 54. 1305. p. 61.

- Canon. Camerarius Eccles. Babenberg. 1142. p. 31.

- Canon. Custos Eccles. Babenb. 1142. p. 31. 1195. p. 41. 1288. p. 57.

- Decanus Eccl. Eystettens. 1310. p. 348.

Chunrat, Abt zu planckstetten. 1419. p. 584.

Chuntzhard, Heinricus, Clericus Eystet, Dioecesis, 1372, p. 453.

Con-

Conradus, Abbas in Ensdorf. 1229.
p. 45. 1416. p. 174. 1416. p. 176.
1417. p. 177, 179. 1418. p. 180.
1421. p. 181. 1423. p. 182. 1455.
p. 228. 1414. p. 574. 1416. p. 577.

p. 228. 1414. p. 574. 1416. p. 577.

Abbt zu Castel. 1356. p. 408.
1358. p. 414, 416, 417. 1359.
p. 418. 1360. p. 419, 420, 421.
1361. p. 422, 423, 424. 1362.
p. 426, 429. 1364. p. 431. 1365.
p. 435, 436. 1367. p. 439. 1368.
p. 441. 1370. p. 444, 446. 1371.
p. 447, 449. 1372. p. 451. 1373.
p. 455. 1374. p. 457. 1375. p. 461.
1376. p. 462. 1377. p. 465.

- Major Praepositus Eccl. Eihstet. 1189. p. 324 S s.

Decardona, Johannes, Commissarius principalis Ordinis Hierusolomitani. 1481. p. 268.

Dietchirchen, Rahewinus de, Can. Eystet, 1128. p. 317:

Dictwinus, Abbt des Klost. Ensdorf. 1136. p. 23. 1170. p. 36.

Dornberch, Vlricus, Summus Praepositus majoris Eccles. Ratispon. 1282. p. 54.

Eberhardus, Abbas montis S. Michaelis prope Bamberg. 1470. p. 696.

- Prior in Altach inferiori. 1423. p. 359.

- Abhas in Enstorf. 1288. p. 57.

Eberhardus, Cantor, Can. Eccles maj. Babinb. 1195. p. 41.

- Praepositus S. Jacobi, Bamberg. 1168. p. 39.

- Praepositus Eccles. Bamberg. 1142. p. 31.

Ecchebertus, Praepositus de Turstat Can. Eccles. maj. Babenb. 1195. p. 41.

Egilhardus, Decanus Eccl. majoris Bahenherg. 1195. p. 41.

Engelbertus, Decanus Eccles. maj. Babenberg. 1142. p. 31. 1156. p. 32.

Engelmarus, Abbas in Ensdorf. 1303. p. 60.

Ennichofen, Vlreich von, Abbt zu Ensdorf. 1343. p. 90.

Erbstad, Joannes, de Worneck, Clericus Moguntin. Notarius Caes. publ. 1413. p. 568, 570.

Ermuels, Chunradus de, Chorherr auf dem Thum zu Regensburg. 1282. p. 54. 1336. p. 77.

Eschenvelden, Heberhardus de, Can. Eistettensis. 1128. p. 317.

Faber, Gumbertus, in Decret. Licentiat. Praepositus B. Mariae et S. Ganolfi in Tewerstat etc. Vicar. gen. Bamberg. 1472. p. 200.

Fridericus, Canonicus Ratisbon. 1282. p. 54.

- Abbas de Castello. 1268. p. 49.

Fridericus, Prior in Plangstetten. 1372. p. 453.

- Abbt zu Enstorf. 1370. p. 125. 1371. p. 125. 1374. p. 126. 1379. p. 131. 1381. p. 138. 1384. p. 140. 1389. p. 142. 1395. p. 144.

Fuermiano, Heinricus de, Canonicus Ratisbonensis. 1282. p. 54.

Fulcmarus, Canonicus Eccl. maj. Eichstet. 1189. p. 324 S s.

Furhenricht, Arnoldus de, Canonicus Eichst. 1128. p. 317.

Gebehardus, Abbas Castellensis. 1210. p. 225.

Gisela, Abbatissa in Bulnhofen. 1330, p. 370.

Giselbertus, Praepositus de domo Ecclesiae Babenberg. 1168. p. 39.

Godboldus, Abbas in Ensdorf. 1216. p. 44.

Gotepoldus, Archipresbiter Ecclesiae Babenbergensis. 1168. p. 39. Gotfrid, Techant auf dem Tumzu Eystet. 1356. p. 408.

Gundacherus, Magister Canonicus Ratisponensis. 1282. p. 54.

Gundolous, Magister Canonicus maj. Eccl. Ratisbon. 1105. p. 41.

Haimberch, Chunrad von, Thumprobst zu Regensp. 1321. p. 68.1 Hartnidus, Abbas III. in Ensdorf.

1170. p. 36.

Heinrich, Techant zu Pfaffenhofen. 1324. p. 364.

Heinricus, Abbas in - Wizenach. 1288. p. 57.

- Abhas in Blankenstetten. 1338. p. 379. 1356. p. 408.

Hermannus, Abbi ze Enstorf. 1447. p. 207. 1448. p. 209. 1449. p. 214, 215. 1450. p. 216. 1452. p. 220, 222. 1454. p. 225. 1455. p. 227, 228. 1457. p. 230. 1462. p. 241, 242. 1463. p. 243, 248, 250. 1464. p. 252. 1457. p. 627.

- Abbas de Ura. 1262. p. 329.

- Decanus Babenbergensis. 1168. p. 39.

- Archipreshyter et Canonicus Eist. 1128. p. 517.

- S. Stephani Praepositus Babenberg. 1100. p. 44.

Abbt zu Castell. 1323. p. 556. 1324. p. 361, 363, 364. 1325. p. 365, 366. 1326 p. 367. 1327. p. 368. 1329, 1330. p. 370. 1331. p. 371. 1333. p. 372, 373. 1334. p. 374. 1335. p. 376. 1337. p. 378. 1339. p. 380, 382. 1341. p. 383. 1342. p. 385, 386. 1343. p. 387, 488. 1345. p. 389. 1346. p. 396. 1349. p. 397. 1352. p. 398, 399. 400. 1353. p. 402, 405. 1354. p. 405.

a a consulti-

Heroldus, Abbas in Ensdorf. 1257. p. 45. 1265. p. 47. 1262. p. 329.

Hefs de Isenach, Joanes, Can. Ratisp. 1444. p. 655.

Hilmericus, Abbas in Ensdorf. 1166. p. 35, 36. 1168. p. 38.

Hilsungus, Canonicus et Custos Eccles. Eystett. 1189. p. 324 Ss.

Hohenfels, Vlreich von, Twmbrobst zu Regensh. 1397. p. 151. 1406. p. 545.

Hohenvels, Vlrieus de, Canonicus Scholasticus Eystet. et Succollector. 1348. p. 480.

Hübschel, Johannes, Decanus in Helbingen. 1447. p. 000.

Huebür, Hanns, Chorherr zu S. Johann, Maister des Spitals S. Kathrein an der Bruken zu Regensb. 1452. p. 228.

Humbertus, Archipreshyter Eistet. 1189. p. 324 S s.

Hundelohus, major Decanus Babenberg. 1116. p. 44.

Jacobus, Abbt zu Castell. 1435.
p. 622. 1436. p. 623. 1437. p. 625.
1438. p. 632, 633, 634. 1439.
p. 637. 1440. p. 643, 649. 1443.
p. 650—655. 1444. p. 656, 659,
660. 1445. p. 661. 1446. p. 663,
664. 1448. p. 667. 1449. p. 669.
1450. p. 671. 1454. p. 673.

Johannes, Abbas in Ensdorf. 1472. p. 265, 267. 1481. p. 268. 1486. p. 273. 1492. p. 274. 1495. p. 275. 1496. p. 277. 1493. p. 279. 1499. p. 283.

- Probst zu Berhtesgaden. 1443. p. 651, 654, 659. 1444. p. 661.

- Prior in Ensdorf. 1463. p. 243.

- Prior zu Castel. 1488. p. 721.

- Abbas in Reichenbach. 1444. p. 655.

- Prior majoris domus Cartusiae in Nürnberg. 1387: p. 486.

Abbt zu Castell. 1496. p. 737,
738. 1521. p. 742. 1542. p. 743.
1561. p. 744.

— Decanus in Castel. 1450. p. 671. Jörg, Prior zu Ensdorff. 1396 et 1397. p. 146.

Jörg, Herr Her, Abbt zu Castell, Georius— Georgius— 1400. p. 513. 1401. p. 515, 517. 1402. p. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525. 1403. p. 529. 530, 532, 533. 1404. p. 534, 536, 537, 538, 539. 1405. p. 541. 1406. p. 543, 546. 1407. p. 548, 549. 1408. p. 550. 1409. p. 531. 1410. p. 553, 554, 555. 1411. p. 557, 558. 1412. p. 550, 504. 1413. p. 506, 571, 572. 1414. p. 574, 575, 576. 1416. p. 577, 578, 579. 1419. p. 582, 584. 1420. p. 586. 1425. p. 599, 600. 1427. p. 601. 1429. p. 602.

1431. p. 604, 607. 1432. p. 608. 1433. p. 610. 1434. p. 619.

Knor, Petrus, Decretorum Doctor, Praepositus in Onolzbach. 1472. p. 266.

Kylianus, Prior in Scheurn. 1491.

Ladebaum, Johannes, Canonicus Wormat. 1413. p. 569.

Langravius, Chunradus, Junior inter Latinos Can. Eccl. majoris Ratispon. 1284. p. 56.

Leonhardus, Abbas in Castello.
1449. p. 212. 1459. p. 679. 1436.
p. 685, 687, 689. 1464. p. 689.
1467. p. 691. 1469. p. 261, 693,
695. 1476. p. 704. 1477. p. 706.
1478. p. 707. 1481. p. 714. 1482.
p. 716. 1487. p. 719. 1488. p. 721,
722.

Leonrod, Ulrich von, Probst zu Illmünster. 1356. p. 408. 1360. p. 419.

Leonrode, Her Sigmund von, Tumher zu Eysteten, Probst zu Herrieden. 1443. p. 655.

Libhardus, Abbas in Ensdorf. 1289. p. 57.

Prior de Ensdorf. 1282. p. 52. 1288. p. 57.

Lonsperch, Wernhardus de, Can. maj. Eccl. Ratisp. 1284. p. 50.

Lupurch, Chunradus, Decanus majoris Eccles. Ratispon. 1280. p. 52. 1282. p. 54. 1284. p. 56.

Ludweig, Abt zu Enstorff. 1415. p. 572. 1438. p. 633, 634, 657. 1425. p. 153. 1434. p. 193. 1437. p. 198.

-Marquardus, Cellerarius, Canon. Eystet. 1189. p. 324 Ss.

Meinhardus, Praepositus Congreg. de Ensdorf. 1282. p. 52, 58.

- Abbas 1303. p. 60.

Michael, Abbt zu Castel. 1542.

Nortweiner, Ott, Prior ze Castel. 1370. p. 444.

Nyclaus, Spitalmayster des heil. Geysteshaus und Spitals zum Newenmarkt. 1419. p. 582.

Ortliebus de Scheiriching, Archidiaconus Magister Canonicus Ratisbon. 1280. p. 51.

Otto, Abbt zu Kastel. 1395. p. 144.

1109. p. 314. 1159. p. 318. 1379.
p. 468. 1380. p. 469, 470. 1581.
p. 471, 473. 1383. p. 477, 478, 480.
1384. p. 492. 1392. p. 495, 499.
1393. p. 500, 501. 1395. p. 503,
504, 505. 1396. p. 506. 1399.
511. 1403 p. 531.

- Prior zu Enstorf. 1257. p. 46. 1342. p. 88, 89. 1543. p. 90. 1362. p. 117. 1374. p. 128.

Otto,

Otto, major Decanus Eccl. Babenberg. 1189. p. 324.

- Praepositus Congregationis in Enstorf. 1282. p. 52.

Pamitalüs, A.de, SSanctae Synodi Basileensis Secret. et Notar. 1440. p. 644.

Paul, Abbtzu Ensdorf. 1445. p. 649.

— Abbt zu Scheurn. 1401. p. 725.

Paulstorf, Rupprecht de, Korherr zu Regensburg, et

- Karl, Korherr zu Eichstet. 1345. p. 95:

Perchtoldus, Techant zu Vilshofen. 1342. p. 89.

- Techantzu Pfaffenhofen. 1324. p. 364. 1331. p. 372.

- Capellanus Canonicus Ratisb. 1282. p. 54.

Perghawser, Ernst der, Chorherr ze Altenkapelle und Pfarrer ze S. Haymeran. 1380. p. 134.

Pertoldus, Camerodus, Archidiaconus Ratisponensis. 1280. p. 57.

Petrus, Prior in Castell. 1450. p. 671.

Pflentzell, Petrus, Camerarius, Plebanus in Hagenhawsen. 1447. p. 666.

Pientzenawer, Peter, Probst zu perchtolzgaden. 1412. p. 564.

Pilgerinus, Decanus Eccles. cath. Eistet. 1128. p. 317. Mon. Boic. Vol. XXIV. Plessing, Conradus, Canon. Eccl. veteris Capellae. 1449. p. 212,215.

Prawn, Hanns, Dechant zu perchtoltzgaden. 1414. p. 574. 1419. p. 584.

Prewinne, Heinrich, Can. Ratisb. und Vlrich Canon. 2e Wurmb2. 1352. p. 90.

Prothssel, Joannes, Licent. in Decret. Canonicus et Officialis Eystetensis. 1423. p. 589.

Puchfelder, Conrad, Dechant, Pfarrer zu Utzenhofen. 1437. p. 650.

Rezzo, Canonicus et Officialis Curie Eystetensis et Collector. 1377. p. 405.

Rudigerus, Abbas in Ensdorf. 1229. p. 45.

Ruzil, Praepositus Babenberg. 1142. p. 31.

Sack, Nicolaus, Canonicus Eystetensis, 1423. p. 596.

Salzmesser, Johannes, Prior in Enstorf. 1468. p. 257.

Schwarzenburch, Chunradus de, Decanus Ecclesiae Ratisb. 1335. p. 74, 75.

Seirching, Dominus Ortlibus, Can. Ratisbon. 1282. p. 54. 1279. p. 50.

Siboto, Praepositus Congregationis de Ensdorf. 1282. p. 52. 1288. p. 57.

Eeeee Siboto,

Siboto, von Heintal, Abbt zu Kastell. 1316. p. 351 1522, p. 355. 1307. p. 339. 1308. p. 341. 1309. p. 344. 1310. p. 345, 346, 347. Sifridus. Praepositus Turstadien-

Sifridus, Praepositus Turstadiensis, Can. Eystet. 1216. p. 44.

Sintzenhofer, Conradus, Canonicus et Vicarius generalis Ratisponensis. 1469. p. 260.

Sophia, Abbtessyn zu Pulenhofen. 1410. p. 554.

Stewbel, Georg, Prior zu Enstorf. 4398. p. 152.

Stingelheymer, Cristanus, Decanus Ratishonensis. 1444. p. 055.

Swabach, Hainricus de, Canonicus S. Johann. Ratisponens. 1444. p. 657.

Syfridus, Canonicus Ratisponens. 1284. p. 56.

Thiedoinus, Abbas in Ensdorf. 1145.

Thiemo major Praepositus Babenbergensis. 1195. p. 41.

Tunaw. Hanns auf, Probst zu Regensb. 1300. p. 297.

Tutto, Scholasticus Babenberg. 1142. p. 31.

Vireich, Abbt von Enstorff. 1335. p. 74. 1337. p. 79. 1339. p. 84. 1340. p. 86. 1341. p. 88. 1342. p. 88, 89. 1345. p. 92. 1352. p. 98. 1355. p. 100. 1356. p. 105. 1359 p. 107. 1560 p. 110 1561. p. 111, 114. 1366 p. 120. Wreich, Techant zu Lauterhofen.

1331. p. 322.

- Techant ze Ilswanch. 1362.

- Abbt zu Castell. 1490. p. 723.

Wiricus; Prior in Ensdorff. 1321.

- Magister Canonicus Ratisbon. 1282: p. 54. 1284. p. 56.

- Abbas S. Emerami. 1263. p. 48.

- Decanus Ratispon. Ecclesiae. 1279. p. 50. 1280. p. 51.

- Abbas in Haydenhaim. 1297. p. 332.

Walchunus, Abbas in Ensdorf. 1170, p. 36.

Wernhardus, Decanus de Happurch. 1288. p. 57.

- Abbas Castellens. 1170. p. 322. 1251. p. 327.

Wernherus, Abbas de Enstorf. 1306. p. 61. 1309. p. 63.

- Techant zu Berchtesgaden. 1444. p. 661.

- von Zant, Prior ze Castell. 1364. p. 431. 1353. p. 494, 1358. p. 446.

Wernton, Pincerna, Canonicus
Ratishon, in Lauterhofen, 1325.
p. 367.

IVU-

Wilhelm, Abbt zu Enstorf. 1398. p. 152. 1408. p. 168. 1401. p. 162. 1404. p. 165. 1400. p. 166. 1411. p. 169. 1412. p. 172.

- Abbt zu Wilczpurg. 1432. p. 610.

Witelshouen, Pertholdus de, Archidiaconus Augustanus. 1280.

Wortwinus, Abbas Castellensis.

1128: p. 317.

#### Personae Ecclesiasticae.

Abbsperg, Heinrich von, Pfarrer zu Pleinfeld. 1411. p. 556.

Albertus, Plebanus de Adrathausen. 1270. p. 50.

Albertus, Plebanus in Ensdorf. 1257. p. 46.

Albrecht, Pfarrer zu Sterkeinsperg. 1361. p. 423:

Altzeya, Jacob de, Clericus uxoratus Moguntiae: 1413: p. 569.

Andree, Castner zu Ensdorff. 1398: p. 152.

Antschot de Sutert, Wynandus, Rector perochialis Ecclesiae de Goele Dioec. Leodiensis. 1392, p. 498.

Augustinus, Clericus Moguntiae. 1396. p. 507.

Ayther, Viricus, Monachus Cellarius in Plangstetten. 1372: p. 453.

Berengaro, Cristofferus de, Presbyter in Castell. 1450 p. 671.

Bernhardus, Prior in Ensdorf.
Presbyter 1220 p. 45.

Channaer, Johann der, Priester zu Ensdorf. 1343. p. 00.

Chunzadus, Sacerdos in Ensdorf. 1270. p. 49.

- Capellanus, Preshyter in Castell. 1450. p. 453.

Conradus, Sacerdos de Gerwigestorf. 1257. p. 40

- Plebanus monast, superioris Ratisponae. 1116. p. 34.

- Supprior in Castell. 1450. p. 671.

Coquus, Urbanus, Presbyter in Castell. 1450. p. 671.

Deckendorffer, Wolfgang Frater, Monachus in Ensdorf. 1481. p. 268.

Ditmaurus, Sacerdos in Ensdorf.

Dorner, Georgius, de Dorn, Clericus Dioeces. Eystet. 1486. p. 719.

Durchslant, Gregorius, Acolythus in Castell. 1450, p. 634.

Eherhard, Pfarver zu Tawen vnd Techantze Amberg. 1352 p 100. Eecee 2 EberEberhard, Plebanus in Sickhenbach. 1288. p. 57.

Echart, Bruder des Closters Castell. 1414. p. 574.

Elchenbeck, Fridrich, Priester und Herr zu Ensdorf. 1362. p. 117.

Emmendorf, Albertus de, frater Ensdorfensis. 1260: p. 47.

Herr Hainrich von Castell. 1300.

Engelhard, Benedictus, frater Ensidorfensis. 1481. p. 268.

Eschenbeckch, Fridreich der, Münch und Priester zu Ensdorf. 1359. p. 109. 1264. p. 119. 1374. p. 128.

Eselstorf, HerFridreich von, Mönch zu Castel. 1317. p. 351.

Freudenberger, Herr Albrecht, Mönch und Priester ze Ensdorf. 1362. p. 117. 1364. p. 119. 1374. p. 128.

Friderich, Her, der Sichmaister, Mönch zu Ensdorf. 1343. p. 90. 1352. p. 98.

- Provisor in Durnsräut, Sacerdos in Ensdorf, 1288. p. 57.

Mönch zu Castell, Grane zu Castell. 1438. p. 634.

p. 450.

Eriderich, Eccl. paroch.in Pfaffenhofen Vicarius. 1374. p. 459.

Pruder, Maister des Spitals zu Sand Katerein am fuzze der prukke ze Regenspurch. 1342. p.385. Frost, Chunradus, Clericus Argentin. Notarius Imperialis. 1396. p. 507, 509.

- von Lichtenau, Cler. Argent. 1435. p. 637.

Fuchs, Georius, Frater in Ensdorf. 1481. p. 268.

Gageysen, Vlrich, Priester und Altarist zu Amberg. 1496. p. 277.

Gaudacherus, Canonicus Ratisbon. Scholasticus. 1280. p. 51.

Gebhart, Conventbruder zu Lauterbach. 1412. p. 172.

Gertrudes, Conversa in Ensdorf. 1263. p. 47.

Gewsreiter, dez geistlichen pruder Spital meister zu Newenmarkt 1404. p. 536. 1407. p. 547.

Gotfrid, Pfarrer von Nevnkirchen. 1337. p. 80, 83. 1342. p. 88.

Gotpertus, Presbyter in Ensdorf.
1229. p. 45.

Grußer, Vlreich, Frumesser zu Ruden. 1471. p. 263.

Gunchinger, Heinrich der, Pfarrer zu Wesnacker. 1324. p. 304.

Mönch zu Easdorf. 1304. p.119.

Ha-

Hageln, Hanns von, Münch zu Castell. 1358. p. 415. 1360. p. 419.

Haidnaber, Johannes, Plebanus in Winzer, 1444 p. 656

Hainrich, Pfarrer zu Lengfeld, 1361. p. 112.

Conventpruder und Kelner zu Castell. 1402. p. 521.

Heinricus, Sacerdos. 1270. p. 49.

Tumpfarrer zu Regenspurg. 1521. p. 68.

Plebanus in Awerbach. 1288. p. 57.

Helphericus, Presbyter Castellensis. 1128. p. 317.

Hertensteiner, Herman, Chorherr zu Regensburg. 1321. p. 66.

Hertz, Ch. de Perchingen, Clericus Eustet. Notarius Caesar, publicus. 1372. p. 454.

Hirsstainer, her Chunrat, pfarrer zu perhershausen. 1402 p. 524.

Hold, Pruder Hainrich, Kelner zu Castel. 1402. p. 521.

Hugo, S. Rom. Ecclesiae Subdiaconus. 1123. p. 12.

Jacobus, Frater conversus quartus in Ensdorf. 1481. p. 269.

Johannes, primus, secundus, tertius fratres Conuersi in Ensdorf. 1481. p. 269. Johannes, der Spitalmeister ze Castell. 1360 p. 401.

Infirmarius, officiales in Monast.

Castel. 1450 p. 671.

Kagrerer, Herr Albrecht der, Castner und Mönch zu Kastel. 1352. p. 401. — Chagrerer. 1339. p. 380.

Kaltenthaler, Hanns, Pfarrer zu Pfrawmpt. 1412. p. 298.

Karadel, Samuel, Pfarrer zum. Puttersperg. 1469. p. 261.

Kastner, Hanns, Pfarrer zu Tewrn.

Kuutlpier, Hanns, Pfarrer zu Ruden. 1471. p. 263.

Lang, Johannes, Rector Eccl. paroch.in Vtzenhoven. 1473 p. 697.

Libhardus, Sacerdos. 1270. p. 50.

Libtayr, Joannes, Sacerdos in Casstell. 1450. p. 671.

Doctor Plehanus ad S. Sebald. in Nürmberg. 1472. p. 266.

Löss, Petrus, Frater, Mönch in Ensdorf. 1481. p. 268.

Loterpechr, Conrad, Klosterherr zu Kastel. 1352. p. 401.

Ludwicus, Vicarius in Dyetkirchen. 1374. p. 459.

p. 475.

Lucfft,

Luefft, Frater Petrus in Ensdorf. 1481. p. 268. Lui. Viricus Plebanus de 1200-Lutterhoven, Ouo de Plebanus. 1252. p. 320. Marcus, Presbyter in Ensdorf. 1220. Markard, Conrad, Caplan der Si Endressen Mels zu Amberg. 1487. \* p. 719 Marquardus, Gustos Maj. Eccles. Babenb. 1216 p. 44 Martinus, Frater, Sulpliaconus in Ensdorf 1481. p. 208. Minhardus, Sacerdos de Ensdorf. 1270. p-50, Molitor, Viricus, Presbyter Dioecesis Ratisbon. 1440. p. 215. Mortbemer, Ott der, Chouentherr zu Kastell. 1366 p. 457: Neynl, Martinus, Capellan in Schmidmüllen. 1460. p. 260. Nortweinen, Ott, der Siechmaister Monch zu Castell und Chouenther. 1366. p. 437. 1374. p. 456. Quo, Cantor und Mönch in Ensdorf. 1388. p. 57-- Sacerdos ibidem. 1270. p. 40. Diaconus ihidem. 1257. p. 40. Paphenhoven, Wernerus Plebanus de, 1262. p. 329.

Parfuefs, Frater Jacobus in Ens. dorf. 1481. p. 268... Parrewt, Frater Johann, in Ens, dorf. 1481. p. 268. Paulstorf, Seyfrid der, Priesterzu Enstorf. 1374. p. 128. 1362. p. 117. 1351. p. 202. Perchtoldus; Pfarrer von Vilsho. fen. 1337. p. 83. Perghauser, Vireich, Priester und Münch ze Enstorf. 1380. p. 134. Pernoldus, Georgius, Clericus Bamberg. Notar. 1450. p. 672. Pertling, Hanns, Bruder des Kl. Ensdorf. 1462. p. 241. Pfreimberger, Chunrad, Conventherr zu Castel. 1352. p. 399. Pirner, Johannes, Presbyter in Castell. 1450. p. 671. Pistor, Erhardus, Frater in Ensdorf. 1481. p. 268. Planchenvelser, Georg der, Pfarrer zu Nevnkirchen. 1561. p. 113. Plosser, Lucas, Presbyter in Castell. 1450 p 071 Pouttrichsperg, Dominus Erho de. 1270. p. 50.

Pregler, Michel, Acolythus in Castell. 1450. p. 071.

p. 241.

Priol, Ott der, Priester ze Enstorf. 1304. p. 119.

Pruck-

Prucksleget, Johannes, Presbyter in Castell. 1450. p. 674.

Purckart, Frater Vitus in Ensdorf, et Burnickel, Frater heinricus ibidem. 1481. p. 208.

Rasschel, Michel, Predigerzu Sulzbach. 4469. p. 261.

Rebenstreit, Joannes, Preshyter in Castell. 1450. p. 671.

Rewhel, Conrad, Pfarrer za Newn-kirchen. 1460. p. 261.

Rorenstater, Hanns der, Priester zu Ensdorf. 1364 p.119.

Rostauscher, Vlricus, Capellanus Capellae B. Mariae in Schmydmuelden. 1451. p. 159. in Schmidmulen. 1469. p. 260.

Ruger, Pfarrer zu Vilsekke. 1317.

Sachs, Sebaldus, Presbyter in Castell. 1450. p. 671.

Saltendorf, Hainrich von, Pfarrer zu Mentzzenbach. 1364. p. 295.

Sanchmaister, Hainricus der, Priester zu Enstorf, 1374, p. 128.

Schedel, Johannes, Rector Ecclesiae parochialis in Pappenhaim. 1423. p. 506.

Sahmeltzell, Georius, Priester zu Amberg. 19496, p. 754.

Schmidhamer, Georg, Senior in Ensdorf. 1468. p. 257. Shezze, Cunrat der geistlich Her, Siechmaister des Glosters zu Castel. 1386. p. 483. — Professus ac Procurator. 1396. p. 506. — Schecs. 1384. p. 481. Schechs. 1404. p. 533. Kelner zu Castel. 1406 p. 540. 1412. p. 565. 1387. p. 488. 1389. p. 488. 1491. p. 492. 1492. p. 495. — Schechse p. 499. 1393. p. 501. 1395. p. 502. 504. 1402. p. 521. 1405. p. 541.

Selig, Johannes, Clerious Wratislauiensis Dyocesis. 1303: p. 509.

Simon, Sacerdos in Ensdorf. 1257. p. 46. 1268. p. 49.

Sinzenhofer, Perchtold, Kirchherr zu Lengfeld, 1575, p. 129. 1411, p. 169, 294.

Smit, Rudgers Tochter Adelhait Closterfrawe ze der seligen Porten. 1305. p. 435.

Spanco, Richanus de Crusen. 1225. p. 44.

Stengel, Chunradus, Presbyter in Castel. 1450. p. 671.

Stetzmann, Her Dietrich Kellner des Gotzhaus zu Kastell. 1414. p. 576. 1416. p. 577, 578.

Streng, Chunrad, Pfarrer zu Vilshofen. 1447. p. 208.

Strolenvelser, Her Hanse, Mönch von Chastell 1379. p. 468.

Stru-

Strubel, Dietrich der; Priester zu Ensdorf. 1343. p. 90.

Sultzell, Fridereich, der geistlich Her zu Castell. 1414. p. 574.

Sulzbach, Conradus Plebanns de, 1252. p. 325 Tt.

Sutor, Johannes, frater in Ensdorf. 1481. p. 268.

Sybelinus, Johannes, Clericus vxoratus Moguntiae. 1415. p. 569.

Sweppferman, Pfarrer zu: Luterhofen. p. 408.

Teyntzer, Albrecht, der geistlich her zu Castell. 1414. p. 574.

Trewshamer, Her Niclaus, Pfarrerzu Pfaffenhofen: 1414. p. 574.

Vindscheckel, Leonhardus, Presbyter in Castell. 1450. p. 671. Virich, Pfarrer von Allerspurch.
1321. p. 70.

— Pfarrer ze Amertal. 1343. p. 95.
Wachsmut, Hermannus, Rector in plagsteten, Clericus. 1372.
p. 454.

Walt, Joannes, Acolythus in Castell. 1450. p. 671.

Weiss, pfarrer zu Lenguelt. 1411. p. 171.

Wernhardus, Presbyter in Ensdorf. 1220 p. 45.

Winchel, Leonhardus de, Presbyter in Castell. 1450. p. 671.

Wochner, Frater Erhardus in Ensdorf. 1481. p. 268.

Zantnär, Fridreich der, Herr und Priester zu Ensdorf. 1304. p. 119.

Zenger, Wolfhart, Kirchherre 20 Persu. 1359. p. 106.

#### Imperatores, et Reges.

Anna, Ludovici Regis Rom. Filia. 1321. p. 353.

Fridericus II. olim Imperator Rom. 1434. p. 188. 1166. p. 34. 1168. p. 38.

p. 325 Ss.

Heinricus III. Imperator. 1043. p. 313.

- IV. Rom. Imperator. 1116. p. 9.

Heinricus V. Rom. Imperator. 1124. p. 15. 1106. p. 28.

Karolus IV. Rom. Imperator. 1454. p. 189.

Konradus III. Rex Rom. 1159 p. 18.

Leopoldus Romanorum Bex et Imperator. 1667. p. 288.

item 1321. p. 333, 354. 1522. p. 354.

Lu-

Ludoviens, Römischer König. 1314. p. 64. 1316. p. 65.

- Kaiser. 1335. p. 76. 1337. p. 79, 80. 1338. p. 83.

Ludwig IV. Kaiser. 1150. p. 25.

Philippus II. Rom. Rex. 1199. p. 42.

Römischer König: 1416. p. 240. Rudolffi, Regis Romanorum — tem-

pore. 1280. p. 52.

Rudolphus, Rex Romanorum. 1282. p. 54.

Rupreht, Römischer Künig. 1402. p. 527. 604. 1434. p. 621.

Sigmund, Römischer Kaiser, König zu Ungarn und Böheim. 1434. p. 193, 231. 1413. p. 567, 570, 572. 1431. p. 603. 1434. 616 619.,

#### Duces et Principes.

Albrecht, Herzog in Baiern. 1461. p. 240.

- Pfalzgraue bey Rein, Herzog in Baiern 1400. p. 724.

Beatrix, Herzogs Johanns Gemahlin. 1433. p. 615.

Bernhardus, Dux Karinthie. 1219. p. 326 Ss.

Bertholdus, Dux Meraniensis. 1195. p. 41.

Christoph, Herzog in Baiern. 1461. p. 240.

Johanns Sohn. 1433. p 614.
der Reiche Dennemarken,
Sweden etc. König. 1442. p. 646.
649. 1445. p. 661.

Conradus, Dux Spoleti. 1199. p. 43.

Diepold, Markgraue zu Vohhurg. 1438. p. 634.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

Eiliea, palatina Comitissa. 1466.

Engelbertus, Marchio. 1116. p. 9. Ernst, Herzog in Baiern, Herz. Johanns Vater. 1433. p. 613.

Fridericus Palatinus, filius Ottonis fundatoris Ensdorf. 1123. p. 13. 1166. p. 35, 36, 37. 1178. p. 40.

der Reiche, Schwiegervater des Pfalzgrafen von Wittelspach. 1150. p. 26, 27.

- Purggravius de Nürnberg. 1280. p. 52.

Pfalzgraf bey Rhein und Herzog in Baiern. 1451. p. 218. 1452.
 p. 221. 1454. p. 223.

Helika, Pfalzgräfin, Tochter K. Friderichs des Reichen. 1150. p. 29.

Fffff

Hen-

Henricus, Dux Austriae. 1159. p. 317. 1162. p. 319.

Hermanus, Marchio de Badin. 1219. p. 326 Ss.

Johann, Pfalzgraf bey Rein und Herzog in Baiern. 1418. p. 180. 1401. p. 240. 1410. p. 553. 1412. p. 504. 1416. p. 577. 1431. p. 604. 1433. p. 610. 1439. p. 639. 1442. p. 646.

Leuchtenberg, Lewpold Lantgraue zu, und Graue zu Hals, Vitztum zu Amberg. 1450. p. 218. 1446. p. 664.

Leugenberg, Fridericus Langranius de, 1282. p. 54.

Leuttenberg, Fridericus Lantgrauius de, et filius suus. 1280. p. 52.

- Gebehardus Lantgrauius minor de. 1123. p. 12. 1170. p. 36. 1280. p. 52.
- Ludwig und Fridrich Lantgrafen zum. 1463. p. 695. - Fridrich. 1464. p. 689. 1467. p. 691, 694, 697.

Ludovicus, Dux Bavariae. 1199. p. 42.

Comes palat Rheni, Dux Wawariae. 1280. p. 51. 1282. p. 53.
1303. p. 60. 1379. p. 131. 1433. p. 185. Erzdruchsels und Churfürst. 1521. p. 741. 1561. p. 743.

Fridrich, dessen Bruder. 1521. : p. 741.

Ludovicus, Vicarie des H. Röm. Riches. 1401. p. 518. 1413. p. 567, 570, 572. 1431. p. 603. 1434. p. 616, 619.

Ludwicus, Dux de Lewenstein. 1413. p. 560.

Marquardus, Lantgrauius. 1123. p. 13.

Otto de Witilinesbach. 1116. p. 9. 1139. p. 16. 1168. p. 39.

- Comes palatinus. 1124. p. 14, 15. 1128. p. 28. 1106. p. 37.

- Pfalzgraf bey Rhein und Herzog in Bayern. 1427. p. 154.
   1470. p. 263. 1499. p. 738. 1521. p. 741.
- Dux. 1196. p. 57.
- Palatinus, Fundator. 1196. p. 57. Fridericus filius, Otto Dux parvulus. ibidem.

Pertoldus, Marchio de Voheburc. 1168. p. 39.

Philippus, Herzog, Pfalzgraf bey Rhein, Fridrichs Sohn. 1454. p. 224, 231.

des H. R. R. Erzdruchssess und Churfürst. 1486. p. 273. 1477. p. 706 1480. p. 711. 1481. p. 714. 1482. p. 715. 1488. p. 722. 1490. p. 723. 1494. p. 727. 1495. p. 729. 1496. p. 730, 737. 1521. p. 742.

Rei-

Reinaldus, Dux Spoleti. 1219. p. 326 Ss.

Romer, Ludwig der, Markgraf zu Brandeburg und Lussiz des h.R. R. Oberster Kamerer, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Baiern. 1355. p. 102.

Rudolfus et Ludovicus, Com. palat. Reni Duces Bawarie. 1305. p. 60. 1314. p. 64. 1291. p. 33. 1343. p. 386.

Ruprecht, Phallentzgraf bi Ryn und Herzog in Baiern. 1337. p. 80. 1394. p. 144. 1372. p. 452. 1392. p. 496. 1399. p. 511.

Ruprecht, Vicarius in deutschen Landen. 1354. p. 406. 1428. p. 156. 1357. p. 410.

Sigmund, Pfalzgraf bei Rhein Herzog in Baiern. 1461. p. 240.

Steffan, Herzog ze Oberbaiern.

1339. p. 381. 1370. p. 445.

Tibaldus, Marchio. 1116. p. 9.

Voheburc, Pertholdus, Marchio de. 1168. p. 39.

#### Comites.

Bappenhaym, Conrad zu, des heil. Röm.Reichs Erbmarschalck. 1470. p. 304.

Bernberg, Rudolfus in, Comes, Ordinis militaris Hierosolymitani. 1481. p. 268.

Berengarus, Comes. 1116. p. 9.

Berengerus, Comitis Gehehardi de Sulzbach filius. 1150. p. 33.

Dollinstein, Gebehardus, Comes de. 1199. p. 43.

Friderich, Graue zu Castell und Stifter des Klosters daselbst. 1438. p. 634.

Gebehardus, Gomes de Velburc. 1156. p. 33. Gebehardus, Comes de Hirzperch, 1299, p. 334, 1300, p. 335, 1302, p. 336, 1308, p. 341, 342, 1310, p. 347.

Gebhard, Graf von Sulzbach. 1139.

Habsperg, Her Otto, graue von. 1438. p. 634.

Heinricus, Marchio de Berge. 1219. p. 326 Ss.

Hirsberg, Eberhardus Comes de. 1268. p. 48.

Marstet, Graf Pertholt von, genant von Neifen. 1321. p. 354.

Ortenburger Grafen. 1271. p. 27. Ortinberg, Comes Rapoto de. 1199. p. 43.

Ffffff 2

Otto.

Otto, Comes de Horeburc. 1116.

Perngerus, Graue zu Sultzpach. 1438. p. 634.

Rapoto, Comes de Ernstorf. 1156. p. 33.

- Comes de Ortinberc. 1199. p. 43.

Scowinburc, Comes Adolfus de. 1219. p. 326. Sigeboto, Comes. 1116. p. 9.

Sulzbach, die Grafen von. 1271.

Velburc, Hermanus Comes de. 1156. p. 33.

Wartberg, Adelheit Graefin von. 1138. p. 26.

Wirtemberc, Hartmanus Comes. 1219. p. 3268 s.

#### Nobiles, et Cives.

Abbsperg, Stephanvon, Landrichter zu Nuerenberg. 1411. p. 556.

Abensperg, Herr Vlrich von. 1365. p. 436.

- Herr Johs von. 1412. p. 564.

Adam, Burger in Nüremberg. 1446. p. 663.

Adelgerus, Gancellarius Heinr. III-Imp. 1043. p. 314.

Adertihansser, Ott. 1403. p. 105. 1394. p. 296.

- Richter zuRüden. 1382.p.295.
- zu Adertzhausen. 1404.

p. 207.

Adraeshauser, Chunrad der. 1324.
p. 363.

Aerb, der Richter von Ruden. 1357. p. 83.

Affalter, Herman von, zu Rewt. 1406. p. 297.

Affental, Rudigerus de. 1189. p. 325 Ss.

Affzess, Contz von, zum Marnstein. Erbschenk des Stiffts zu Bamberg. 1468. p. 259.

Aich, Otthe von, 1309. p. 62.

- frater ejus Dipold. 1253. p. 327Tt.

Aicha, Dipoldus de. 1252. p. 325, Tt.

Alberger, Heinrich, zu Salern, Pfleger zu Hohenfels. 1496. p. 304.

Peter, Richter zu Castel. 1446.
p. 663.

dorf. 1384. p. 480.

Alchvelt, Chonrat von! 1303, p. 338, 1307; p. 341.

Alhart, Kunz. 1444. p. 205.

der Reiche, Burger zu Amberg. 1335. p. 76. 1324. p. 365.

Al.

Alhart, Conrad, Burger zu Amberg, und Agnes, seine Hausfrau. 1454. p. 226. 1463. p. 246. 1464. p. 301.

- Gregor der, Conradi Cognatus. 1444. p. 302.

- Conrad, zu Laidersdorf. 1456. p. 303.

Alrspach, Tiemo de, Ministerialis Ducis Austriae Henrici. 1159. p. 318.

Altdorf, Marquardus de. 1128. p. 317.

Amberger, Albrecht der. 1323.

Ambringer, Stephan, zu Enpshoffen. 1458. p. 303. 1461. p. 303. Amelbruch, Rudigerus de. 1189.

p. 325.

Ameringer, Stephan. 1458. p. 303. Amerikal, Reymar von, Burger zu Sulzbach, Petersenseine Hausfrau. 1360. p. 420.

Amerikaler, Herman der, ze Amerthal. 1343. p. 94. 1364. p. 419. 1361. p. 422. 1428. p. 155.

P. 322.

Amman, Ulrich, Burger zu Ruden. 1423. p. 182.

- Hainrich der. 1334: p. 376.

Am Ringer, Michel, zu Berkham.
1498. p. 304.

Anhart, Ludwig. 1444. p. 205.

Anringer, Stephan, zu Emhofen.

1460. p. 303.

Apsperger, Hadmar von Asperg. Pfleger zu Hirsperg. 1413. p. 506.

Anold, Heinrich. 1340. p. 85.

— Matthias, der. 1367. p. 124. Arnoldus: 1282. p. 52.

Aschach, Gewehart von. 1309. p. 63. Asparne, Kadeloch et Tiemo de. 1150. p. 319.

Awe, Dietrich von. 1517. p. 352.

Ott, Erhart, vnd Hainrich die
Awer zu, Sophey die Swebinn
ihr Schwester. 1424. p. 599.

Awer, Friderich der, von der Adelburg. 1347. p. 595.

Herwicus, Richter in der Vorstadt ze Regensburg. 1347. p. 395.
Hanns, von Amberg. 1422.
p. 181.

Awers, Jörg der, Psieger ze Lenguelt. 1356. p. 105.

Aych, Friderich von. 1402 p. 524.

— Duppolt von. 4334. p. 375.

Aychaymer, Vlreich von Elenpuhel. 1402. p. 524.

Aycholperger, Chunrat der, Burger ze Amberg. 1352. p. 98.

Aydem, Chunrad der, von Hainuelt. 1525. p. 358.

Aynhart, Fridrich. 1396. p. 505.

Ba-

Badernstorfer, Chunrad der. 1572. p. 293.

Bajer, Alberte, Castner zw der oberen Soltzpwrg. 1500. p. 740.

Baumgartner, Erasm. 1444. p. 204.

- Heinrich, Sigmund. 1462. p. 243.

Becken, Hanns und Jacob von Syes. 1462. p. 242.

Beringerus, Fridericus et Otto filius ejus. 1109. p. 314.

Bernreuter, Haintz, Burger zu Amberg. 1461. p. 683.

Beschorn, Fridrich der, von Laentsidel, Chunegund, seine Hausfrau. 1352. p. 309.

Bettendorsfer, Hanns, Vogt zu Bettendorf. 1454. p. 225.

Bewgler, Heinrich, zu Schalchenbach. 1462. p. 242. 1492. p. 274. Erhart, von Slucht. 1492. p. 274.

Bibra, Adam de, miles et Presectus in Zeyl et Herzogenaurach. 1472. p 266.

Blankenfels, Caspar von, zu Dresswitz, Richter und Castner zu Nabpurgk. 1400. p. 280.

Bongarten, Heinricus de. 1168. p. 39.

Bononhert, Johannes, P. z. Osd. 1379. p. 130.

Bruno, Cancellarius Imp. Heinrici IV. 1116. p. 10.

Bunzinger, Andre zu Rostain. 1449. p. 302.

Burckart, Ulrich, von Tawchingen, dessen Ehefrau Osanna. 1454. p. 302.

Busken, Herr, von dem Pschewbezs. 1346, p. 292.

Calpfleis, Heinricus et filii ejus Hanslinus et Conradus. 1351. p. 397.

Castel, Otto de. 1170. p. 522 Ss. Castner, Hanns, Burger zu Amberg. 1417. p. 176.

- Jörg, Burger zu Amberg, des Raths vnd Spitalpsleger. 1482. p. 717.

- Hanns, der elter, Hanns der jünger. 1494. p. 727.

Cenger, Marquart der, Ritter, und — Gotfrit der, Edelmann. 1321. p. 68.

Ceschz, Nyclas, Richter zu Lengfeld. 1360. p. 293.

Chalholz, der Hofar, Richter zu Amberch. 1342. p. 89.

Chamerstainer, Seitz, der. 1347.

- Seyfrid, von Castell. 1365.

Charel auf dem Haus zu Lengenvelt. 1344. p. 202.

Chastel, Erchkel von, und Gotfrid sein Sohn. 1303. p. 338.

Chast-

- Chastnär, Heinrich der. 1337. p. 83. 1373, 1379. p. 294.
- Chunrad der. 1367: p. 83.
- Hannse, Burger zu Amberg. 1367. p. 439.
- Chaucherar, Seibot der, Burger zu Amberg. 1337. p. 202.
- Chautzenhouer, Chunrad, Ulrich, und Hainrich. 1321. p. 69. 1372. p. 295.
- Chawtzenhoferinn, Anna dew. 1406. p. 208.
- Chegelheimer, Chunrad der. 1575. p. 433.
- Wernher, sein Bruder. 1365. p. 434. 1362. p. 452.
- Cheglär, Otto der junge, von Emmhofen, Richter zu Castl. 1347. p. 97. 1355. p. 101. 1359. p. 109. 1361. p. 112. 1366. p. 121, 293. 1381. p. 295.
- Chellnär, Heinrich der. 1337. p. 83. 1342. p. 89. 1343. p. 91. 1352. p. 98.
- Chemnaten, Wolverammus de. 1283. p. 56.
- Ruger, von. 1333. p. 73. 1335. p. 77. 1339. p. 84.
- Chesperck, Heinrich der. 1374. p. 294.
- Chinhofer, Chunrad der, gesessen zu Chinhof. 1383. p. 479.

- Chitelere, Wilhalmus. 1283. p. 56 Chlingenburch, Waltherus Pincerna dictus de. 1253. p. 325 Tt.
- Chnebel, Chunrat, Vitztum zu Amberch. 1335. p. 376.
- Chrafto, Magister Rabenbergensis. 1216. p. 44.
- Christanus, sacri palatii imperialis Cancellarius. 1165. p. 321 Ss.
- Chrondorf, Hiltawinus et Otto de. 1282. p. 54.
- Chronfuz, Vlrich der, von Ensdorf. 1337. p. 80.
- Chunigestein, Vlricus de. 1170. p. 322 Ss.
- Chunrad, Herrzu Heydecke. 1440. p. 744.
- Churwibel, Vlreich der, von Swente, Chungunt, seine Hausfräwe. 1353. p. 403.
- Cörbler, Perhtold von Nappurch. 1359. p. 106.
- Cosanar, Herr Vlreich der, und Katereyn. 1347. p. 96.
- Czanntner zu Rüden, Brhart, 1434) p. 300.
- Degenberger, Wigileus, Landrichter ze Lengenfeld. 1411. p.-169.
- Deweren, Hartneyd von. 1390.
- Dreswitz, Hanns-von, Landrichter zu Amberg. 1496. 750.

Druk-

Drukschef, punger zum Newenmarckt. 1599., p. 512.

Dumhauser, Feidreich, purger zu Amberg. 1423. p. 183.

- Ulrich, Hainrich, Conrad Gebrüder, Conrad der alte, ihr Vater. 1423. p. 1834

Dürner, Lienhart der, ze Prukk: 1406 p. 208.

— — Richter zu Nwnberg. 1415. p. 200.

Dyuerch, Friderique de. 1263 p. 48. Eberhard, Fridreich von Swant. 1361 p. 111.

Eberl, Mulner, purger im Markt zu Castell. 1414. 574.

Eberlein von Pfaffenhofen, purger zu Sulzbach. 1387. p. 488.

Ebermundstorf, Gebehardus de. 1133. p. 13.

Eckell, Vlrichen dem, Burger zu Amberg. 1478. p. 709.

Eckenwertus, dapifer de Potenstein Bahenherg. 1216. p. 44.

Eckilbertus, Dapifer Philip. Rom. Regis. 1199. p. 43.

Edelmann, Ulreich. 1417. p. 179.

— zu Startzhausen, Pfleger
zu Abach. 1450. p. 302.

Eglofstain, Cuntz, Lantrichter ze Amberg. 1456 p. 675. 1461. p. 683. Eglofstain, Conrad. 1467. p. 601.

- Conrad vom, Landrichter zu Amberg. 1480. p. 711. 1482. p. 715.

richter zu Amberg. 1486. p. 718.

Eglofsteiner, Hartungk. 1395. p.144. 1485. p. 270.

Conrad, Landrichter zu Amberg. 1430. p. 157. 1444. p.204.
1450. p. 218. 1451. p. 218. 1462.
p. 243. 1463, p. 248. 1464. p. 252,
300.

- Hanns der, ze Pfassenhosen. 1412. p. 173.

Ehrenvels, Heinrich der alt von, Heinrich der junge sein Veter. 1317. p. 352.

Eiske, Heinricus de, Ministerialis Bahenberg. 1156. p. 34.

Elmpferl, Friedrich, der Sichmaister zu Ensdorf. 1342. p. 89:

Engelseer, Herr Dietrich der. 1535.

Engelshamer, Hanns, Pfleger zu der obern Soltzpwege. 1500. p. 739.

Entsee, Albertus de. 1199. 43.

Erbo, Dominus, de Pouttrichsperg. 1279. p. 50.

Eren-

- Erensperger, Wisent, und Heinrich sein sun. 1320. p. 353. 1323. p. 356. 1357. p. 411.
- Erlkaim, Hainrich von, Vitztum zu Amberg. 1341. p. 384. 1342. p. 386.
- Erlungeshoven, Gotefridus de, et miles ejus Helenwicus. 1159. p. 318.
- Ernfels, Hainrich von. 1321.p. 70. Ernsperger, Herr, purger zu Chastel. 1442. p. 385. 1357. p. 411.
- Chunrat, von Sulzbach. 1357. p. 411.
- Heinrich der. 1324. p. 364. 1329. p. 370.
- -- von Kastel. 1333. p. 374.
- Dyepolt, Jewte'seine Hausfrau, Chungund seine Swester. 1352. p. 308. 1354. p. 405. Heinrich der alte, sein Vater.
- Ernvels, Heinricus de, Miles. 1299. p. 50. 1336. p. 78.
- Heinrich von. 1324. p. 464.
- Chunradus de. 1334. p. 374.
- Hern Hannsen von. 1371. p. 448.
- Eschelbekch, Fridrich der, Probst zu Ensdorf. 1367. p. 123. 1360. p. 293.
- Eschenbeck, Conrad, zu Kummerspruck. 1440. 1441. p. 301. Mon. Boic. Vol. XXIV.

- Eschenbeck, Fridrich, Probst zu Ensdorf. 1360. p. 293.
- Hans der, zu Ammertal. 1440. p. 301. 1458. p. 633. 1448. p. 668.
- Erhartz des, phlegers ze dem Poppherg. 1381. p. 474.
- Etenstater, Georg der. 1394, 1398.
- Ettenstat, Heinrich von; Vitztum zu Lengenvelt. 1332. p. 71. 1322. p. 355.
- Welhurch, 1324, p. 364.
- Her Vlreich von. 1377. p. 466.
- Ettlinger, Hanns, zum Haimhoff. 1542. p. 743.
- Eurlstetter, Caspar, Verwalter des Closters Castel. 1561. p. 744.
- Ewermannstorf, Her Albrecht von. 1309. p. 63.
- Eybanus, Vicedominus in Lengenvelt. 1309. p. 63.
- Fend von Schwienfelt, Her Hainrich. 1377. p. 466.
- Fischer, Friedreich, von Wolfspach. 1404. p. 166.
- Flaischmann, Heinrich, purger zw Lauterhofen. 1374. p. 488. purger im Markt zu Castell. 1414. p. 574.

Ggggg

Fleysch-

Fleyschmann, Hanns, zu Harschoff. 1431. p. 159.

Hainreich. 1365. p. 430.

Ruger der, 1320. p. 353.

Flizinger, Perchtold 1417, p. 179.

Flugler, Peter, Richter zu Castell. 1437. p. 630. 1438. p. 636.

Fog. Her Chunrat der. 1309. p. 62. Fohendres, Ludweig, von Wiselreut. 1384. p. 481.

Forsch, Virich der, purger ze Vilseck. 1585 p. 470.

Forster; Chunrad, von Vilshofen, 1510. 67.

- Fritz. 1431. p. 160.

Foterpeck, Her Chunrat der. 1329. p. 300:

Franch, Fridrich der, von Rosenberg. 1343. p. 387.

Franck, Chunradus dictus, Marschaleus Abhatis in Castello. 1396. p. 509.

Frank, Fridreich der, von Rosenwerch. 1325. p. 365. 1334. p. 375.

Franke, Chunrad, Amptman ze Chastel. 1358. p. 416.

Freimperg, Chunrad von. 1300. p. 419.

Freudenberg, Christoff von, Landrichter zu Amberg. 1486. p.272.

Freudenberger, Rupracht, Ritter, ze Fräudenberg, Albrecht sein Bruder, 1359, p. 109., 1397, p. 145. 1362. p. 117.

Freudenberger, Albrecht, Landrichter zu Amberg vnd Vogt zu Castel, 1421. p. 180.

Frewdenberg, Albrecht von, Landrichter zu Amberg. 1325. p. 300. 1955 p. 302 - 1478. p. 710 1429. p. 602. 1463 p. 685. 1482 p. 718. . 1488: p. 722.

- Gristoffer von Lantrichter zu .: Amberg. : 1404. p. 727. 1405. p. 720

Frewdenberger, Gabin, Richter zu Rüden. 1317. p. 200. 1420. p. 300.

- Ulreich; zu Rupprechtstain. 1343. p. 388.

Frickenhofer, Heinrich der, zum Newenmark. 1401. p. 510. -Richter zu Pfaffenhofen. 1405. p. 531. 1404. p. 530. Pfleger allda. 1407. p. 548. 1417. p. 179. Schultheifs zu Neumark. 1410. p. 556.

Wernher von, Georg und Niclas, seine Sune. 1370. p. 446.

Frigkenhofer, Hainrich, Richter zu Castell. 1450. p. 680.

Frikkenhoven, Albrecht von. 1509. p. 344. Jeuten und Agnes, seine . 2 Hausfrauen. 1310. p. 346.

Fridrich von. 1324 p. 305.

- Erikkenhoven, Wernt der, Richter ze Pfassenhoven. 1346. p. 391.
- Frikkenhoverinne; Osann die, vnd Vlrich ir Sun, Albrecht ir Mann. 1324. p. 364.
- Friese, Marquart, purger im Markt zu Castell. 1414. p. 574.
- Frister, Fridrich der, purger zu Lauterhofen. 1324. p. 364.
- Frohenberg, Heinrich. 1321. p. 68.
- von Frohnperg., 1566. p. 122. 1413. p. 135. 1409. p. 552.
- von Fronperg, Richter zu Swaynkendorff, 1307. p. 151. 1403. p. 297. 1409. p. 552.
- Fronberger, Vliich. 1444. p 205. zu Fronberg. 1425. p. 300. 1444. p. 301. Landrichter und l'fleger zu Lenngfeld. 1437. p. 301.
- Frudenberch, Albertus, et Rupertus de, fratres. 1252, p. 325. 1253. p. 327 Tt:
- Fuchslinne, Frowe Adelhait diu alt, Fridrich ir Sun. 1296 p. 351.
- Fuchstain, Hanns vom, zu Hahlmberg, Landrichter vnd Pfleger zu Lengveld. 1495. p. 275.
- Fuchstainer, Eberhart der, Richter zu dem Lewtenberg. 1384. p. 481.

- Gaveners, Hartneid der. 1384. p. 295.
- Gayswürger, purger zu dem Newn. marcht. 1401. p. 515.
- Gazzner, Heinrich der, Purger ze Amberg. 1362. p. 426.
- Reichen Fridrichs sun von Amberch. 1342. p. 89. 1343. p. 92.
- Gebelstorfer, Hainrich der, vom Perchaim. 1359. p. 109.
- Hanns, pfleger zu dem Lewtzmanstein. 1404. p. 535. 1406. p. 544.
- Chunrad. 1403. p. 164, 165.
- Gebenbeck, Lienhart der. 1376.
- Weyknant, Pfleger zu Amberg. 1361. p. 65.
- Gebhard, Albrecht, zu Castell. 1385 p. 482.
- der Reiche, burger zu Amberg.
   1335 p. 73. 1335. p. 70. 1543.
   p. 95.
- Geiger, meister Gotfrid, der. 1309. p. 63.
- Chunrad der. 1381. p. 138.
- Gelfrad von Creusen, ministerial des Grafen Gebhard von Sulzbach. 1139. p. 19.

Ggggg 2

Ger-

Gervasius, Scriniarius Regionarius et Notarius sacri palat. 1123. p.11. Geruuerstorf, Perchtoldus de. 1283.

p. 56.

Gerwigeshove, Gotfridus de. 1253. p. 327 Tt.

Gewder, Heinrich, Schultheis der Stat zu Nieremberg. 1379. p. 468. Gewehart von Aschach, Herr. 1309. p. 63.

Giban, Vitztum ze Lengenvelt.

1322. p. 356.

Giesser, Jordan, burger, Rath, vnd Spitalverweser zu Amberg. 1425. p. 153. 1487. p. 719.

- Christoff zu Wintzer, Hofkastner zu Amberg. 1487. p. 719. Glappenberg, Cuno de. 1189. p. 325 Ss.

Glewen, Erhart et Jörg, zu Wynntpaysing. 1486. p. 273 1498. p. 279.

Gnanno, fidelis homo, 1229. p. 45. Goldsmit, Ulrich der, Burger zu

Amberg. 1345; p. 292.

Gopold, Vitztum ze Lengenuelt.

Gor, Heinrich der, von Wesenacker, Ulrich, Heinrich, Chunrad, Fridrich, seine Söhne. 1341. p. 383.

Goltmanshofer, Cunrad, Vogt zu Castel. 1367. p. 293.

Gotzenberger, Cunrad. 1307. p. 341.

Graul, Fridrich der, ze Pesing. 1413. p. 200.

- Seyholt der. 1339. p. 380.

Granator, Heinricus, de Amberch.

Grevl, Her Heinrich, Ritter. 1321. p. 68.

Griminger, Linhart. 1393. p. 501.

Gross, Hanns, von Muckenhausen. 1412. p. 503.

Grozleich, Chunrat der. 1324. p. 562. Grumat, Marquart, purger zu Newenmarckt. 1404. p. 537.

Grumen, Rudger der, zu Leinnhofen. 1378. p. 467.

Gumechinger, Chunrad der. 1371, p. 448.

Gumppenhofen, Pernger von, et Marchart, sein Sun. 1333. p. 73. Gumppenhoffer, Hanns. 1451.

p. 160.

Georg, und Agnes, seine Wirtin. 1468. p. 254.

Gundeloch. 1142. p. 31.

- de Rodelendorf, Ministerialis Eystet, 1150. p. 55.

Guntzelsstorffer, Thoma, zu Uttenhofen. 1417. p. 178.

Habolt, Hanns, zu Jwlach. 1459. p. 201.

Hackchel, Dytrich ze Rüden. 1337. p. 82. 1343. p. 90.

Ha

Hackehel, Wernher, und Margret, sein Hausfrau. 1371. p. 125.

Hakkel, Fridrich der, Richter zu Lenguelt. 1375. 1379. p. 294.

Hükkel, Hanns, Lantrichter zu Lenguelt. 1307. p. 146.

Häger, Conrad, zu Frobenzhofen. 1437. p. 198, 301.

Hageln, Hainrich von, Richter ze Kypfenherg, Chunrad sein Sun, Chungund sein Hausfrau. 1358. p. 415. 1360. p. 419.

Hageno de Tanheim, Miles. 1133. p. 13.

Hager, Her Chunrat der, zu Fronaw. 1400. p. 298.

- Vlreich der. 1317; p. 351.

Hahlain, Herr Dietrich, Ritter. 1337. p. 79.

Haideck, Friderich Herre zu. 1402. p. 523. 1412. p. 504.

Haidelwek, Friderich der. 1517.

Haiden, Chunrat der alte, Burger zu Amberg. 1415. p. 200.

Haigental, Fridericus de. 1252p. 325 Tt.

Haimbech, Heinrich der alte, Chunrad und Hainrich seine Söhne, und Adelhait sein Haustr. 1333. p. 72. 1340. p. 85.

Haintal, Ott von. 1317. p. 351. 1320. p. 353.

Haintaler, Leupolt der. 1347. p. 395.

- Fridreich, von Getzendorfe, Christein sein Hausfraw, Heinrich und Fridrich, ihre Söhne. 1373. p. 454, 455.

- Haiarich, von Ursensolen, Fridrich von Getzendorf, sein Bruder. 1364. p. 432. 1371. p. 449.

Fridreich der, von Jetzendorf.
 1371. p. 440. 1372. p. 451.

- Hainrich, von Ursenfelden, und Chungunt seine Hausfrau. 1372. p. 451. 1373. p. 455.

- Heinrich, zu Getzendorf. 1390.

- zu Castel. 1450. p. 680.

Han, Otto der, Richter zu Newnburch. 1352. p. 292.

Hanbach, Her Hainrich von. 1325. p. 365, 366.

Hannebach, Viscalcus de, Ministerialis in Castel. 1170. p. 322 Ss.

Hannbeck, Heinrich der alt, von Ruden, Adelhaid dessen Hausfr. 1324. p. 70.

Harder, Rupprecht, und Veranna seine Wirtinn. 1387. p. 487.

Hartunk dez Marspecken. 1593, p. 501.

Haselbach, Albertus de. 1282. p. 55. Haslach, Heinrich von, purger ze Regensburg. 1367. p. 123.

Ha-

Havouwer, Gerungus. 1282. p. 52. Hausner, Lewbel, gesessen im Gericht in der Vorstadt zu Regensburg. 1401. p. 163.

Stephan, zu Ruden. 1463. p. 244,
245. 1464. p. 252. 1471. p. 263.
1456. p. 305.

- Liebhart von Wartberg. 1462. p. 241.

- Heinrich, von Ruden, Richter zu Ennstorf. 1406. p. 278.

- Hanns der, von Wimpuch. 1414. 1415. p. 200.

- Chynrat der. 1517. p. 352.

— Hanns der jung, des Pslegers zu Ruden Son. 1401. p. 162. 1417. p. 179. 1401. p. 297.

Hausnar, Vlreich der. 1381. p. 137. 1375, 1378. p. 294.

- zu Wintpuch. 1394. p. 143. 1398. p. 153 1382. p. 295 1394 p. 296. 1404. p. 297.

Hawel, Albrecht, in der Vorstat zu Regenspurg. 1401. p. 163.

Hawg, Libhard, von Smidmulen. 1465. p. 246.

Hawschnich, Vlrich der. 1317.

Hawse, Heinrich von. 1358. p. 414. Hayden, Peter. 1339. p. 84.

Hayndel, Ulreich, gesessen in der Vorstadt zu Regensburg im Gericht: 1401. p. 163. Hockel, Hanns, Landrichter zu. Lengvelt. 1398. p. 296.

- Vogtzu Castell. 1303. p. 500.

- Landrichter ze Amberg. 1367. p. 439. 1370. p. 447. 1395. p. 502.

- Chunrat der. 1357. p. 411.

- Heinrich der. 1567. p. 440. - von Velburch. 1367. p. 450.

- Chunrat, Probste zu Castel.

- Vlrich, Juncker zu Castel. 1402. p 519.

Hegenn, Hanns, Hofkastner zu Amberg. 1495. p. 275.

Heginger, Lienhart. 1424. p. 598. Hegnein, Marquard der, Purger ze Amberg. 1371. p. 449.

Heinberger, Heinrich der alte. 1350 p. 408

Heinrich, Lantschreiber ze Amberg. 1300: p. 420.

Heinricus, de Frankenberg. 1216.

- de Turendorf. 1216. p. 44.

- Dominus, de Apposperge. 1368p. 49.

Heintal, Ulricus, Advocatus, et Pernoldus de. 1253. p. 327 Tt.

Hekelan', Hanns, richter zu Amberg. 1386. p. 485.

Held, Nicel, zu Frankena. 1455. p. 223.

Hel-

Helhundt, Fridreich, burger zu Lenguelt. 1462. p. 241.

Helmenstat, Conrad von, Vitzdom zu Amberg. 1460. p. 262.

- Hanns von. 1398. p. 279.

Henel, Ruger der. 1383. p. 479.

Henfenvelt, Popo, Dominus de. 1253. p. 327 Tt.

Herbentaler, Heinrich der, zu Wolfpach. 1394. p. 143.

Herdär, Albrecht der, Elzbet seine Wirtin, vnd Peters ire Tochter. 1381. p. 137.

Hereman de, frater Chounradi Can. Babenberg. 1153. p. 14.

Heriman de Hegilingen. 1133. p. 14.

Hergoltesbach, Fridericus de. 1156. p. 33.

Herman, Maister, der Jurist, Advocat des Closters ze Enstorf. 1521. pi 70.

Hermanus de Schellinberc. 1199. p. 43.

Hermanstorfer, Vlrich, gesworn purger zu Veldorst. 1392. p. 500.

Hernant, Wolfram der, von Livtzmanstain. 1348. p. 396. Agnes sein Häusfr. 1353. p. 402.

Herlensteiner, 4Heinrich. 1317.

Herwicus. 1282. p. 52.

Herzog, Hanns, 1463. p. 244. Hilltel, der. 1407. p. 167.

Hilprant, Oswaldder. 1347. p. 974

— Dietrich dem, von Ernspach.
1370. p. 445.

Hiltwinus de rutperc. 1263, p. 48. Hilwinus, de Swankendarf. 1263, p. 48.

Hirsberg, Paul, psleger zu Vilseck. 1444. p. 203, 301.

Hirsel, Hanns von Hawshaim.
1392. p. 495.

Hirsperger, Psleger zu Rüden, Jörg. 1446. p. 302.

Hittenbach, Leupoldus de. 1268. p. 40

Hochkyrchner, Sigmund, Hofkastner zu Hohenburg. 1499. p. 283.

Hofer, Hanns der, von Newhaus. 1375. p. 204.

- Chalhoh der, ze Heresing. 1580. p. 295.

Hofestete, Eberhardus de. 1150. p. 54.

Hofmaister, Chunrat der. 1317. p. 352. 1324. p 363.

Hofman, Cunrat, gesworn purger zu Castell. 1438. p. 636.

Hofner, Purkart, zu dem Newenmarckt gesessen. 1402. p. 526. 1404. p. 537, 539.

Hofsteter, Vireich, Perhtolt, der Reich, 1335. p. 77.

Hof- .

Hofstetin, Haynricus de. 1263. p. 49.

Hohenburch, Fridrich von. 1335.

p. 77. — Karulus de. 1170. p. 40.

— Dominus Fridericus, judex de.

1253. p. 327 Tt.

Hohenburg, Adelheid, vnd ihre Söhne Ernest und Friederich. 1129. p. 27.

Hohenrechpergk, Wilhalm vom, Vitzdom zu Amberg. 1446. p. 665.

Hohenvels, Fraw Elzbeth von. 1347. p. 394.

Hohmair, Heinreich, purger zum Newenmarkt. 1386. p. 483.

Holdolt, Heinricus dictus, 1307. p. 341.

Hohenhaimär, Chunrad der, von Megendorf, Chungunt seine Hausfr. 1352. p. 97.

Hopfenoh, Fridrich von, erster Begründer des Klosters Ensdorf. 1130. p. 19.

Hotermair, Chunrat der, zu Tawching, Osann seine Hausfr. 1413. p. 173.

Houested, Reinboto de. 1189. p. 325 Ss.

Huet, Wichardus de. 1284. p. 56.

Hullacher, Gotfrid. 1321. p. 69. 1339. p. 382.

Hura, Albertus de. 1156. p. 34.

Hwtel, Rudel der, zu Sälogen. 1404. p. 165.

Jaco, Chunradus. 1269. p. 47.

Jaestorfer, Albrecht, Landrichter in der grafschaft zu Hirschperch. 1393. p. 53.

Jaechenbach, Albrecht von. 1323p. 357.

Jaewte, Fraw, weylent Kellnerinne, 1501, 423.

Immensteter, Chunrat et Margret uxor. 1333. p. 72. 1361. p. 113. — Ulrich, ihr Sohn. 1361. p. 113.

Ingoltsteter, Purger zu Regensburg, Pfleger des Seelhaus bey Sand Alban. 1356. p. 103.

Intzigspurge, Meinhart von. 1333.

Jörgenmesser, Hanns, Burger 2a Lenguelt. 1462. p. 241.

Irelbeck, Herman, Landrichter zu Sulzbach. 1308. p. 442.

Judman, Hanns, zu Aseking. 1488. p. 721.

Jünchinger, Chunrat, zu Lengenuelt. 1403. p. 533.

Kalindin, Heinricus Marscalcus de. 1199. p. 43.

Kaltentaler, Eberhard der, zu Praderstorf. 1374. p. 204.

Kamerstainer, Seytz der. 1353. p. 402.

lia-

Kamerstainer, Seyfried der, ze Chastel 1362. p. 427. 1371. p. 449. Kastner, Chunrat der. 1301 p. 206. Lantschreiber zu Amberg. 1401. p. 516.

- Ruger der, 1334, p. 376.

- Hanns der ältere, burger ze Amberg. 1382. p. 130. 1417. p. 177.

- Peter. 144/s. p. 204. 1463. p. 248. 1415. p. 200.

- Simon, Burger zu Lenguelt. 1463. p. 246. 1464. p. 251. 1465. hap. 253. 102. 11 37 7,131 75 .

- Götz/der, ze Pilpsach. 1355. p. 4079 (CHI

Olrich der, und Ruger sein Bruder, 1308. p. 344. . 11

Kutzheimer zu Hainuelt. 1368. 

Kauzenhofer, Chunrad der, 1373. 1. 204 16' S

Kawtzenhouer, Ulrich der. 1356. p. 203.

- Jacob, Richter zu Hohenburg. 11465. p. 304.

Kegelhaim, Ulricus de. 1307. p. 341. Kegethaimer, Wernher der, von Vilshof. 1507. p. 440. - von Hisgelhaim: 1325. p. 300. 1343. p. 387. - von Pfaffenhofen 1341, p. 383. ac 13580 pt 404. . 75 : aga roam il

Kegler von Emhofen, ein Adelicherit p. 26 it in a ef sun Mon. Boic. Vol. XXIV.

Kelff, Vlrich, zu Hohenburck. 1300. p. 505.

Kellner, Ulrich, zu Enttendorf. 1423. p. 300.

Kemnater, Altman, Pfleger zu Hohenberg. 1381. p. 475.

Landrichter zu Lenguelt. 1398. p. 297.

Vogt zu Castel. 1402. p. 523. 1403. p. 529. 1407. p. 550.

Landrichter zu Sulzbach. 1405. p. 540. 1414. p. 576. — ,1404. p. 207. 1406. p. 545.

Burger zu Amberg. 1454. p. 225.

Schultheifs zu Neumarkt. 1386. p. 483.

- Friderich. 1381. p. 471. 1483. p. 478. Erhard, sein Bruder. 1383. p. 478.

- der, zu Rosenbergk. 1417. p. 299. 1404. p. 539.

Heinreich, Richter zu Sulzpach. 1383. p. 477.

Landrichter zu Sulzpach. 1387. p. 488. 1390. p. 490. 1491. p. 492. 1392. p. 495.

Albrecht der, Vogt zu Chastel. 1374. p. 450, 458.

Jacob zu Ebermanstorff. 1464. p. 252. 1467; p. 6901. 1 .0 3

- Hannszu Tewren, 1373. p. 204. Habkh KemKemhater, Hanns, zum Neidstein. 1440. p. 302.

- Vlrich, von Hohenburg. 1377. p. 294.

- Rud von Trewtenshofen genannt. 1382. p. 475.

- Richter zu Ensdorf. 1420.

- Ruger der. 1322. p. 356. 1324. p. 363.

- Cunrad. 1357. p. 411.

- Vlreich der, von Wizzingen. 1362. p. 429.

- Friedreich der, Pfleger zu Hohenburg. 1415. p. 290.

Kergel, Hainreich, purger zu Lauterhofen. 1412. p. 565.

- Wilhelm, Burger zu Amberg. 1482. p. 717.

Kesperger, Heinrich der. 1359.

Resselrinck, Hainreichen dem. 1395.

Reukenkofer, Nyclas der, zu Rüden, 1434. p. 301.

Keuzzenhover, Vlreich der, von Frabertzhofen, Krenwidsteadel genant. Elspetsein Wirtin. 1306. p. 438.

vonder Heinspürg 406/p. 543, 546. 1414 p. 574 1 548 q Hhegler, Michael 1458 p. 503.

Hhh

Knebel, Chunrat, Vitztum ze Amberch. 1337. p. 378. 1339. p. 380.

Kolman, Fritz, purger im Markt Castell. 1414. p. 574.

Kötterlin, Hanns, burger zu Amberg. 1395, p. 144.

Kottenawer, Leonhard. 1461.

- Hanns, pfleger zu Holnstein. 1436. p 625.

Kotmayr, Wernher, zu Lenguelt 1300 p. 202.

Rradel, Cuntz, Wildmeister und Richter zu Ruden. 1499. p. 304-Kraezel, Hanns. 1404. p. 207.

Kramer, Heinreich i der; Burger zu Sulzbach. 1361; p. 423.

Kranach, Albero des et Helenwicus, Otto, Rudolphus, Viricus, 1495.

Kremitzer, Hans, zu Staine pfleger zu Nabpurgka 1464. p.252.+ Kremnitzer. 1458. p. 305.

et Chunrad der, von Holessorf.
11 4382. p. 130 2823 11 J. m. no.

Hiromen, Ruger der. 4334 p. 370.
Hiroffner, Hannssilgeschworner
Schöpfdes Gerichtszu Nabpurgk.
2.44991 p. 282. [a. Halland.

Kumersprucker, Heinnich, yonil-Kumerspruck 1428 p. 155. Anna seine Wirtin. 1382 p. 475.

177

hu-

Kunigstein, Vlrieus de. 1252. p. 324 Tt.

Kurbenreuter, Ott der. 1343. p. 389. Kurz, Degenhart der. 1417. p. 179. Kutner, Albrecht der. 1372. p. 451. Kyll, Conrad, purger zum Newenmargkt. 1404. p. 535.

Kynengast, Lienhart der. 1472. p. 267.

Kytz, Hainrich, Schepff zu Newmarkt. 1376. p. 463.

Laber, Hadmarus de. 1280. p. 52. Lacher, Hanns, gesworn purger zu Castell. 1438. p. 636.

Laher, Fridrich, purger in dem Marckt Castell. 1402. p. 524.

Lamles, Paul. 1436. p. 625.

Lamp, Heinrich der. 1359. p. 107. Lang, Wernherr der, Chunrads Sun von Tyersnait. 1346. p. 300.

Langinherc, Waltherus de. 1219. p. 327 Ss.

Langenmann, Herman den, purger von der Stat zu Nüremberch. 1333. p. 373.

Lantschreyber, Herr Hainrich, 2e Amherg. 1367. p. 439.

Lanzendorf, Wernhardus de. 1159.
p. 319.

Lapide, Viricus de. 2 1280. p. 52.

- Hernant junior de. 1283. p. 55.

- Eberhardus de. 1133. p. 14.

Lapide, Purchardus, filius Vdalrici de. 1159. p. 318.

Latenap, Chuaradus. 1283. p. 56. Laufenholz, Viricus et Heinricus de, fratres. 1256. p. 328 Tt.

Lautterhofer, Hainrich der. 1356. p. 104.

Layderstorffer, Hans, zu Enstorf. 1403. p. 245.

Ledererin, Chungunt die, Burgerin ze Amberg und Heinrich ihr Sohn. 1324. p. 362.

Ledrer, Albrecht, Schöpf und purger zu Newenmarkt. 1386. p. 484.

Lehner, Gottfrid der, von Newenmark. 1334. p. 376.

Leickeb, Chunrat der. 1329.p. 370.

Lengenuelder, Chunrat der, von Rosenberg, Jeute seine Hausfr. 1343. p. 387. 1357. p. 413.

Albrecht der, von Reühersvelt. 1373. p. 455.

Lengenuelt, Dietrich de. 1123. p. 13. 1133. p. 14.

- Ludwig von. 1317. p. 66.

- Harelein, von. 1333. p. 72.

- Hugo de. 1270. p. 50. 1282. p. 54.

- Jordanus de. 1190. p. 43.

- Sigfridus de. 1199. p. 43.

- Ulrious de. 1280. p. 52.

- Marscalus de. 1299: p. 591 Hhhhh 2 LenLengenvelder, Chunrat der, von Rosenherg, Jeute seine Hausfrau. 1343. p. 387. 1357. p. 413.

- Albrecht der, von Reichersvelt. 1373 p. 455. 1381. p. 473. Lesch, Niklas, zu Lengenfeld Richter. 1367. p. 293.

- Kuntz, Richter zu Waldeckk. 1367. p. 293.

Lewboltfinger, Hanns, Landrichter und Pfleger zu Lengenfelt. 1422. p 181.

Leykgeb, Vireich der, zu Hegling. 1408. p. 168.

Liamthal, Chunradus de. 1282. p. 52.

Libeneckker, Heinrich, zu Zant. 4404. p. 297. 1416. p. 299. 1418. p. 300. — zu dem Hanhof. 1402. p. 520, 524. 1420. p. 588.

Vlrich, zu Zant. 1436. p. 623.
1438. p. 633. — Pfleger zu Pfaffenhofen. 1437. p. 626. 1459.
p. 637. — 1440. p. 301.

- Wilhelm, zu Amberg. 1490. p. 278. 1496. p. 737. — Hanns sein Bruder. 1499. p. 738.

Lichtenberger, Georius, Castellanus ac Judex in Pfaffenhofen. 1450. p. 672.

Lichtenstainer. 1322. p. 356.

dem rotenperg. 1382 p. 475.

Lienhart, der Landschreiber zu Amberg. 1482. p. 157.

Lintaha, Albertus de. 1178. p. 40. Livodersheim, Chouaradus de. 1159. p. 319.

Lochner, Heinrich der, Landrichter zu Pfaffenhofen. 1354. p. 405.

Locke, Friderich der, zu Hausen. 1362. p. 426. Peters sein Hausfraw, Chunrad ihr Sun. 1362. p. 428. — vom Bremperg. 1358. p. 414.

Löhel, Heinricus. 1170. p. 322 St.

— Erkenbrecht der. 1354. p. 376.

— Erhard der. 1343. p. 389.

Löhlein, Erhart der, zu Sulzbach. 1357. p. 412. 1381. p. 471.

Lömel, Chunrat, Schöpfe und purgerzu Newenmarkt. 1386. p. 484-1301. p. 405.

Losonar, Ulrich der, von Logenfeld. 1361. p. 112. 1356. p. 293. Lotarpeck, Hanns, Lantrichter in der Grafschaft zu Hirschperch. 1416. p. 579.

Loterpech, Chunrad der. 1320. p. 353. 1348. p. 396. 1352. p. 399. Loterpecken, die Gebrüder, Her Marquart Ritter, Wilhalm und Heinrich. 1367. p. 439.

p. 543. 1412. p. 554, 563.

Lo-

4

Loterpecken, Herr Heinrich der, Pfleger ze Velburg. 1362. p. 426. . 420 . 436 . 1370) p. 445. p. 400-1 Loterweck, Wilhalm der. 1333. p. 374. 1334. p. 376. Loudirishaim, Pero de. 1128. p.317. Lucelman, Marquard. 1283. p. 55. Lucpurch, Chunrad de. 1283. p. 55. Luotenpach, Engilhardus de. 1159. p. 318. Lutker, Chunrat der. 1348. p. 396. Luttenbach, Fridericus de. 1156. p. 33. Lutter, Changat, burger von Kastel. 1341, p. 584 1352, p. 399, 401. - Jaevte sein Hausfraw. 4360, p. 421. 1361. p. 422. Friderich, von Apprechtzhoff. 1380. p. 470. Lyemperg, Ott. von. 1364. p. 293. Lynhart, Klosterprobst zu Prüfling. 1398. p. 290. Machlanth, Walch von de. 1159. p. 318. Maennel, Friderich der, Burger ze Nürnberg. 1333. p. 172. -Elshet seine Hausfrau, Ruger sein Bruder. 1333. p. 373, .... Maessinger, Hanns der, Richter. zu Ensdorf., 1423. p. 185. Majenstengel, zu Lauterhosen. 1386. p. 485.

Mair, Hanns, Richter zu Pfaffent hofen. 1480. p. 713. Fridrich der, gesworen Schepff zu Kastell. 1584. p. 480. Albrecht der, Amptman auf der Chager, 1371. p. 450. Ulreich den, auf der Kager Margaret seine Hausfrau und ihre sechs Söhne, und zwey Töchter. 1347. p. 394. von Wolfring, 1307. p. 140. Mairhouer, Heinrich der, von Harlungshouen. 1346. p. 301. Marschalches, Margaretha Wittib des Vlrich., 1309., p. 62, " Marspecken, Hartunk den. 1303. P. 501. Marstaller, Chunrat der, bereiter Maurhofer, Friderich; zu Durenpach. 1395 p. 296 10h 1 11 Mayr, Volbel der Burger zu Amberch. 1339. p. 84. Albrecht, ze Obernhag. 1343. p. 94. Friderich, purger in Markt zu Castel. 1402. p. 524. Megengotus de Otloesdorf. 1156. p. 33. Megenhardus de Phrimede. 1156. zu An berg. 1535 p. 77. . 78. q Meinhart Alrich, Burger zu Am. berg. 1456. 303. 614 q 31651

Men-

and control of

Mendorsfer, Heinreich der, von Puch. 1380. p. 136.

- Hanns, Heinrich, Vlrich zu Puch, Hilpolt und Ulrich ihre Vetter. 1403: p. 163, 164.

— Hilpolt, psleger zu Hohenburg. 1416. p. 174. 1403. p. 297. zu der Adelpurg. 1402. p. 526.

- Hanns der, zu Puch. 1402. p. 526.

- Heinrich. 1403. p. 297. 1427.

- Ulrich, der Eltere zu Hohenburg. 1400 p. 552.

- Wilhelm- 1465 p. 304-

- Chunratder, von Hohenburch. 1352. p. 309. 1362. p. 427. Ulrich und Heinrich, seine Söhne. 1364. p. 431. Heinrich zu Hohenstain. 1418. p. 299.

- Peter der, zu Fronperg gesessen. 1420 p. 588.

Merckel, purger zu Lauterhofen.

Mertelhans, Hanns der, zu Wolfspach. 1463. p. 245.

Messer, Fridel, von Hegling. 1451.

zu Amberg. 1335. p. 77: ....

Moyer, Ulrich der, von Geisbelmi. 1357. p. 410. Michel, Erasem, burger zu Swamgdorff. 1485. p. 270.

Michelsperger, Chunrat, Lantrichter zu Amberg. 1402. p. 526.

Mindilbero, Suigerus de. 1219. p. 326 S s.

Minzelspergeri, Heinrich. 1455; p. 227.

Mistelbach, Ritter Johann von, Schulthaiz ze Newenmarckt. 1349. p. 397. 1352. p. 401. Vogt ze Castel. 1341. p. 383, 384. 1342. p. 385. 1343. p. 388. 1159. p. 319.

Mistelbecken, Jörg und Hanns die, von Lintach. 1438. p. 633.

Mistelbelich, Chunrad der, von Lintach: 1373. p. 293: 1375. p. 294.

- Heinrich. 1406. p. 298.

- Eberhart, Cunrat und Eberhart, seine Söhne. 1311. p. 349-Seitz. 1359. p. 109-

- Eberhart von, Vitztum ze Amherg. 1339. p. 380, 382. 1343. p. 389. Hanns. 1444. p. 205. zu Lintach. 1454. p. 225. 1456. p. 302.

Mitteldorfer, Vlrich der, Adelhait seine Frau. 1325, p. 350

- Chunrar der, Ulriche Bruder. 1323. p. 357.

Moemilsdorf, Hartmanus de. 1216. p. 44.

Moe-

Moere, Rupertus, 1170. p. 322 S.s. Mollär, Ott der, Schultheizz ze Regensb. 1367: p. 123.

Monte, Fridericus de. 1178. p. 40. Morel, Marquart der, von Aschach. 1361. p. 111.

Morspeck, Krafft, zu Buche, flate des Bischofs zu Eystett. 1443.

Mozzingen, Adalhero de. 1159. p. 318.

Muchele, Heinricus de. 1168. p.39.

Mukkentaler, Weinmar der, Richter auf der Chager. 1371. p. 450.

Mülner, Chunrad, Vlrich die, zu Wolffpach. 1394. p. 143.

Gebhard der, zu Lengenveld. 1394. p. 143.

- Cristan. 1438. p. 636. gesworn purger, zu Castelli 1439. p. 638.

- Hanns, zu Ebenwisen. 1463.

- Rudger der. 1323. p. 357.

Ernst, gesezzen zu Allerspurck.

- Hainricus, Villanus in Pelchenhofen. 1306. 507.

Munch, Chunrat, purger zu Newnmarkt, 1404. p. 537.

Murach, Albrecht von, Landrichiter und pfleger zu Lengefelt. 1488- p. 721. 101. 15 Murrlein, Ruger, der nuzzer, purger zu dem Newenmarcht. 1399. p. 512.

Muracher, Gilg, zu Nappung. 1419. p. 586

Murcher, Doberhoz zu Vortenwerch, Chunrat ejus filius, seu Muracher: 1394: p. 296.

Murher, Dietrich der, Ritter. 1395. p. 296.

Götz, ze Gutenegk, 1406. p. 166.
Albrecht, Pfleger zu Nappurg.
1428. p. 602.

Nagengast, Heinrich, von Castel. 1380. p. 470.

Nambac, Hainricus Marscalcus de. 1199. p. 43.

Navecken, Otto, Miles de. 1262. p. 329.

Nazzenvels, Arnoldus de 1189. p. 325 Ss.

Neehleyn, Otto der, zu Hegling. 1408. p. 168.

Neitsteiner, Mechtild des, Tochter. 1309. p. 62.

Nellalf, Chunradus, 1288. p. 57.

Neuenburch, Fridrich von. 1311.

Neucomarkt, Marquart von dem. 1534. p. 375. A otto and!

Newmair, Chunrat, von Pogstukk. 1361. p. 111.

Ney-

Neyding, Burger zu Nurnberg. 4 1405. p. 18. Niclenawer, Fridreich. 1356. p. 106. Nitnaver, Coppolt der, von Kalmuntz, ver peterssein Hausfraw. ...1355. p. 100. Nogir, Cunradus. 1189 p. 325 Ss. Noppel, Heinrich der. 1329. p. 370. Nortweiner, Chunrad der. 1342. p. 292. 1343. p. 91. - Richter zu Amberg. 1345. p. 292. Ruger der, Richter ze Pfaffenhofen. 1339. p. 382. Notangst, Fridrich der. 1367. p. 124. Nothafft, Hainrich, Ritter. 1488. p. 722. Georg. 1542. p. 743. - Engelhardus. 1299. p. 59. - Heinrich der, von Wernberch, Richter zu Nappurg. 1397. p. 151. - Chunrat, von Haylsperch. 1335. p. 75. 1336. p. 78. . Nour foro, Miles Marquardus dictus de. 1302, p. 336. Nusperger, Hanns, zu Kallenperg. 1463. p. 303. Nutzel, Her Fritz. 1387. p. 487. Nutzler, Fridreich der, purger ze Amberg. 1366. p. 122. Nytenawer, Fridrich der, von Purklengenfeld. 1356. p. 293. Oberndorf, Heinrieus de. 1284.

dill of duti

p. 50.

Oberndorf, Hanns, Richter zu Villseck. 1416. p. 175. 1417. p. 299. Oberneichstede - Cunradus et Gotzwinas de. 1180. p. 325 Ss. Oerlhaimer, Chunrat der, vom Rosstain, Hirweich: sein Sohn. 1337: p. 78, 79. 1342. p. 87. Elspet, Osann, Peters Halrein und Agnes seine Töchter. 1337. C p. 79, 813 .... Herwig der, zu Oerlheim. 1357. p. 413. Orlhamer, Chunrat und Herman, die Gebrüder zu Vreming. 1358. p. 293. C. Osterhofen, Gotepoldus de. 1156. p. 3461 ... Ostirnahe J Boppo et Conradus fratres. 1199 p. 43. 1 1 11 11111 Ott, Pernhart. 1339. p. 84. Otloestorf, Heinricus del 1156. p. 33. Otnandus de Stierberc. 1195. p. 41. - de Eschinowe. 1199. p. 45, Ott; Hans der, auf dem Diessele. 1439. p. 201. Ottnant de Plaich. 1168 p. 59. Otto de Kranach, Senior et junior. - 1195. p. 41. de Liutenbach. 1195. p. 41. - de monte S. Egidir. 1263. p. 48. de Phaphenhofen. 1216. p. 44. de Salkendorf. 1278 p. 40.

Otto

Otto de Steueningen. 1199. p. 43.

- de Trupach. 1216. p. 44.
- de Unzardorff. 1178. p. 40.
- de Zant, Miles. 1260. p. 47.
- de Affoltert. 1133. p. 14.
- de Nieste. 1156. p. 33.
- de Smalnaa. 1168. p. 38.
- de/Stetten. 1168. p. 30.
- de Sygenhofen, 1178. p. 40.
- Oudalricus Longus. 1142. p. 31.
- Oudelschalchesperc, Fridrich de. 1133. p. 14.
- Ouenmeister, Hanns. 1463. p. 248.
- Padel, Symon, Burger zu Amberg.
- . 1482. p. 716.
- Pader, Heinrich der. 1416. p. 174.
- Paffenhouen, Heinrieus de. 1189. 3248s.
- Paganus, Heinricus. 1284. p. 56.
- Pallwein', Ulseich, purger zu Swaingendorf. 1425. p. 500.
- Hanns, purger zu Amberg. 1423. p. 183.
- Pappenperger zu pfriemd. 1499.
- Pardonis, Minister Heinrici III. Archicancellarius. 1043. p. 313.
- Parsperg, Christoph von, Landrichter und Psleger zu Lenngveld. 1463. p. 686.
- Hanns von, Ritter, Pfleger und Lantrichter zu Aurbach. 1428. p. 155.

- Parsperg, Christoph von, Landrichter und Psleger zu Lengveld. 1460. p. 303. 1463. p. 245, 246. 1464. p. 250. 1465. p. 253. 1469. p. 304. 1472. p. 304.
- Wolf von, Ritter, Schultheis zu Nurmberg. 1495. p. 275.
- Georg von, zu Lupurg und Nabeck. 1495. p. 275.
- Pasters, Hainrich dez, Chungunt Pastein ze Hodorf eliche Wirtin. 1383. p. 470.
- Pauer, Hanns, zu Allerspurg. 1418.
- Paul, Maister Maler vnd hurger zu Amberg. 1482. p. 716.
- Paulstorf, Chunradus de. 1263. p. 47. 1280. p. 52. 1282. p. 52, 53, 54. 1340. p. 86.
- Sifridus, Cvonradus, Heinricus et Cvonradus fratres, dictide 1299. p. 59.
- Heinrich, Marschalch in owern Bayern. 1333. p. 73. Beatrix uxor. 1340. p. 86.
- P. 294.
- Ulrich und Chunrat von, Vettern, 1357, p. 293.
- Corl der, zu dem Tenesperg.

  1391. p. 290. 1395. p. 290.

  1iiii Paul-

Paulstorf, Nicklas, zu dem Hawtzenstain. 1409. p. 551, dessen Bruder Courad von Haselbach. 1409. p. 552.

- Ludwig, Ritter, und Hanns, Brüder. 1472. p. 304.

- Chunrat von, der alte, Landrichter. 1296. p. 331.

- Albrecht der. 1496. p. 295.

- Chunrad de, vice dominus. 1270. p. 49.

Paulstorfer, Ulrich und Konrad die, von Haselbach, und Nyclaws, zu dem Hawtzenstain. 1409 p. 551.

- Ludwig der, von S. Emeram. 1345. p. 95.

- Karl der, Richter zu Ruden. 1397. p. 147, 148. Benigna, und Praxed.

- Hainrich der. 1307, p. 150.

- Nyclas der, zu der Kärn gesessen. 1307. p. 151.

- Chunrat der, zu Haselbach. 1413. p. 173. 1410. p. 298. 1412. p. 298.

- Wilhalm, zu Nabekch. 1439. p. 201. 1454. p. 226, 302.

Wilhalm und Heinrich. 1463.
 p. 245, 246. 1464. p. 251. —
 zu der Chürn. 1442. p. 302. 1493.
 p. 303.

Paulstorferin, Jungirau Osano, Chunrads von Haselbach Tochter. 1361. p. 114. 1397. p. 149.

- Agnese, in Ratendorf. 1361. p. 114.

Pawmbech, Heinrich. 1349. p. 397. Pawmgartner, Viricus. 1393. p. 507.

- Heinrich, Burger zu Amberg.

Pauer, Hanns, ze Allerspurg 1401.

Pawrn, Ruder der, ze Prime, Elspeth seine Wirtinn. 1363. p. 430.

p. 456. 1366. p. 438. 1367. p. 440. 1370. p. 447.

- Ulreichs dez, ze Verlburg. 1377. p. 466.

Payrstorfer, Wernher, Landrichter in der Grafschaft zu hüzperch. 1403. p. 531.

Pechtal, Chunrat, Cathrey sein Hausfr. 1305. p. 435, 436.

Pecke, Chunrat der. 1364. p. 431. 1412. p. 565.

Pegina, Chuncgundis, ze Dibersreut: 1306. p. 61.

Pehaim, Chanrad, purgerzu Lauterhofen. 1305. p. 434.

Pekka, Chunrad der, burger ze Castell. 1352: p. 3994 1 ha. Pelhaimer, Hanns, 1417. p. 179.

Penzenhouen, Dourinchardus et Hartmannus de, fratres. 1128. p. 317.

Percholtzhofer, Stephan, zu Fronhof. 1419. p. 585.

- Land und Statrichter zu Amberge 1410. p. 258.

Perckhauser, Vlreich, psleger zum Hainhof. 1457. p. 626.

Perege, Heinrieus de. 1128. p. 317.

Perge, Adelbertus de. 1159. p. 318. — Viriéus de. 1282. p. 54.

Pergendorf, Marquardus de, Miles. 1282. p. 55.

Perkhauserin, Soffein die, zu Ensidorf. 1356 p. 103.

Perkmann, Hainreich, 1384 p. 140.

Pernerin, Chungund die, ze Ensidorf. 1361. p. 112.

Pernger, Ludweich der. 1348. p 396.

Pernhart, Ott und Hainrich, Burger zu Amberch. 1342. p. 90.

Pero, Ministerialis Babenb. 1156. p. 33.

Pertholtzhofer, Ou der. 1366. p. 122.

- Stephan, zu Fronhof, und Pfleger zu Nappurg. 1423. p. 182.

Pestler, Hainreich, von Auckuelt. 1383 p. 477.

Petzz, der Rwd, Pfleger, zu Hohenbwerg. 1300. p. 110. Pewmel, Ulrich, von Wolfpach. 1457. p. 230.

- Hanns der, zu Nahsygehofen. 1437: p. 108.

Pfeil, Albrecht, Lantrichter in der Grafschaft zu Hinsperch. 1396. p. 510.

Pfrawndorfer, Vlrich, 1393. p. 501. Phafhouen, Chunradus de. 1284. p. 56.

Philippus, Vicecancellarius. 1124. p. 15.

- Notarius. 1282. p. 54.

Pickel, Rudger der. 1378. p. 467. Pidermann, Chunradus, de Hosphilhaym. 1333. p. 74.

Pierchingen, Fridericus de. 1260. p. 47.

- Dietricus de. 1260. p. 47. et Gotfridus de. ibidem.

Pillsacher, Wilhalm, pfleger zu passpawr. 1464. p. 252.

Pillunc de Ensdorf. 1142. p. 31. Pincerna, Engilbertus. 1159: p. 319.

Pintlock, Heinricus. 1288. p. 57. Pintter, Gotfrid, gesworen Schep-

pie zu Newenmarkt: 1301: p. 405. Pintzinger, Rieger, zu Allerspurk. 1473: p. 762:

Plach, Perchiold der. 1321: p. 68.
Plaismann, Hainrich. 1365: p. 434.
Planckenfelser, lörg von, 2u
Schwerzenfeld. p. 1454: p. 225.
Iiiii 2 Plan-

Planckenvels, Hanns und Peter. 1389. p. 148.

- Jörg. 1437. p. 199.

Pleie, Luitoldus de. 1159. p. 318.

Ploben, Hainrich der, von Rünsolden, 1354. p. 404.

Pocköttel, Hans der, zu Wolfpach. 1457. p. 230.

Poeldermann, Elbet, von Rudelhofen. 1301. p. 492.

Poeller, Heinrich, zu Schopfendorf. 1370. p. 445.

Poellinger, Heinreich, Richter zu Pfassenhosen. 1411. p. 558. 1412. p. 565. 1416. p. 578.

Poertzer, Paul der, von Lauterhofen. 1377. p. 465.

Pollinger, Conrad zu Fronperg, Pfleger zu Herspruck. 1469. p. 695.

Ulreich, zu perg gesessen. 1412.
 p. 503.

- Fritz, Pfleger zu Haynberg.

p. 680. Pfleger zu Altdorf. 1464. p. 688. — Jörg sein Bruder etc.

- Contz, zu Amberg-1464. p. 689.

Pollingerin, Irmgart, von Perichingen. 1338. p. 379. 1339.

50 1 1 1

Ponte, Cunradus et Albertus de:

Porrnikel, Hanns 1417 p. 177.

Portner, Wolfgang, heder Rechten Licentiat Tabellio zu Regenspurg. 1498. p 178.

- Lienhart, Burger zu Amberg.

- Peter und Hanns die, zu Regenshurg, alle vier Gebrüder. 1498 p. 279.

Potensteten, Dietrich von, Heinrich von. 1337. p. 80, 83.

Poucha, Poppo de. 1288. p. 57.

Pouchpach, Albertus de, Miles. 1270. p. 50. 1282. p. 54.

- : Fridericus de. 1282. p. 54.

Praentel, Heinricus. 1282. p. 54.

— Ulrich von Wolfpach. 1487.
p. 320.

Praitensteiner, Herman. 1545. p. 388.

Praun von Rotenvels, 1329, p. 369.

Hainrich, sein Vetter. 1431.
p. 384.

Prawn den Wolf, ze Schonnläten.

Pregler, Hainrich der, purger zu Newenmarkt, Kungunt seine Hawsfr. und Kinder. 1301. p. 404.

Premier, Eherhart, purger zu New markt. 1376. p. 462.

Pren-

Prenner, Heinrich der, purger zu Kalmuntz. 1404. p. 165.

- Chunrat 1363. p. 430.

Prewel, Hainreich purger im Markt Castell. 1414. p. 574.

Prewine, Agnes, purgerin ze Amberg. 1352. p. 98.

Preymer, Hanns. 1431. p. 160.

Privhousen, Marquardus. 1170. p. 322 Ss.

Probst, Chunrad, von nidern Puchveld. 1370. p. 444.

Pruck, Gebhart an der, burger zu Amberg. 1324. p. 362.

Pruckner, Virich der. 1367. p. 124. Prugperch, Nicla von, Landrichter der Grafschaft Hirschperg. 1339. p. 380.

Pruno, Dominus, de Schönhoven. 1282: p. 54.

Prwen, ver Agnes Seyfrits des, Witib. 1343. p. 01.

Puch, Fridericus, Miles de, Judex in Hohenburch, 1257. p. 45. Gertrud soror ejus. 1257. p. 46. Puche, Heinrich von, Ritter. 1355.

- Ludweig von, zu Lengenvelt.

Püchfelder, Vlrich und Lorenz.

Puchperg, Albertus de. 1282. p. 53. 1299. p. 303.

(1)

Puchperg, Otto et Historandus del

Puchler, Hanns, zu Swemerdorf. 1439. p. 201.

Puenchouen, Fridericus de. 1284. p. 56.

Puheler, Ott, Burger zu Amberg. 1450. p. 502.

Puhler zu Ymenstetten. 1305. p. 502.

Puhpek, Virich der, von Kalmüntz.

- Mechthilt sein Hausfr. Margareth, und Alhait. 1359 p. 107.

Pulzhaim, Heinrich von 1355. p. 292. 1356. p. 293.

Pulzhaimer, Gerung. 1339. p. 292.

- Heinrich, der junge. 1347.

p. 97. 1351. p. 292.

- Karel, der Alt, zu Lengenveld.

- Heinrich, Cristan vnd Vlreich Brüder. 1362, p. 118.

- Heinrich, ihr Vater, Osanna ihre Mutter, Albrecht ihr Bruder 1562. p. 118.

Ruden. 1373. p. 294. — yon Rosstain. ibidem.

Punzing, Ruger von. 1333. p. 73. 1361. p. 113. 1381. p. 177.

Punzinger, Ruger der, Pfleger zu Hohenuels. 4380. p. 295.

Pun-

Punzinger, Ruger der, ze Eslard et Ulricus filius ejus. 1385 p. 295.

- Georg, zu dem Rosstain 1392,

- Andre, Psleger zu Heinspurg. 1417. p. 200.

- Wilhalm, zu Rabekh. 1439.

uels und Ver Osann Rugers Wirtinn. 1381. p. 137. 1382. p. 139.

p. 139 1418 p. 300 1423 p. 309

- Andree, zum Rosslain. 1407.

- zu Bosstain, Pfleger zu Hohenburg. 1437. p. 293. 1375. p. 294. 1579 p. 294.

- Krafften von, 1467. p. 690.

Ruger der Bichter zu Rüden. 1371. p. 293. 1375. p. 294. 1379.

Ulrich sein Sohn, 1382 p. 205.

Purchartstorf, Adelbero de. 1159. p. 318.

Purtzer, Marquart der. 1384 p. 376.

- Vlreich, 2e Lauterhof. 1303. p. 430.

Paul, Pfleger zu dem Schauenstein. 1385, p. 485 Reicheneck, und Fraw Elspet seine Hausfraw. 1343. p. 02.

Pyner, Vlreich, purger zu Lauterhofen. 1412. p. 505.

Rabanus Schafus. 1263. p. 48.

Rabenstein, Wernhardus de. 1159.
p. 319.

Radenstorfer, Chunrat. 1379.

Radmannstorfer, Chunrad der. 1371. p. 293, 1373. p. 294. 1380. p. 293.

Raemelsperger, Chunrat. 1365. p. 437.

Rainsperger, Albrecht, burger in Regensburg. 1478. p. 707.

Baitenbuch, Heinrich von, Richter ze Velburg. 1354. p. 404.

- Hans von. 1458, p. 679.

- Wilhelm von, Lantrichter in der Grafschaft ze Hirschperch. 1370. p. 444.

- Wilhelm von, zw Stesling. 1488.
p. 720:

Raitenbucher, Wilhelm der. 1394

Raydenbucher, Wilhelm der Ritster, Vogt zu Chastel. 1362 p. 428. 1358. p. 416. 1360. p. 421.

p. 304. 1463. p. 687.

Ray-

Raydenbucher, Wilhelm, Bitter, an der Zeit Lantrichter zu Lenguelt. 1404. p. 533, 534.

Raydenbach, Nyclos, Pfleger zu Puchberg. 1368. p. 443.

Raptaschg, Rudgerus. 1278. p. 329. Rarenstat, Heinrich von. 1343. p. 93. Rarensteter, Vlreich. 1343. p. 95. Ratibor, Hans von, Richter zu Sulzbach. 1370. p. 445.

Ratloch de Memesdorf. 1156. p. 34.

Ratze, Heinreich der, zu Eysenhartzsperg. 1361. p. 424.

Ratzenberger, Conrad. 1416. p. 175.

Ratzhart, Cunradus, et Hermannus gener ejus. 1256. p 328.

Rauch, Vlrich. 1431. p. 160.

Rauchenloch, Otto de. 1307. p. 341. 1324. p. 362. 1325. p. 365.

Rauchenstainer, Chuncad. 1321.

- Ulrich der, Altman der. 1317.

Rauptasch, Rudgerus. 1322. p. 355. Razzo de Ebermansdorf, Miles. 1123. p. 12.

Rechberg, Wilhelm von. Ritter und Vitztum zu Amberg. 1440. p. 206 — von Hohentechberg. 1452. p. 221.

Redwitz, Johannes de, Magister Curie. 1472. p. 266. Regenhart de Guncendorf, et Regenoldus de Otelingen. 1156. p. 33.

Regler, Hainrich, Schepf zu Newmark. 1876. p. 463.

Reich, Philipp der, purger zu Amberg. 1407. p. 167. 1381. p. 298.

- Eberhard, burger zu Amberg. 1342. p. 92; 100: 100: 100

Reicheneke, Vlrieus de. 1253. p. 326 Tt.

Reichenekk, Waltherus pincerna de, Chunradus filius ejus. 1306. p. 339.

- Chunradus et Weltherus fratres dicti pincerne de, ministeriales, Adelheid et Agnes conjuges, 1307. p. 340.

Reichgeringe, Heinricus de. 1253. p. 327 Tt.

Reiffental, Jacob von, Hainzel und Michael zu. 1463, p. 250.

Reigner, Chuntz zu Swemerdorf.

Reikinchen, Heinricus, miles de.

Reimer, Vireich, hurger zu Hohenburg. 1437. p. 197.

Reinberger, Albrecht, burger zu Regensporg 1468 p 603.

Reingrub; Engelschalt von. 1360. p. 293.

Rein-

Reinhardus de Visenbac. 1195.

Reisacher, Ludweick der, et Dietrich. 1324 p. 365.

Reinstat, Heinrich von, Richter zu Amberg. 1333. p. 73.

Reischür, Fridreich der. 1384. p. 140

Reifsher, Chunradus. 1283. p. 56. Reizea, uxor Layci in Meilchoven. 1270. p. 49.

Remhauser, Conrad, von Kalmuntz. 1404, p. 166.

Resch, Lux, von Woldek, Landschreiber zu Amberg. 1462. p. 243.

Reut, Vireich in der, zu Utzenhausen. 1353. p. 403.

Reuter, Martein der. 1367. p. 124. Reykkershofer, Purkart der. 1420.

p. 586.

Reynel, Fridel, von Pulzheim.

Reynfrank; Haynrich. 1431. p. 160. Reynolt, Herr Vlrich, zu Nowenmarkt. 1478. p. 710.

Reyschrin, Frawen Mechtild der,

Reicheresvelt, Wernherus de. 1159.

Riechen, Jörgen von, Landschreiber zu Amberg. 1446. p. 206. 1449, 1453. p. 302.

Rise, Viricus et vxor ejus Chunigund: 1288. p. 57.

Riute, Fridericus de. 1195. p. 41. Robhansel von Hohenstorf. 1457.

Roeuvendorf, Chunradus de, miles. 1282. p. 55.

Romer, Erhart der, burger zu Regensburg. 1389. p. 142.

- Jorg der, sein Sohn, burger zu Sulzhach. 1389. p. 142. und sein Bruder Chunrad, burger zu Nappurg. ibidem.

- Niklos, burger zu Nappurg. 1423. p. 182.

Romunck, Albrech der, von Lewgenrewt. 1384. p. 482.

Ronige, Cuonradus de, et filius

Ronspeck, Chunrat der, zu Teysenpawr. 1401. p. 513.

Rordorfer, Fridericus de. 1282. p. 52. 1389. p. 58.

Rorenstat, Heinrich von. 1539.

Rorensteter, Hainrich der, von Oberhofe. 1359. p. 418.

- Chunrat, Richter zu Pfaffenhofen. 1402. p. 522.

Erhart, pfleger zu Helfenberg. 1403. p. 533. 1406 p. 546.

P. 138. 1408. p. 169.

Ro-

- Rorensteter, Chunrad von Hausen. 1381. p. 138. 1408. p. 169.
- Vlreich der, zu Kalmüntz und
   Erhart von Hausen: 1381. p. 159.
   1375. p. 294. 1381. p. 295.
- Marquart zu Megendorf. 1415. p. 299.
- Erhart der. 1387. p. 488.
- Ulrich der, Cunrad sein Bruder, 1303. p. 335.
- p. 434.
- Albrecht der, zu Rostayn. 1397. p. 148. 1398. p. 153. - zu Lyntach. 1404. p. 165. 1409. p. 552.
- Stephan, Probst zu Lauterbach. 1411. p. 298. 1412. p. 172.
- Erhart, psleger zu Helsenberg. 1410. p. 556.
- Wolfart, der zeit zu Kalmünz. 1399. p. 297.
- Chunrat der, Richter zu Ruden. 1404. p. 297. 1412. p. 298.
- Hainrich der, von Ulreichsperg. 1352. p. 309. 1358 p. 414.
- Rornstat, Conrad von, zu Pfaffenhofen. 1412. p. 173.
- Eberhard von. 1411. p. 350.
- Fridreich: von, Vogt zu Chastel. 1323. p. 358. 1325. p. 366. Mon. Boic. Vol. XXIV.

- Rosemberch, Fridereich der alt, Ulreich der ältere, Vogt von. 1343. p. 389.
- berg. 1367. p. 440. 1379. p. 445. 1404. p. 533.
- Rosenberger, Conrad von, Viztum ze Amberg. 1370. p. 125. 1374. p. 126, 1361. p. 293. 1377. p. 294. 1351. p. 295.
- Rosler, Heinrich, Schöpfe und purger zu Newenmarkt. 1386. p. 484.
- Rastaler, Albrecht, und seine Söhne. 1424. 507.
- Rostawsfer, Peter der, Burger zu Hohenburg, Kungund seine Hausfrau. 1406. p. 164. 1416. p. 174.
- Rot, Heinrich, von Soltzkirchen.
  1306. p. 437.
- Rota, Gundelocus de. 1156. p. 34.
- Rotel, Vlrich, gesworn purger zu Veldorf. 1392. p. 500.
- Rotenekk, Heinricus de. 1199.
- Rotgeb, Rüger, purger zu Newnmarkt. 1404. p. 538.
- Roth, Eberhart der. 1300. p. 62.
- Rotinberc, Conradus de, Dapifer. 1199. p. 43,
- Routprech de Bockesperch. 1133, p. 14, Kkkk Ruch-

Ruchberg, Adelicher von. 1157. p. 20.

Ruchpechi miles. 1270. p. 49.

Rud, Pezzder, Psleger zu Hohenburg. 1366. p. 458. 1377. p. 294, 466.

Rwd, Pezz, zu Alerspurk. 1396.

Rudel mördel von Altorf. 1382. p. 475.

Ruden, Albrecht. 1474. p. 703.

Ruder von Weyern, Purger ze Amberg. 1352. p. 100.

Rudger von Weyern. 1343. p. 95. Rudolphus de Kranach. 1195. p. 41.

- Camerarius. 1142. p. 31.

Ruger, d. Z. zu Lintach. 1390.

- Mair. 1332: p. 71.

Rugerstorf, Albertus de, junior. 1252. p. 325 Tt. 1256. p. 327 Tt.

- Volcnandus de. 1256. p. 328.

Ruopertus de Heckilbach. 1168. p. 39.

Rürer, Magister Hanns. 1452. p.221. Rutgerus Chlegel, Laycus. 1270.

p. 50.

Rutlandus de Sygenhoven. 1178. p. 40.

- de Trounsteten. 1263. p. 48.

Rutlant de Lenginuelt. 1123. p. 13. 1153. p. 14.

Ruttlandus, Scolasticus. 1216. p. 44.

Rupertus Lupus de Brugegherck. 1178. p. 40.

- de Reutte. 1178. p. 40.

Rudolt, Maister zimerman. 1396. p. 505.

Salmann, ein Adelicher, von Ebermansdorf. 1138. p. 26.

Salmanus, delegator. 1189 p 3248s. Saltendorf, Ruger von. 1360. p. 293.

- Agnes von, seine Frau. 1364. p. 203.

Salzman. 1347. p. 96.

Satzzenhoffer, Vlrich der, Richter ze Ens. 1352. p. 98.

- Dietmair der, Burgermaister ze Regensburg. 1356. p. 104.

Saumelt, Rudger der, von Hainvelt. 1323. p. 357.

Sawrzapf, Rudger der, von Nappurk. 1359. p. 106.

Schaltnaer, Chunrat der, Werchmaister zu Chastel. 1371. p. 450. Schamer, Marquart der. 1320.

p. 453.

Scharpfenberger, Chvnrad der, von Vrsensölden. 1372. p. 451. 1375. p. 294. 1385. p. 483. 1416. p. 299.

— Heinrich zu Gerbershof. 1461. p. 683. 1463. p. 684. 1474. p. 705.

1478. p. 710. 1480. p. 711. - Vireich der. 1348. p. 390.

- Chunrad, Vogt ze Kastel. 1585.

Schar-

Scharpfenberger, Christoff, zu Adertzhausen. 1478 p. 709.

p. 711.

Schawenberg, Heinricus de, Praefectus in Gich. 1472. p. 266.

- Adam de, miles, Praesectus in Zeyl et Herzogenaurah. 1472p. 266.

- Vitis de, in Stressendorf. 1472. p. 266.

Schedner, Hainreich der, zu Wolfpach. 1394. p. 143. 1397. p. 146.

Schedritz, Peter der, von Hohenburg. 1404. p. 535.

Schels, Vlrich, gesworn purger zu Veldorf. 1392. p. 500.

Schenez, Marquart de. 1324. p. 363. Schench, Ludweig der, von Reichenekk. 1343. p. 92.

Scheneyz, Marchart der. 1311. p. 349.

Scheniez, Marquard der. 1323p. 357. 1324. p. 369.

Schenk, Ulrich der, Vogtzu Castel. , 1352. p. 401. 1353. p. 404.

Schenke, Walcher, von Reichenek.

— Her Bartholome der. 1365. p. 437.

Scherer, Cuntz. 1431. p. 160.

Scherube, Vlrieus de Ritspach (Ronspach), Dymudym uxor eius.
1321. p. 353, 354.

Schetzlein, Friderich der. 1447. p. 207.

Schewbel, Heinrich der, von Ensdorf. 1345. p. 292.

Schilderbein, Heinrich der, purger zu Amberg. 1352. p. 99.

Schiltberc, Bertholdus de. 1199. p. 43.

Schipfen, Berngerus pincerna de. 1219. p. 326 Ss.

Schirmitzer, Fridreich der. 1320. p. 353, 1323, p. 358.

Schleicher, Chunrad. 1339. p. 84. Schlüsselberg, Eberhardus et Vlricus de. 1280. p. 52.

Schmidgaden, Hermanus de, et — Conradus de. 1123. p. 13.

Schollen, Inhaber der Vogteyen Wumar und Gigant. 1319 p. 18. Schondel, Fridrich, burger zu Am-

berg. 1463. p. 248.

Schönleiten, Wolfvon. 1335. p. 77. Schopf, Mathes, pfleger zu Hollnstein. 1500. p. 741.

Schopper, Her Albrecht. 1387.

Schonhouen, Prund'de. 1282 p. 54. Schreiber, Friderich. 1358. p. 416.

Her Chunrat ze Hohenburg. 1377. p. 466.

Schuler, Heinrich der. 1346 p. 391. Schuster, Hans, gesworner burger zu Hohenberg. 1416 p. 174. Kkkk 2 SchuSchuster, Ulreich, burger zu Hohenburg. 1437. p. 197.

- Ott der, Heiligenpsleger zu Pfassenhofen. 1368 p. 441.

Schütlein, Hainrich. 1339. p. 84.

- Mair ze Wingershofen, Purger ze Amberg. 1342. p. 89.

Schütz, Hans der. 1394. p. 296. – zu Lengenfelt. 1399. p. 297.

Schwartzenburch, Reinhotde, und sein Sohn. 1335. p. 74.

Schwarzzenburch, Heinricus, Rulandus de. 1284. p. 56.

Sefte, Chunrad der. 1300. p. 335.

Sefft, Ott der, Richter zu Rüden. 1414, 1415. p. 299.

Seifrid der Castner. 1321. p. 68.

Seirching, Ortlieb de. 1282. p. 54. 1284. p. 56.

Sest, Vireich der, Richter zu Pfaffenhofen. 1385. p. 483.

- der jüngere, Otto, Bichter zu Pfaffenhofen. 1402. p. 524.

Setterchsperg, Ruger von. 1308.

Shafmit, Friderich. 1377. p. 466.

Siboto de Crusen. 1215. p. 44. Sigenhouen, Arnoldus de. 1159. p. 319.

Sigerstorfer, Vlrich, zu Puch. 1436. p. 625.

Sinzenhofer, Heinrich, Richter zu Lengenuelt. 1355. p. 101. 1350. p. 104. 1356. p. 105. Sinzenhofer, Chunrad und Ludwig. 1333. p. 72.

- Winhart der. 1343. p. 93.

- Heinrich, Elspeth Witwe. 1317.

- Chunrat der, zu Stokkenfels Vater - Hans, Chunrad, und Fridreich seine, Söhne. 1362. p. 116. 1366. p. 121. 1374. p. 126.

- Heinrich von Tewbliz, Eherhard und Marquart. Söhne des Eherhard und der Elspet. 1374. p. 290. 1375. p. 129. 1411. p. 169.

Sintzenhoferin, Catrei die, von Lengenvelt. 1343. p. 93.

Sinzenhofen, Eberhard von. 1364. p. 293.

Sünzenhofer, Hans Psleger zu Schwemmkendorf. 1430. p. 202.

- Hans, der ältere zu Lengveld. 1463. p. 247.

- Heinrich der. 1372. p. 203.

- Hans, zu Lenperg: 1435. p 300.

- Chunrat der, von Stockenvels. 1365. p. 293.

Sittenhekk, Heinrich, von Eschen-

Slamerstorf, Chunrat von. 1309.

Slamerstorfer, Hanns, Pfleger 24 Ruden, 1471. p. 263:

Slavonice, Pabo de. 1159. p. 318. Slegel, Hainrich, von Ensterf. 1404. p. 166.

Sle-

Slegel, Pertholt der, Richter zu Ensdorf, Alhayd sein Wirtin. 1352 p. 98. 1361. p. 113. 1366. p. 120. Albrecht der, obigen Bruder. 1366. p. 120.

Slegelin, Elspet, zu Salogen, Fridrich ihr Mann, und Peter ihr Sohn. 1423. p. 184.

Sleicher, Vlrich, gesworner burger zu Hohenberg. 1416. p. 174.

Slichere, Hermanus, Livpolt, Pero etc. 1156. p. 33.

Slicker, Livpold, Ministerialis. 1156 p. 33.

Slik, Caspar, miles, Cancellarius. 1434. p. 195.

Sloter, Hanns, zu Swemesdorf. 1439. p. 201.

Smeltzzel, Albrecht, gesworn purger zu Veldorff. 1302. p. 500.

Smerwer, Ottheder, purger zu regenspurch. 1309. p. 63.

Smid, Chunrad der, von Pfaffenhoven. 1389. p. 418.

- Frydreich, purger zu Sultzbach. 1390. p. 490.

- Conrad, Spitalmeister in Amberg. 1425. p. 153.

Smidmül, Rimboto de, Layeus.
1270 p. 50 1282. p. 54.
Smidmülner, Karulus, 1335. p. 74.

Wemdingen. 1443. p. 651:

Smit; Perhtold der, ze Wolfpach.
- 1364. p. 119, 120. 1366. p. 121.

- Hainrich. 1342: p. 89, 292.

- Vlreich der, von Wolfpach.

Smit, Rudger der, von Phaffenhouen. 1324. p. 363, 364. 1333. p. 373. 1339. p. 382. 1341. p. 383. 1343. p. 387. 1352. p. 400, 401. Chunrat sein Sun.

- Marquart der, Ofmey seine Wirtin, Heinrich ihr Sohn, 1331. p. 371.

Smydgaiden, Chunrat von. 1361.

Snappel, Karl der, Richter in der Vorstadt zu Regensburg. 1401. p. 163.

Sneider, Heinrich dem, ze Pesenriht. 1383. p. 479.

Dietreich der, von Voluz. 1384.

- Seibot, Purger ze Amberg.

- Heinrich der, purger zu Hohenburg und Maechuld sein Hausfr. 1356. p. 77.

9: Seyfrid; Ruger und Cunrad. 1333. p. 73. 1336. p. 78.

Snelerstorf, Fridreich von. 1317. p. 381.

Snel-

Snelhartsdorf, Heinricus de. 1170. p 322 Ss. - Fridrich von. 1300. p. 335. Sneyder, Hanns, burger zu Nappurg. 1423. p. 182. Sonderfeldt, Hainrich von, Landrichter in der Grafschaft zu Hyrzperch. 1366. p. 437. Spalter, Jodocus, oppidanus in Weissenburg, 1423, p. 596. Spann, Vlrich, zu Swamgdorff. 1485. p. 270. Speiser, Wernher der. 1348. p. 396. 1352. p. 402. Heinrich. 1396. p. 505. 1402. p. 524. Speisner, Heinricus, der geschworen Schepff zu Castel. p. 480. Spekmüke, Vlreich. 1371. p. 449. 1373 p. 454, 455. Spies, Dietreich der. 1343. p. 388. Spitze, Jordan ab der, von Amertal, Burger ze Amberg. 1304. p. 433. Spitzner, Albrecht, purger ze Vilseck. 1383. p. 479. Sponhaim, Philippus von. 1337. p. 81. Stain, Hylpolt vom. 1350. p. 110. 1454. p. 225. 1369. p-293. Stainaer, Chunrai der. 1537. p. 79.

81.

1. 1.9

Stainer, Mathes der. 1412. p. 209. Stainlinger, Chunrat und Heinrich. 1343. p. 93. Hernant der. 1343. pe 95. - Hainricus. 1307. p. 340. 1383. p., 478. - Fridericus, eius frater. 1324. p. 300. - Fridrich zum Kressenwerde, Landschreiber zu Amberg. 1406. p. 730. 1405. p. 275. Erhart der. 1352. p. 401. 1305. p. 434. - Hanns der. 1359. p. 418. Lienhart zu Lauterhof gesessen. 1403. p. 531. - zu Ilswank gesessen. 1414. p. 574. 1416. p. 578. - Hainrich der, 1339. p. 382. Erhart der. 1352. p. 401. Lionhart, von Lauterhof. 1390. p. 402. 1404. p. 839, 540.

Lienhart, Richter zu Castell. 1449. p. 669.

- Heinrich von Stainlingen. 1404. p. 540.

Staynlinger, Heinrichen den. 1385p. 478.

p. 341. d. of the Stalhofer, Conrad. Burger zu Ru-

Stalhofor, Conrad, Burger zu Ru-

Stal-

Stalhouer, Chunrat der, zu Haselbach. 1413. p. 173.

Starher de Minterchendorf. 1142. p. 31.

Stauff, Herman von, Schulmeister. 1356. p. 408.

Stauffer, Dietrich, Ritter. 1431. p. 160. — Vitztum zu Sultzbach. 1381. p. 471. — Vogt zu Kastell. 1305. p. 503.

- Her Vireich, Ritter zu Ernuels. 1402. p. 525.

Stawber, Hensel. 1455. p. 228.

Steine, Adelbertus de. 1159 p. 318.

Steppekk, Chunrad. 1357. p. 411.

- Eberhart. 1389. p. 488.

Steiner, purger zu dem Newenmarkt. 1401. p. 515.

Stetpeck, Hanns, von Getzendorf. 1361. p. 425.

- Fridrich. 1380. p. 469.

Steubel, Chunrad der. 1342. p. 89. 1543. p. 91. Richter ze Ensdorf. 1343. p. 91, 92.

- Jacob, Stifter eines Jahrtags zu Ensdorf. 1372. p. 22.

Stierberch, Poppo de. 1216. p. 43. Stockel, der alt. 1431. p. 160. Stocker, Simon. 1431. p. 160. Stör, Chunrad der. 1395. p. 296. Storenberc, Haitvolcus et Volnandus de. 1170. p. 322 Ss. Storn, Fridrich der, Vorstmaister zu Vilseck. 1416. p. 176.

Stralnuelser, Adam. 1357. p. 411.

Streb, Gotfrid, gesworner Schöpfe und purger zu Newenmarkt. 1386. p. 484.

Streiter, Chunrad, Heiligenpsleger zu Pfassenhofen. 1308. p. 441.

Heinrich, Burger zu Chastell. 1380. p. 470. 1381. p. 473.

Stromeir, Hans, burger zu Amberg. 1454 p. 224.

Strupperger, Hanns, ze Pürg gesessen. 1401. p. 517.

p. 538, 539. 1406. p. 543, 546. 1407. p. 548.

Strutperg, Herrn Heinrich von. 1370. p. 445.

Stuntz, Markart, Burger, Rath und Verweser des Spitals zu Amberg. 1425. p. 153.

Sulzbach, Fridericus de, Dapifer. 1253. p. 327 Tt.

- Dietpoldus et Chunradus de.

Sumerstorf, Heinricus de, et Ul. ricus. 4321. p 353.

Sutor, Johannes. 1481. p. 268.

Suversheim, Wihboto et Heinricus de. 1189. p. 325 S s.

Swei-

Sweiher, Vlreich von Regelhaim, Peters sein Hawsfraw. 1377.

Swepfermann, Kaspar, Schulthaizz zu dem Newenmarkt. 1300. p. 572. 1401. p. 513. 1404. p. 536.

Sweppfermann, Eberhart, Landrighter zu Sulzbach, 1396, p. 146.

berg. 1301. p. 206. — Landrichter zu Sulzbach. 1305. p. 504.

Alhoch der. 1303. p. 338.
Chunrat. 1339 p. 382.

Plantung der, von Pfaffenhoven. 1343. p. 387. 1346. p. 391. 1352. p. 401. 1353. p. 404. 1358. p. 414. Chungunt seine Haus-

1347. p. 395.

Apel der, 1358. p. 416. 1360. p. 419.

Swerbiz, Chunrad de. 1215. p. 44. Swertmann, Gotfridus et Heinricus 1256. p. 328 Tt.

Swertzer, Chunrat, purger zu Newenmarkt. 1404. p. 536.

Sweyker, Chunrat, zu Wulfingshofen, Adelhaid seine Hausfraw. 1374. p. 458.

Swezendorff; Chunz von. 1463.

Swinaher, Hainrich der. 1308.

Swinde, Conrad; Landschreibei. 1434. p. 301;

Swomherch, Bohuslaus de. 1351. p 308.

Sygenhoven, Ysingrimus, 1178.

Syger, Heinreich ze Gerntzenrewt, Margret seine Hawsfraw, und seine Sune. 1389, p. 489. 1458. p. 631, 635.

Symon, Lienhart der Richter in der Vorstadt zu Regensburg. 1401. p. 163

Syntzenhofer, Hans der, zu Tewbliz. 1433. p. 300-

Synzenhoven, Ludweig von. 1321, p. 67.

Eberhart der. 1343, p. 93, 1350, 104, 1362, p. 117, 1374, p. 128.

- Marquart und Fridreich die. 1356 p. 104

Tachs, Erhart, Burger zu Amberg. 1406. p. 298.

Taeuren, Haertnitz von., 1355 p. 100. 1123, p. 13-

Taeurnevii, Hartnidus, Albertus, et Fridericus, 1305. p. 61.

Taewrner, Fridrich der, von Taurn.

Talhofer, Hans, Kastner zu Hohenburge 1437, p. 197.

Tal

Talmazzingen, Albertus de. 1189. 324 Ss.

Tanhauser, Hans der, Landschreiber zu Nierenburch. 1398. p. 296.

Tanhawser, Ruger und Hans Gebrüder, ze Fischpach. 1406. p. 166.

- Hanns, Probstrichter. 1456. p. 229.

- Ruger der, Kastner ze Nappurg. 1406. p. 297.

Tanham, Hainrich von. 1404.

Tanheim, Hageno, miles de. 1133. p. 13.

Tanlaker, Dietreich der, zu Ebermansdorf. 1364. p. 119.

Tann, Volkol von, Landrichter zu Sulzbach. 1357. p. 411. 1361. p. 424.

- Herman der, Schulthaizze von Newmarkt. 1341. p. 384.

- Herman der junge von. 1356. p. 408.

Tannerin, Elisabeth. 1334. p. 374.

Tanners, Her Heinrich dez, Psleger zu Liechtenekk. 1378. p. 468.

Tavrnaer, Haritnait der, 1337. p. 79, 82.

Fridreich der, ze Tawrn. 1364.
 p. 119.

Tawber, Chunrat, purger im Markt Castell, 1414. p. 573.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

Tewren, Ruger der. 1406. p. 166. Tedemrwter, Hanns der älter. 1428. p. 155.

- Elisabet. 1428. p. 156.

Teinshofer, Heinrich der, Margreth seine Hausfrau, und Osanne ihre Tochter. 1352. p. 399.

Telwanger, Hainrich, zu Hertzogenlengenuelt. 1401. p. 513.

Teufel zu Lauterhofen. 1386. p. 485. Teurner, Herneit et Fridrich fratres. 1384. p. 295.

Tewnern, Fridreich und Hertneyd, von Tewrn. 1370. p. 125. 1383. p. 295.

Tewrnär, Ruger der. 1408. p. 169. 1406, 1410. p. 298.

- Hartweig der. 1401. p. 297. Teyniger, Fridrich, gesezzen im Gericht in der Vorstadt zu Regenspurg. 1401. p. 163.

Thalhofer, Hans, Castner zu Hohenburg. 1437. p. 301.

Thelonearius, Gotefridus. 1159. p. 319.

Thevsinger, Vlrich. 1321. p. 68. Titelmann, Hans, 1437. p. 197. Tirsraite, Ulreich von. 1371. p. 447. Töberlein, Chunrat der. 1362. p. 427.

Töbrisch, Hainrich der, Schultheizz ze dem Newenmarkt. 1370. p. 445.

LIIII

Toes-

Toesringer, Andree, genant der Zolner zu Enstorf. 1407. p. 167.

Torer, Caspar der, Psleger zu Psaffenhouen. 1411. p. 208,

Torliner, Ritter der. 1374. p. 294. Trausnich, Weichnant von. 1333. p. 73.

Trautenberch, Peter von, psleger zu Lengenuelt. 1355. p. 101.

Trautenberger, Burger ze Amberg, Heinrich. 1343. p. 95.

Trayttenwerch, Hainrich von, Richter ze Amberch. 1339. p. 84.

Trendorsfer, Haymeran der. 1396. p. 206.

Tribsawr, Conrat vnd Vlreich.
1384. p. 481.

Truchsess, Hans zu Bomersfelden, Erbkuchenmeister. 1468. p. 259.

- Hainrich, von Amertal. 1308. p. 343. 1334. p. 375.

Heinrich sein Bruder. 1317. p. 351. 1334. p. 375.

Fridrich et Chunrad die. 1320.

- Chunrad der Vitztum. 1339. p. 383.

- Ritter, Heinrich von Hollenstain. 1345. p. 386, 387, 388. von Turndorf. 1357. p. 412.

Trunckel, Vlrich, von Castell. 1440. p. 202. Trupach, Wernherus de. 1216. p. 44.

Tucher, Erhart, Burger zu Swangdorf. 1485. p. 271.

Tumnitz, Chunrat. 1396. p. 510. Tuempeke, Hainrich. 1288. p. 57. Tunaw, Linhart auf, Probst zu Regenspurg. 1367. p. 124.

Tundorfer, Hainrich. 1317. p. 352. Tuninger, Diež von. Psleger zu Pfaffenhosen. 1480. p. 713.

Tunsten, Chunrad, von Hegenvelt. 1368. p. 441.

Turndorf, Conradus de. 1199. p. 43. Turrigl, Hainrich. 1390. p. 491. Turschell, Ulrich, Schöpt zu Nabpurg. 1499. p. 282.

Tuwern, Harinth de. 1133. p. 14. Tyrsraytte, Vlreich von. 1374. p. 456.

Tzant, Erhart der, zu Rüden. 1440. p. 301.

Vallenwerch, Heinricus de. 1178.
p. 40.

Udalricus de Calewenherc, et

- de Wichfridestorf. 1156. p. 33.

- de Haselbach. 1178. p. 40.

- Zollo, et - de Husen. 1178.

Vdelscal Salbere. 1168. p. 39. Velburc, Pernoldus de. 1128. p. 317.

- Hermanus. 1150. p. 33.

Vell.

Vell, Peter, burger zu Hohenburg. 1437. p. 198.

Vellprecher, Hans. 1420. p. 587. Uettelhofer, Conrad der, ze Teining. 1401. p. 517.

Uezlinge, Rudgerus de. 1282.

Vierlinch, Chunrad der. 1316. p. 350. 1320. p. 353.

Vilsegge, Otto de. 1170. p. 322 S s. Vischer, Chunrad der. 1373. p. 204. Ulreich in dem Grahen. 1380. p. 135. Ulricus de Winschenuelt, et de Kranach. 1195. p. 41.

- de Emendorf. 1260. p. 47.

- de Haintal. 1268. p. 49.

- et Eberhardus de Schlusselberg. 1280. p. 52.

Ulsenbac, Hartnidus de. 1195. p. 11.

Vogel, Hans, Landschreiber zu Newbergk. 1470. p. 263.

Vogler, Hans, Landschreiber zu Newhergk. 1415. p. 200.

Völchel, der Mairinn Aidem, hurger ze Amberch. 1342. p 90.

Volkmeyr, Her Hartweig. 1379. p. 468.

Volkoldus de Sygenhoven. 1178. p. 40.

Volnant de Wisentowe, Ministerialis. 1156. p. 33. 1168. p. 39.

Vorchaimer, Cunradus. 1307. p.341. Vornstater, Conrad, Richter zu Ruden: 1404. p. 207.

Vorster, Hanns, Burger zu Amberg, des Raths und Spitalpsleger. 1432. p. 717.

Vogt, Friderich, von Rosenberg, Lanet seine Hausfrau, Elspet seine Mutter, Görg der junge. 1357. p. 412. 1381. p. 471.

Urach, eines von. 1126. p. 27. Uschalk, Vlrich der. 1347. p. 97. Utenrewt, Ott von, Spitaler. 1316. p. 381.

Uttelhofer, Hans, zu Tegingen. 1454. p. 225.

Waffler, Chunradus. 1358. p. 416.

- Chunrad der, von niedern
Puechvelt, Petersein Sohn, Chungunt sein Frau. 1360. p. 419.

Wagner, Chunrat der. 1380. p. 135. 1379. p. 373.

Waldener, Chunradus. 1282. p. 52. Waldowe, Ulrich von 1322. p. 356. Walhesvelt, Hartmuth de. 1159. p. 319.

Wallenroder, Hainrich der. 1430. p. 188. 1430. p. 297.

Walpoto, Fridericus et Udalricus fratres. 1150. p. 33.

Walprato, Vdalricus de Bernecke.

1168. p. 59.

\_ L11112

Wal-

Walrab, Michel, Rentmeister auf Wernher, Chunrad, Sophya seine dem Nordgau. 1462. p. 241. 1469. p. 262. 1472. p. 300.

- Hans, pfleger zu Regenstauf. 1495. p. 275.

Walter, Chünczel in Gerewt. 1439.

Wamer, Hainreich der, Mayr ze Gmetzelsgrawt. 1362. p. 118.

Warmund, Johannes, Scriptor Ducis Luduici de Lewenstein. 1413. p. 560.

Wayner, Hainrich der. 1333. p. 373. Weger, Ulreich der, burger ze Lauterhofen. 1324. p. 364.

Weinzürl, Oettel der, zn Ränhausen. 1401. p. 162.

Weishäupel, Ulrich der, Psleger zu Regenstauf. 1305. p. 206.

Wellenheim, Gebehardus de. 1189. p. 325 Ss.

Wemdingen, Heinricus de. 1263. p. 49.

Wendelstein, Frantz. 1387. p. 487. Burger zu Nürnberg. 1391. p. 494. 1401. p. 518. 1467. p. 547.

Wenige, Vlreich der. 1343. p. 94. 1381. p. 139.

Werde, Gottefridus de, 1195. p. 41. Werdeman, Chunrat der. 1529. p. 370.

Wernher, Chunz, zu Frankenau. 1455. p. 228.

Hausfr. 1358. p. 413.

Heinrich und Chunrad die. 1302. p. 420.

Wernherus de Gutenbigen. 1168. p. 39.

Wesenacher, Walter von. p. 309.

Wesenaer, Adeluoich de. 1159. p. 319.

Weyarn, Rudger von. 1330. p. 84. Weybot, Vlreich, purgerzu Lauterhofen. 1412. p. 565.

Weydenbergerin, Osanna, Sweherin des Lewpolt Wolfstainer. 1382. p. 474, 475.

Weyse, Chunrad der, von Vyechperch. 1361. p. 422.

Wichserius, Heinricus. 1284. p. 56. Wicknant de Hasepach. 1175. p. 40. Wideman, Chunrat der, ze Imsteten. 1384. p. 295.

Widen, Heinricus de. 1168 p. 39. Widenknecht, Hans, zu Sswamgdorf. 1485. p. 270.

Widenman, Heinrich, von Pettenhofen. 1324. p. 303.

Wiklein, Nyclaus, Pfleger zu Lengenuelt. 1347. p. 394.

Wikker de Lapide. 1133. p. 14. Wilde, Heinrich, von Nyderhofen. 1382. p. 475.

Wil-

- Wildenstein, Martein von, Ritter, Landrichter zu Amberg. 1437. p. 199. 1440. p. 202. 1441. p. 301. 1439. p. 642. Landrichter zu Sulzbach. 1448. p. 667.
- Martin von, Psleger zu Hoenburg. 1461. p. 303.
- Wildensteiner, Heinrich zu Stralauels. 1357. p. 412.
  - Wilheim, Bernardus de. 1199. p. 43.
  - Willbrant, Ulrich der. 1325. p. 365. Willehalm. 1142. p. 31.
  - Wingershofen, Ernestus de. 1282. p. 52.
  - Winheim, Johannès de, Protonotarius Ludovici Ducis Bavariae. 1413. p. 567.
  - Winnpucher, Ott. 1335. p. 76. 1343. p. 90.
  - Fridrich der, von Schonhof. 1380. p. 295.
  - Winter, Vlreich der, zu Ensdorf, Elspetsein Hausfrau. 1363. p. 430. 1398. p. 152.
  - Heinreich, Burger zu Lauterhofen. 1374. p. 458.
  - Winzerer, Hans, Burger zu Amberg. 1456. p. 302.

- Wirnt de Wolfheringen. 1133. p. 14.
- de Schmidgaden. 1123. p. 13.
- Wirsperg, Herr Albrecht von, Landrichter zu Neunburg vorm Wald. 1508. p. 24.
- Wirt, Peter, gesworn purger zu Castell. 1438. p. 636.
- Wisenacker, Petrus von, Eberhard und Fridrich seine Söhne. 1303. p. 338.
- Eberhart, Vitztum. 1303. p. 338.
- Wisent, Heinrich der. 1324. p. 363.
- Wisentowe, Heinricus et Herdegen fratres. 1156. p. 33. 1168. p. 39. 1216. p. 44.
- Wiskenveld, Cuonradus de. 1156. p. 33.
- Witenshaim, Albertus de. 1260. p. 47.
- Witerspergers, Anna, Demut, und Mechilt Thöter des. 1309. p. 62.
- Wizzingen, Gutthäter von Ensdorf.
- Wolf, Hanns zu Nappurck. 1431. p. 160. 1439. p. 301.
- Hartlieb. 1387. p. 295.
- Ortlieb, Richter zu Murach. 1389. p. 142.

Wolf,

- Wolf, Heinrich, Richter zu Ruden. 1345. p. 295. 1389. p. 142, 295. 1480. p. 298.
- p. 106.
- Ott und Ortleben die, von Nappurck: 1359. p. 107.
- Wolferstainer, Martin, zu Uttenhofen. 1412. p. 171.
- Wolfher de ilmincho. 1133. p. 14.
- Wolfratsvelt, Ruger von. 1323. p. 358.
- Wolfring, Rupprecht von. 1427. p. 300. 1434. p. 301.
- Wolfringen, Lantschreiber zu Amberg. 1427. p. 601.
- Wolfstain, Lorenz und Fridrich vom, Schultheiss zu Newenmarkt. 1419. p. 583.
- brüder zu der Soltzpurg. 1414. p. 575.
- Wilhalm von, Ritter, Landrichter in der grafschaft Hirsperg. 1431. p. 607.
- Fridrich vom, Ritter. 1445. p. 662, 663.
- Hanns vom, Ritter. 1458.

- Wolfstain, Christoph vom. 1495. p. 729.
- Fridrich von, Pfleger zu Amberg. 1434. p. 300. 1442. p. 646.
- Jacob von. 1300. p. 410.
- Albert von. 1335. p. 407.
- Lewpolt und Elspetsein Hausfraw. 1382. p. 474.
- Wolnezhofer, Chunrad, Burger 2e Amberg. 1339. p. 84. 1343. p.91.
- Ulrich, Burger ze Amberg. 1581. p. 205.
- Woluesbuch, Heinricus de. 1189. p. 324 Ss.
- Woluesperc, Chunradus de. 1195, p. 41.
- Worminrise, Volcmarus et Tagino fratres de. 1128. p. 517.
- Wurm, Viricus, Villanus Ville Pelchenhoven. 1396. p. 506.
- Otto, burger zu Lauterhofen. 1412. p. 505.
- Wydemmann, Chunrad der, von Swant. 1361. p. 111.
- Wysent, Heinrich, purger zum Newenmarkt. 1404. p. 535.
- Kunigunt Heinrichs Witib, Vlrich und Hanns ir Söne. 1478. p. 710.

a constitu

- Zagel, Chunrat, burger zu dem Newenmarkt. 1300. p. 512.
- Zant, Chunrat der. 1376. p. 124. 1378. p. 294. 1382. p. 295.
- Zantnär, Ulrich der, zeZant. 1337. p. 79, 82. 1360: p. 110. — Richter ze Ruden. 1343. p. 91. 1364. p. 119. 1342. p. 292. 1539. p. 381.
- Fridreich der, Kamerer zu Fnstorf. 1366. p. 122.
- Zantner, Fritz, zu Ruden. 1423. p. 182, 300.
- Erhart der, zu Ruden. 1440. p. 202. 1446, 1447. p. 208. 1448. p. 302. 1463. p. 244, 245.
- Hainrich der, von Zant, 1381. p. 139. 1378. p. 294. 1365. p. 436.
- Carl der, zu Ruden. 1304. p. 145, 296. 1471. p. 263. — zu Zant. 1499. p. 283. 1389. p. 295. 1394. p. 296. 1465, 1494. p. 304.
- Chunrat der, 1367. p. 124. 1378, 1379. p. 294. 1382. p. 295. von Zant. 1380. p. 136. 1381. p. 137. 1358. p. 417.
- Albrecht und Fridrich die. 1412. p. 298. Albert. 1423. p. 300.

- Zantner, Chunrat der, zu Rüden. 1385. p. 295. — und Garolus der. 1392. p. 296.
- Fridrich der, 1410. p. 208. zw Rüden. 1427. p. 500.
- Wernher der, 1348. p. 306.
- Vlreich der alte. 1352. p. 399.
- Elshet seine Hausfrau. 1359. p. 417.
- Zehmayer, Chunrat der. 1339. p. 382.
- Zengär, Jordan der. 1337. p. 79. 82. 1342. p. 292.
- Ruger, Burgermeisters diener. 1356. p. 104.
- Zenger, Wolfgang, zum Lichtenbald. 1468. p. 693.
- Wolfardus. 1299. p. 59.
- Heinrich, Richter ze Vesburch. 1333. p. 73.
- Chunrad, von Trausnicht. 4333. p. 73.
- Hainrich, zu der Rotenstat Lanntrichter und pfleger zu Lenguelt. 1454. p. 22, 302.

Zen-

Zenger, Heinrich der, Ritter von Regenstauff. 1375. p. 204. – der von Murach. 1325. p. 366.

Zentsnar, Vlreich der. 1347. p. 96.

Zipplinger, Hainrich von, Halbbruder Kaiser Ludwigs. 1337. p. 81.

Zollinger, Paho de. 1159. p. 318.

Zollner, Dietrich der. 1367. p. 124.

der Vorstadt zu Regensburg. 1401. p. 163. Zöllel, Chunrat der. 1346. p. 39t.

Zvdenreuth, Orthunc von. 1309. p. 62.

Zukendorf, Fritz, zu Pfassenhofen. 1412. p. 173.

Zundenreuter, Dietrich der. 1343. p. 389.

Zwerrer, Hans, zu Tanhausen. 1455. p. 227.

Zwinel, Hermanus. 1256. p. 328 Tt.

## INDEX LOCORUM.

Adelburg, pag. 395. 526. Alwerstorfe, pag. 421. Amberch, Amberg, 1. 12. 18. 10. Adertzhausen, 600. 604. 709. Aetelprun , 116. 126. 20. 21. 38. 45. 60. 63. 75. 76. Afecking, 721. 77. 78. 84. 89. 90. 91. 92. 94. Affalterbach, 598. 95. 98. 99. 100. 111. 121. 124. Aich . Aych . 524. 687. 721. 143. 144. 145. 146. 157. 158. Aichech, Aychach, 335. 336. 451. 167. 168. 176. 177. 180. 183. Aichleuten bey Ellspach, 612. 202. 204. 218. 221. 223. 226. 242. 243. 251. 252. 262. 267. Ailbergshouen, 370. 374. 272. 274. 277. 278. 279. 285. Aisprechtshouen, 356. 287. 328 Tt. 334. 354. 356. 362. Alershofen, Alerzhofen, 460. 537. 576. 380. 382. 384. 386. 402. 621. 403. 411. 426. 433. 440. 441. Alerspach, 321. - Hupfgarten bey, eine Oede. 445. 447. 448. 485. 502. 516. 510. 526. 529. 533. 601. 602. 642. 606. 608. 610. 615. 616. 620. Allerspurch, 70. 208. 213. 436. 621, 626 630, 631, 633, 641, 438. 440. 447. 505. 518. 525. 642. 655. 665. 675. 676. 678. 526. 702. 679. 680. 681. 682. 683. 684. Alpersperg, 373, 380, 381. 688. 689. 691. 692. 706. 709. Alspurch, 347. 711. 712. 714. 716. 717. 718. Altach, 6. inferior, 359. 723. 727. 729. 730. 734. Alldorf, 19. 328 Tt. 475. 688. 722. 736. 737. 730. Altenhohenburg, 164. Amelhofen, 439, 462. Altesheim, 227. Mmmmm Mon. Boic. Vol. XXIV. AmenAmenruht, pag. 317. Amertal, 04. 110. 343. 425. 633. 668. Ammerbach, der, 684. Appershof, 617. Apprechizhof, 470. Apsperg, 566. Artshofen, 543. Aschach, 111. Aschaffenburg, 326 Tt. Auckuell, 477. Aue, Awe, 541. 598. 599. Auerbach, Aurbach, 44, 155. 157. 425.

Babenberge, Bauenberg, 15. 464. Babenhofen, 17. 27. Bamberg, 19. 21. 156. 259. 265. 600. Basilee, 185. 193. 195. 196. 627. 628. 644. Baumhof, 27. Bellingen, 666. Berchtersgaden, 364. 574. 580. 584. 590. 650. 651. 652. 054. 655. 650. 660. 661. Berengozesrout, Beringosreut, 17. 20. Berg, 612. Bettenhouen v. Pettenhofen. Biburch. 6. Bischoffberg, 612. Blanchsteten, Plangstetten, Planksteten, 408. 453. 454. 584.

Bodenstein, Bottenstein, Potenstein, pag. 17. 10. Bodenwöhr, 22. 23. 263. Bonetingen, 48. Bratfelden, 326 Tt. Breitenlohe, 25. Brennberg, 692. 707. Bruck, Pruck, 22. 23. 24. 229. 377. Brunn, Brunnen, Prunn, 25.630. Bruuiningin, Pruueningen, Prufingen, Prufling, 6. 11. 30. 31. Buchbuch, 42. 50. Bulnhofen, 171. 370. Bumar, s. Pommer. Burglengenfeld, 49.

Castel, Markt u. Monast. 6. 87. 95. 144. 180. 202. 212. 333. 427. 429. 440. 573. 616. 636. Castlerperg, der, 617. Chager, auf der, v. Kager. Chalmüntz, 107. 108. 126. 128. 130, 105. 166. 182. 226. Charmannesseliden, 31. Chatzheim, 422. Chegelheim, 433. Chinhof, 470. Chötzelsrewt, ac Kötzelreudt, 21. Chranach, 41. Chrandorf ac Chrondorf, 17.21. 537. 544. 561.

Chu-

Chunesbahcae Chounesbac, pag. 17. 10. Cirkendorf, 672. Clabansreut, 20. Cladruna, monast. 361. Crondorf, v. Chrandorf.

Crusen, Creusen, 44.

Dibersreut, 61. Dicolsperg, 325 Tt. 329. 330. 355. Diessela, auf dem, 201. Dietfurt et Dyttfurt, 381. 445. Dietkirchen et Dyetkirchen, 359. 340. 341. 347. 348. 365. 383. 389. 453. 458. 459. 460. 461. 475. 553-Dirsnot, 699-Drozolter 306-Droschenreut et Droschenrout, 16. 18. 62-Drouschingen, Drueschingen ac Drüsching, 26. Druschingen ac Druskingen, 17-26. Durne, 22. 32. 460.

Chenwisen, 250. Ebermansdorf, 12. 13. 26. 119. 252. 690.

Dyetkyrchen v. Dietkirchen.

Dynstleich, in dem, 149.

Durnsriet, 213.

Dyttfurt, 381.

Ecchenberch, Echenperg, Eckenberg, ac Ekkenberg, pag. 25. 60. 70. 81. 82. 88. 100.

Egelshaim, 87. Eggoltshofen, 343. Eglolfsheim, 79. 81. Eicha . 26. Eichaha, 17. 26. Eichstät v. Eychstet. Einhofen, 100. 112. Einstorph, 320. Eiringisfelt, 327, 328.

Ekkersuelt, 412. 472.

Elenpuhel, 524.

Elling, 355.

Ellspach, Ober- u. Nieder, 612.

Elsazzen, 81. 82. Emelzheim, 556.

Emmhouen , 07.

Enchouen, 101, 102.

Engelloe, 727.

Engelmarstorf, 93.

Engelthal, 325 Tt.

Ennichhofen . 6.

Ensdorf, Endistorf, Entisdorf, Enzisdorf, 10. 13. 14. 28. 206. 574. 575. 577. 627. 629. 637.

Enselbanch (Etzelwang?), 115. 116.

Entzenbach, in dem, 480. Entzenhofen, 400. 647. 648. 662. Entzenperg, 617. Mmmmm 2 Entzen-

Entzenrewt, pag. 631. 632. 633. 630. 640. 645. 665. 685. Erbenhouen, 330. Erbipolis, 327. Erdling, das niedere, 147. Erebahc, 17. 20. Erenuels, 525. Erlbach, Erlebach, Erlpach, Irelpach, 20. 21. 22. 23. 24. 44. 242. Ernhof, 540. Ernsperg, Oede zum, 443. Eschenbach, 20. 412. Eschenbahc, Eskenbach . 17. 20. Eschenuelden, 341. Eschershouen, 460. 530. 543. Esellpach, im, 252. Etsdorf an der Vilse, 104. Eyringsuelt, 420. Eysenhartsperg, 424. Eychstet, Eichstadii, 343. 349. 359. 408. 410. 420. 405. 485. 500. 545. 506. 647. 651. 654. 660. 605. 728. Eysenhartzsperg, 424. Eystadii, 285. Eystet, 335. Eyttelperch, 430. Eyznasper. 597.

Felicis portae monasterium v. Seligenporten.
Fischbach, im Landger. Wetterfeld, 24. 166. 167.

Fitzleinstorf, pag. 398. Fockkenläl, 570. Forchheim, 18. 502. 512. 532. Frabertzhofen, 438. Franchena, Franckenohe, 43. 228. Franchenford, Frankenfurt, Franckfurt, 83, 102, 207, 240. Frankenhof, 386 392-Frazzanreut. 62. Frewdenwerch, 148. Freyenstat, 673. Freyhung, Freyung, 20. Freynsweiber, 374. Frickenhofen, 483, 523, 532, 500. Friderichesrewte, Fridrichesrout, 16. 10. Frobenzhofen, 198. Fronhof, 182. 585. Fronperg, 552. 588. Fruwenreute, 23. Fünfaich, 129, 169 170, 171. Furehenriet, 313. 315. 317.

Gaders, Gardirs, districtus silvae, 42. 240. Gailching, Galchingen, 52. 55. Gaysshof, 617. Gebenbach, 21. Gebennis, 582. 591. Geberstorf, 57. 58. Gebhartshofen, 341. 353. Geigant, Geigants, Geigantz, Gigant, 16. 18.

Geis-

a a consultat

Geisheim, pag. 410.

Geitzmül, 647:

Gemundi, 16. 18.

Gerbershoff ac Gerwershofe, 456.

458. 565. 676. 677. 684. 690.

703 709. 710. 712.

Gerewt, 213.

Gerhartsrivt. 341.

Gerlsee, 722.

Germersheym, 724.

Gerntzenrewt, 489.

Geroltsche, 400.

Geyselnriet, 439.

Gezendorf, 318. 335. 425. 432.

449. 451. 454. 455. 459. 469.

488. 490. 576. 704.

Gich ; 200.

Gigant v. Geigant.

Glappfenberg, 588.

Gmetzelsgräwt, 118.

Gmünd, 19. v. Gemundi.

Gnadenberg, 285. 286. 287. 288.

289.

Görlmül, 543. 546.

Görenmül bey Wesenacker an der

Laber, 534.

Gollstorf, 221.

Gotesfrides, Gotfrides, 17, 20.

Grewsselstein, der, 617.

Greyning, 112.

Grubach, 624.

Grusenruit, 351.

Günzenried, 29.

Gumpenhof, eine Oede, pag 108.

167. 224. 225.

Gunzenhausen, 556.

Gutenegk, 166. 721.

Habechsperc, Habsperg, 318. 634.

Habtelnrivt, 341.

Hacchelarn (Hacczelarn), 25.

Hadmanperg, 213.

Hadmanshouen, 372.

Hädwinden , 222:

Hage, 17. 26.

Hageln, 415.

Hagenhausen; 612. 666.

Hagersmühl, 647.

Haglyng, 135.

Hahe, 26.

Hahnbach, Hannbach, 21. 22.

249. 275.

Hainperg, Haisperck, 369. 612.

Haintal, 351.

Hainuelt, 356. 411. Heynuelt.

441. 442.

Halpmül, 393.

Hannhof, 520. 526.

Harde, 346.

Harlungshofen, 391.

Harrashof, Harlshoff, 29. 159.

160. 213.

Hartmannshofen, 372.

Haselaha, 17. 19. 25.

Haselbach, Haselwach, 26. 59. 95.

114. 149. 150. 552.

Hasel-

Haselhof, pag. 29.

Haslach, 25. 29. 88.

Hasslach, Ober- und Unter, 19.

Hawsen, 413. 416. 426. 428. 717.

Hawsheim, 495. 496.

Hautzenstain, 551.

Haydenheim, 332.

Haylsperch, 78.

Haymhof, 626. 729. 743.

Hebingen, 566. 574. 575. 580. 581.

584. 585. 599. 644. 652. 653. 678. Hegeling, Hegling, 12. 100. 113.

149. 168. 216. 218.

Hegina, 313.

Hehmhofen, 27.

Heidelberg, 567. 697.

Heimleinsohule, 448.

Heinberg, Haynberg, 612. 637.

Heinhofen, 459.

Heinrichsdorf, villa Heinrici, 40.

41.

Heinspürg, 543. 546. 574.

Helfenberg, 533. 540. 553. 555.

Hembaur, 662, 663.

Hemmensigile, 31.

Hennlichschul, 350.

Herbretzhouen, 460.

Herrieden, 051.

Hersbruck, Hersprugk, Herrschbruck, 19. 328 Tt. 540. 691.

124.

Herzogenaurach, pag. 266.

Hertzoglenuelt, 513.

Heswanc, 315.

Hettenhofen, 513: 519.

Hewbergk, 587.

Hevmaden, vor dem pehemer wald,

377. 665. 685.

Hewnstett, 181.

Hezelsdorf an der Vils, 129.

Hiltersdorf, Hiltrichstorf, 47.156.

Hiltzhouen, 460. 487. 494. 515. 518. 547. 582.

Hinterrandsberg , 24.

Hirschau, 20. 21. Hirssow, 696.

Hirsperg, Hirsperg, Hirzperg,

380. 381. 437. 444. 496. 501. 531.

563- 564- 566- 579- 600- 607-638-

728- 740-

Hirstain, der, 617.

Hochenstorff, Hochdorf, 231. 550

585. 601. 665. 685.

Hodorf, 479, 480.

Hoemburg v. Hohenburg.

Hofestetten, Hofstetten, 27. 135.

Hohenberg , 475.

Hohenburch, Hohenburg, 45. 77.

110. 163. 164. 174. 197. 198.

. 227. 283. 284. 365. 399. 427.

431. 436. 438. 466. 505. 535.

Hohenfels, 137. 139. 578.

Hohenrechpergk, 665.

Hohenstein, 587.

Ho-

Hohenzellern, pag. 25. 88.

Holersdorf, 140.

Holnstein, Hollnstein, 387. 388.
625. 741.

Hopfenohe, 1. 19.

Horeburc, 9.

Hosphelhaym, 74.

Houestein, 17. 27.

Hünerperch, Hünrsperg, 460. 597.

598. 624. 737. 740. 741.

Hullach, 441.

Hungerewt, 460.

Hunrfloch, 460.

Hunrfloch, 460. Jacobesnout, Jacobesneut, 17. 21. 22. Rigenperg, 113. Ilmünster . 408. Ilswang, Ilswanck, Illswankch, 321 Tt. 367. 430. 453. 473. 574. Im gereut, 201. Immerpach, def, 684. Immestelten, Ymsteten, Ymensteten, 57. 58. 70. 71. 85. 113. 329. 500. 722. Ingelenheim, 314. Intzenhofen, 452. Irlbach, v. Erlbach. Ischenhouen, Iszkhoven, Yschofen, 346: 460. 512. Isenach, 056. Junching, 482.

Jwlach, 201.

Kadmanshouen. Kadenzhouen. pag. 460. 612. Kälbingerberg . 20. Karn, zu der, 151. Kager, an der Donau, 323. 352. 304. 450. 634. 635. 655. 656. 657. 602. 707. Kalbling, 20. Kalchperg, 617. Kalmüntz, v. Chalmüntz. Kaltenbrunn, 20, 23, 24. Kalweline, Kalwelingen, 20. Kappfelheim, 180. Kastel v. Castel. Kauerheim, 349, 350. Kazheim, 318. 450. Kefringer Thal, 155. Kegelheim, 465. 473. Keinspach, 19. 20. Kelbling, v. Kalweline. Kelvelinc, 17. 20. Kemdy, 550. 551. Kerschbach, 18. Kimerspruck, Kumerspruck, 18. 155. 156. 204. 205. 222. 475. Kirchenreinpach, 478. Klingenburg, Klingenverg, 325 Tt. Kötzelreudt . 21. Kötzersricht, Közerssrit, 248. Kozzenreut, 21. Kranach, silva in, 40, 41. Kressenwerde, 736.

Kron-

Krondorf, v. Chrandorf.
Kropfzrivt, Kropsrewt, pag. 478.
540. 557.
Krumpach, 19.
Krump Lengenfelt, 199.
Kulsendorf, 386.
Kwmerfspruck, v. Kimerspruck.
Kypfenberg, 415.
Kyslingsmül, 396. 402.

Laber, villa, 460. 647. 648. 662. Laber, fluvius, 553. 621. Laentsidel, 300. Laimttal, Laymtal, Laymental, 72. 105. 108. Langen Mule, 421. Laterani, 12. 310. Laubenhof, 22. Lauf, 328 Tt. 441. 492. 667. Lauffenholz, 328 Tt. Lauterach, 700. Lauterhofen, Louiterhofen, Luterhofen, 315. 317. 328. 329. 340. 364. 367. 372. 400. 408. 409. 434. 440. 448. 452. 453. 458. 405. 485. 492. 531. 539. 540. 565. 611. 613. 614. 615. 639. 669: 713. Layderssdorff, 39. 40. 182. 244. 270. Leinnhofen, 467. Lekendorf, 142.

Lemperckhofen, 532.

Lengenfeld, Lengenuelt, Lengfelt, Lenguelt, pag. 1. 63. 64. 67. 71. 72. 82. 83. 93. 97. 101. 105. 106. 117. 128. 129. 143. 146. 147. 171. 180. 181. 226. 227. 241. 245. 246. 247. 250. 251. 252. 253. 2541 262. 275. 356. 304. 519. 533. 534. 554. 686. 687. 721. Lesan, 16. 18. Letten , 18. 10. Leuchtenberg, Levtenwerg, Lewtenberg, 86. 481. 482. 686. 689. Lewgenreut, 482. Lewpretkhouen, Lewpershofen, 460 . 483. Leutzenhof, 20. A ( 1 1 ) Leutzmanstain . Letzmannstein, 122. 402. 458: 536. 544. Libinstorf, 40. Lichtenbald, 603. Liechtenaw, 637. Liechtenekk, 408. Lieperstorf, 226. 246. 251. 252. Lintach, 165. 552. 633. 678. Linterlohe, 245. Lobensteig, Lobmansteig, Lomanstei, 50. 57. 175. Lode in Lamparten, 569. 572. Logenfeld, 112. Lohbigel, Lohebichel, 25. Longenwiesen, 213-Luepuchel, Lugebibel, 25.

Lui-

Luiprehtzhouen, pag. 460. Lupurg, 275. Luterhofen, v. Lauterhofen. Lutzellon, 611. 630. Lintach, v. Lintach.

Machsenberg, Mächssenperg, 61. Matzenhofen, 423. Mairsperk, 351. Maissenberg, Meissenberg, 26. Mantela, Mäntlä, 322. 327. 328. Marbozhofen, 401. 670. Meckenhawsen, 563. Medendorf, Medindorf, 23. Megendorf, 97. Meidsce, 624. Meilchoven , 48. Meilenhouen, 612. Melhinbach, 48. Mermhof, 724. Messenberge, 17. Metzelsgeräwt, 116. Michaelis mons, prope Bomber-

Michaelis mons, prope Bombergam, 696.

Michelfeld, 7. 19. 285. 286. 287.

Michelinuelt, 11.

Missenberge, 26.

Mittenau, 22.

Mittermül, 534.
Mögendorf, 23.
Moissenberg, 26.
Moule, Mule, M

Moule, Mule, Mülles, 16. 20.

Mouledorf, 16. 19. Mon. Boic, Vol. XXIV. Mousanslieten, pag. 32.

Mückenbachermühl, 23.

Mühldorf, 19. Muldorf, 62.

Mühl zu dem hohen Steg, 684.

Mülhausen, Mulhausen, Mulhusen, 341. 407. 431. 574. 718. 739.

München, 88.

Münchmünster, 6.

Münersperg, 617.

Münichhebing, 600. 601. 650. 654.

660. 661. 695.

Muttehof, 398.
Mutzendorf, 31.
Mynnental, das, 647.

Nahe, flumen, 43.

Nahekch, 201. 275.

Nahurg, Nahpurg, Nappurg, 45.

142. 151. 160. 182. 202. 203.

204. 206. 218. 220. 280. 586.

602. 676. 677. 711. 715. 729.

730.

Naenaues, Naenizes, fossa, 40.

Nardarstall, 561. 562. Neidstein, 724.

Nenstorf, 259. Neoburgi, 286.

Nerpern, Nerwern, 25.

Nerping, Nerpüg, 25.

Neumühl, 21.

Neunburg vorm Wald, 22. 24. Neunburg, Landgericht, 166. 167.

Nnnnn

Neun-

Nevnchirchen, pag. 80. 83. 88. 89. 113. 261.

Newschwand, 22, 23.

Newbergk, 263.

Newburch, 122. 123.

Neweckew, 550.

Newenmarckt, Neumarkt, 397.

408. 439. 445. 462. 463. 484.

494. 495. 512. 515. 516. 526.

535. 536. 537. 538. 539. 542.

547. 548. 556. 562. 583. 666.

667.

Newenstat, 664.

Newmul hey Amberg, 384.

Newnburg, 614. 615.

Newneygen, Nonaigen, Nüneichen, Neneigen, 680, 693, 706, 723, 737.

Neysan, 140.

Nidernämertal; 459.

Nidernkastel, 505.

Nidernwesenacker, 543.

Nitenowe, Mitenau, 17. 22. 23.

25. 52.

Nitenauer Forst, 22.

Nordhalben, 40.

Nörtershofen, 435. 513.

Northerg, 25.

Nortgove, Norckaw, Norgkaw, auf dem, 262, 275, 313.

Nortwiaren, Nortweier, Nortbeier, 25.

Novumforum, v. Neuenmarkt.

Nurimberge, Nuremberg, Nuren-

berg, Nürnberg, pag. 66. 81. 87.

145. 210. 212. 266. 275. 328 Tt.

329. 372. 373. 468. 486. 487.

494. 515. 530. 541. 547. 556.

562. 613. 621. 645. 663. 672.

684. 601. 602. 714.

Nydern Erdling, v. Erdling.

Nyderhofen, 460. 475. 532.

Nydernpuchuelt, 415. 419. 444.

Nydernwald, 612.

Nyderweickenhofen, 537.

Oberhof, 202. 418. 463.

Obernhag, 93. 138.

Ohernrewt, 532.

Ohernwesenacker, 555.

Oberweyckenhofen, 536.

Oerlhaim, 413:

Okershain, 197.

Onoltzpach, 266.

Ortwiuren, 25.

Otersaw, 647.

Oterspach, der, 647.

Otnandesuelt, 341, 362.

Oudelscalchesbero, 17. 20.

Ouffeim, 27.

Pabenberg, Pappenberg, 20.31.144.
Pabenhofen, 27. v. Pfaffenhofen.
Pappenhaim, 596.

Pattenhosen, v. Pettenhosen.

Pauls-

Paulstorff, pag. 47. Paumels, 74. Pechenhouen, 460. Pegnitz, 56. Pelchenhofen, 508. Penk, eine Oede, 155. Pennegrase, 23-Perchtoltzgaden, v. Berchtersgaden. Perenriut. 31. Perg, 538. 539. 543. 546. 563. 638. Perhershausen, 524. Perichingen, 379. 454. Peringozzesrewte, 29. Perntal, 378, 380, 384. Persen, Persn, 106. 386. Perusii, 324. 499 Tt. Pesemrivt, 501. Pesenriet, 479. Pessleg, Pihslege, 344. 346. 473. Pettendorf, 1. 29. 124. Pettenhofen; 327 Tt. 362. 522. Peylngries, 501. Pfaffenhof, Pfaffenhofen, Phaffenhouen ac Phaphenhouen, 94. 139 315 329 339 340 347 348. 365. 372. 373. 582. 384. 387. 389. 391. 395. 400. 401. 404. 405. 430. 435. 434. 435. 441. 453. 459. 461. 470. 477. 483. 488. 521. 526. 531. 538.

539. 542. 548. 558. 505. 573. 574. 578. 588. 610. 612. 613.

614. 615. 623. 626. 630. 637. 662. 672. 713. 714. 736. 741. 742. 744. Pfeffershouen, 387. 460. Pfleghartzmül, 617. Pfreimbd, 280. Pietenprunn, 221. Pilbsach, 382. 397. 407. 436. 437. 400. Pilgerhof, 540. Pilsack am Pühel, 729. Pingarten, 123. 225. Plaich, Pleich, Bleich, Plaike, Pleike, 25. Pleinfelt, 556. Plossenberch, 92. Podem, 400. Pörgles, 328 Tt. Pogstukk, 111. Pokstrauff, 377. Pomer, Pommern, Bomers, Wunemar, 16. 18. Poneting, 48. Poppenlynden, 280. Poppenricht, 21. Poppenrout, Poppenreute, 16. 19. Popperg, 474. Potenwer, Potenwur, s. Bodenwöhr Pottensteten, 80. 83. 96. Praunshartsreut, 370. 377. Praytental, 446. Premberg, 414. 416. Prentzenwanch, 418. Pri-Nnnna 2

Pritenorte, pag. 25.

Proghofen, 495. 522.

Pruck, v. Bruck.

Pruel, 345.

Prüsling, v. Bruuingin.

Prün, 25. 430.

Prunn, v. Brunn.

Prunerstorf, 699.

Prunntal, 573. 617.

Puch, 119. 163. 447. 625. 651.

Puchbach, 40.

Puchberg, 443.

Puchhof, 467.

Puchleiten, 24.

Puchloe, 24.

Puchuelt, 419. 444. 514. 518. 531.

561. 562.

Pukkelstorf, 66.

Pukkenwinden, 91. 109. 111.

Pulahe, 24.

Pulnhofen, 534. 554. 562.

Puochbach, 50.

Pultzhaim, 105.

Puppenbinde, 98.

Purchartshofen, 439.

Putsrichsperg, Puttersperg, 74.

261.

Putzenreut, 377.

Pylbsach, v. Pilbsach.

Rackenberg, Raegkenbergen, 59.
Rämelsperg, Ramnesberg, Rams-

berg, 24. 75.

Ränhausen, 162.

Ranspach ac Ronspach, 470. 518.

521. 697. 698. 699. 700. 701.

Ratendorf, 331. 333.

Ratispone, 49. 50. 61. 130. 134.

142. 215. 285. 322. 658. 705.

Ravolfespruck, 45.

Raydenbuch, 416.

Rechart, districtus sylvae, 17. 22.

32. 98.

Regens, 603.

Regensburg, 63. 68. 69. 76. 78. 95.

99. 103. 123. 124. 134. 151. 162.

163. 107. 217. 227. 262. 278.

279. 355. 376. 385. 395. 501.

659. 693. 701. 707. 709.

Regenstauf, 275.

Regilslieten, 52.

Regnistorf, 11.

Reichelshof, 577. 578.

Reichenbach, 8. 285. 286. 287. 655.

Reicheneck, 92. 326 Tt. 339.

Reichenhof, 390.

Reicholtsuelt, Reichersuelte, 455.

500.

Reiffental, 250.

Remoltshofe, 420. 459.

Renssolden, 385.

Revt, 341. 364. 440.

Reutacher, 53.

Rewtarn, 21.

Reysch; 400.

Ried, Rieden, 1. 57.

Rica

Rietenpurk, pag. 607.

Rödlas, 20.

Romae, 271. 291. 719.

Ronahe, 31.

Ronspach, Runspach, 354. 515.

Rosenberg, 387. 389. 412. 413. 471. 539.

Rosenhof, 158.

Rosenkranzmühl. 647.

Roslauben, 411.

Rosshaupt, 22. 32.

Rosstain, Rostayn, 79, 148, 153, 168, 184, 197, 208, 690,

Rotenberg, 475.

Rotenuels, 543.

Rottenkirchen, 40.

Rudelhofen, 411. 492. 549.

Rudenmül, 471,

Rudesheim, 10.

Rückersdorf, 328 Tt.

Rueden, Ruden, 58. 70. 79. 80.

83. 90. 91. 142. 143. - 147. 148.

162. 163. 165. 166. 182. 202.

207. 208. 212. 213. 215. 244.

245. 263. 381.

Ruensolden, 404.

Ruezenfelt, Rutenvelt, 327. 341.

423.

Ruiding, 21.

Ruprechtstein, 388.

Salzburg, 652.

Sansere, 556.

Saulagen, Sälogen, pag. 88. 122.

165. 184.

Schalckenpach, 274.

Schaunstein, 483.

Scheirn, 37.

Schirtmanshof, 556.

Schlicht, Slucht, 20. 39. 272.

Schmidgaden, 26.

Schmidmühlen, Schmydmuelden,

Smidmüle, 27. 159. 160. 161.

162, 168, 246, 260,

Schönbrunn, 20.

Schönsgras, 23.

Schönlint, Schönnlaten, Sconen-

linte, 22. 38. 90. 144. 145. 242.

272.

Schönthal, 285. 286.

Schonmül, 646.

Schopfendorf, 445.

Schupphe, Schupf, 17. 19. 20.

Schwandorf, 22.

Schwarzach, 558.

Seligenporten, 285. 286. 287. 288.

289. 367. 435. 520. 521.

Seyfridshof, Seyfritzhof, Seifrids-

hof, 585. 601. 665. 685.

Seygast, 20.

Sicenhouen, Sizenhofen, Sytzen-

hofen, 17. 26. 551.

Sigefridisriut, 31.

Sigentan, 180.

Sincehofen, Sinzenhofen, 26. 213.

Sitilinesdorf, 27. 29.

Skef-

Skefloch, pag. 31. Sluhtren, 30. Smidstal, 52. Snaittachpruck, 411. Solzkirchen, 437. Speinshart, 285. 286. 287. Stadele: 17. Stattbach, Stettbach, Stetebaho, Stetebach 17. 10. 20-Stainingloe, Stayningloe, Steinenlo, 17. 21. Steckelsperg, 424. 637. 638. 639. 663. 664. Stenbach, 19. Steckels-Sterkeinsperg (forsan berg?), 423. Sternperck, 508. Stenbach, 10. Stelebahc, v. Stättbach. Steten, 71. 73. 283. Stetkirchen, 164. 198. Stockenfels, 24 25. 88: 110. 128. Stockez, 48. Stockholm, 649. Stralenfels, 412-Stresendorf, 266. Stresenhof, Stresenhouen, Stressenhouen, 18. 19. Stumpfach, 617. Sündelbach, 612. 638. Sugast . 17. 20.

Sulzbach, flumen; 22, 23.

Sulzbach, oppidum, pag. 03. 142. 146. 261. 325 Tt. 327. 328. 355. 375. 378. 411. 412. 420. 423. 424. 425. 442. 445. 446. 471. 472. 473. 477. 480. 400. 401. 492, 495, 496, 504, 540, 544, 550. 576. 577. 634. 667. 668. 703. 704. 705. 724. 725. Sultzbürg, Soltzpurg, 575. 739. 740. Sunchingen, 448. Swamgdorff, 270, 271, 272. Swant, Schwand, 111. Swarczenburg, 664. Swaynkendorf, 151. 183. Sweiber, Sweyber, 385. 393. 521. 549. 609. Sweickersried, 247. 251. 253. 261. Swemmelperg, 460. 538. Swemersdorf, 201. Swemmkendorf, 202. Swent, Shent, 350. 351. 375. 403. 438. Swertzenuelt . 142. Swienuelt, 406. Sygenhofen, 439. Tal. 370.

Talern, 481. 550.

Tanehusen, Tanihusin, Tanhawsen, Thannhausen, 34. 110.
227. 350. 437. 579.

Tan-

Tanheim, Thonheim, pag. 13. 46. 47. 106. 120: 141: 213. 267. Tanloch, Tanlo, 517. 460. 504.

Tunne, Thann, 23.

Tatin, Tettau, fluvius, 40. 41.

Tauching, 173. 184.

Tawrn, Tewrn, Teuren, 100.

Teinshoff , 522. 617.

Teuselchinden, Teiselskinden, 45.

Tewblitz, 129.

Tewerstat, 266. 464.

Teyning, 517.

Teynsswang, 691.

Teysenbawr, 476, 513.

Thürn, Vorder et Hinter, 22.

Tirsnayt, 630.

Tomprunn, 543.

Tonlach. 710.

Traunuelt, 372, 373.

Treperg, 459.

Trewienshouen, 475. 476.

Triesching, 26.

Troschenreut, 18. 19.

Tümpfelmüll, 514.

Turingsuelt, 459.

Turndorf, 412.

Turne, Tourne, 17. 22.

Tyersnait, Tyrsnaytte, 300. 456.

Tyrstain, 382.

Tyzwiz, fossa, 40. 41.

Udiscalkesperge ac Ulschalchesberge, pag. 29.

Umelstorf, Vmelsdorf, Vnnelstorf, 355. 410. 447: 448. 520. 608.

Unterbürg, 328 Tt.

Unterloch, 31.

Uschherg, Uschelberg, Uselberg ac Usserlsperg, 29. 50.

Veinzelbach, rivus, 155.

Velburg, 365. 404. 427. 429. 437. 440. 445. 466. 499.

Veldorf, 56. 500.

Ventzenpach, rivus, 201.

Vephelhaim, 86.

Vesburch . 73.

Vffeim, Ufheim, 17. 27.

Villa Heinrici, 40.

Vilsa, fluvius, 15.

Vilseck, 20. 175. 176. 203. 351. 470. 731.

Vilshofen, 27. 51. 67. 77. 83. 89.

130. 131. 132. 133. 134. 140.

159. 185. 207.: 214. 215. 262. 440.

Vilshofenstorff, 141.

Vlm, 619.

Vlreichsperg, 399. 414.

Vogellspuch, 732.

Vohburg, 634.

Vokkenhoffen, 155.

Volchreiching, 79. 81. 82. 87.

Volratesdorf, 550.

Vo-

Voluz, pag. 482.
Vorcheim, 438.
Vorderransberg, 23.
Vorderthürn, v. Thürn.
Voytzleyten, districtus silvae apud
Deinschwang, 691.
Vra, 329.
Vrouua, 11.
Vrsensolen, Vrssensolde, Vrsenselden, 283. 393. 414. 432. 449.
451. 455. 459. 483.
Vrtal, 250.
Vtenreut, 351. 370.
Vtenhofen ac Vtzenhouen, 171.

172. 178. 179. 403. 611. 630.

697. 698. 699. 700. 701.

Wäpperstorff, 741. Wagenaern, 378. Walderbach, 285. 286. Waldsassen , 285, 286. Walhesuelt, 318. Wallersperg, 579. Walltersperg, 598. 741. Wamberg, s. Bamberg. Wartberg, 241. Weickersriet, 226 .246. Weidenbanch, 740. Weidenhil, 600. Weigershof, 19. Weigerstorff, 730. 741. Weissenburg, 506. Weissenohe, 285.

Wemdingen, pag. 651. Wesenacker, 364. 365. 383. 395. 548. 540. 554. 602. Westhaide, 400. Wetenperg, 741. Wetterfeld, Wetternveld, 22. 25. 24, 08, Weyckenhofen, Weickenhofen, 514. 533. 534. 536. 544. 546. 553. 554. 555. 559 - 502. 580.714. Weyer, 110. Wichsenstein, Wihsteine, Wihesteine, 16. 10. Wilczpurg, 610. Wikenhofen - 621. Wilenbach, Wilinbac, 2, 0, 17. Willmanshofen, eine Oede. 108. Wimstorfe, v. Wymstorf. Winden, 475, 687. Windischbach, 24. Windischbachmühl, 23. 24. Windischwack, 24. Windopoli, 319. 320. Wingershof, 84. 80. 224. Winkel, 350. 399. Winnpuch, Wintpuch, 76. 90. 143. 153. Wintpozzingen, 37. Winzer, 656, 657, 710. Wirtensreut, 44. Wisinhuben, Wiesenhuben, 23-WitWittenruit, pag. 31.

Witzelstorf, eine Oede, 153.

Wizzingen, 429.

Wolfartsfeld, Wolfersuelt, 558.

600.

Wolfenlohe, Wolfenloe, Wolvin-

lohe, districtus silvae, 42. 240.

275. 276.

Wolferstorf, 382. 517.

Wolfesbach, Wolfsbach, 53, 55.

56. 71. 100. 120. 435. 141. 143.

146. 166. 230. 243.

Wolfringen, Wolfring, 59. 113:

149.

Wolfstein, 646. 647. 662.

Wollentzhofen, 716.

Wolspah, Wolspach, 29. 111.

186.

Wonneck, 568.

Wopenhof, 482.

Walfingshofen, 457.

Wunemar, v. Pomer.

Wurmrausch, Wurmresch, Wer-

merischa, 313. 324 Tt. 667.

668.

Wurmtz, 99.

Wyoztern, 67.

Wymstorf, 378. 380. 384.

Wyndenrevt, 612.

Wynntpayssing, 273.

Ymstelen, v. Immesteten.

Yringesuelt, 318.

Yschofen, v. Ischenhofen.

Zant, 119. 417. 430. 436. 588.

623. 633.

Zeyl, 266.

Zogenreut, 19.

# INDEX RERUM.

Abbatis et conventus Castelensis foedus singulare, pag. 670. Abbatem eligendi Jus concessum monasterio Ensdorf, ao. 1124. 14. Abbatum in Castello series, 311.312. Ensdorf - 6, 7, 8. Abeslahen, abrechnen, 81. Achtig, acht, 702. Aduocatiae ius in Castel, 567. 603. 685. - in Imesteten, 57. - Vilshofen, 51. - Wolfspach, 51. - - Wurmerisch, 324 Tt. 325. 326. Advocative recognitio, 664. Advocatiae venditio super bonis in Pukewinden, 01. Aduocatiarum emtio cum promissione anniuersarii et pietantiae, Aengattig, angehend, anfangend, Affterwelte, 578.

Affiliatio singularis, pag. 232. inter monasteria Castel et S, Viti in Pruel, 345. - Parthenonis in Pulnhofen cum monast. Castel, 370. Almae crucis in Seheyren, 725. Ahpaern, achthar, 345. Aht, acht, 118, 128. Ains hant, mit sein, 424. Albergaria, ab ea monasterium Ensdorf exemtum, 65. Ampullae, vide Onichinum. Anlait, Anleit, gerichtliche Einsetzung in des Beklagten Güter, 458. 556. 563. Anleitter, welcher die gerichtliche Einsetzung vollzieht, 555. Anniuersarium, v. Jahrzeit. Ludovici duc. wawarie in eccl. Ensdorf. 51. Cuonradi de Paulstorf ibidem, 50. Elizabeth Tannerinne in Eccl. Castel, 374.

Anni-

Anniuersarii fundalio in Castel, pag. 327- 333- 353. 355. 389. 423-1720.

in Ensdorf, 37. 45. 115.

- fundati recognitio, 114.

Antifratice dictum, 40.

Appellatio ad iudicium ducale. 1490. pag. 724.

Atzke, achtzig, 346.

Aygen vertreten, das, zehn Jahr und einen Tag, formula iudicialis, 77.

Aygnungsbrief K. Ludwig de ao. 1322. pag. 354. 1340. pag. 87.

Balnei construendi concessio, 600. Basiliensis Synodus, 185. 186. 196. 627. 643. 645.

Behabt, im Rechtsstreit erlangt, 100. 125. 146- 171.

Benholzer, Bannhölzer, 48.

Berillus, vitrum perspicuum, 36.

Betzuichnuzze, Bezeugnis, 100.

Bewidemen, 683.

Beynachtbeck, Weihnachtsweck,

Bier, soll zu Ensdorf, ein moss für eynen psenning gebraut werden, 1472. 267.

- Bulla Calixti II. 10.

Coelestini II. 31.

Gregorii IX. 320.

Innocentii II. 314.

Bulla Nicolai, pag. 220. Martini V. 580. 590. 596.

Buwe, Bau, 200.

Camera papalis, 419. 464. 465. 480. 484. 545.

Castell, abbatum series in, 311.

domus hospitalis in, 335. 350. 358. 403. 457. 463. 512.

Castellense monasterium collatum est ao. 1636. Societati Jesu, 312.

Castellensis monast. immunitatum et iurium concessio ab Imp. Ruperto facta 1402. 527.

- confirmatio Sigism. Imp. 1434. 616-619.

Casula frigiata, casula phrygiana, 36.

Cella beate Marie in Nurimberga, 486.

Chophe, Kopf, 342.

Census annui venditio, 710.

Ciphus, cupa, 375.

Clausulae: ad mandatum et de mandato, quomodo different? 606.

Confoederationis litterae, 367. 666. Confraternitatis litterae, 359. 361.

Conversa; 47.

Convictus domestici stipulatio, 152.

Coppen ac Chopphenlehen, 79. 81.

000002

Cor-

Cortinae margaritis et auro intextae, pag. 36.

— plumarii operis, 35.

Cuneus, forma panis, 460.

Decimae in Echenperg, 88. Eschershofen, 530. Frickenhofen. 524. Gollstorf, 221. Hainuelt. 442. Harde, 346. Leinnhof, 467. Lobensteig, 175. Lomanstei, 56. Nabsigenhofen, 137. Nuenhofen, 329. Paumels, 74. Pelchenhofen, 508. Perntal, 378. 380. 384. Pietenbrunnen, 221. Pihslege, 344. 346. 473. Pilhsach, 382. 407. Puchhof, 467. Puttersperg, 261. Rutzenuelt, 423. Stetkirchen, 164. Tanheim, 120. 213. Volchreiching, 81.87. Weickenhofen, d.n. 554. Wimstorfe, 384. Wirtensreut, 44.

Decimae novalium in Episc. Ratisbon, 30.

Decimarum omnium magnarum et minutarum descriptio monast. Castell. 459. 460.

— decisio litis in causa, ao. 1386.

ad mon. Castell. 405. 514.

Dei gratia formulae usus, 37. 51. 60. 64. 65. 66. 70. 80. 83. 87. 88. 89. 102. 111. 114. 131. 140.

141. 154. 150. 168. 176. 180. 193. 198. 206. 207. 212. 223. 227. 228. 230. 240. 254. 255. 257. 261. 263. 267. 319. 325. 329. 334. 339. 346. 363. 354. 355. 358. 350. 363. 366. 386. 300. 405. 408. 410. 423. 441. 452. 458. 460. 475. 511. 513. 518. 527. 548. 553. 554. 570. 572. 574. 584. 589. 600. 603. 600. 610. 615. 616. 621. 622. 627. 639. 646. 649. 650. 654. 659. 661. 664. 673. 678. 680. 681. 685. 689. 695. 697. 706. 714. 716. 719. 723. 738. 741. 743.

Denariata vini, portio vini pretii unius denarii, 58.

Denarii lx solvuntur ad lumen sub paradisum in Ensdorf, vbi nobilium corpora tumulantur, 48.

- Ratisponenses, 49. 51. 60.

Döhte, dünkte, 81.

Donationes variae ab Heinrico duce Austriae Monasterio Castell. factae ao. 1159. 317.

Dro, Drohung, 162.

Ducalis confirmatio sententiae iudicis ordinarii, 1370. 444.

Durchslet, 164, 277, 505, 513, 515, 534, 535, 536, 537.

Ef-

Effern, ahnden, rächen, pag. 638.

Ehaftdinck, Ehaftgericht, 635.

Eid gelehrter, iuramentum solenne, 163.

Einlager, v. Obstagium.

Ellev div, alle die, 75 etc.

Elliv Jar, alle Jahre, 342.

Emphytheusis collatio, 230. 243.

Enmöht, möchte, 491.

Enpfarner Mann, 477.

7. 8.

— Anniuersaria in, v. Anniuer-

saria.

Ensdorf, abbatum series in, 6.

monasterium, woher dasselbe seine Reholzung, 83, 102.

- wie daselbst das Bier soll gebraut werden, 267.

- monast, kauft 1382. das Fischwasser zu Hetzelstorff, 130.

Ererne Wirtinn, uxor matrimonii primi, 108.

Eteswenne, chemals, 304.

Eustachius St. mit seiner heiligen Gesellschaft, in den Eren, 149.

Faud, Voit, Vogt, 609.

Fern, v. Vern.

Feudi collatio, 221. 228. 523. 680.
681. 689. 706. 716. 719. 722.
737. 738. 741. 742.

— mutatio in Allodium, 173. 349.
386. 410. 518.

Feudi mutatio in emphyteusim,
pag. 517.

— recognitio, 242, 598. 743.

Fidelis homo, vasallus, subditus,
45.

Flust, 635.

Fluthsel, 636.

Forsch haben, 158.

Frauntag der erer, 384.

Friderici, filii Ottonis, com. palat.
sepultura, 37.

Frigium, Phrygium, 36.

Fürzokh, Verzug, 70.

Gader, districtus silvae apud Ensdorf, 83. 102. Geäft, geäffert, geahndet, gerächt,

Gein, gien, gegen, 675. 736.

Gelimpt, geleumatt, 208. 701.

Geren, begehren, 101. 303.

Gerichtsordnung Ensdorfer, 231.

Gerichtsprivilegium K. Ludwigs für das Kloster Ensdorf, 64.

Gesätze, Besitzung, Sitz, 76.
Gescheft, testamentum, 155.
Gescheszlewt, 233.
Geschlecht, schlägt, 232.
Gewären, hinter eine andere Gerichtsherrschaft gezogen, von dem altteutschen Worte: Vara, Gericht, 477.

Geyselweis, pag. 162.
Gotspfening, arrha, 732.
Gotspurde, Gottes Gehurt, 67. 77.
85.186. 103. 112.
Grofs, Groschen, 699. 700.
Gürtel, mit dem, jemand begreifen, 65.

Hailantslutte, personae, quae salutem nostram promovent, 202.

Hailtumb Zaigung zu Nunemberg, am Mantag Noch des, i. e. am Montage nach Misericordias domini, 684. v. Heiltumb.

Haller Pfund, 88. 99. 119. 351.

434. 435. Haller, der langen, drey Schil-

Haller, der langen, drey Schit-

Hals, Sachen, die den, betreffen, wem zu strafen gebühren? 504.

Hand und Halm mit, in Person und Eigenthum, 258.

Hantlang, Handlohn, 704.

Haslach, Ledigung eines Hofs zu,

Heilicae, Comitissae Palatinae, fundatio anniversarii, 37. Ohitus, 35.

Heilige, der, 72, 94, 108, 140, 165, 166.

Heiltumbs in der Kirche zu Rüden, Beschreibung des, 264.

Helbling, neun Schilling, landtswerung, 271. 280. Hellich, pag. 669.

Helmen dienen, mit zwain hundert, 80.

Herrennot, Gerichtszwang, 422.

Heusling sitzen und Bonnen, 624.

Hospitalitatis Monast. Ensdorf, exemtio ducalis ab omni onere, 134.

Hospitalis domus in Castell, 335. 350. 358. 403. 457. 403. 512.

Hiengen, hiesigen, 235.

Hintergank, 565.

Hirtschaft, 229.

Hirweig, Hartwig, 80.

Hochzeit der heiligen zwelpoten, als si getailt wurden in die werlt, d. i. der 15. Julius. 135.

Holzfert die, des Kl. Ensdorf, 240. Holznutzung zu Pingarten, 123. Holzstett bey Tewrn, zwo, 125. Holzstritt um das Spitalholz von Amberg ob Tewren gelegen, Ausspruch über den, 153.

Jarnutz, jährliche Gefälle, 151. Jarzzit, Jahrzeit, Jahrtag v. Anniversarium.

Jahrtage in Castell;

Grafen Gebhards von Hirzperch, 1308. pag. 342.

Irmgart Pollingerin, 1538, 379. Wilhalm von Raidenbuch zu Stesling, 1488, 720.

Jahr-

#### Jahrtage in Castel:

Rudger Rauptasch, 1322. pag. 355.

Heinrich Siger, 1438. 631. Hermann von Tanne, 1356. 408. Chunr. Tauber, 1414. 573.

## Jahrtage in Ensdorf:

Jorg Gumppenhouers, 1468. 254. Cunr. und Heinr. Haimbecken, 1340. 85.

Adelheid Hannbecken, 1324. 71. Chunrat u. Margareten von Immensteten, 1361. 113.

Margar. u. Ulrich Marschalls, 1509. 62.

Fridreich Nietenauer, 1356. 106. Benigna Pawlstorfer, 1397. 150. Heinr. Pawlstorfer, 1397. 150.

Karl Pawlstorfer, 1397. 147.

Rupprecht Paulstorfer von Haselbach, 1345. 95.

Sophain von Perchausen u. Ulr. Perchausers, 1380. 135.

Vlreich u. Margarethen Puchpechen, 1359. 108.

Albrecht Pultzhaimer, 1362. 118. Hainreich u. Osanen von Pultzbaim, 1362. 115.

Der Puntzinger, 1381. 137. Chunrat Sintzenhofers ze Stokkenfels, 1362. 116. 126. Jahrtage in Ensdorf:

Eberhart u. Elspeten Sinzenhofen, 1375. pag. 129. 170.

Heinrich v. Sintzenhofer, 1317.

Ludwig von Sintzenhofen, 1321.

Winhart Sinzenhofers von Lengenfeld, 1343. 03.

Wolfart von Sintzenhofen, 1333.

Perchtolt und Alhart Slegel,

Jarzit, hochzitlich begehen, 342. Jerglich, Jährlich, 68. Ilgentag, Egidientag, 344. Incorporationes parochiarum, 130. 141. 397.

Indert, irgendwo, 742.

Indulgentiarum collatio, 645.

— litterae Clem. IX. 285.

Infirmaria, vide Siechhaus.

Investitura neoelecti Abbatis, 257.

205.

- Capellani, 260.

Inundatio prati, 263.

- in Weickershofen, 559 - 563. Judicium in causis criminalibus, 646.

Judicium villae, Dorfsgericht, 1281.

Junchholtz, 76.

Junck-

Junckherren Brod und Junckherren Bier, pag. 626.

Kloben Flachs, 516.
Kuntschaft suchen und bringen,
446.

Leistung, vide obstagium.

Lewbel, Leopold, 163.

Liwe, Leib, 62.

Luminis perpétui fundatio, 244.

431.

Lutzel ze, zu wenig, 81.

Müchtilt, Mechilt ac Methild, Mathilde, 63.

Maiger, Maier, Hossbesitzer, 68. Manu complosa, mit gesammter Hand, 598.

Mayd, in dem tag der aynlef tawsend, der 21. October, 151.

Medhart, Medardus, 697.

Michtag, Mittwoch, 147.

Michel tail, großer Theil, 101.

Michelen geprechen, große Gebrechen, 600.

Mine, Minne, Myn, mit, gütlich, 107. 158.

Ministeriales de Wisentouwe, 1200.

Missa, B. V. Marie in Ensdorf, 1289. pag. 57.

- perpetua in Capella b. V. Marie in Schmydmuelden 1431. 159.

Missae perpetuae fundatio cum stipulatione convictus et anniversarii in monasterio Castell. 1438. 631.

— — in Ronspach 1473.

Paulstorferi in monasterio Ensdorf, 1379. 148.

- triginta celebrandae in Castel et Pruel 1300. 346.

Missarum fundatio in mon. Ensdorf 1343. 93. 1450. 216.

Mitrae et baculi concessio papalis, 461. 643.

Monachum praesentare ad parochiam Vilshofen concedit monast. Ensdorf, 131.

Monasteria St Joh. Bapt. in Regnistorf,

St. Joh. Evang. in Michelinuelt,

St. Jac. in Entisdorf,

St. Laurentii in Vrouua, et

S. Georgii in Bruuingin, qui construxit? 11.

Mo-

Monogrammata: Calixii P. II.

pag. 12.

Friderici I. 321.

Friderici II. 327.

Gregorii P. IX. 323 Tt.

Heinrici III. 313.

Heinrici IV. 12. 15.

Innocentii P. II. 316.

Monnaide, 624.

Münchwisen, duo prata in Wolfringen et Haselbach, 1229. 59.

Mundiburdium, 475.

Nachtselden . 84.

Naht drisig, dreissig Nächte, 347.

Neihst, nächst, 62.

Notariorum signa de annis: 1372. 454. 1413. 570. 1423. 596. 1450.

. 673.

Obley, 431.

Obstagii pactum, Einlager, 72.

74. 81. 109 119. 121. 362 382.

387. 390. 395. 400. 405. 413.

416. 433. 435. 439. 454. 462.

478. 525. 534 547. 551. 582.

587. 597.

Oedlender Dörffer, 226. 246. 251.

253.

Oer', Uhr', 232.

Oettel, Otto? 162.

Mon. Boic. Vol. XXIV.

Ofmey, Euphemia, pag. 371.

Onichinum, species metalli; ampullae de lapide precioso Oni-

chino et Berillo, 36.

Onuerleich, ungefähr, 169.

Orthunch, Hartung, 62.

Osann, Susanna, 79. 115.

Ottonis, Ducis Bav. fundatoris coenobii Ensdorf, et Ottonis filii

eius sepulturae, 36. 37.

Paidiv, paidev, paydew, beyde, 00. 102. 521.

Patronatus ius in Vilshofen, 51.

- - Wolfspach, 53. 56.

Pegen, liberalis homo, 61.

Pelcybenleicher, bleibender, 150.

Pennig, bännig, bändig machen, einfangen, 553.

Personae nobiles et honoratiores occurrentes in monumentis Castellensibus non impressis, 745—

752. actin mon. Ensdorfensibus 202 - 304.

Pfandschafts - Entledigung , 354.

Pfarmening, Pfarrgemeinde, 262.

Pfenning, Amberger, 143, 152... 197, 248, 489, 542, 617.

Ppppp

Pfen-

Pfenning, Münchner, pag. 179.

— Regensburger, 69. 70. 79. 81. 85. 86. 87. 92. 93. 99. 103. 107. 108. 109. 111. 120. 121. 138. 141. 151. 156. 159. 160. 166. 168. 170. 171. 181. 199. 202. 217. 219. 220. 224. 227. 230. 231—233. 235. 253. 267. 270. 342. 343. 344. 346. 352. 355. 356. 362. 364—366. 369. 385. 398. 399. 407. 408. 441. 448—451. 457. 463. 465. 466. 469. 473. 482. 499. 505. 516. 525. 547. 550. 552. 583. 600. 635. 721.

- Wirzburger, 407. 431.

Pfinnig Fleisch, wie es mit dessen Verkauf zu halten? 230.

Pfründe, Erkaufung einer im Spital zu Castel, 625.

- Vertrag um eine, 277.

Pietantia, pitantia, pytantia, pitanz; Zukost über die gewöhnlichen Klosterspeisen, 58. 60. 72. 85. 353 391.

Pignorum illegimitorum prohibi-

Pisas, Pisaz ac Bisaz, 223.

Piscandi ius Monast. in Castel, 553. Piscinae donatio monast. Ensdorf facta, 176. 177.

Plenarium, 36.

Pölten, Hippolytus, pag. 624.

Porkgeding, Porting, Burkgeding, Dorfsflur, Ortsmarkung, 160. 280. 616. 617. 618.

Possessionis legitimae testimonium iudiciale, 335.

Praecedentiae ius in casu venditionis, 386.

Prähen, 101.

Praepositorum Castell. series, 311.

Praescriptionis legitimae exemplum 1355. 100.

Prati donatio monast. Castell. facta, 519.

Precarium ius, 397.

Precum primarum vestigia, 420.

Priester Pfründ eyn tegliche, wird vom Kl. Ensdorf zu einem Leibgeding erkauft, 152.

Privilegiorum confirmatio generalis pro monasterio Castell. 1354-400.

Probstrichter, 229. 230.

Procuratoris substitutio ad provinciale capitulum, 696.

Protectorium Frid. I. pro menast. Castell, 320.

- Frid. II. pro monasterio Castell, 325.

Pro-

Protectorium Heinrici, duc. Austr. pro mon. Castell. pag. 319. 619.

- Sigismundi pro monast. Ensdorf, 193.
- pro monast. Castel. 570.
- Waltheri pincernae de Reichenekk super Capella in Erbenhouen, 339.

Pruch, Bruch, 501.

Putativi iuris, cessio 1360. 110.

Puzze, Busse, 343.

Puzzen, büßen, 343.

Reformatio papalis monasteriorum ordinis St. Benedicti 1392. 497.

Regalium collatio, 255.

Reutacher, Reutäcker vel Neubrüche, 53.

Rewt Zehend and nit Dorf Zehent, 483.

Rewtzehenden werden um eine Pfründe gegeben, 402.

Ring, Rinck, Gerichtsstelle, 158. 165. 166 167. 203. 642. 669. 691.

· Ruppel, Rupprecht, 228.

Salman, 43, 324.

Schachleyn, kleiner Holzschacht,

Schaur, Hagelschlag, pag. 223.

Scheynpot, Scheinbot, ein schriftlich bevollmächtiger Anwalt, 169. 526. 530.

Schürholz ein, eine Quantität Holz, welche schon aufgescheitet ist, 704.

Schilling Pfenning, 85, 89, 93. 112, 140, 465.

Sel gerete, Selgrat, Seelgerath, frommes Vermächtnis, 67. 86. 105. 113. 117. 118.

Selbscholn, Hauptschuldner, 427. 429. 436. 437. 449. 451. 456.

Sellgütlein, Sell lehen, Söldengüter, Zinslehengüter, 350. 510. 525 547.

Sepultura Ottonum Palatinorum, 36.

Sichambt , 89.

Siechhaus zu Castel, 355. 391. 407. 431.

- Ensdorf, 86. 114. 115.

Siechmayster, Außeher über das Siechhaus, 114 – 118. 121. 129. 171. 342. 343. 355. 425. 456. 474.

Sigilli fracti renovatio iudicialis, 169.

Sigillum Eilicae, Commitissae, pag. 35.

- iudicii provincialis in Sulzpac, 472.

Snitprot; Schnitterbrod, panis messorum, 508.

Soffein, Sophain, Sophia, 103.

Solidi, 55. 353

Sotter, Solcher, 353.

Spital, St. Kathrein an dem Fuß der Prucken zu Regensburg, 222. 385.

Stain, iudicium, 564. 580.

Sten tragen, den, den Stein tragen, poena iudicialis foeminas coercendi, 250.

Steura et seruitio, sine, ao. 1299-

Sture, ein gemeyn gewalt, ins land legen, 1402, 529.

Sumig, versumet, säumig, versäumt, 78.

Tafern, Bier, in Ensdorf, wie zu verleihen, 267.

-Tormichs Vieh, hageres, dürres, unausgemästetes Vieh, soll man nicht schlachten, 236. Tranlationis festum St. Jacobi, fundatio, in Ensdorf, 1303. i.e. 25. Jul. pag. 60.

Treus handen befohlen, zu, zu Schutz und Schirm, 685.

Treus handt zu tragen, in, als Vormund zu sorgen, 719.

Treustrager, Normand, 727.

Turribulum anaglisi operis, Thuribulum anaglyphi operis, ein Rauchfals von getriebener Arbeit, 30.

Uebersagter Mann, ein, ein mit der Wahrheit überwiesener, treuloser, eidbrüchiger Mann, 163.

Ueberzinns, ein Erbzins aus einem für einen Geistlichen bestimmten Grundstück oder Guth, 538.

Vermezzner Tag, dies peremtorius, 456.

Verschayden, beschieden, 171.

Verschewssen, sich, verbum obsoletum: sich eines Rechts begehen, 558.

Vertrettnusschaft, Vertretung, 285.

Vc-

Vestium hiemalium liberatio Monast. Ensdorf. ab indebita petitione per Eibanum vicedominum in Lengenfeld pro vna libra Ratisponensi, ao. 1300. pag. 63.

Vidimatio iudicialis, 144. 146.

Vierding und Heuring, vorjährig und dielsjährig, 98.

Virdung, Vierling, 701.

Virpaz, fürbas, 87.

Vitalitii venditio, 352.

Vogteiae donatio facta monasterio Castel 1329, 369.

Vogtey die, zu Ensdorf, versetzt Kaiser Ludwig für zwai Tusent Marck Silbers 1337, 80.

- der, Verkauf, zu Hofsteten,

- - - Ohershain, 197.

- - - Pukkenwinde, 98.

Vronambt, Hochamt, 89. 432.

Vrchunne, Urkunde, 67. 72.

Urleug, Landes, bellum in patria, 223.

Vrphede, des Oettel Weintzürl zu Ränhausen, um erstandene Gefängnisstrafe in der Vorstadt zu Regensburg 1401, 162.

Vrsatz, Unterpfand, 364.

Mon. Boic. Vel. XXIV.

Vrsula St., mit allen ihren heiligen mayden, den 21. October. pag. 151.

Wayst, am besten, 101.

Waisöden, Weschod, Weisoten, Weyset ac Weysetten, erhzinsliche Abgaben, 70. 333. 426.

Wandel, die kleinen, geringen Strafen, 623.

Wegen, wegien ac wegyen, begehen, 93. 129. 148. 149. 346. 347. 355. 364. 381.

Wennetet, benöthiget, 62.

Weschaydung, Bescheidung, 231.

Weschelen, Wechsel, 198.

Wezzerstat, Wässerungs - Stätte, 505.

Wilbrieff einen, an Papst giebt der Prohst zu Berchtersgaden dem Kloster zu Castel, ao. 1444. 660.

Wittibstuhl verrucken, den, wieder heyrathen, 156.

Yendert, irgend Jemand, 598.

Yllein, Ulrich, 228.

PPPPP

Ymatz,

Ymatz, Jemand, pag. 252.

Yrlech, Erlach, ein mit Erlen bewachsener Sumpf, 252.

Zechlewte, Zechmanen, Vorsteher des Kirchenvermögens, 106. 107. 441.

Zehenten, v. Decimas.

Zeitrechnung in Haiserl. Ludovicianischen Urkunden, wie gerechnet ist, 05. Zugesuch, ein Pfenning, ein Pfenning Verzugszins, 674.

Zwigült, den Zins mit dem, geben: doppelt entrichten, 92.

Zwylaufe, Uneinigkeit, 414.

Zwyspild verfallen, mit der, das Doppelte bezahlen müssen, 168-524.

## CORRIGENDA

```
Lin. 25.
                   deleatur punctum interrogationis.
Pag. 13.
                   lege an einen von pro an einem rom.
     26.
              10.
     33.
              23.
                       nouissime pro novissiime.
     36.
                       et pro es.
     37-
               8.
                       a pro ac.
     30.
              26.
                       Regnante pro Regnate.
                       feudam pro feu-
     42.
               8.
     45.
                    w subscribo pro subsbribo.
              23.
                    a supradictus pro suprapictus.
     50.
              10-
     61.
                    » Ecchenberch pro Erchenberch.
               2.
           corr. pag. 92. in pag. 62. et lin. 3. lege uur pro unr.
     62.
         Lin. infra 7. lege, nemen pro uemen.
     83.
              13. lege Ennichofen pro cr.
     90.
              16.
                      städt, pro tsädt.
     95.
                    » Peycttigers pro Peyrttigers.
     98.
              20.
                    " Tawrn pro Tawen.
    100-
              10.
                       Nictenawer pro Niclenawer.
    106.
               1.
                       Persu pro Persu.
              30.
                       Tewrern pro Tewnern.
    125-
               5.
                       Enstorff pro Gistorff.
           * 10 et 17 *
    126.
                       nothast pro nothast.
    151-
               9.
                       Tawrn pro Tawen.
    176
              13.
                    n lantschrann, pro santschrann.
    182.
               2.
                    » Stetkirchen pro Steckirchen.
    198.
              10.
                    » Sabbato pro Sabtbato.
    207-
               7. infra lege vnser pro veser.
              13. lege ylleim, pro yllem.
    228.
              10. infra deleat. post verbum gratiam et.
    317-
              11. lege walther pro walcher.
    350.
    367.
           " 5. infra lege Num. LIV. pro LVI.
               4. lege Hadmanshouen, pro Radmanshouen.
    371.
```

```
Lin. 4. desuper, del. unum den.
      » ult. lege Fümfzigsten pro-Pümfzigsten.
414.
          2. " Concessio pro Confessio.
415.
         12. infra lege Lantrihter pro Lantrihtrihter.
424.
         19. desuper lege Prune pro Prime.
450.
                    » Geistleichen pro Geileichen.
432.
                     » baite pro barte.
477.
                     * Weykenhafen pro Weykenhafer.
586.
      r penult. lege Koeleri pro Kaeleri.
661.
                   et pro es.
         13. infra lege Steckelsperg pro Sterckelsperg.
664.
```

Illud quoque adnotandum est, paginas plagulae Tt plane congruere cum paginis plagulae St.



